



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
RIVERSIDE





Rudolf von Bennigsen

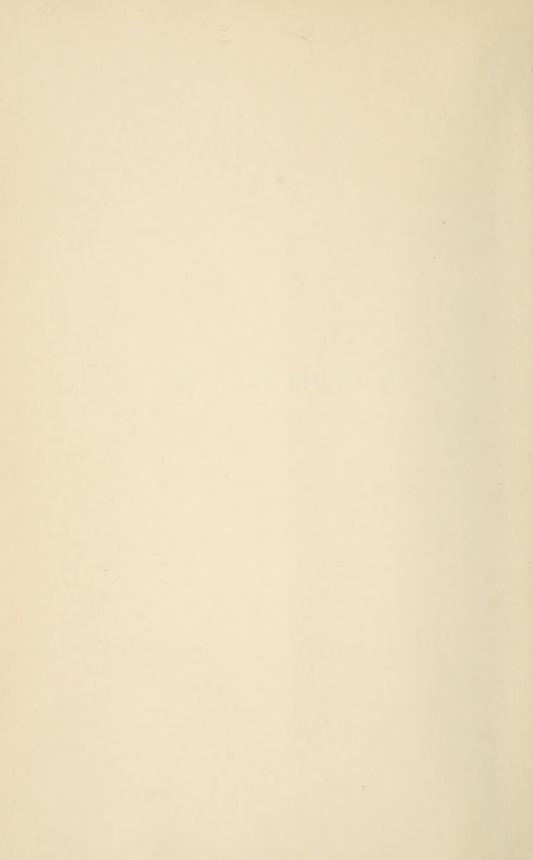

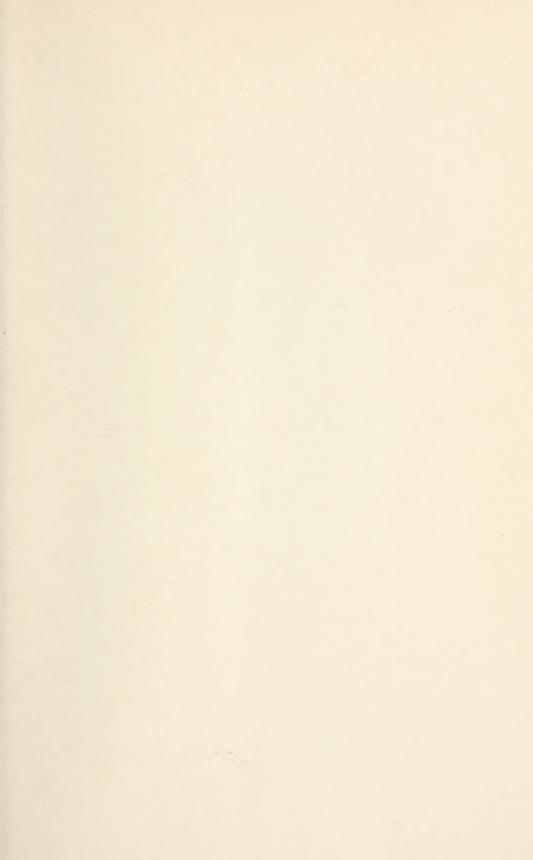



R. v. Verrigsen

3m Reichstag 1882

40 26316

# Rudolf von Bennigsen

Ein deutscher liberaler Politiker

Nach seinen Briefen und hinterlassenen Papieren

bon

Hermann Incken

3weiter Band

Von 1867 bis 1902

Mit 6 Bilbbeilagen

1. bis 3. Taufend



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Anstalt
1910

DD205 B406 V.2

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                | Sette          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Drittes Buch. Nationale und liberale Politik im Deutschen                      |                |
| Reich und in Preußen (1867 bis 1883)                                           | 7              |
| Erstes Rapitel. Die Begründung des Norddeutschen Bundesstaats 1867             | 9              |
| Zweites Kapitel. Bennigsen und die Organisation der Provinz Han-               | 85             |
| nover (1867/68)                                                                | 00             |
| heit                                                                           | 151            |
| Viertes Kapitel. Die nationalliberale Aera in den Parlamenten (1871            |                |
| bis 1877)                                                                      | 213            |
| Fünftes Kapitel. Die Krisis. Bismarck, Bennigsen und die Liberalen             |                |
| (1877/78)                                                                      | 297            |
| Sechstes Kapitel. Die Kataftrophe. Sprengung und Auflösung der                 | 0.004          |
| nationalliberalen Partei (1878 bis 1880)                                       | 371            |
| Siebentes Kapitel. Mittelparteiliche Experimente und Resignation               | 451            |
| (1881 bis 1883)                                                                | #9T            |
| Biertes Buch. Mit der neuen Generation (1884 bis 1902) .                       | 507            |
| Erstes Rapitel. Nationalliberale Rekonstruktion und Kartell (1884 bis          |                |
| 1890). Oberpräsident von Hannover (1888 bis 1897)                              | 509            |
| Zweites Kapitel. Aus dem politischen Brieswechsel des letzten Jahr-            | ~~~            |
| gehnts (1892—1902)                                                             | 555            |
| Drittes Rapitel. Bom persönlichen Leben. Ausgang                               | 613            |
| Personenregister                                                               | 642            |
| <del></del>                                                                    |                |
| Bildbeilagen                                                                   |                |
| •                                                                              | ** ***         |
| 1. Rudolf von Bennigsen im Reichstage 1882                                     | lbild          |
| 2. Frau Anna von Bennigsen, geb. von Reden, mit ihrem jüngsten Sohne Hugo 1870 | 3 <b>2</b> /33 |
|                                                                                | 10/41          |
|                                                                                | 36/87          |
| 5. Wohnhaus Rudolf von Bennigsens (das neue Haus) im Parke zu                  | -              |
| Bennigsen 6                                                                    | 34/35          |
| 6. Grabstätte von Rudolf von Bennigsen und seiner Frau im Parke                |                |
| zu Bennigsen 66                                                                | 40/41          |



## Drittes Buch

Nationale und liberale Politik im Deutschen Reich und in Preußen 1867 bis 1883



#### Erstes Rapitel

### Die Vegründung des Norddeutschen Vundesstaats 1867

Juch in der neuen Ordnung der Dinge seit dem Herbste des Jahres 1866 bewahrten die politischen Aufgaben Bennigsens ihre doppelte Front. So wie er bisher immer zugleich hannoversche und deutsche Politik getrieben hatte, so suchte er auch jetzt auf der einen Seite die schonende Sinüberführung der Proving Sannover in den preußischen Staat zu erleichtern, auf der andern Seite aber den Nordbeutschen Bundesstaat auf varlamentarischer Grundlage zu begründen und womöglich über den vorläufig getrennten Guden hinauszudehnen. Beide Richtungen feiner Bolitif hangen auf das engste miteinander gu= fammen und wirften wechselseitig auseinander ein, wenn auch, äußerlich angesehen, ihre Tendenz sich verschieden darftellt. Bahrend Bennigsen in Preußen das provinzielle Sonderleben, junachft das feiner Beimatprovinz, gegen allzu ftark preußisch-unitarische Reigungen zu behaupten fuchte, trieb er in Deutschland eher unitarische, gegen ben Sondergeist der Einzelstaaten gerichtete Politif. Die hannoversche Aufgabe mußte, nachdem man sich in der Erklärung vom 1. Oktober entschlossen auf den Boden des Neuen gestellt und die eignen Bunsche formuliert hatte, zurückgeschoben werden, bis die preußische Regierung das Uebergangsighr für geschloffen und die Stunde für eine organische Einverleibung für gekommen erklärt hatte: über Bennigfens Unteil daran wird das zweite Kapitel handeln. Die deutschen Angelegenheiten aber standen jest schon vor einer grundlegenden Neuordnung, vor deren Bedeutung felbst die heimischen provinziellen Sorgen zunächst verschwanden.

In einer sehr veränderten Berfassung, so sahen wir, ging die Mehrheit der Liberalen dieser Neuordnung entgegen. War doch das Reich ohne sie, eher gegen sie, gegründet worden, und aus den Händen des Siegers, den sie so oft zu stürzen vermeint hatten, mußten sie ihren Anteil an dem Neuen nehmen. Der erste norddeutsche Reichstag war nicht ein Parlament, das, wie 1848, die Selbstbestimmung einer souveränen Nation verkörperte, sondern, von den konservativen Gewalten ins Leben gerusen, nicht mehr als eine vereinbarende Versammlung, in der dem Anspruch der liberalen Ideen auf Geltung eine feste Grenze gesetzt war.

Dieser Umschwung hatte auch die äußere Parteiorganisation der Liberalen in eine Krisis geführt, zunächst in Preußen selbst, dann weitergreisend auch in Deutschland. Schon bei der Ausschußsitzung des Nationalvereins am 6. August 1866 hatte sich herausgestellt, "daß die nichtpreußischen Mitglieder die Thronrede durchgängig günstiger beurteilten, als dies zurzeit bei der Mehrheit der Fortschrittspartei der Fall zu sein scheint". Das Indemnitätsgesetz Bismarcks hatte dann die preußisschen Liberalen der Fortschrittspartei und des linken Zentrums gespalten und den Grund zu einer "neuen Fraktion der nationalen Partei") gelegt, die der Regierung die Indemnität und die Anleihe nicht versagte. 2)

<sup>1)</sup> Erklärung von 24 Abgeordneten, 15 von der Fortschrittspartei und 9 vom sinken Zentrum, vom September 1866. Konstituierung unter dem Vorsitz von Hennig, Twesten und von Unruh am 17. November 1866.

<sup>2)</sup> Die Stimmung der vreußischen Liberalen in den Tagen des Umschwungs fennzeichnet ein Brief von D. Lüning an Bennigfen vom 24. September 1866: "Bismarcf hat fich in fein Belt zuruckgezogen, weil fein Ginfluß beim Konige, vielleicht seine Stellung gewaltig erschüttert find. Er mag die Notwendigkeit einer Aenderung des Systems im Innern erkennen und daran gescheitert fein. Die Amnestie hat er nur durch den Kronprinzen durchgefett, und diefer hat die Unterschrift förmlich ertrogen muffen. Der König hält alles, was wir tun, für pure Heuchelei. Das orthodore Junkertum erträgt die Regereien in der auswärtigen Politif ("Also ... führt man mich!" hat der König bei Aufnahme der Annexionen in die Nikolsburger Präliminarien ausgerufen) nur um der fernerweiten guten Verköstigung und um der fonservativen Tugenden der Herren Lippe und Gulenburg willen. Dieses Junkertum ift stets bereit, Bismarck ein Bein zu ftellen, und v. d. Bendt intrigiert ichon lange gegen ihn. Sein brustes, impertinentes Auftreten in der Kommission und neulich im Sause gegen Bennig läßt annehmen, daß er zu Bruch und Auflösung treibt, die Bismarck, weiter blickend, gu vermeiden wunscht. Sendt, Lippe und Gulenburg ftehen im Zenite, und Bis= marcks Stern erbleicht. Bismarcf ift jett ber Damm gegen bas hereinbrechen ber Reaftion: - das ift ber humor davon, murde Korporal Anm fagen. Wir kommen heute zur Anleihe. Ich wurde es für ein Unglück halten, wenn die Regierung uns unter ber nur mit einigem Schein zu beweisenden Behauptung auflöfen könnte, wir hatten ihr das Geld fur die Behauptung der Unnerionen verweigert. Dann ware eine neue Niederlage bei den Wahlen ficher, und mas ber Chauvinismus leiften wird, davon hat und Bincke bei den Darlehenskaffen einen Borgeschmack gegeben. Ich begreife nicht, daß sich so kluge und nationale Leute wie Birchow, Schulze, Hoverbeck mit der fummerlichen Abfindung mit der Bergangenheit im Kommissionsbericht befreunden konnen und unter ben gegenwärtigen Berhältniffen von der Regierung verlangen können, fie folle erft ihre Biele offenlegen, dann wolle man bewilligen. Die Ueberschreitung der Mainlinie ist der Krieg mit Frankreich, und da wir dieselbe fordern, so müssen wir auch einen Kriegsfonds haben, und ein Kriegsfonds, beffen Berwendung von der vorherigen Genehmigung des Landtags abhängt, ift ein Unfinn, weil dadurch ja die geheimen Plane fogleich verraten werden. Bon dem Staatsschat tommen wir nach hohenzollerischen Traditionen unter der gegenwärtigen Regierung nicht

Damit begann für die gesamte Entwicklung des deutschen Liberalismus die folgenreiche Trennung zwischen denjenigen, die den Konflikt nicht über- winden konnten, sondern unerschütterlich an der konftitutionellen Partei- doktrin sesthielten, und denjenigen, die, ob mehr aus nationalen oder mehr aus wirtschaftlichen Antrieben, sich mit der neuen Ordnung der Dinge abfanden, um in ihr das Möglichste für ihre politischen Ziele zu erreichen.

So begann die Perfonlichkeit Bismarcks und das Berauffteigen bes neuen Reichs für lange Zeit einen gemäßigten Liberglismus pon einem "entschiedenen", einen opportunistischen Liberalismus von einem bottrinaren zu trennen. Gerade die Ginsichtigften der Liberalen erkannten, daß sie weber Rraft noch Recht hatten, in dieser Situation das Ganze ihrer Bestrebungen durchzusetzen. "Die Zeit der Roeale ift vorüber. Die deutsche Einheit ift aus der Traumwelt in die prosaische Belt der Wirklichkeit hinuntergestiegen. Politiker haben heute weniger als je zu fragen, was wünschenswert, als was erreichbar ist," so urteilte einer ihrer flügsten, Johannes Miquel, im Sahre 1867 in einer Osnabrücker Wahlrede. Und nicht anders war die Stimmung Bennigfens; vor der realistischen Beranlagung seiner niedersächfischen Natur und der gerechten Obieftivität feines innerften Befens begann jest der Doftrinarismus seiner ersten Beriode zurückzuweichen. Nachdem er neun Sahre politischer Tätigkeit in den beschränkten Berhältniffen des hannoverschen Mittelstaats, dauernd zu der Rolle unfruchtbarer Opposition verurteilt, und in den Rutunftsplänen des Nationalvereins perbracht hatte, trat er nunmehr, ein Mann von zweiundvierzig Jahren, in die große Wirklichkeit eines nationalen Staatslebens hinüber, und feine ganze Natur sehnte sich danach, sich in positiver Beise an dem Ausbau diefes Wertes zu betätigen.

Gerade die hannoverschen Liberalen hatten von vornherein ihre Stellung unter den Opportunisten, die zur Mitarbeit entschlossen waren. Sie standen, wie die Mittels und Aleinstaatler des Norddeutschen Bundes überhaupt, weniger unter dem verbitternden Druck der Konsliktszeit; auch sie würden Bismarck die Indemnität nicht versagt haben, wenn sie mitzureden gehabt hätten, und der preußische Minister hätte nicht ungern Bennigsen schon im Herbst 1866 im preußischen Abgeordnetenhause gesehen. 1) Anders als die meisten Mitglieder der

los; wir müssen zufrieden sein, wenn er uns zu Kriegszwecken zur vorläufigen freien Verfügung steht und wenn er kontingentiert und auf ein Maximum (zirka 70 Millionen, Kosten einer Mobilmachung) beschränkt wird, etwa nach dem Umendement Michaelis und Lasker — das wird hoffentlich gelingen."

<sup>1)</sup> Er schrieb am 13. Oktober 1866 an Reudell: "Bei einer Wahlversamm=

altpreußischen Fortschrittspartei hatten Diese Manner ihren Blid nicht zuruck, fondern voraus, den Möglichkeiten zugewandt, die der nationale Staat ihnen gewähren follte. Bahrend jene in den alten Brovingen in dem überkommenen Gegensatz gegen die preußischen Konservativen als Oppositionspartei verharrten, lag das Berhältnis der Parteien in den neuen Provinzen umgekehrt. Da waren die ehemaligen hannover= schen Konservativen vielmehr zu der unversöhnlichsten Opposition gegen ben preußischen Staat entschlossen, so daß die Liberalen eher an die Seite ber Regierung heranruden mußten: fo maren fie, schon um der Proving Hannover willen, darauf angewiesen, etwas zu erreichen und Die provinziellen Sondermunsche bei Bismarck zu vertreten. Außerdem ftellte Sannover (wie überhaupt die nordweftdeutschen Gebiete) eine Bermittlung zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Extremen beutschen Lebens dar: einerseits gab es weder die alte vorgeschrittene Städtefultur des Westens und Sudwestens noch die wesentlichen industriell= favitalistischen Grundlagen, auf benen am Rhein und in Bestfalen ein neuer Aufschwung des Bürgertums erwuchs; anderseits war man ebenso= weit entfernt von der sozialen Struktur der oftelbischen Provinzen mit ihrem wirtschaftlich und politisch führenden Großgrundbesite. Sier über= wog vielmehr der mittlere Besitz in Stadt und Land, vor allem in dem Bauernstande: die Rlaffen, die in der alten Berfaffung des Ronigreichs hannover ungebührlich zurückgedrängt waren. Go traf alles zusammen, daß gerade die Politifer, die hier wurzelten, auf der mittleren Linie eines Nationalliberalismus verharrten, der in der Anpaffung an bie neue Ordnung und im Ausgleich der Gegenfate feine Aufgabe fah. Bennigsen aber murbe ber vornehmfte Typus diefer Richtung.

#### Bennigsen an A. L. von Rochau.

Bennigsen, 29. Dezember 1866.

Wegen der Wahlen läßt sich hier noch nichts Bestimmtes tun, weil die Abgrenzung der neunzehn Wahlbezirke noch nicht publiziert ist. Unsre Vorbereitungen sind inzwischen im stillen im Gang. Eine große Wahlagitation wird es bei uns schwerlich geben. Die Flauheit ist sehr groß. Ein Umstand, welcher uns günstig ist, weil von den Gegnern nur die Ultramontanen organisiert sind, diese aber nur in drei dis füns Wahlbezirken des Osnabrückischen und Hildesheimischen Chancen haben.

Iung ist die Frage aufgetaucht, ob Bennigsen in Hannover und Braun in Nassau zur Kammer wählbar sind. Man hat dies verneint. Ich halte diese Auffassung für falsch und jene Leute, da sie jett Preußen sind, für wählbar. Ermitteln Sie die Ansicht des Justizministeriums und lassen Sie eventuell die Wählbarkeit dieser neuen Preußen in der Preise vertreten."

Nach den Berichten aus Berlin werden in den öftlichen Provinzen Breukens fehr viele Konfervative gewählt werden, am Rhein und in Weftfalen vermutlich auch eine größere Anzahl Ultramontaner. Die Phusioanomie des Parlaments wird von der des achtundvierziger außerordentlich abweichen und dasselbe, mit dem damaligen Maß gemessen, eine sehr bescheidene Rolle svielen. Gelingt es aber, was ich nicht bezweifle, mit Silfe des Parlaments gang Nord- und Mitteldeutschland militärisch und wirtschaftlich zu organisieren und auf diesen Gebieten noch einige Rotbrücken nach Süddeutschland zu schlagen, so ist für die Weiterentwicklung eine fehr feste Grundlage gewonnen. Mehr fann die Nation gurgeit nicht verlangen, die doch an der heilfamen Krisis dieses Sahres ziemlich unschuldig ist und vorerst gar feinen begründeten Anspruch erheben tann, von der preußischen Krone und dem deutschen Richelieu den Barlamentarismus und den gangen Kompler von Freiheiten in Gnaden verlieben zu erhalten. Solange wir mit Süddeutschland nicht fest vereinigt find, ware ein folches Regierungssystem auch sehr gefährlich; die widerstrebenden Glemente find in Sannover, Solftein und Sachsen noch viel zu stark. Noch so liberale Konzessionen haben auf die Massen in diesen Ländern in den ersten Sahren feinen entscheidenden Ginfluß. Sier wird die preußische Regierung erft absolviert werden, wenn fie auch Gudbeutschland mit dem übrigen unter einen Sut gebracht hat. Was freilich unter allen Umftanden erforderlich ift, ift, daß die Mifere in einzelnen Berfonen und Mitteln des Berliner Suftems aufhört. Wird unfre Partei im Parlament und im preußischen Abgeordnetenhause so ftark, daß die Regierung ohne fie auf feine Majorität gablen kann, so mußte aber doch beren Leitung eine fehr ungeschickte sein, wenn sie für ihre Unterstützung der Regierung in der deutschen und auswärtigen Politik nicht fo billige Konzessionen in der inneren Verwaltung und Gesetzgebung durch= auseken verstände.

Die Wahlen für den konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes waren ein Ereignis in der deutschen Geschichte — selbst dann, wenn man den Einfluß der Gewählten auf die Gestaltung des von Preußen vorgelegten Versassungsentwurses nicht allzu hoch veranschlagte. Trat doch in diesem denkwürdigen Augenblick, wenigstens für den größeren Teil der Nation, das heißersehnte Versassungsorgan ins Leben, um an ihrem Gesamtgeschicke dauernd mitzuwirken. Zu diesem Anteil waren auch die Tiesen aufgerusen, die disher von aller politischen Betätigung ausgeschlossen waren, und niemand wußte, wie das Experiment des allgemeinen Wahlrechts, das Erbteil der Reichsversassung von 1849, das Bismarck in der Stunde der Entscheidung sich angeeignet hatte,

ausfallen wurde. Wenn somit die Wahl vom Februar 1867 fast den Charafter eines Plebiszites über die Umwälzungen des letten Sommers annahm, so galt das im besonderen Sinne für die annektierten Brovingen, beren Bevölferung Mann fur Mann an die Urne gerufen murde.

So berief benn Bennigfen, sobald ber Bahltermin heranruckte, eine Bersammlung seiner Parteifreunde zum 14. Dezember nach Sannover, um die Organisation der Wahlen zu besprechen und ein Wahlprogramm zu entwerfen. Das Zentralkomitee für die Wahlen, das aus dem ehemaligen Romitee für die Fortschrittspartei hervorgegangen mar, hatte sich zwar für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes konstituiert, beschränkte sich aber auf die alten Provinzen, 1) so daß die Hannoveraner auf fich felber angewiesen maren; schon hatte aus dem entlegenen Meyven der treue Planck den Freund gemahnt, daß man feine Zeit verliere.2) Aus der Versammlung in Hannover ging ein aus Bennigfen, Albrecht und von der Horst zusammengesetztes Zentral= mahltomitee der nationalliberalen Partei - diese auch schon in Preußen einzeln angewandte Bezeichnung wurde hier zum erstenmal offiziell hervor. Es erließ am 31. Dezember einen Aufruf, der fich, entsprechend der Erflärung vom 1. Oftober,3) auf den Boden des Reuen ftellte und folgendes Programm aufstellte, eines der erften Dofumente diefes real= politischen und gemäßigten neuen Liberalismus:

"[Dem König von Preußen] zur Seite muß das Parlament stehen, dem die Regierung verantwortlich ift, und das durch die ihm zu= stehenden Rechte — namentlich der Zustimmung bei der Gesetzgebung und Festsehung des Budgets - imftande ift, die Interessen und Rechte des Volks nach allen Seiten zu schützen und zu fördern.

<sup>1)</sup> L. Parifius an Bennigsen, 28. November 1866.

<sup>2)</sup> Planck an Bennigfen, 6. Dezember 1866: "Ich bin der Ansicht, daß es dringend wünschenswert ift, daß zunächst eine Besprechung und Verständigung über die zweckmäßigste Verteilung der von uns überhaupt für das Parlament aufzustellenden Kandidaten auf die verschiedenen Wahlbezirke stattfinde. In manchen Wahlbezirken werden wir ziemlich sicher fein, mag diese oder jene Berfönlichkeit als Kandidat aufgestellt werden, in andern hat vielleicht nur eine bestimmte Persönlichkeit Aussicht, gewählt zu werden; ferner ist es notwendig, einzelne, namentlich Dich, in folchen Wahlbezirken vorzuschlagen, daß Deine Bahl ganz sicher ist. Nun war es ja auch Dein Plan, sobald der Termin für den Zusammentritt des Parlaments feststehe, zunächst eine kleine Versammlung, ju der aus jeder Proving eine oder zwei der Verhältniffe kundige Personen ein= geladen werden follten, zu veranstalten, und mit diefen teils die obige Frage, teils die Perfönlichkeiten, an die man sich wegen der Wahlagitation zu wenden habe, teils die sonstigen dazu erforderlichen Schritte zu befprechen." 3) Val. Ravitel 2.

"Die Kompetenz des Bundesstaats muß den Aufgaben desselben entsprechend bestimmt werden. Unentbehrlich für die Sicherheit und Machtstellung Deutschlands ist die einheitliche Organisation und Leitung des Heeres und der Marine, der auswärtigen und Handelspolitif. Daneben aber werden solche Bestimmungen zu treffen sein, daß es der Bundesstaatsgewalt möglich wird, allen gemeinsamen materiellen und geistigen Interessen der Nation eine kräftige und freiheitliche Entwicklung zu sichetn. Auf solchen Grundlagen die Versassung des Nordbeutschen Bundesstaates herzustellen, muß die erste Aufgabe des Parlaments sein. Die Gesahren, welche aus der Lage der europäischen Verhältnisse entspringen, sind nicht gering. Mit Neid und tieser Mißgunst sieht ein großer Teil des Auslandes auf die Entstehung des neuen mächtigen beutschen Staates.

"Die rasche und feste Begrundung desselben ift das einzige Mittel, alle äußeren Gefahren zu beseitigen oder unschädlich zu machen. wird auch die Löfung der zweiten Aufgabe - die Beranziehung Gudbeutschlands - nicht erschweren, sondern erleichtern. Gin Staat, der die mahren Aufgaben eines folchen ju lösen: der die Sicherheit nach außen, wie das materielle Wohl und die Freiheit im Innern zu schützen und zu fördern imftande ift, ohne doch auf bestimmten Gebieten der Gesekaebung und Verwaltung die berechtigte und wiederum für die Gesamtheit heilfame Selbständigkeit der einzelnen Teile zu beeintrachtigen - wird rafch und sicher eine mächtige Unziehungsfraft auf die füddeutschen Länder ausüben, denen in ihrer Absonderung von dem übrigen Deutschland die wesentlichsten Voraussekungen wirtschaftlicher wie politischer Selbständigkeit und Sicherheit fehlen. Aber freilich, vergeffen wollen auch wir niemals: vollständig wird der Norddeutsche Bundesstaat, auch wenn seine Verfassung und seine Einrichtungen noch fo vortrefflich find, dem Bedürfniffe der Nation nicht genügen. ,Das ganze Deutschland soll es sein! Das fordert nicht bloß das deutsche Gefühl, sondern auch das deutsche Interesse; und wenn, solange der öfterreichische Kaiserstaat in seinem Zusammenhange erhalten bleibt, die Beranziehung der deutschen Teile von Desterreich unmöglich ist, so muß um so bringender der mögliche Anschluß Süddeutschlands erftrebt werden."

Die alten politischen Gegenfätze Hannovers brachen bei den Wahlen noch einmal verschärft wieder hervor.<sup>1</sup>) Ein Flugblatt der partikularistischen Partei warnte die treuen Hannoveraner vor den ungetreuen, die nicht mehr Deutsche sein mögen und sich darum die Nationalen

<sup>1)</sup> Ueber den Wahlkampf: M. Busch, Das Uebergangsjahr in Hannover, Leipzig 1867, S. 138—189.

nennen, welche die Schuld daran tragen, daß es fo weit gekommen ift. da fie immer von Preugens deutschem Beruf gepredigt haben, und wir wiffen, wie unwahr das war - in der Stunde der Rot "für unser Land und sein Recht kein Wort und feine Tat hatten". ber andern Seite bilbeten die Organisationen ber früheren hannoverschen Liberalen und bes Nationalvereins ben einzigen Stugpunkt für alle biejenigen, die in der Ummalzung des Sommers nicht nur ein beklagenswertes Ereignis, sondern auch die Eröffnung des Weges jum Nationalftagt erblickten. So suchten jetzt auch Männer, die ursprünglich fehr menig gemein gehabt hatten mit den Nationalliberalen, wie sich die Anhänger Bennigsens jett zu nennen begannen, politische Fühlung mit ihnen. Go ber Göttinger Rirchenrechtslehrer Emil Berrmann, der bernach im Sahre 1872 Präsident des preußischen Oberkirchenrats wurde. So ber von Haus aus konservativ gesinnte ehrgeizige Graf Georg Münfter, der Sohn eines Mannes, der fich wohl als den diplomatiichen Schöpfer des Königreichs Hannover bezeichnet hatte: er war fast das einzige Mitglied der hannoverschen Ritterschaft, neben Bennigsen, der unummunden auf die Seite des Reuen trat. Bald schon follte zwischen diesem konservativen Adligen und dem liberalen Adligen, die durch ihren Anteil an der Selbstverwaltung Hannovers dauernd in geschäftliche Berührung traten, eine politische und personliche Freundschaft sich entwickeln, die in einem regelmäßigen und vertraulichen - leider nur auf der einen Seite erhaltenen - Briefwechsel von allgemein politischer Natur gepflegt wurde und bis zu dem Tode des Fürsten Münfter-Derneburg andquerte.

#### Emil herrmann an Bennigfen.

Göttingen, 2. Januar 1867.

Wir treiben hier der nahenden Parlamentswahl ohne Direktion entgegen. Als die Zeitungen von einem Wahlkomitee der nationalen Partei berichteten, welches sich für die hannoverschen Wahlen unter Ihrer Führung gebildet habe, erwarteten wir durch eine Kundgebung desselben die Richtung für unsre vorbereitende Tätigkeit zu erhalten. Dieser Tätigkeit bedarf es um so mehr, je gesammelter und in den Vorgängen der letzten Monate geübter der Apparat ist, mit welchem die partikularistische Partei sür ihren Zweck arbeitet. Gewiß hat es seine guten Gründe und liegt nicht an Gleichgültigkeit oder Resignation, wenn jene Kundgebung bisher nicht erfolgt ist. Allein es scheint mir und meinen Freunden, die wir für die nationale Partei zu wirken uns angelegen sein lassen, keine weitere Zögerung zulässig: und es geschieht nicht bloß in meinem Namen, sondern auch im Austrag gleichgesinnter

und tätiger Freunde von der Universität und Stadt, wenn ich mich an Sie mit der Bitte mende, uns baldiaft durch Bezeichnung des von Ihnen für den Göttinger Wahlfreis in Aussicht genommenen Deputierten die erforderliche Direktion zu geben. Bielleicht ift es Ihnen genehm, auch eine weitere Mitteilung über die zur Durchbringung der aufzustellenden Kandidaten geeigneten Unknüpfungen hinzuzufügen. Legt man noch länger die Sände in den Schoß und überläßt namentlich die Landbevölkerung dem ausschließlichen Ginfluß der auf die Restauration finnenden Partei, so hat diese lettere viel Aussicht auf die Erfüllung ihres Wunsches, daß die gewählten Abgeordneten ihre Aufgabe lediglich in einem Protest gegen die im Gange befindliche Staatsveranderung feben mögen. Daß diefe Beränderung unerwartet in andrer Beife und mit andrer Methode ins Werf gesett ift, als unfre patriotischen Phantafien früher entwarfen, gestattet nicht, der gewaltigen Realität in rechthaberischer Weise den Rücken zu kehren und den Gegnern des wenn auch schmerzensreichen, aber deshalb nicht weniger großen nationalen Erwerbes der preußischen Siege das Feld zu überlaffen.

#### Graf Münfter an Bennigfen.

Derneburg, 6. Januar (1867).

Euer Hochwohlgeboren hoffte ich in diesen Tagen in Hannover zu treffen, um wegen der Wahlen zum Parlamente mit Ihnen zu sprechen. Ich werde in einem der Hildesheimer Wahlfreise als Kandidat aufstreten, und wenn ich auch nicht erwarte, daß Ihre Partei mich wählen wird, so könnte man doch vielleicht sich verständigen. Ich lege Wert darauf, in ganz unabhängiger Stellung als gewähltes Mitglied des Reichstages nach Verlin zu kommen, da ich doch manche Verbindungen auch am Hofe habe und unserm engeren Vaterlande doch glaube einigen Nutzen schaffen zu können. Sehr gerne würde ich mich mit Ihnen über alles dies besprechen und würde mich sehr freuen, Sie hier zu sehen.

Derneburg, 13. Januar (1867).

#### Mein lieber herr von Bennigsen!

Da ich glaube annehmen zu dürfen, nach dem, wie Sie sich neulich gegen mich ausgesprochen, daß Sie persönlich meine Wahl wünschen, erlaube ich mir, Ihnen noch einige Mitteilungen darüber zu machen. Wie ich soeben ersahre, ist Geheimer Rat von Alten-Linden in Wahlsangelegenheiten als Chef eines mir unbekannten Komitees in Hannover, an dem, wie man sagt, auch Lichtenberg beteiligt ist (ich kann das kaum glauben), herumgereist, um gegen meine Wahl zu intrigieren, soll aber eben deshalb sehr günstig für mich gewirft haben. In Hildes-

heim habe ich sehr viel Aussicht und würde den Distrift im Harze aufsgeben, wenn Graf Bennigsen sich bestimmt aussprechen und für meine Wahl erklären wollte; daß er das nicht tut, ist, glaube ich, auch der eben bezeichneten Quelle zuzuschreiben. Wissen Sie etwas von dem Altenschen Wahlkomitee und ist das dieselbe Quelle, aus der die acht Fragen in der "Bolkszeitung" an Sie entspringen? Sollten Sie mich hier besuchen können, so würde ich sowie auch meine Frau sich sehr freuen, Sie hier zu sehen.

Derneburg, 2. März 1867.

Ich weiß, daß Sie freilich sehr beschäftigt sind, und wenn ich allerdings mir vorgenommen hatte, mich nicht mehr mit politischen Dingen, namentlich nicht in Beziehung auf unser engeres Baterland, Bu befassen, so kann ich mein Interesse an dem, was im großen Bater= lande vorgeht, nicht gang unterdrücken, und mochte Gie bitten, mir in ein paar Bugen ben Eindruck zu schildern, den Ihnen die ganze Lage in Berlin macht. Ich habe jett mit vielem Interesse die Berichte meines seligen Baters durchgesehen, namentlich die aus Wien von 1814 und 1815, und bin dabei beschäftigt, eine furze Schilderung der zwischen 1815 und 1867 liegenden Periode und der diplomatischen Beziehungen unter den europäischen Ländern zu schreiben und werde dabei Depeschen meines feligen Baters veröffentlichen. Gin Bater liebt fein Rind, und so glaube ich, daß das Buch wohl einigen Eindruck machen wird, und wünsche einen guten sicheren Verleger zu finden. Da Sie mit der literarischen und politischen Welt bekannt find, werden Sie sich banach erfundigen und mir einen solchen nennen können.

Daß ich jett nicht nach Berlin ging, freut mich insofern, als ich meine Frau, die leider sehr krank ist, nicht verlassen könnte. Die Art und Weise, wie ich einesteils von meinen Standesgenossen, aber auch von Ihrer Partei und der wirklich grundgemeinen "Hildesheimer Zeitung" behandelt bin, hat mich so von aller politischen Tätigkeit für dieses kleine und kleinliche Land disgustiert, daß ich am liebsten ganz sortginge. Außerdem werden hier die Verhältnisse durch die ungeschickten Maßregeln, salsche Wahl der Persönlichkeiten der Preußen immer unbaltbarer und unglücklicher. Dazu tut der Adel des Landes alles, um die Justände zu verbittern. Ich habe vom Junker im allgemeinen und von Münchhausen in specie, der sehr irrtümlicherweise für einen Staatsmann gilt, niemals viel gehalten; ich habe ihn 1848 und nachsher als Minister zu genau beobachtet. Daß er und die Junker Herrn Eichholtz mit Wut und Eiser als Reichstagsabgeordneten durchzubringen suchen, hat mich doch gewundert. Ich fürchte, daß durch törichte Opposition dieser Herren unsere Lage noch verschlimmert werde. Tun Sie

alles, was Sie vermögen, um zu veranlassen, daß man uns fragt und nicht mit geheimrätlicher Weisheit und Sicherheit mehr dumme Dinge mache. Ohne Veranlassung mag ich nicht nach Berlin gehen.

Derneburg, 16. März 1867.

Ich danke beftens für die gutigen Zeilen. Un Brodhaus, der mir auch schon von andrer Seite empfohlen murde, habe ich geschrieben. Ich schreibe täglich 6 bis 7 Stunden und will mein Buch schon im April erscheinen lassen, falls ich fertig werden kann. Ich hatte eigentlich halb und halb die Idee, nach Berlin zu kommen, jest ist aber der Moment schlecht gewählt. Mir wurde es doch unangenehm sein, wenn ich jekt in Berlin als Gesinnungsgenoffe des Herrn von Münchhaufen 1) und Berrn Gichholk angesehen wurde. Glauben Sie, daß ich für das Land in Berlin nuten fann, so tomme ich doch, so ungern ich es auch tue, hinüber. Was Sie mir über die Stellung der politischen Parteien fagen, interessiert mich sehr. Un einen Krieg mit Frankreich glaube ich noch nicht nach den Nachrichten, die mir von dort zukommen, obgleich es mit dem Raisertum noch nicht so schlecht gestanden hat als jest, und man sich denken könnte, daß mit einem Kriege nach außen manches abaeleitet werden fonnte. Der Rrieg mit Deutschland um die Rheingrenze murde mohl in der Urmee, fonft aber nicht popular fein. Bufte die Regierung in Berlin, daß der Krieg in den nächsten zwei Sahren unvermeidlich wird, so murde ich unbedingt der Ansicht sein, je früher je besser; der Vorteil des Hinterladungsgewehres wird gerade den Franzofen gegenüber unendlich groß fein.

Bennigsen selbst wurde im achten Wahlkreise (Stadt Hannover) und im neunzehnten Wahlkreis (Otterndorf-Neuhaus) aufgestellt; die ihm von den Hildesheimern angetragene Kandidatur lehnte er ab.2)

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Freiherr von Münchhausen, früher hannoverscher Minister, hatte am 11. März in hestiger Rede darüber geklagt, daß die preußische Regierung während des sog. Uebergangsjahres in Hannover gegen die welsischen Unruhstifter mit absoluter Gesetzlosigkeit regiere. Bennigsen hatte auf diesen Angriff am 12. März geantwortet.

<sup>2)</sup> Senator Römer in Hildesheim an Bennigsen, 11. Dezember 1866: "Bei der hier stattgehabten Besprechung der Wahlangelegenheit haben wir leider die Neberzeugung gewinnen müssen, daß unfre Partei hier von vornherein auf einen guten Ausgang der Wahl verzichten muß, wenn für den hiesigen Bezirf irgendein andrer als Sie aufgestellt werden sollte, und daß selbst für Ihre Wahl noch nicht einmal mit voller Sicherheit eingestanden werden kann. Mein und jeder meiner hiesigen Freunde Name würde zurzeit den Katholizismus und die Beantenwelt zu leidenschaftlichsten Gegenanstrengungen aufstacheln."

Der ländliche Mahlbezirk, ein Teil der bremischen Marschen, in denen er schon im Jahre 1861 von der Bevölkerung beim Durchzuge wie ein König geseiert worden war, war ihm von vornherein sicher: er hat Diesen Bezirk (benfelben übrigens, der im Sahre 1892 den Fürsten Bismarck in den Reichstag entsandte) und den benachbarten achtzehnten (Stade) hernach dauernd im Reichstage und Landtage vertreten. Da= gegen war die Wahl Bennigsens in der Hauptstadt, in der im Frühjahr und Sommer ein wilder Volkshaß gegen ihn aufgewiegelt worden mar. von vornherein zweifelhaft; hier hingen unendlich viele Gemutsbande und Intereffen an bem Alten, und von dem Gegenkandidaten, dem ehe= maligen Staatsminifter von Munchhausen, demfelben, der im September die Audienz bei König Wilhelm gehabt hatte, vermeinte die leichtgläubige Menge, daß feine Wahl am eheften die Rückfehr König Georgs herbeiführen könne. Trotdem hatte Bennigsen auf dem Bersuche bestanden. da er der einzige seiner Bartei mar, der Aussichten hatte, gewählt zu werden. 1) Er wurde in der Stadt Hannover von vierhundert der angesehensten Bürger als Kandidat aufgestellt, sein ehemaliger Freund aus bem Nationalverein, der alte Großindustrielle Georg Caeftorff.2) empfahl ihn in persönlichen Aufrufen der Arbeiterbevölkerung, dem noch unerprobten politischen Fattor, auf den es gerade in der Hauptstadt ankam. In einer Versammlung der Arbeiter der Egestorffschen Werke fprach sich Bennigsen, der auf besondere Ginladung erschienen mar, auf Befragen über seine Stellung zu den speziellen Arbeiterinteressen aus. "Das allgemeine Stimmrecht," fo heißt es in einem Zeitungsbericht über seine Rede, "beschlossen durch die unter dem freiesten Aufschwung vom gesamten deutschen Bolfe erwählte Nationalversammlung, festgestellt burch Reichswahlgesetz von 1849, und selbst einem Ministerium von Bismarck als der einzig mögliche Weg erschienen, bezeichnete er als hohen Gewinn für ein Bolt wie das unfre, das an Bildung wie an sittlichem Ernste bis in die untersten Schichten allen Völkern Europas und, abgesehen von den Bereinigten Staaten Nordamerikas, auch allen Bölfern der Erde voranstehe; als einen Gewinn, zu dessen Erhaltung und Sicherung aber ein weiser Gebrauch desselben notwendig sein werde. Neben den andern, gerade den unteren Rlaffen besonders fühlbar werdenden Rechten der freien Bewegung, der freien Arbeit, ungehinderten Cheschließung war ihm das fog. Roalitionsrecht der Arbeiter eine Forderung der einfachsten Gerechtigkeit; und er konnte darauf hinweisen, wie schon seine nächsten Freunde in der letten Zweiten Kammer, bei der Kommissionsberatung des Gewerbeordnungsentwurfes,

<sup>1)</sup> So in einem Briefe sciner Schwester Charlotte, 3. Januar 1867.

<sup>2)</sup> Aufruf vom 29. Dezember 1866. Ueber Egeftorff: Bd. I, S. 469.

dieses Recht versochten und auch in der ständischen Kommission durchsgesetzt hätten." Da aber die nationale Partei nach ihrer sozialen Zusammensetzung in Hannover einen ausgesprochen bürgerlichen Charafter trug, so wurde es den Partifularisten nicht schwer, die Arbeiter, unter denen sich bereits Lassallesche Organisationen besanden, zu sich herüberzuziehen, so daß dem liberalen und nationalen Kandidaten eine aus Partifularisten, Konservativen, Klerifalen und Sozialdemokraten zusammengesetzte Koalition entgegentrat: eine Parteienkonstellation, die für lange Zeit in der Provinz Hannover die Regel blieb.

Der Ausfall der Wahlen in der Proving Hannover konnte nicht alle Bunsche der Nationalliberalen, noch weniger aber die sicheren Er= wartungen ber Unhanger des Welfenkonigtums befriedigen. Im gangen wurden 144188 Stimmen für die Anerkennung ber neuen Ordnung und 129885 Stimmen für Partikularisten verschiedener Farbung abgegeben. Wenn man von einem Plebistit reden will, so hatten bie Welfen die erste Schlacht verloren. Sie hatten in den neunzehn Wahlfreisen der Proving (mit Ginschluß der Nachwahlen) doch nur neun Randidaten durchgebracht; in dem fatholischen dritten Wahlfreise Meppen, deffen Name durch ihn berühmt werden follte, war Windthorft gewählt worden; auch neben ihm waren besonders die gemäßigt liberalen Minister des Königreiches durchgebracht worden, von Sammerstein im fechsten, Errleben im vierzehnten und sechzehnten Wahlfreis, von Münch= hausen im achten (Stadt Hannover) mit 11526 Stimmen gegen 5331 für Bennigsen abgegebene Stimmen; im siebten Wahlfreis hatte ber Schakrat von Bothmer über Blanck, im neunten der Schakrat von Röffing über Redefer, Bennigsens bäuerlichen Freund, gefiegt, im zwölften (Göttingen) Professor Zacharia über Miguel; in den Nachwahlen wurde im fünften Wahlfreise Assessor von Hammerstein und im vierzehnten Wahlfreise der von der welfischen Partei empfohlene Demofrat Eichholtz durchgebracht. Dagegen waren zehn Abgeordnetensitze von der Nationalpartei erobert worden; zunächst die beiden faum ernsthaft umstrittenen oftfriefischen Man= date, sodann fiegte Bennigsen in den bremischen Marschen mit 9455 gegen 2904 Stimmen, Miquel mit geringer Mehrheit in Denabrud. 1) Senator Römer in Sildesheim, Ellissen in Einbeck, König in Goslar, Grumbrecht

<sup>1)</sup> Miquel an Bennigsen, 6. Januar 1867: "Mit meiner Wahl sieht es noch sehr schlecht aus. Hier ist die Organisation bis jett zwar gut im Gange—beide protestantische Parteien haben sich unter meiner Direktion geeinigt, aber im Wahlbezirke stehen 51 000 Katholiken gegen 52 000 Protestanten, und so betrachte ich die Sache als ziemlich hoffnungslos. Viel liegt mir nicht daran, ins Parlament zu kommen, und ob man dort der Sache viel nuten kann, ist nicht zu übersehen. Es wäre mir nur aus begreislichen Gründen fatal, allenthalben durchzusallen, auch würde dies einen schlechten Eindruck machen."

in Harburg, Weber in Stade; in der Nachwahl gelangte auch Blanck im vierzehnten Wahlfreise (Celle-Gifhorn) in den Reichstag. Wer das Ergebnis näher prüfte, erkannte, daß das allgemeine Wahlrecht, trok seines scheinbar unhistorischen Charakters, auch hier, wie überall im Reiche, die alten hiftorischen Landschaftsgrenzen von neuem bloßleate: der Sit der welfischen Partei war von vornherein im wesentlichen auf die althannoverschen Lande, die seit vielen Jahrhunderten zusammengehört hatten, beschränkt, mährend in den Erwerbungen des 18. und 19. Sahrhunderts, die längft der Sit der liberalen Opposition gewesen maren, Die Nationalliberalen einen sicheren Bestand eroberten. Freilich mußten auch sie erkennen, daß die Wirkungen des allgemeinen Wahlrechts auch ihren perschiedenen Gegnern einen stärkeren Anhang in den Maffen verschafften, als man nach den Erfahrungen des hannoverschen Landtags= mahlrechts hatte erwarten konnen. Immerhin waren die namhaftesten Führer der Liberglen gewählt worden; der Bersuch des Grafen Münster, seine nationale und konservative Kandidatur durchzubringen, war an zwei Stellen vollständig gescheitert. Für die ganze nächste Generation fiel in dieser Proving national und liberal zusammen.

Nun kam es darauf an, welcher Richtung der unter sich gespaltenen preußischen Liberalen die in sich geschlossene Gruppe der liberalen Hannoveraner nach ihrem Eintritt in das Parlament solgen würde. Es ist charakteristisch für die Unsicherheit der Parteibildung in dem konstituierenden Reichstage des Norddeutschen Bundes und die schwankende Beurteilung der Persönlichkeiten, daß sich in der gleichen Stunde Schulze-Delitzch von der Fortschrittspartei, der alte Genosse aus dem Nationalverein, und der ihm bisher fernstehende Twesten von der neuen nationalliberalen Partei oder, wie sie sich bei ihrer Konstituierung am 17. November 1866 genannt hatte, der "Neuen Fraktion der nationalen Partei", zuversichtlich an Bennigsen als einen der Ihren wandten. Die Wahl, die Bennigsen traf und, wie wir sahen, tressen mußte, wurde für seine eigne politische Entwicklung ebenso entscheidend wie für die Parteigestaltung der nächsten Jahrzehnte überhaupt.

#### Schulze-Delitich an Bennigfen.

Potsdam, 18. Februar 1867.

Die Wahlen sind durch, und wir haben an unser erstes Auftreten im Parlament (eine der wunderbarsten Kombinationen in der Geschichte des Konstitutionalismus) zu denken. Soll nicht Konsusion im allersäußersten Grade unsre Ansänge geradezu chaotisch machen, so müssen wir sogleich mit festem Parteiprogramm eine feste Parteibildung herbeisführen. Machen wir uns also sosort an die Entwürse, und vielleicht

wäre es recht gut, wenn Du mit einigen erprobten Freunden vielleicht schon Freitag abend oder Sonnabend auf der Durchreise hier in Potsbam bei mir einträfst, damit wir in Ruhe berieten. Sobald Du mir Deine Ankunft bestimmt meldest, lade ich noch einige Berliner bei mir ein. Noch ein Wort! Ihr habt, wie wir hören, einige Nachwahlen. Auch wir hatten darauf gerechnet, uns aber getäuscht, obschon sich noch nicht alles übersehen läßt. Nur sehlen uns, soweit bisher bekannt, Löwe, Virchow und Hoverbeck; Virchow freilich durch eigne Schuld, da er in Berlin an Laskers und Dunckers Stelle unbedingt durchging, wenn er nicht seine wunderlichen Erklärungen abgegeben hätte, welche eine Ablehnung in Aussicht stellten. Nehmt doch auf jene drei Rückssicht, deren Namen ja doch bei Euch auch einen guten Klang haben. Berlin hat durch Eintreten für Wiggers ja auch bekundet, daß es den Kirchturmsstandpunkt nicht innehält.

#### Tweften an Bennigfen.

Berlin, 18. Februar 1867.

Mein verehrter Freund,

beim Schluß unfrer Rammern verabredeten die Mitglieder der nationalliberalen Fraktion, bei Eröffnung des norddeutschen Parlaments wieder zusammenzutreten und die Abgeordneten, welche außer dem alten Breußen auf demselben Boden stehen, um ihren Anschluß zu bitten. Ich wurde speziell beauftragt, mich an Sie zu wenden, und wenn ich jett auch nicht legitimiert bin, mitzusprechen, da ich noch zur engeren Wahl stehe, will ich mich doch des Auftrags entledigen. Ich hoffe, Sie und die meisten der in Hannover gewählten Nichtpartikularisten werden sich mit unsern Nationalliberalen vereinigen, da nur in diesem Falle eine irgend zu berücksichtigende Einwirfung auf Parlament und Regierung denkbar scheint. Die Uttliberalen, mindestens ein Teil von ihnen mit Bincke, Mar Duncker u. f. w., werden so ziemlich mit der Regierung durch dick und dunn geben; einige Mitglieder der außerften Linken, Franz Duncker, Runge, ich fürchte fast, auch Schulze-Delitich, werden mit Großbeutschen, Ultramontanen und partikulariftischen Preußenfeinden gegen alles stimmen; und zwischen diesen Glementen und dem jett qu= tage getretenen Verfassungsentwurf gegenüber werden diejenigen einen schweren Stand haben, welche eine Berbindungsform herstellen möchten, aber nicht Parlamentarismus und Verfassungsrecht preisgeben wollen. Hoffentlich werden sich in der Parlamentssitzung, mag sonst daraus werden, mas da will, aute Berbindungen für die Zeit nach dem 1. Oktober knupfen, und dafür gablen wir naturlich vorzugsweise auf Sie. Die Abgeordneten, welche sich den Nationalliberalen zurechnen,

werden auf Sonnabend den 23. abends von 6 Uhr ab nach dem Lokale von Zennig, Unter den Linden Nr. 13, zu einer Zusammenkunft einzgeladen; hier werden Unruh, Hennig, Forckenbeck, wenn er dis dahin gewählt ist, die öffentliche Einladung unterzeichnen, und wir wünschen sehr, Ihren Namen mit daruntersehen zu dürfen. Meine Bitte geht dahin, dies zu gestatten, und womöglich auf Ihre Freunde in und außer Hannover dahin zu wirken, daß sie sich mit den preußischen Abzgeordneten zu einer Partei zusammenschließen mögen, die den Namen national und liberal verdient.

Die neue liberale Parteibildung schwankte, nachdem die Abgeordneten in Berlin eingetroffen waren, noch einige Tage hin und her, nicht bloß aus dem äußerlichen Grunde, daß viele Abgeordnete aus den anneftierten Provinzen und den Bundesstaaten ohne rechte Fühlung untereinander und mit den Preußen waren, sondern vor allem aus dem innerlichen Grunde, daß man von vornherein zu dem von Bismarck vorgelegten Entwurf der Verfassung des Norddeutschen Bundes Stellung zu nehmen versuchte: ob man ihn von Grund aus umgestalten oder als eine verbesserungsfähige Grundlage ansehen wollte, ob man mit dem Maßstabe der liberalen Doftrin oder der realpolitischen Erwägung an das Werf der Sieger von 1866 herantreten wollte.

Zunächst fanden in den Tagen vom 23, bis 26. Februar mehrere Besprechungen statt, an benen sich alle Liberalen - "Nationale" und "Demokraten", wie die "Kreuzzeitung" fagte — beteiligten, um sich über ein fortlaufend gemeinsames Borgeben zu einigen. Namentlich von den Sannoveranern hieß es, daß fie die Bildung einer gefamtliberalen Partei erhofften. Es stellte sich jedoch alsbald heraus, daß eine folche Einigung aller unmöglich mar. Die prinzipielle Stellung zu dem Berfassungsentwurf übertrug vielmehr die seit dem Berbst 1866 unter den preußischen Liberalen vorhandene Spaltung auf den gesamten nord= beutschen Liberalismus und trieb ihn endaultig auseinander. Gine unter Bennigsens Vorsitz am 27. Februar abgehaltene Versammlung,1) an der etwa 60 Abgeordnete teilnahmen, ergab, daß die Mehrheit der Liberalen zu dem realpolitischen Wege der Vermittlung entschlossen war. So fprach Bennigsen sich in seiner Eröffnungsrede aus: "Dürfe man einer= feits hoffen, daß Bismarck den Bunschen der nationalen liberalen Partei Gehör schenken und fie nach Möglichkeit zur Erfüllung bringen werde, fo ständen anderseits den Nationalen im Parlamente die Bertreter fonservativer politischer Unschauungen in nahezu gleicher Stärke, bem

<sup>1)</sup> Bericht der "Nationalzeitung" vom 3. März (nach der "Schlesischen Zeistung") und des "Bochenblatts des Nationalvereins".

Parlamente ständen sodann die verbündeten Fürsten gegenüber. So müßte ein Weg gangbar gemacht werden, der wohl jedem Beteiligten Opser auserlegen, seinem aber Unerträgliches, den historischen und wirf- lichen Verhältnissen Widerstrebendes zumuten dürste. Genaue Prüsung des Versassungsentwurses im einzelnen wäre gewiß geboten, aber jede Stunde wäre kostbar und dürste nicht in nutlosem Streit verloren gehen, da die Ausrichtung des Norddeutschen Bundes auf Grund der Versassung dis zum 18. August 1867 endgültig ersolgt sein müßte, denn nur dis zu diesem Tage wären die beteiligten Staaten zur Ersfüllung des Offensiv- und Desensivbündnisses, wie zur Herstellung einer Bundesversassung verpslichtet."

Man beriet zunächst darüber, ob es schon jett an der Zeit sei, ein scharf formuliertes Programm aufzustellen, damit sich an diesem die verschiedenen Glemente entweder scheiden oder vereinigen könnten. Man begnügte fich aber schließlich, eine allgemeine lebereinstimmung festzustellen, die Bennigsen dahin formulierte, daß man weder den Verfaffungsentwurf en bloc annehmen wollte, wie die Konservativen, noch ihn - für den Fall, daß gemiffe bereits formulierte freiheitliche Forderungen nicht zu= geftanden werden sollten - en bloc wie die Linke verwerfen wollte: vielmehr wollte man ihn zugrunde legen und das Zustandekommen des Berfaffungswerkes mit allen irgend erreichbaren Garantien für die freiheitliche Entwicklung der Nation zu finden suchen. Insbesondere erflarte man, daß die Buftandigkeit des Reichstages im Budgetrecht, namentlich für Seer und Marine, nicht in der Weise beschränkt werden dürfe, wie es der Verfassungsentwurf wolle; man dürfe gerade in dieser Frage nicht unter die Linie der Rechte hinabgeben, welche die Berfaffungen aller Bundesländer bis jett ihren Ständen bewilligt hätten; doch auch in dieser Frage blieben die Stimmen vereinzelt, welche die Erlangung des Budgetrechtes nach Maggabe der preußischen Verfassung zur conditio sine qua non der Vereinbarung machen wollten. Man wollte sich nicht binden, "wenn man auch auf der andern Seite die Wahrheit beffen nicht verkannte, mas namentlich Bennigsen betonte: Die Bartei muffe sich gegen rechts und links nicht allein durch Regation, sondern auch durch eine bestimmte Position unterscheiden". Um nächsten Tage erfolgte unter Bennigsens Borfit die Ronstituierung. Gin festes und geschriebenes Programm wurde zunächst nicht aufgestellt, sondern der Bufunft porbehalten; einstweilen beruhte es in einer mündlichen Auseinandersetzung Bennigsens, die das Ergebnis der Beratungen zog. Es waren an diesem Tage 53 Mitglieder, die bei der Begründung der nationalliberalen Partei sich unterzeichneten. In einer schon von 63 Mitgliedern besuchten Fraktionssitzung am 4. Marz murden Bennigsen, Braun-Wiesbaden und von Unruh zu Vorstandsmitgliedern gemählt. Bis zum 15. März stieg die Zahl der Mitglieder auf 72.

So ichied man fich von der entschiedenen Linken, die unter Balbeck. Schulze-Delitsich, Franz Duncker - ichon hatte fich der jugendliche Gugen Richter zu ihnen gesellt - nicht viel mehr als 20 Mitalieder umfaßte. Nach rechts hin schlossen sich die Altliberalen an, die sich unter der Führung Bindes und Mar Dunders als Zentrum konstituiert hatten, zwar eine Reihe fpaterer Minifter, wie Falt und Friedenthal zählten, aber auch auf etwa 20 Mitglieder zusammengeschrumpft maren. Eine nähere Fühlung als mit den Altliberalen ließ fich jedoch mit den Freikonservativen anknupfen, die unter der Wirkung der Bismarcfichen Politif sich ebenfalls von ihrer alten Partei losgelöst hatten, opportunistische und "nationale" Konservative, die sich bald mit den opportunistischen und nationalen Liberalen gut verstanden. Aber auch die alten Konservativen waren durch die Wahlen angewachsen. Für sich standen die Partifulariften, zumal von Sannover, Sachsen, Schleswig-Bolftein, und die wenig gahlreichen Klerifalen und Polen. Die Prafidentenwahl zeigte, daß die Konservativen und die Liberalen sich etwa die Wage hielten, ohne daß feste Majoritäten sicher erkennbar maren. Zum Präfidenten konnte der den Altliberalen nabestebende Simson erst im zweiten Bahlgange gegen den Kandidaten der Konservativen, den freikonservativen Herzog von Ujest, gewählt werden; der Herzog von Ujest siegte dann, auch durch die Altliberalen unterftütt, bei der Bahl zum erften Bizepräfidenten über Bennigfen; dafür gewann Bennigfen bei der Wahl jum zweiten Bizeprafidenten den Sieg über einen von Konfervativen und Bartikulariften aufgestellten Sachsen. Jedesmal wechselte das Bild nach der wechselnden Stellung der kleinen Gruppen. Immerhin waren die Liberalen zufrieden, daß die repräsentativen Namen der ersten National= bewegung von 1848/49 und der zweiten von 1859/66 in dem Präsidium des konftituierenden Reichstages vertreten maren.

Von vornherein war die Zusammensetzung der neuen nationalliberalen Partei ungleichartiger, dafür aber auch umfassender als die irgendeiner andern Fraktion. Sie erstreckte sich über den ganzen Umsang des Norddeutschen Bundes; die ungefähr 30 Altpreußen stellten nur die kleinere Hälste dar; zu ihnen gesellten sich etwa 16 Angehörige aus den annektierten Provinzen, die Hannoveraner, Kurhessen und Nassauer; fast ebenso zahlreich wie die Altpreußen waren die Abgeordneten aus den Bundesstaaten, zumal aus den kleineren, die hier den ihnen zusagendsten Anschluß fanden, während die Sachsen entweder nach rechts oder nach links gegangen waren. Auch die politische Färbung unterlag, je nach der Hertunft, verschiedenen Nuancen. Unter den

Preußen waren nicht nur Männer der alten Fortschrittsvartei, wie Unruh, Forckenbeck, Lasker, Tweften, und des linken Bentrums, wie Beinrich von Sybel, fondern auch Altliberale, wie Graf Schwerin, der ehemalige Minister, Gustav Frentag, Röpell und Lette vertreten; in den Hannoveranern Bennigsen, Miguel, Planck, Weber, dem Rurheffen Detker, den Thuringern Fries und Rückert, dem Mecklenburger Wiggers, lebten die Tendenzen des Nationalvereins fort; in andern, wie dem Nationalökonomen Otto Michaelis, in den Reedern S. S. Meier (Bremen) und Sloman (Hamburg), dem Industriellen Grafen Benckel von Donnersmarck waren die großen wirtschaftlichen Interessen vertreten. Es konnte nicht ausbleiben, daß wenigstens innerhalb der Fraktion Richtungen so verschiedenen Ursprungs auch nach verschiedenen Seiten ftrebten. "Unfere Fraktion," fo schrieb Frentag an Bergog Ernst von Roburg am 15. März, "hat ihre Rechte und ihre Linke: die erstere befteht aus den neu annektierten Abgeordneten (Braun, Miguel), die Linke aus den Berlinern (Tweften, Lasker, Unruh); Bennigfen hält die Mitte. "1) Das scharfe Auge Bismarcks hatte im ersten Augenblick diefen inneren Gegensatz erfannt. Schon am 7. Marg schrieb die offi= ziöse "Provinzial-Korrespondenz", die nationalliberale Fraktion wolle im allgemeinen die nationalen Zwecke der Regierung fördern, dabei aber gewisse Forderungen zur Sicherung größerer parlamentarischer Rechte durchsetzen; es sei fraglich, ob innerhalb dieser Fraktion die Liberalen aus den neuen Landesteilen, die größtenteils mit weit milderen Abfichten in den Reichstag eingetreten seien, auf die Dauer mit den Mitaliedern aus den altpreußischen Provinzen zusammengehen würden, die bisher der Opposition in der preußischen Kammer angehört hätten. Schon bevor die politische Tätigkeit der neuen Fraktion begonnen hatte, find alle jene Faktoren sichtbar, die nachher länger als ein Sahrzehnt ihre Saltung bestimmen: in ihrer geographischen Ausdehnung, ihrer Busammensetzung, man möchte fast sagen in der vorläufigen Programm= losigfeit, aber auch in der Neigung Bismarcks, den linken preußischen Flügel (Laster-Twesten) womöglich abzutreiben; schließlich auch in dem Schlußwort Freytags, das den Biographen besonders angeht: "Bennigsen hält die Mitte," Schon blickten auch die alten Freunde aus dem Guden voll Hoffnung auf diese Tätigkeit.

#### Renfcher an Bennigfen.

Cannstatt, 5. März 1867.

Es ist mir Bedürfnis, verehrter Freund, meine Freude auszussprechen über die verdiente Anerkennung, welche Sie sich auch in den

<sup>1)</sup> Tempelten, Gustav Frentag und Herzog Ernst im Briefwechsel, S. 221.

Kreisen des Reichstags erworben haben. Ich sehe in der Wahl des Präsidenten zugleich ein gutes Zeichen dafür, daß es gelingen wird, zu einem vernünstigen Ubschluß zu kommen.

Daß es notwendig, in die Beratung des Entwurfs einzutreten, aber Ergänzungen und Aenderungen vorzunehmen, ift auch meine Ansicht. Ich wünsche keine Uenderungen oder Ausmerzungen von dem, mas die Ginheit stärft; aber nach ber andern Seite hin muffen boch auch die fonstitutionellen Rechte gesichert werden, welche schließlich der Gesamt= heit - nicht dem Partifularismus - wieder zustatten fommen. Ich muniche dies besonders um des noch getrennten Gudens willen, dem einiges Miftrauen gegen den militärischen Einheitsstaat wohl zu verzeihen und der nur durch die bundesstaatliche Form und durch verfassungsmäßige Bufagen zu gewinnen ift. Sie find nun freilich wohl ein Einheitsstaatler geworden; doch haben Sie als Unnektierter wohl auch schon empfunden, daß mit Gewalt nicht alles in die rechten Falten zu legen ift und daß Gegenleiftungen notwendig find, um das Bolf mit den erhöhten Unforderungen auszuföhnen. Solche Gegenleiftungen finde ich in den Bestimmungen des Entwurfs über volkswirtschaftliche Gegenftande, welche gang vortrefflich find. Aber sie schließen nicht aus poli= tische Konzessionen, wie sie fast in jeder Verfassung sich finden und nur anzuwenden find auf die deutsche Bolfsvertretung.

Doch ich habe mich bereits in der neuen, vierten Auflage meiner Schrift über die Ursache des Krieges und seine Folgen ausgesprochen, welche ich heute unter Kreuzband abgehen lasse. Die erste Edition haben Sie wohl seinerzeit empfangen. Die gute Aufnahme, welche die Schrift bisher gefunden, ist wohl ein günftiges Zeichen, daß der Antagonismus nachgelassen hat. Natürlich wäre es mir um der Sache willen lieb, wenn sie in reichstäglichen Kreisen nicht unbekannt bliebe. Fällt die Bundes- oder Reichsverfassung gut aus, so wird Württemberg wie 1849 unter den ersten sein, die beitreten.

Es würde mich herzlich freuen, bald von Ihnen wieder einige Worte zu erhalten — nach so langem Schweigen.

Briefe Bennigfens an feine Frau aus dem konstituierenden Reichstage des Nordbeutschen Bundes.

Berlin, 3. März 1867.

Du wirst gewiß schon nach Nachrichten von mir verlangt haben. Heute — Sonntag früh — sind es aber die ersten Stunden, welche ich ruhig zu Hause zubringe. Wenn es Dir recht ist, werde ich es auch künftig so halten, daß ich Dir immer am Sonntag vormittag schreibe, wo ich regelmäßig die beste Zeit haben werde. Diese erste Woche ist in der Tat sehr unruhig für mich gewesen, da wir erst mit der Bildung der Parteien im reinen sein mußten, mas bei der großen Bahl neuer Mitglieder und den Berwürfniffen in dem alten preußischen Abgeordnetenhause erhebliche Schwierigkeiten bot. Seit voraestern ist es gelungen, eine nationalliberale Mittelpartei zu gründen, in welcher sich bereits 60 Mitglieder befinden und die binnen furgem gegen 80 Mitalieder start sein und möglicherweise auf einen glücklichen Ausgang des gangen Berfaffungstampfes von entscheidendem Ginfluß sein wird. Gestern nachmittag hat sich auch der Reichstag konstituiert. Die Präsidentenangelegenheit hatte die Tage vorher eine große Treiberei ver= anlaßt. Die Abstimmung dauerte auch nicht weniger als fünf Stunden. Eine Roalition der feudalen Partei mit den fachfischen Partifulariften ift aber unterlegen. Gewählt find Simfon - ber Prafident bes Frankfurter Parlaments - aus unfrer Partei als erfter Bräfident, der Herzog von Ujest - von der Partei der sog, freien Konservativen und ich als Bizepräsidenten.

Gang vorherrschend ist hier die Stimmung, daß etwas zustande fommen wird. Die Partei der Feudalen für Unnahme des Berfaffungs= entwurfs en bloc zählt etwa nur 60 Mitglieder, die raditale Linke, welche einen ganz entgegengesetzen Entwurf ausarbeiten will, nur zirka 30 Mitglieder, Polen und partifularistische Bessimisten girka 30 Mitglieder. Es ift alle Aussicht vorhanden, daß auf Grundlage des Ent= wurfs eine Bereinigung erfolgt, wenn die preußische Regierung sich entschließt, dem Parlamente noch eine Reihe von Rechten einzuräumen, welche die einzelnen Abgeordnetenhäuser besitzen, die dem Parlamente aber, obgleich die ersteren fie funftig verlieren follen, im Berfaffungs= entwurf nicht zugeftanden find. Heber das Mehr oder Minder Diefer Rechte wird es aber noch fehr bedeutende Rampfe geben. Gehr befriedigend wird das Resultat für die verfassungsmäßigen Rechte nicht werden. Dazu find die Wahlen in Preußen viel zu konservativ ausgefallen, und die 15 von 23 Sachsen alter Beuftischer Garde sind jeden Augenblick für die preußische Regierung zu haben, wenn diese mit der fächsischen einig ift. Bismarck hat freilich ein fehr ftartes Bedürfnis, mit der Berfaffung des Morddeutschen Bundes bis jum Fruhjahr fertig zu werden, sich auf eine imposante Majorität des Reichstags und nicht auf eine notdürftige, aus allerlei faulen und entgegengesetzten Glementen besselben zusammengetrommelte Mehrheit ftuten zu fonnen, bamit er weder beim Auslande noch beim preußischen Abgeordnetenhause dem= nächst unangenehme Schwierigkeiten findet. Wir wollen daher die Boffnung nicht aufgeben, daß neben der starten Zentralgewalt, welche Preußen in dem Entwurf von den übrigen Fürsten bereits eingeräumt ist, wenigstens in der Hauptsache ausreichende Befugnisse auch für den

Reichstag noch durchgesett werden.

Eine ganz absonderliche Rolle werden hier unfre hannoverschen Partifularisten spielen, welche gewählt sind, um den König Georg in einigen Wochen wiederzubringen. Die hiesigen Konservativen machen große Anstrengungen, sie herüberzuziehen; und wenn man das Benehmen der Hannoveraner bei dem ersten Hosseste nach der Eröffnung berücksichtigt, so werden diese Bemühungen bei den meisten unsrer Partifularisten einen sehr dankbaren Boden sinden. Darüber wird sich in Hannover auch nur der große Hause wundern, welcher so töricht war, auf die unsinnigsten Hossenungen hin diese Herren zu wählen. Um sestesten werden sich übrigens noch Münchhausen und Bothmer beweisen.

Berlin, 10. März 1867.

... Sier lebte ich die Woche in einem folchen trouble von Ge= felligfeit und politischen Vorarbeiten, daß ich noch nicht recht zu mir selbst gekommen bin.1) Außer einer Stunde nach dem Raffee bin ich eben noch nicht zu Sause gewesen. Allmählich wird aber mehr Regelmäßigkeit in die Sache tommen. Geftern hat die allgemeine Beratung der Berfassung begonnen. Die wird noch zwei bis drei Tage dauern, dann, nach einer Paufe von einigen Tagen, zur Vorberatung in den Parteien, die eigentliche Beratung und erfte Beschluffaffung über den Entwurf folgen, welche mehrere Wochen dauern wird. Miquel hat gestern eine fehr brillante Rede gehalten, welche viel Auffehen machte. Die Breugen - namentlich Tweften - fprechen aber entsetlich lange. Ueber das Endergebnis des Reichstages ift noch fein irgend begründetes Urteil ju fällen. Es heißt, der König wolle gar nichts nachgeben. Bismarck wird also zunächst versuchen, den Entwurf so oder mit nichtssagenden Alenderungen zur Annahme im Reichstage zu bringen. Nur wenn die Schwierigfeit bei uns oder bemnächft im Abgeordnetenhause und der damit verbundene Zeitverluft ihm zu groß erscheinen, wird er wesent= liches nachgeben und eben aus der Annahme Diefer Konzessionen beim König eine Kabinettsfrage magen, mas von ihm schon wiederholt in andern Dingen mit Erfolg geschehen ift. Dies ift meine vorläufige Ansicht.

Der Großherzog von Baden ift, wie ich vom Markgrafen Wilhelm

<sup>1)</sup> Bernhardi, VII, S. 340, erzählt von einem Hofball am 5. März 1867: "Auch R. Bennigsen redete mich an und zwar gleich mit der Bemerkung, daß ich im vergangenen Frühjahr die Leistungsfähigkeit hier (d. h. des Ministeriums Bismarch allerdings "besser tariert" hätte als er."

und Roggenbach, die beide hier find, erfahre, bereit, jett gleich in den Norddeutschen Bund zu treten. Die preußische Regierung will Baden allein aber nicht aufnehmen, ist überhaupt der Unsicht, daß es über die Aufnahme der Südstaaten zum Kriege mit Frankreich kommt. preußischen Generale sind geteilter Meinung darüber, ob dieser Krieg porteilhafter in diesem Jahre sei, wo Deutschland den Vorzug der Baffen und Manöverart über Frankreich habe, oder in zwei Jahren, wo Deutschland gang gleichmäßig militärisch organisiert sei, die Frangosen dagegen mitten in ihrer Beeresumgestaltung seien, aber mit Sinterladungsgewehren bereits vollständig versehen. Bismarck, bei welchem ich gestern auf einem großen Diner faß - seine Frau war mit bei Tafel und hatte die beiden ersten Prafidenten neben sich -, erzählte mir übrigens neben mancherlei intereffanten Erlebniffen, Preußen habe bereits im vorigen Sahre geheime Militarvertrage mit den fuddeutschen Staaten zum Zweck der Verteidigung abgeschlossen. Ferner: Als Frantreich während der Nikolsburger Berhandlungen angefangen mit Ginmischung zu drohen, habe er, Bismarck, ganz allein gestanden. König, die Bringen und Generale hätten ihn für einen Berräter und Schwächling erflärt, daß er den Krieg nicht fortsetzen wolle. Kronpring, welcher freilich auch nicht seiner Ansicht gewesen, habe seinem Urteil sich gefügt und ihn insoweit unterstütt. Die preußische Urmee hätte bereits durch Krankheit erstaunlich gelitten und würde bei einem Feldzuge in Ungarn im Commer die größte Gefahr ber Vernichtung gelaufen sein. Er habe seine Entlassung angeboten und sich bereit erklärt, dem König als Offizier zu folgen, wohin es gehe, seinetwegen bis nach Konstantinovel. Das hätte geholfen.

Geftern nachmittag hatten die drei Präsidenten auch eine Audienz beim Kronprinzen, welcher uns nebst der Kronprinzessin sehr lange bei sich hatte, im Gegensat zum Könige, welcher die Angelegenheit mehr formell und zurückhaltend erledigte. Das kronprinzliche Paar macht einen sehr guten Eindruck. Simson behauptet — er kennt den Prinzen länger —, der Kronprinz sei liberaler als er und ich. Das lasse ich dahingestellt; es stimmt übrigens mit seinen Aeußerungen gegen mich auf der Hossete und gestern ganz gut. Soviel ist aber sicher, daß die vornehmen Fürsten, Grasen u. s. w.: Ujest, Kenard, Bethusy, Katibor bei ihrem Ausscheiden aus der eigentlich konservativen Partei an den Regierungsantritt des Kronprinzen denken und daran, daß er kein reaktionäres Ministerium, sondern ein liberales nehmen wird, zu welchem Ende sie eine Annäherung an die Liberalen vorbereiten, um sich für ein Koalitionsministerium möglich zu machen. Hier ist, wie überall, die Politik zu neun Zehnteln persönliches Interesse, was man auch, wenn

man die Politik anders auffaßt und betreibt, sich stets klar und gegenwärtig halten muß, um nicht düpiert zu werden.

Berlin (21. März 1867).

Du wirst wohl schon etwas ungeduldig geworden sein. Es ist aber in der Tat hier wenig Zeit zum Schreiben. Täglich fünf, ja selbst sechs Stunden und darüber im Reichstage, daneben drei dis vier Stunden Parteiberatung und Redaktionskommission zur Borbereitung der Parteiberatungen, endlich gesellige Ansorderungen offizieller Art, politische Korrespondenz u. s. w. Ich din hier mit einem Worte so geheht, daß ich dringend wünsche, es möchte dald eine etwas ruhigere Zeit eintreten. Vor Ende nächster Woche ist daran aber nicht zu denken, da wir erst dann in unsrer Partei mit der Durchberatung des ganzen Versassungsentwurfs fertig sein werden. Um Dir übrigens den Beweis zu liesern, daß ich am vorigen Sonntag nicht schreiben konnte, wo ich sonst allerdings noch am ersten einige Stunden sür mich habe, gebe ich Dir einen kurzen Abriß dieses Feiertags: 9 dis 10 Uhr Redaktionskommission; 10 dis 2 Uhr Parteiberatung; 2 dis 4½ Uhr Gegenvisiten sahren; 5 dis 8½ Uhr Viner; 9 dis 12 Uhr Soiree.

Allmählich tritt eine gewiffe Abspannung ein und das Verlangen, Die Sikungstage in der Woche auf vier bis fünf einzuschränken. Die Regierung wird dem aber sehr widerstreben. Die Flut der Reden, namentlich der langatmigen, läßt auch in etwas nach. Der Präsident Simfon, der übrigens fein Prafidium in mufterhafter Beife führt, ift meiner und andrer Unsicht nach zu nachsichtig gegenüber den ungeheuer= lichsten Abschweifungen von der Sache. Mir ift benn auch heute, wo ich etwas länger präsidierte, das Unangenehme passiert, daß ich zwei Redner von der Tribune beseitigen mußte. Der eine, der Dichter Frentag, ist noch dazu mein Parteigenoffe; der andre, ein gang erzentrischer Ultramontaner, seit Jahren durch seine dreiften, unverbefferlichen Abschweifungen das Entsetzen der Präsidenten des preußischen Abgeordnetenhauses, war so aufgebracht, als ihm der Reichstag endlich auf mein Befragen das Wort entzog, daß er seinen Austritt aus der Berfammlung ertlärte. Bei diesem leidigen Debut als Brafident habe ich wenigstens den Troft, von den verschiedenen Geiten zu hören, daß ich mit meinem Berfahren im Rechte gewesen fei.

Gestern brachte der hiesige "Staatsanzeiger" den Bertrag Preußens mit Bayern und Baden vom August v. J. Dieses Schutz und Trutzbündnis ohne Endtermin und Kündigungsklausel mit preußischem Oberzbefehl im Krieg ist abermals ein Beweis der ausgezeichneten Weise, in welcher Bismarck die auswärtige und auch die deutsche Politik leitet. Diefes enge Bundnis mit Suddeutschland, in einem Augenblick abgeschloffen, wo niemand Breugen gehindert haben murde, statt deffen Bayerns Nordprovinzen bis zum Main zu anneftieren, ift in seiner flugen Mäßigung ein sichereres Mittel der Abwehr gegen Frankreich, als eine Bergrößerung Breugens auf Rosten eines bitter verfeindeten Bayerns jemals gewesen sein wurde. Graf Bismarck, welcher in bem Sitzungslokale beiläufig Herrn von Unruh 1) und mich auf diese Beröffentlichung aufmerksam machte, sagte mir auf die Frage, ob man im Auslande werde folgern fonnen, daß ein ahnliches Bundnis mit Burttemberg nicht bestehe, mit Lachen: "Das Bundnis mit Württemberg lautet geradeso, die Bürttemberger waren aber noch immer gegen die Beröffentlichung; nachdem wir die Erlaubnis dazu von Bayern und Baden erlangt hatten und diese Verträge vorweg öffentlich bekanntmachten, wird Württemberg in einigen Tagen genötigt fein, ein Gleiches zu geftatten." Klug ift er wie die Schlangen, aber schwerlich ohne Falsch wie die Tauben! Seine Reden über Polen und Nordschleswig waren Meisterstücke nach Form und Inhalt; dagegen seine Aeußerungen über Luremburg oberfaul. Ich fürchte sehr, daß Luremburg für Deutschland verloren geht.

Mit der Beratung geht es so langsam, daß wir kaum bis Oftern mit der ersten Lesung fertig werden. Gestern ist auch Planck eingetreten . . . Die "Illustrierte Zeitung" wird nächstens Porträts der drei Präsidenten bringen. Ich bin von dem beauftragten Zeichner eine Woche lang tribuliert, so daß ich mich endlich, um ihn los zu werden, habe photographieren lassen.

(Berlin, 1. April 1867.)

Ich schreibe Dir in großer Eile, da ich Dich doch auf Deine heute erhaltenen Briefe nicht lange ohne Antwort lassen will. Habt vor allem herzlichen Dank, Du und die guten Kinder, für Eure lieben Briefe. Je weniger ich selbst zum Schreiben komme, je mehr freue ich [mich] über jedes Lebenszeichen aus Bennigsen und namentlich über die doch im ganzen so gut lautenden Nachrichten über aller Besinden.

Hier ist alles in der größten Aufregung wegen Luxemburg. Die Differenzen im Reichstag treten dagegen sehr zurück, obgleich die Leidenschaftlichkeit von Bismarck in und außerhalb der Sitzung Spektakel genug gemacht hat. Ist der Bertrag zwischen Frankreich und den Niederlanden über die Abtretung von Luxemburg wirklich schon abzgeschlossen und ratifiziert, so haben wir wahrscheinlich den Krieg mit Frankreich schon in den nächsten Wochen. Was auch Bismarck

<sup>1)</sup> Bgl. deffen Ergählung in feinen Erinnerungen S. 282 f. Onden, Rubolf von Bennigfen. II

möglicherweise im vorigen Jahre, um sich die französische Einmischung zunächst vom Halse zu halten, mündlich den Franzosen an Köder in Aussicht gestellt hat, er kann Luxemburg nicht in französische Hände fallen lassen. Er will das auch gar nicht. Am wenigsten aber der König, die Prinzen und Generale. Gerüstet wird hier seit Wochen in aller Stille, aber mit äußerster Anstrengung. Noch eben sprach ich Dr. Stromeyer, welcher einer Kommission von Aerzten und Prosessoren wegen bessere Einrichtung des Lazarett- und Medizinalwesens im Kriege präsidiert, und andre Mitglieder dieser Kommission. Dieselbe wird täglich zur möglichsten Schnelligkeit angeseuert, weil die Armeen binnen kurzem am Rhein stehen können. Für militärische Ausrüstung, um 650 000 Mann ins Feld zu stellen, ist alles so gut wie sertig. Die Einrichtungen sind getrossen, daß vom äußersten Ende Memel die Truppen bereits fünfundzwanzig Tage nach Anordnung der Mobilmachung am Rhein stehen können.

Prinz Friedrich Karl suchte am Sonnabend während der Sitzung mich im Borzimmer auf, um die Interpellation wegen Luxemburg, welche ich meiner Partei übrigens bereits vorschlagen wollte, dringend zu empfehlen. Gestern abend, wo ich im Austrag der nationalliberalen Partei bei der reaktionären Partei erschien, erklärte sich der Minister Roon, Mitglied derselben, mit den andern Mitgliedern energisch bereit, alle Schritte und Anträge, welche von uns wegen Luxemburg ersolgten, lebhaft zu unterstützen und gemeinschaftlich sestzustellen. Die übrigen treiben, und Bismarck, welcher diplomatische Kücksicht zu beobachten hat, läßt sich gern drängen, worüber ich nach einer längeren Unterzedung mit ihm während der Sonnabendsitzung gar keine Zweisel haben kann. Der Kronprinz, welcher mich nach der Beantwortung der Interpellation, während welcher er in der königlichen Loge anwesend war, rusen ließ, war sehr ernst und bewegt. Er habe zweimal gesehen, wie schrecklich der Krieg sei.

Die Lage des Kaisers Napoleon im Innern ist so schlecht, daß er eine Diversion nach außen versuchen muß, um seine Autorität auszufrischen. Darin stimmen alle hiesigen Nachrichten überein. Er würde gewiß gern warten bis nach der Ausstellung, also bis zum Herbst. Hier wächst aber in allen Kreisen täglich die Ansicht: Kann der Krieg doch nicht vermieden werden, dann lieber heute als morgen.

Wegen der Verfassung sind noch wesentliche Schwierigkeiten da. Spricht man mit Bismarck allein, so ist er ruhig und verständig. Die Nachwirkungen der Krankheit und die furchtbare Verantwortlichseit, die auf ihm lastet, machen aber sein leidenschaftliches und herrschsüchtiges Naturell so reizdar, daß in voriger Woche mehrere Tage alles am Ende

schien und er ganz ernsthaft gegen Vertraute von Auflösung des Reichstages. Appellation an die Ruftimmung der Urwähler u. f. w. geredet hat, seiner ganz in Berzweiflung über seine Aufregung geratenen konservativen Garbe am Sonnabend auch mal wieder erklärt hat, er gehe gar nicht wieder in den Reichstag, wenn der seinen Worten nicht Folge leiste. Diese Manover wirken aber auf uns gar nicht. Er wird, nachdem er Widerstand gefunden, sich zweifelsohne auch zu einer andern Methode beguemen. Charafteristisch für die jekige Lage ist es auch. daß der Thronfolger, wie er uns felbst fagte, sich am Freitag zu einer Berftandigung zwischen Bismarct und uns erboten, zu dem Ende eine Ronferenz am Freitag abend mit mir und drei andern Führern der nationalliberalen Partei in feinem Balais gehalten und alle weiteren auten Dienste angeboten hat. Wird die auswärtige Lage fehr gefährlich, fo find wir Ende nächster Woche mit der Berfassung auf Grund derartiger privater Verftandigung fir und fertig. Undernfalls wird es bis Oftern dauern, hochstens bis vierzehn Tage nach Oftern. Im nächsten Briefe erhältst Du darüber bestimmtere Rachricht. Oftern werde ich. wenn Friede bleibt, aber vielleicht doch in den Festtagen nicht kommen können, weil in diesem Fall über Hannover Verhandlungen mit den Reichstagsmitgliedern als Bertrauensmännern zugelegt werden. Mein Papier geht zu Ende und meine Zeit. Ich muß mich schnell ankleiden zu einem Diner bei Pring Friedrich Rarl. Seute ift es der fechste Dinertag in einer Tour. Bon Abendaesellschaften nicht zu reben. Bislang geht es mir übrigens aut.

An demselben Tage, an dem Bennigsen den vorstehenden Briefschrieb, brachte er im Einverständnis mit Bismarck eine von siedzig Abgeordneten unterstützte Interpellation ein: "1. Hat die Königlich Preußische Regierung Kenntnis davon erhalten, ob die in täglich verstärktem Maße auftretenden Gerüchte über Berhandlungen zwischen den Regierungen von Frankreich und den Niederlanden wegen Abtretung des Großherzogtums Luxemburg begründet sind? 2. Ist die Königlich Preußische Regierung in der Lage, dem Reichstage — in welchem alle Parteien einig zusammenstehen werden in der kräftigsten Unterstützung zur Abwehr eines jeden Versuchs, ein altes deutsches Land von dem Gesamtvaterlande loszureißen — Mitteilung darüber zu machen, daß sie im Verein mit ihren Bundesgenossenssensschlichsen Deutschland, insebesondere das preußische Besatungsrecht in der Festung Luxemburg, auf jede Gesahr dauernd sicherzustellen?"

Er begründete feine Interpellation mit folgender Rede:

"Seit einigen Tagen mehren fich von allen Seiten die Gerüchte über Berhandlungen zwischen der französischen und niederländischen Regierung wegen der Abtretung von Luxemburg. Es tritt mit immer größerer Stärke die Behauptung auf, daß ein folcher Abtretungsvertrag bereits abgeschloffen sei. Danach murbe also ein Fürst aus beutschem Geschlechte, uneingebenk ber stolzen Erinnerungen seines Saufes, aus welchem dereinft felbst ein Mitglied die deutsche Kaiferfrone getragen hat, einen Sandel eingegangen sein über ein Land, welches keine Proving von Holland bildet, sondern zu allen Zeiten ein beutsches Land gewesen, welches nur bei Gelegenheit der Gründung des Deutschen Bundes dem regierenden Saufe der Riederlande zuteil geworden ift als Austausch für Rechte an andern Ländern, welche dieses Haus in Deutschland beseffen hat. Luxemburg, ein deutsches Land, welches stets als Teil des Burgundischen Kreises zum Deutschen Reiche gehört hat, — Luremburg, ein deutsches Land, aus deffen Fürstengeschlechtern Raiser für Deutschland bervorgegangen sind und Markgrafen derjenigen Proving, in welcher jest der Reichstag verfammelt ift, foll durch einen folchen Sandel Deutschland verloren geben. Meine Berren, es ift eine bringende Aufforderung für den Reichstag, in dieser Lage sich klar darüber zu werden, was die verbundeten deutschen Regierungen und die Bertreter deutscher Nation einer folchen Gefahr gegenüber zu tun gewillt find. Wir haben in dem Grenglande Luxemburg nicht bloß einen Teil deutschen Bodens zu verteidigen; wir haben da auch eine wichtige militärische Position zu schützen, welche, wenn sie aufgegeben werden sollte, wenn das Land an Frankreich kommen follte, nicht allein Belgien, sondern auch die deutsche Rhein= proving ftets unmittelbar bedroben murde. Wir follen ein Land aufgeben, in welchem eine Festung ausgebaut ift mit den Entschädigungsgeldern, welche Frankreich in dem Frieden von 1814 und 1815 auferlegt find, eine Festung, welche zum Schutze Deutschlands gegen Frantreich als Bundesfestung angelegt ift, in welcher die preußische Regierung nicht bloß auf Grund der Wiener Kongregakte, sondern auch auf Grund besonderer Abkommen zwischen der preußischen und niederländischen Regierung aus den Jahren 1816 und 1817 wertvolle Rechte der Besatung und der Ernennung des Gouverneurs und des Kommandanten hat. Es ist Gefahr vorhanden, daß ein deutsches Grenzland verloren geht, in welchem die Bevölferung im wesentlichen deutsch ift, in welchem die Bevölkerung nicht daran denkt, französisch werden zu wollen, wo allerdings vielleicht eine Abneigung vorhanden ist, sich den schweren militärischen Anforderungen jest schon zu fügen, welche an alle Mit= glieder des Norddeutschen Bundes gestellt werden, in welchem man aber deutsch ist und deutsch bleiben will. Wenn die Versammlung es mir gestattet, so will ich einen Notschrei aus Luxemburg, welcher, gerichtet an ein Mitglied des Reichstages, mir eben unmittelbar vor der Sitzung eingehändigt ist, hier verlesen oder wenigstens einige Teile desfelben, aus denen hervorgeht, wie deutsch gestimmt man in Luxemburg ist und wie wenig Neigung man hat, von Deutschland getrennt zu werden. Es heißt in diesem Schreiben:

.Wüßten die Berren im Reichsrat, wie die 200 000 Lurem= burger in Sprache und Sitte doch immer noch ein ganz deutscher Bolkestamm find, wüßten fie, wie im gegenwärtigen Augenblick überall in Stadt und Land alles so gebeugt und mutlos ift, jest, wo ftarke Gerüchte von Unnerion an Frankreich fursieren; mußte man, wie sehnfüchtig allgemein die Blicke sich wenden nach jenen Männern, die doch eben nur des zu einigenden und zu festigenden deutschen Vaterlandes wegen in Berlin tagen; es müßten doch alle fich erheben und im Namen so vieler deutscher und deutsch bleiben wollender Stammesbrüder die Stimmen dermagen erheben, daß jede Konzession von oben her quasi unmöglich und jedenfalls als schreiender Mißton im Einigungswerk, ja als moralischer Totschlag angesehen werden mußte. Ja, fagte man sich nicht allzu laut, wir seien im geheimen Einverständnis schon längst von Preußen aufgegeben, Sie durften ficher fein, daß es an eklatanter Offenbarung der Gesinnung nicht fehlen wurde. Räme es zu einem suffrage universel, so genügte eine nur etwas beftimmte Aussicht auf einen irgend annehmbaren Vertrag mit Breugen, um das Botum überall im deutschen Sinne zu sichern. Unser Bunsch geht dahin, es möchte doch in irgendeiner Beise den Herren des Reichsrates bekannt werden, wie wir Luremburger nicht schon ein halb- oder auch nur viertelfranzösisches Volk mit frankischer oder wallonischer Sprache, sondern immer noch ein gang deutsches Bolt mit gang deutscher Sprache find und immer bleiben wollen. Unter den 200000 find doch höchstens nur 100, die nicht deutsch verstehen und sprechen können.

"Meine Herren! Die Interpellation, die wir an den Vorsitzenden der Bundeskommissarien gerichtet haben, die ist ausgegangen von der liberalen Seite des Reichstages; sie ist absichtlich von uns gerade auszgegangen, weil wir vor allen ein Bedürfnis gefühlt haben, kundzugeben, daß in solchen Fällen der auswärtigen Politik, wo es gilt, deutschen Boden zu verteidigen gegen ungerechte Gelüste des Auslandes, keine Parteien im Hause existieren dürsen, daß die Schwierigkeiten,

welche fich in den letten Wochen bei einzelnen Fragen des Ausbaus ber inneren Berfaffung gezeigt haben, die Differenzen, die bis beute noch nicht vollständig gelöft find zwischen ben liberalen Barteien bes Reichstages und ber Bertretung ber Regierung, - bag fie nicht ben geringsten Ginfluß außern werden auf die Saltung des ganzen Reichstages, mo es gilt, mutig und entschlossen dem Auslande gegenüberaufteben, und die fräftige Politik, welche die preußische Regierung und ber Ministerpräsident bisher geführt haben, auf das entschiedenste ju unterstützen! Sie haben aus dem Schreiben, welches ich eben Ihnen mitteilte, und aus andern Notizen, die uns hier brieflich zugegangen und die in der Presse enthalten sind, vernommen, mit welcher Sorge man gerade in Luxemburg dem Ausgange diefes Handels entgegensieht. Sich finde es auch begreiflich, daß in Luxemburg das Gefühl der Besoranis sich nicht in offenen Kundgebungen zeigen kann, denn so lange man in Luremburg fich verlaffen fühlt und die Besoranis haben fann. daß in dem Momente der Neubildung von Deutschland vielleicht die Eingriffe des Auslandes nicht mit der notwendigen Energie guructgewiesen werden, da ist es erklärlich - wenn man es auch nicht voll= ständig rechtfertigen kann -, daß ein fo kleines Land nicht wagt, mit ber Entschiedenheit berartigen französischen Gelüften gegenüberzutreten, wie wir es allerdings wohl unter andern Umftanden von allen deutschen Volksstämmen erwarten können. Um so mehr ist die Pflicht an uns herangetreten, an den Reichstag - Die Bertretung der Nation - und an die Bundeskommiffarien, in Deutschland und im Auslande und namentlich auch in Luxemburg keinen Zweifel darüber zu laffen, daß Sie diese Position, diesen Teil Deutschlands verteidigen wollen.

"Es ist eine nicht geringe Versuchung für das Ausland vorhanden, die Ausländ des Deutschen Bundes zu benutzen, die Zeit zu benutzen, wo eine deutsche Staatenbildung noch nicht fertig geworden ist, wo Kämpse der inneren Politik ausgebrochen sind in Deutschland, die eigne Machtstellung gegenüber Deutschland zu verstärken. Wenn wir nicht dem ersten Versuche der Art entgegentreten, dann werden die Versuche sich stets wiederholen, und die jetige Neubildung wird in Deutschland nicht zur Begründung eines starken Bundesstaats, sondern nur zur Fortdauer der alten Zerrissenheit und Schwäche sühren. Wenn wir Vertrauen haben zu der kräftigen Leitung der auswärtigen Politik, wie sie sich gezeigt hat im vorigen Jahre und in den Jahren vorher bei der preußischen Regierung, so wird dies Vertrauen allerdings eine neue Bewährung verlangen in der schwierigen Lage, wo wir den Frieden erhalten können, wenn wir stark und entschlossen gegenüberstehen dem Auslande, wo wir aber auch zeigen müssen, daß wir den Krieg nicht

scheuen, wo es sich um eine gerechte Verteidigung gegen ungerechte Angriffe handelt. Wir wissen ja alle, daß in Frankreich an die alte schwache Stellung Deutschlands, an die Uebermacht Frankreichs gegen Deutschland, auch jeht wieder die Reste alter Parteien und deren altzgewordene Führer die Leidenschaften in der Armee und die Leidenschaften im Volke aufzureizen suchen — aufzureizen vielleicht nicht bloß in dem Motive, Eroberungen zu machen für Frankreich, vielleicht auch in dem Motive, der jehigen französischen Regierung Schwierigkeiten zu bereiten. Geben wir rasch und entschlossen die richtige Antwort auf alle solche Tendenzen, und wir werden sie im Keime ersticken können.

"Welch einen Eindruck müßte es in Deutschland machen, wenn in einem Augenblicke, wo der Reichstag versammelt ist, um eine Verfassung in Deutschland zu gründen, wenn in dem Augenblicke, wo die Bertreter der Regierungen und die Vertreter des Bolkes der preußischen Krone und der preußischen Regierung die Leitung der auswärtigen Politif des Norddeutschen Bundes übertragen wollen, wenn in demfelben Augenblicke, wie leider schon früher in schweren Zeiten Deutsch= lands manchmal, Grenzprovinzen von Deutschland losgeriffen werden. Bürde es nicht ein Fleck sein, sehr schwer abzuwaschen von der deutschen Ehre, wurde es nicht den Stempel undeutscher Schwäche der Leitung ber auswärtigen Politif aufdrücken, wenn in dem erften Augenblicke, wo wir eine deutsche, nicht eine preußische Politit haben wollen, nicht das Aeußerste aufgeboten murde, um eine folche Schmächung, die Abreißung einer deutschen Proving, ju verhindern? Meine Berren, Sie erinnern sich des patriotischen Ausspruches, den vor mehreren Sahren Seine Majestät der König von Preugen getan hat: Rein Dorf folle von deutschem Boden mit feiner Buftimmung abgeriffen werden. Diefe Borte haben einen lebhaften Biderhall gefunden in Deutschland, sie find in dankbarer Erinnerung von der deutschen Nation aufbewahrt worden. Jest, wo die Vertreter des Norddeutschen Bundes um Seine Majestät den König Wilhelm hier in Berlin versammelt find, ba mag er das deutsche Bolk aufrufen, er wird in demselben keine Parteien finden, wo es gilt, sich gegen das Ausland zu verteidigen: er wird noch eine einige und entschlossene Nation finden.

"Wenn wir Schwierigkeiten gehabt haben, in wenigen Wochen das Verfassungswerk zustande zu bringen, so wird gerade die Gefahr der Einmischung des Auslandes in unsre Angelegenheiten, die Gefahr, daß wir jeht an unsern Grenzen Stücke von Deutschland verlieren sollen, wenn wir uns nicht schnell verständigen, das Bedürsnis der Verständigung bei den Regierungen und bei den Vertretern der Nation nur steigern. Wir können in diesem Falle sehr rasch zu der Ans

näherung kommen, die wir ja ohnehin in einigen Wochen erreicht haben murben, mir fonnen ju biefer Unnaherung von beiden Seiten fehr rasch kommen, und das Werk, das nach unsrer Voraussicht vielleicht erft zu Oftern beendigt fein wurde, fonnte in ebensowenigen Tagen, wie es fonst Wochen erfordert haben wurde, rasch abgeschlossen werden. Wir miffen fehr mohl, mas auf dem Spiele fteht, wenn es nicht gelingt, noch im Anfange der frangösischen Nation die Ueberzeugung beis aubringen, daß sie es jeht nicht mehr mit einem schwachen, zerriffenen, uneinigen Deutschland zu tun hat, sondern daß sie ein Volk vor sich hat, in einem fräftigen Aufschwunge begriffen, um fich eine Berfaffung und eine angesehene Stellung in Europa zu erringen. Dann werden wir allerdings fehr schweren Ereignissen entgegengehen. Wir suchen den Krieg nicht. Bricht der Krieg aus, so wird Frankreich die Berantwortung treffen. Wir miffen, welche schweren Folgen diefer Rrieg haben wird, wer auch als Sieger aus demfelben hervorgehen wird. Die französische und die deutsche Nation, so reich ausgestattet von der Natur, wohnen auf Gebieten, groß genug, um der Entfaltung ihrer Rräfte vollen Spielraum einzuräumen. Diese Bolter, fie konnen in Frieden und Freundschaft nebeneinander leben, in gegenseitiger Achtung, in Förderung der gemeinsamen Intereffen, in Forderung der Gesittung und Rultur in Europa. Jeder Rrieg, der zwischen diesen beiden großen Nationen geführt werden wird, wird dem Fortschritte des Wohlstandes und der Kultur in Europa schwere Wunden schlagen. Davon ist niemand mehr durchdrungen als wir, die Bertreter der deutschen Nation, die wir junächft zu friedlichen Aufgaben, zu der Aufgabe, eine Berfaffung, die eine Grundlage des Rechts und des Friedens bilden foll, für Deutschland zu gründen, zusammengetreten sind. Aber wenn das Ausland uns ftoren will in unserm Werk, wenn es die noch nicht abgeschlossene Bollendung des Werkes benuten will zu eignem ungerechtem Beginnen, dann wird es hier auf eine Nation ftogen und, wie wir nicht bezweifeln, auch auf Regierungen, die allen derartigen Berfuchen mit der äußersten Entschloffenheit entgegentreten. Meine Berren! Laffen Sie uns also beshalb darüber keinen Zweifel, daß, wie unter uns alle Parteien, auch das deutsche Bolt einig sein wird, jede fräftige Politif der Regierung auf jede Gefahr hin zu unterftuten, diesem und allen etwaigen späteren Bersuchen des Auslandes gegenüber."

Ein nicht endenwollender begeisterter Jubel des ganzen Hauses begleitete die Schlußworte Bennigsens. Er erschien in diesem Augensblicke wie der Sprecher Deutschlands. "Ein großer Mann," so schildert ihn in dieser Zeit ein Augenzeuge, "bessen rötliches Gesicht mit hoch

hinauf fahler Stirn, über welche eine breite Narbe lief, und mit dunklem Bollbart ihm das Aussehen eines einfachen Landjunkers gab, wenn nicht die scharfen, beweglich umberspähenden Augen von einer lebhaften und erregten geistigen Tätigkeit Zeugnis abgegeben hatten." Die ruhige Art feines Sprechens war von einem höheren Schwunge belebt, die männlich feste Saltung wirkte hinreißend. Er war gang er felber. Und wie leuchtet aus seiner Rede der Zusammenhang seiner Argumente mit der Agitation des Nationalvereins feit 1859 hervor: wiederum entfachte man, mit der Front gegen Frankreich, das nationale Gefühl und verfündete die Unantastbarkeit deutschen Landes, wie man früher ben Rhein oder gar Savonen gegen napoleonische Gelüfte hatte verteidigen wollen; wie damals, ja seit der Mainlinie in noch höherem Grade, galt es jest, den Guddeutschen zu beweisen, daß die nationale Ehre in feine befferen Sande als die Breufens hatte gelegt werden können, es galt fogar, womöglich unter diesem Zeichen den Guden mit dem Norden Napoleon zum Trot zu verbinden. Begreiflich genug. daß Bennigfen und feine Freunde das Gange ihrer Bestrebungen an diesem Tage wiederaufgelebt faben. Aber ein Unterschied gegen früher war bei diesem erften Busammenwirfen der Liberalen und Bismarcts gu erkennen. Ginst hatten jene mit der unwiderstehlichen Rraft der öffent= lichen Meinung der Nation Breugen vorantreiben wollen, daß es feines deutschen Berufes bewuft werde: jett aber hatte der Lenker der preußischen Geschicke auch die nationale Aufgabe in feine feste Sand genommen, er fing den Sturmwind der Begeisterung auf und ließ doch das Steuer sich nicht entwinden. Wie oft hat man erzählt, wie flug Bismarcks Antwort Diplomatie und nationale Energie verband; der von Bennigsen angeschlagene Ton übertrug sich unwillfürlich auf die vorsichtigeren Worte des Ministers und auf die Auffassung der Hörer. Bismarck stellte der schwungvollen Rhetorik den diplomatischen Bergang entgegen, er enthielt sich jeder Forderung oder gar Drohung, aber auch aus feinen Worten flang das stolze Gelbstgefühl, jett vor Europa zum erstenmal im Bunde mit der deutschen Nation seine Politif zu vertreten: die verbundeten Regierungen hofften um fo eber, "zweifellose Rechte deutscher Staaten" schützen und mahren zu konnen, "je mehr das eintrifft, mas Interpellant vorher zu meiner Freude anbeutete, daß wir durch unfre Beratungen das unerschütterliche Bertrauen und den unzerreißbaren Zusammenhang des deutschen Bolfes mit und unter feinen Regierungen betätigen werben".

Obgleich die Rechtsfrage, wie Bismarck selbst angedeutet hatte, keineswegs so einfach lag, wie die Liberalen glaubten, und zumal vom nationalen Standpunkt sehr zweiselhaft erschien, so machte die uns

bestimmte Spannung, in der das Gange der nationalen Butunft laa. die Deutschen in diesem Momente auf das höchste empfindlich. Mochte die "Kreuzzeitung" absprechend mahnen, man folle die Sache nicht mit hochtonenden Phrasen überschütten: es ging eine tiefe Erregung durch das Bolk, das auf seinen Wegen dem eroberungslustigen Nachbar fo oft begegnet war. "Rein Fußbreit deutsches Land," rief ein Lied Ernst Scherenbergs dem französischen Raifer zu: "Wagft du's, dann schmilzt Bufammen urplöglich Nord und Gud." Selbst jenseits der tiefen Kluft, die das Sahr 1866 geriffen, von Wien her jubelte die Burschenschaft Deutsch-Desterreichs Bennigsen zu, Die "Jugend Deutsch-Beneziens" wolle gern ihr Berzblut für ein einiges und mächtiges Deutschland geben und stehe trauernd fern bei diesem großen letten Rampfe um die deutsche Einheit.1) So tauchte denn der Gedanke auf, der diplomatischen Aftion Bismarcks durch eine Bolksbewegung in Luremburg eine Art Rückenbeckung zu geben. War das nicht die eigentlichste Aufgabe gerade des Nationalvereins, hier mit seinen agitatorischen Mitteln einzugreifen und zugleich sich selbst aufs neue dadurch zu beleben? Noch im März hatte Nagel bei Bennigsen angefragt: "Könnte in der luxemburgischen Sache nicht doch auch der Nationalverein noch etwas tun und sich so noch beim Abgang einen Applaus verdienen? Ich meine natürlich nicht Resolutionen, wohl aber könnte man zum Beispiel ein paar Leute, etwa einen Politifer und einen Bolkswirt, schleunigst hinschicken, um Berbindungen anzuknüpfen, die Leute zu Kundgebungen aufzumuntern u. f. w. 3ch jege dabei voraus, daß die Geschichte sich noch einige Zeit hinzieht, und man frangösischerseits zunächst bemüht sein wird, den Schein von Unschlußtendenzen dort in Szene zu setzen. Freilich mußte auch die preußische Regierung unter der Hand das ihrige tun und im Ginverständnis mit ihr gehandelt werden. Auf einige Hunderttausende (Presse vor allem zu berücksichtigen) dürste es ihr nicht ankommen. Aber ihr felbst mußte es erwunscht sein, Freiwillige vorschieben zu fönnen." Rach der Interpellation Bennigfens nahm Rochau den Ge= danken mit gewohntem Feuereifer auf. Er schlug am 2. April Bennigfen vor, Met als "den rechten Mann" nach Luxemburg zu entsenden, und schrieb ihm am 4. April: "Wir find im Begriffe, die Luremburger Sache zum Gegenftand einer Bolfsbewegung in Guddeutschland ju machen, die möglicherweise von tiefgreifender Wirkung fein kann; aber auch im Norden ist es hohe Zeit, die Massen in Anspruch zu nehmen;" und an demfelben Tage an Nagel: "Die Agitation für Luxemburg muß in die Maffen getragen werden. Sie ift der Haken, mit welchem

<sup>1)</sup> Ein Teil der Wiener Studentenschaft (unterzeichnet Joseph Pommer, stud. phil., derzeit Sprecher der Silesen) an Bennigsen, 8. April 1867.

sich möglicherweise die ganze deutsche Sache aufs Trockene bringen läßt. Sehen Sie, was sich in Frankfurt machen läßt, und schreiben Sie Briese in alle Welt hinaus. Ich tue desgleichen. Insbesondere nach Bayern und Schwaben. Hier halten wir Sonntag Versammlung." 1) Noch bevor Bennigsen geantwortet hatte, beschlossen Rochau, Nagel und Met in einer Zusammenkunft in Weinheim, die Sendung von Met auf eigne Faust zu veranlassen. Bennigsen stimmte um so lieber zu, als er von der Wahrscheinlichkeit des Krieges überzeugt blieb; noch am 8. April schrieb er an Lammers: "Bei der hiesigen Regierung ist die Nachricht, daß Frankreich Luxemburg nicht fahren lassen will. Wir werden also wahrscheinlich vor Pfingsten den Krieg haben."

Balb darauf, mit der Einwilligung Preußens in die internationale Konferenz am 26. April, war Kriegsgefahr und Interesse wieder geschwunden. Zugleich erkannte der patriotische Eiser, daß in Luxemburg jede Boraussehung für die erträumte nationale Bewegung fehle; Bissmarck hatte schon im Herbst 1866 mit gutem Grunde der offiziösen Presse untersagt, "teutonisierende Artisel" über Luxemburg zu bringen.<sup>2</sup>) lleber die Sendung von Meh liegt mir nicht sein eigner Bericht vor, aber die von Nagel versandte vertrauliche Mitteilung konstatierte nur "eine entschiedene Strömung unter fast der gesamten Einwohnerschaft, den jehigen Zustand zu erhalten, also Luxemburger und zugleich im Zollverein zu bleiben", und mahnte die deutsche Presse, die Luxemsburger Bevölkerung möglichst wohlwollend zu behandeln.<sup>3</sup>) Auch zwei Elberselder Gymnasiallehrer, die der tätige Lammers ansangs Mai zu einer Informationsreise nach Luxemburg veranlaßte,<sup>4</sup>), äußerten sich in ihren vertraulichen Berichten wenig ermutigend.<sup>5</sup>) Man hatte nicht

<sup>1)</sup> Rochau an Bennigsen, 2./4. April, an Nagel 4. April.

<sup>2)</sup> Reudell, Fürst und Fürstin Bismarck, S. 325.

<sup>3)</sup> Zirkular Nagels vom 21. April 1867. 4) Lammers an Bennigsen, 8. Mai 1867.

<sup>5)</sup> Leibing an Lammers, 2. Mai 1867: "Gine preußische Partei existiert gar nicht, wohl eine preußisch gesinnte; eine deutsche Partei in Ansähen, und so behält denn die freche französische Partei, die aus einer Handvoll Aristokraten besteht, in geschiefter Benutung der eingedrungenen französischen Bildung stets die Oberhand in aller Agitation. Was man öffentlich nicht gestehen soll, muß doch unter uns gesagt werden: es ist kein Zweisel, daß bei einer jeht in Szene gesehten Abstimmung zwischen Preußen und Frankreich letzeres neun Zehntel der abgegebenen Stimmen bekäme. Merkwürdigerweise ist indessen hier der Klerus für uns, was in einem katholischen Lande nicht zu unterschäßen ist. Die wichtigste politische Persönlichseit des Landes und zugleich die Stütze der deutschen Patrioten ist ohne Zweisel der Gisenwarensabrikant Metz in Sich bei Luzemburg. Er ist durch seinen Darmstädter Namensvetter etwas in die politische Schule genommen worden. Ich habe die Ueberzeugung, daß wir zus

nur viel politische Indisserenz angetrossen, sondern obendrein die verblüffende Entdeckung gemacht, daß unter den Parteien Luxemburgs — abgesehen von einigen Bollvereinsinteressentem — nicht etwa die eignen Parteigenossen, die Liberalen, deutschsreundlich waren, sondern allein die Ultramontanen, die man daheim als Gegner der nationalen Einigung zu sehen gewöhnt war, einiges Entgegenkommen zeigten. Machedem dann die Londoner Konferenz im Mai einen neutralen Pufferstaat geschaffen hatte, hatte eine nationale Ugitation natürlich keinen Sinn mehr. Doch beobachtet man noch im Spätsommer 1867 Unläuse der Nationalpartei, in dem neutralen Luxemburg wenigstens die deutsche Mationalität zu stühen und vor allem, durch Erlangung einer deutschen Majorität in der Ständeversammlung, Schule und Berwaltung zu germanisieren: ein letztes Lebenszeichen des verlösschenden Nationalsvereins. 2)

nächst nur für die politische Selbständigkeit der Luxemburger zu plädieren haben. Mehr will vorläusig durchaus das Land selbst nicht... Von Luxemburg habe ich eine Kunstreise durch eine Reihe von französischen Städten und Festungen gemacht, wie Thionville, Met, Nancy, Longwy, Straßburg u. s. w. Ich tras dabei mit einem Herrn aus Berlin zusammen, der eine ähnliche offizielle Mission hatte, und wir haben einige Kapitalstücke von Verwegenheit gemeinsam ausz geführt. So waren wir auch im Arsenale von Met." u. s. w.

- 1) Dörings Bericht, 28. Juli, an Met: "Vielmehr finden sich in beiden Parteien, und namentlich unter den Klerifalen sehr zahlreich, Männer, denen die Germanisserung der Schule und Berwaltung als nächstes prattisches Ziel unbedingt vor Augen steht, so daß eine Partei mit diesem Programm sich sofort aus beiden alten Parteien stark rekrutieren resp. deren Auflösung herbeisühren würde. Es ist dies nicht meine Jdee, sondern die der einsichtsvollen Deutschzgesinnten in Luzemburg selbst. Der Advokat P. Enschen, klerikales Ständemitglied, ist persönlich befreundet mit dem liberalen Führer der Deutschgesinnten, dem Advokaten und Ständemitgliede Andreae. Enschen erklärte mir offen, daß er die Gelegenheit habe benutzen wollen, seinen Freund Andreae mit den genannten Herren zusammenzusühren, und alle drei sprachen sich so begeistert deutsch aus, gaben so beredte Schilderungen von den Mißständen der Doppelsprachigkeit, und die Möglichkeit, hier leicht etwas auszurichten, gewann an Boden. Andern Tags referierte ich das Vorgefallene Herrn Andreae, der sich bereit erstlärte, für das deutsche Interesse mit den Klerikalen zusammenzugehen."
- 2) Der ständige Ausschuß des Nationalvereins (Met, Rochau, Lammers, Nagel) beauftragte am 26. August Döring mit einer erneuten Sendung. Dörings Bericht konstatierte jedoch, daß die Annäherung der verschiedenen Richtungen der antiannerionistisch, d. h. antifranzösisch und deutsch Gesinnten, d. i. hauptssächlich eines wesentlichen und tüchtigen Teils des Klerus einerseits und der Deutschliberalen und Zollvereinsinteressenten anderseits, noch keine Fortschritte gemacht habe. Auch diesmal versehlte er die führenden Liberalen wie Norbert Metzund fand um so mehr Gegenliebe bei dem jüngeren Klerus, zumal am Priestersseminar in Luxemburg, der "von Deutschland hauptsächlich für die Zukunst des

Die nationale Bewegung hatte ihr Ziel nicht erreicht, das alte beutsche Bundesland zu behaupten, aber wenigstens Bismarck fräftig geholfen, den Franzosen die Beute abzujagen.

Der Luxemburger Konflift hatte zwar dicht an einen norddeutsch= französischen Krieg herangetrieben, aber er war doch nur eine Episode geblieben, deren Ergebnis man als eine naturgemäße Löfung zu betrachten sich gewöhnt hat. Ihre Bedeutung aber, weit über das eigentliche Objekt hinausreichend, war nicht bloß die erste außerpolitische Rraftprobe eines neugefügten Staatswesens, das sich ebenbürtig in den Rreis der alten Großmächte ftellte, fondern lag ebenfofehr auf innerpolitischem Gebiet. Bor allem hätte die Behauptung deutschen Bundes= gebiets durch Breukens Schwert den Unftok geben können, die ganzen Suddeutschen mit einem Schlage an den Nordbund heranzuholen, die Mainlinie zu überspringen und das Werk des Sommers 1866 im Feuer eines Nationalkrieges fertigzuschmieden: nicht zulett unter diesem Motive betrieb Bismarck eine Weile die Aktion, wie wir heute in Hohenlohes "Denkwürdigkeiten" nachlesen können. Auch die Nationalen glaubten hier den fräftigften Bebel ergriffen zu haben; wie enttäuscht war man in diesen Rreisen, als ein Kompromiß den ganzen Handel schloß, und wie sollte der nationale Eijer, der noch im Upril 1867 in Süddeutschland aufflammte, in den nächsten Jahren wieder ermatten! Unter diesem Gesichtspunkt erblickten die ungeduldigsten Männer der Nationalpartei in der Lösung fast eine Niederlage.

Die bleibende innerpolitische Bedeutung des Luxemburger Konfliftes ruht jedoch darin, daß während der sich steigernden Spannung dieser Wochen die norddeutsche Bundesversassung beraten wurde, daß eigentlich unter diesem Zeichen der Kompromiß der Liberalen mit Bismarck zustande kam. Auf diesem Felde war Bismarck der eigentliche Akteur, er übte gleich in den ersten Wochen des Parlaments seine Kunst, innere Politik mit der Dampskraft der auswärtigen zu machen. Unter

Katholizismus hoffe". Der ehemalige luxemburgische Bundestagsgesandte und Minister von Scherff dagegen, ein geborener Deutscher und deutschgesinnt, "hielt bei den deutschen Bestrebungen die äußerste Vorsicht für geboten, glaubte bei einem irgendwie offenen Hervortreten mit deutschnationalen Tendenzen seine ganze Popularität auß Spiel zu sehen. Er meinte, Deutschland müsse Luxemburg eine Weile vergessen, d. h. sich selbst und der natürsichen Wirksamkeit der vorhandenen Faktoren überlassen, und hosste vermittelst einer bevorstehenden Verfassungsrevision, also auf einem Unwege, das jetzige französsernde Ministerium durch ein deutschgesinntes ersetzen zu können und zwar in allernächster Zeit Lammers an Döring, 24. Juli; Döring an Met, 28. Juli; Wet an Nagel, 23. August; vertraulicher Bericht Dörings vom 27. September, vgl. seine Artisel in der "Elberselder Zeitung").

ben Liberalen aber war keiner nach Anlage und Bergangenheit mehr als Bennigsen geneigt, die innerpolitischen Entschließungen in dem Zussammenhang der großen nationalen Notwendigkeiten vorzunehmen.

Diese Berfafsungsarbeit, in welche die Luxemburger Frage wie eine Bombe hineinfiel, mag nunmehr, soweit Bennigsens politischer Anteil an ihr reicht, umschrieben werden. Sehen wir zu, mit welchen Gesinnungen Bennigsen den Entwurf aufnahm, an welcher Stelle er mit entscheidender Kritif einsetze, wieviel er von dieser Kritif beshauptete und wieviel er um die Mitte des April davon fallen ließ.

Zum erstenmal griff Bennigsen am 12. März in die Generals debatte ein, als der frühere hannoversche Minister von Münchhausen einen scharfen Ungriff gegen die hannoverschen Zustände unter preußisscher Berwaltung unternommen hatte. Nachdem er diese Kritik zurücks

gewiesen, fuhr er fort:

"Es ist boch wohl unser aller Ueberzeugung aus dem Eindruck ber Berhandlungen diefer drei Tage, daß wir uns von allen Seiten schon bedeutend genähert haben. Die Beforgnis, welche ich ernfthaft nie gehabt habe, daß überhaupt dieser erneuerte Versuch der Gründung eines beutschen, zunächst norddeutschen Staates scheitern murbe, muß durch den Berlauf dieser Diskuffion schon bedeutend geschwächt fein. Wir find uns doch alle der Pflicht bewußt, daß wir wenigstens nicht die Schuld auf uns laden durfen, wenn jest wieder ber Borfat scheitert, Deutschland zu einigen, nachdem schon so oft durch Regierungen oder Parteien ein folder Versuch vergeblich unternommen worden ift. Ich glaube, daß wir uns alle auf den Boden ftellen muffen, den die Greigniffe bes vorigen Jahres für Deutschland gegeben haben. Nicht eine große Bolfsbewegung, sondern ein Bürgerfrieg hat die alten Zustände beseitigt. Diejenige Macht, die aus diesem Kriege als die stärkste hervor= gegangen, ist die preußische Staatsregierung, sie hat als solche die Berpflichtung, ja die natürliche Aufgabe, jett die Initiative in die Sand zu nehmen für die Schöpfung eines neuen deutschen Staates, fie hat dieselbe übernommen und hat sich mit den andern Regierungen Norddeutschlands in Berbindung gesett. Das Ergebnis ihrer Berhandlungen ist der Berfassungsentwurf, der uns zur Beratung vorliegt. Keine Bartei in unsrer Mitte fann glauben, daß man an dieser Lage etwas Wesentliches ändern fann. Wollte man auf eine andre Borlage warten oder auf eine Bolfsbewegung, die die Initiative über diefe Stadien hinaus in andre Inftangen verlegte, wir wurden jedenfalls Jahre vor uns haben und die Zeit verfaumen, wo etwas Entwicklungsfähiges geschaffen werden fann. - -

"Wenn ich und die Partei, der ich mich angeschlossen habe, an dem

Entwurf wesentlich etwas auszusetzen hatten, waren es die Lücken in bem Entwurf, insoweit derartige Bestandteile bes öffentlichen Rechts, die eine allgemeine Gültigkeit in Norddeutschland haben, in dieser Berfassungsvorlage sich nicht finden. Ich habe mir ursprünglich bei der Brufung des Entwurfs die Frage vorgelegt, wie es kommt, daß folche fonstitutionellen, im wesentlichen in jeder norddeutschen Berfassung befindlichen, niemals ernstlich angefochtenen Rechte dem Reichstage nicht beigefügt find, und ich habe geglaubt, eine Erklärung in dem Umftande finden zu können. daß zunächst die Regierungen untereinander über dasienige sich verständigen wollten, mas hinsichtlich der Befugnisse der einzelnen Regierungen und der Präsidialmacht in diesem Entwurf dem Reichstage vorgelegt werden follte, daß fie auf der andern Seite gunächst noch weniger den Beruf gefühlt haben, die Rechte des Reichs= tages schon jest in der Borlage vollständig zu präzisieren. Es ist das ein großer Mangel ber Vorlage und hat den Gindruck derfelben wefentlich alteriert, aber jedenfalls ift noch nichts verfäumt, insoweit der Reichstag in der Lage ist, diese Lücke auszufüllen und zwar in Berftandigung mit den Bertretern der norddeutschen Regierungen die= felbe ausfüllen wird. Ich glaube auch, daß der Blick nicht bloß auf Suddeutschland, sondern auch auf die benachbarten europäischen Großmächte uns antreiben muß, zu einer folchen Berftandigung zu fommen und raich dazu zu kommen. Es ift uns von hoher Stelle versichert worden, daß dieser Bersuch der Gründung eines Morddeutschen Bundes wohlwollende Aufnahme bei den europäischen Mächten finde. Wird dieses Wohlwollen nicht hauptfächlich darauf zurückzuführen sein, daß Die Mächte, bis jekt wenigstens, die Gefahr, die in dem Entstehen und in der Befestigung des deutschen Ginheitsstaates fur die andern europaischen Regierungen in Zufunft liegen fann, weit geringer anschlagen als die unmittelbare Gefahr für sie, wenn sie sich der Begründung eines folchen Norddeutschen Bundes feindselig entgegenstellen? Wird es unter allen Umständen so bleiben? Wird es so bleiben konnen, wenn es der Regierung und dem Reichstage nicht rasch gelingt, sich über dieses neue Verfassungswerf zu einigen? Der Gindruck des wunderbaren Krieges mit feinen raschen Erfolgen ift fo überwältigend gemesen, daß das Ausland bis jett eine feste Stellung zu dieser neuen Entwicklung noch nicht gewonnen hat. Wir durfen aber nicht zu lange warten, bis wir mit der Berfassung fertig werden, sonst wird man pon diesem Erstaunen und Erstarren sich wieder erholt haben. Es hat auf der andern Seite dem Auslande auch in hohem Grade imponiert, wie die preußische Regierung dem eignen Lande gegenüber verfahren ift, als fie aus diesem Beltfriege als Sieger hervorgegangen mar.

Biele Staatsmänner im Auslande, viele Manner, ja gange Barteien in Deutschland haben ein so magvolles und patriotisches Berhalten der preußischen Regierung nicht für möglich gehalten. Man hatte geglaubt und gefürchtet, daß die militärischen Erfolge zu einer Bewirkung ahnlicher Erfolge der Regierungsgewalt auf dem Gebiet des inneren Staatslebens benutt werden fonnten. Ich personlich habe diese Auffassung nicht gehabt, aber ich habe mich doch gefreut, damals, als nach dem Kriege die preußische Regierung das Verfassungsrecht des preußischen Bolfes ausdrücklich anerkannte, die Indemnität nachsuchte und erhielt - zum erstenmal die lleberzeugung in Deutschland und Europa vollftändig durchschlagen zu seben, daß die leitenden Männer des preußischen Staats die Regierung nicht vorzugsweise als Parteimänner, sondern als mahrhafte Staatsmänner zu führen fuchten. Wenn damals die preußische Regierung, als fie sich nach diesen Erfolgen so stark fühlen tonnte, das Bedürfnis empfunden und öffentlich zur Geltung gebracht hat, mit ihrem eignen Lande sich zu versöhnen und zu verständigen wie follte fie jett bei der viel schwierigeren Aufgabe, Deutschland eine neue Berfaffung zu geben, biefes Bedürfnis der Berftandigung nicht noch in weit höherem Maße empfinden . . .

"Die hauptfächlichste Schwierigkeit, welche von allen Seiten als folche empfunden wird, ift die Frage ber verfaffungsmäßigen Befugniffe des Reichstags hinfichtlich des Budgetrechts. In dieser hinficht weiche ich nun allerdings ab, nicht in der Art, wie die Frage entschieden werden soll, sondern in der Art, wie hier die Bedenken charakterisiert werden von seiten des herrn Borsikenden der Bundestommiffarien. Er hat geglaubt, daß die Angriffe, wie überhaupt gegen den Entwurf, so auch auf diesem Gebiete, zum Teil von unitarischer, zum Teil von partifularistischer Seite gemacht wurden. Er hat die Frage fo gestellt, daß die Parteien sich hier scharten nach dem Rufe: Bier Reichstag, hier Landesvertretung! Go glaube ich, darf man die Frage nicht ftellen. Die Forderungen, welche für das konstitutionelle Budgetrecht, für das konstitutionelle Recht der Mitwirkung bei der Gesetzgebung erhoben werden, find feine Forderungen des Partifularismus ... Ich meine, daß wir der Entscheidung und der Lösung diefer Schwierigkeiten dann am nächsten kommen, wenn wir fagen, das Ergebnis der verfassungsmäßigen Entwicklung in Deutschland hat eine Grenzlinie fest= gestellt, eine gewiffe Durchschnittslinie, innerhalb welcher alle beutschen Berfassungen miteinander übereinstimmen, und die deshalb gewiffermaßen als gemeines Staatsrecht für gang Deutschland angesehen werden muß, die Grenglinie nämlich zwischen den Befugniffen der Regierungs= gewalt und der Landesvertretung . . . Wenn wir von feiten der Regierung gehört haben, daß nichts Wefentliches im Wege fteht, um auch hinsichtlich des Militärbudgets eine wirkliche Borlage und Feststellung mit dem Reichstage zuzulaffen, wenn dabei nur befürwortet ift, daß etwaige Aenderungen an dem vorgelegten Budget überhaupt nur in Uebereinstimmung des Reichstages und der Bräsidialmacht gemacht werden follten, so wurde dies meiner Meinung nach ein ganz richtiger Ausgangspunkt fein, sowohl für die Regierung als für den Reichs= tag ... Wenn behauptet und zugestanden werden foll, daß die Gründung des Norddeutschen Bundes selbst und die Notwendigkeit, daß er sich eine sichere Stellung in Europa verschaffen muß auf der einen Seite und auf der andern Seite die besonderen Berhältniffe, welche einen Bund und zunächst einen folden von ziemlich lofer Form gegenüber einem Einheitsstaat charafterisieren, für einen gewiffen Zeitraum eine Ausnahmebestimmung hinsichtlich ber in der Verfassung anzuerkennenden grundsätlichen Budgetrechte eines Reichstages notwendig machen, so ist damit meiner Meinung nach schon in glücklicher Weise der Gegenstand des Streites unter uns auf ein ziemlich engbegrenztes prattisches Gebiet zurückgeführt . . .

"Wenn wir mit Süddeutschland auf Grund gemeinschaftlicher Organisationen ein Schutz und Trutbundnis geschloffen haben, so wird es uns gewiß nicht schwer werden, uns auch über die materiellen Intereffen zu verständigen, den Bollverein fortbestehen zu laffen und ihn noch fester zu begründen durch Aufhebung der Rundbarkeitsklaufel. Das wird im Guden ebenso stark empfunden wie im Norden, und ich glaube. daß die weitere Entwicklung auf Grund folder Verträge als eine ganz glückliche zu bezeichnen ift, daß an die gemeinschaftlichen Organe ber Gefekgebung auf bem Bollgebiete zwischen bem Guben und Norden die gemeinschaftliche Gesetzgebung auf dem wirtschaftlichen und bem Rechtsgebiete überhaupt sich anschließen wird. Sat dieser Zuftand etwa ein bis zwei Sahre gedauert, dann follte es mich wundern, wenn wir die Vertreter des Sudens nicht in unserm Reichstage und die Vertreter der süddeutschen Regierungen nicht im Bundesrate finden. Wir könnten der nächsten Zufunft zwar nicht mit vollkommener Sicherheit, aber doch mit großer Hoffnung entgegengehen, wenn es uns gelingt, hier mit großer Mehrheit einen Verfaffungsentwurf für den Norddeutschen Bund zu beschließen. Es haben die nordamerikanischen Staaten, nachdem der Unabhängigkeitskrieg beendet mar, noch fechs Jahre bedurft, um ihre, die Unionsverfaffung, vollständig festzuftellen. Wenn es uns gelingt, hier in den nächsten Wochen und Monaten ein lebensfähiges und entwicklungsfähiges Werk junächst für den Nordbeutschen Bund zu schaffen, so mußte man an der Zukunft von gang Deutschland verzweifeln, wenn wir nicht in der Lage wären, schon in weniger als der Hälfte der Zeit, welche die nordamerikanischen Staaten gebraucht haben, eine ganz Deutschland umfassende, vollkommene Reichse verfassung hergestellt zu sehen."

Wie unterschieden sich Gesichtskreis und Stimmung, Argumente und Ziele dieser nationalen liberalen Politik, wie sie Bennigsens Persönlichkeit verkörperte, von der Warnung, die sein alter Genosse Schulze-Delitssch an demselben Tage gegen die Politik der Kompromisse

richtete!

Die wichtigsten Versuche, die Bennigsen persönlich in den nächsten Wochen zur Abanderung des Entwurss unternahm, bezogen sich auf die Einführung verantwortlicher Bundesministerien an Stelle des im Entwurse vorgesehenen einzigen und vom preußischen Ministerium ressortierenden Bundesbeamten. Zum erstenmal suchte er am 26. März eine Amendierung des Art. 12 in diesem Sinne herbeizuführen:

"Wir find davon ausgegangen, daß das Bräfidium, also die Krone Breugen, auf dem Gebiete der Exekutive nach diesem Entwurfe fehr bedeutende Befugnisse hat. Auf mehrere Gebiete, hinsichtlich der auswärtigen Bolitif. in Kriegsangelegenheiten und in Marineangelegenheiten hat sie ausschließliche Befugnisse, auf andern Gebieten weniastens bervorragende Befugnisse, die sie allerdings im großen Sinne zu teilen hat mit den Vertretern der übrigen Regierungen im Bundesrate. Ich bin nun der Unsicht gewesen, daß, wenn die Schwierigkeit vorhanden mar, auf Grund der Verträge der Krone Preußen allein die vollständige vollziehende Gewalt einzuräumen, ihr allein das Recht einzuräumen, Minister als verantwortliche Organe zu ernennen, jedenfalls kein er= hebliches Bedenken entgegensteht, daß man, insoweit man den Rahmen dieses Entwurses in der Hauptsache nicht verließe, die Ausübung dieser Gewalt nur gestattet durch bestimmte Organe, welche zugleich ver= antwortliche find. Diefer Untrag ift nun jum Teil an diefer Stelle, zum Teil bei Urt. 18 gestellt worden. hier an diefer Stelle ift nur beantragt, daß außer dem Bundestangler, welcher bestimmte Befugniffe schon nach dem Entwurfe hat, noch andre hohe Beamte, Borftande für die einzelnen Berwaltungszweige, von dem Bräsidium ernannt werden follen, und es ist durch einen besonderen Artifel . . . gefordert, daß. fei es ber Bundeskanzler, sei es einer der Chefs der Berwaltungs= zweige, die Verfügungen und Anordnungen, die von der Krone Preußen als Prafibialmacht ausgehen, zu kontrasignieren hat und durch die Kontrafignatur die Berantwortlichkeit übernimmt, die gegenüber dem Bundes= rate, gegenüber dem Reichstage stattfindet, die auch, wenn das Berfahren vollständig geordnet wird, innerhalb gewisser Formen geltend gemacht

werden soll. Daß diese Formen schon jett festgestellt werden, wird feine Schwieriakeiten haben. Aehnlich wie es in der preußischen Berfaffung der Kall ist, wird man die vollständige Regulierung dieser Berbaltniffe, Die einzelnen Fälle der Berantwortlichkeit, die Art und Beife, wie sie geltend gemacht werden foll, das gerichtliche Berfahren, der fpateren Gesetgebung überlaffen, und man wird dies um so mehr fönnen, weil jedenfalls noch einige Sahre dazu gehören werden, um vollkommen klar herauszustellen, wie im Norddeutschen Bunde die Verhältnisse der Exekutivgewalt und der Legislative weiter sich gestalten werden. Man wird aber in diesem Augenblicke schon so weit geben können, die verantwortlichen Organe der Brafidialmacht so weit festzustellen, als die Befugnisse der Bräsidialmacht schon jest klar vorliegen. Man könnte zwar allerlei Bedenken bagegen erheben, ich glaube aber, daß ein großer Teil derselben sich schon durch die frühere Darftellung erledigt hat . . . Berr von Bincke meint, es murbe genügen, wenn der Bundestanzler allein als Organ der Bräfidialmacht hingestellt werde; es würden zwar fehr viel Geschäfte auf ihn fallen, aber doch nicht zu viel; ähnliche wichtige Geschäfte in großer Rahl hatten auch schon die preußischen Minister. Wenn man eine Analogie hinstellen will, fo wird es doch feinem einzigen großen Staate einfallen, einen einzigen Minister mit der gesamten Berwaltung zu beauftragen; es wird auch niemand imftande sein, zu fagen, hätte ein folcher Minister auch die größte Arbeitsfraft, daß er auf so vielen Gebieten die Arbeiten allein übernehmen tann . . . daß er mit feinem Ramen irgendeine Berantwortlichfeit, eine innere oder außere, übernehmen fann. Nun ist darauf aufmerksam gemacht worden, daß ja die Ausschüffe bei ber Gretutive eine gewiffe Stellung hatten und daß es beshalb gar nicht möglich mare, daß, wenn das Prafidium für die einzelnen Bermaltungszweige, die die Ausführung der Berwaltung haben follen, einzelne Männer ernennt, diese wieder als verantwortlich hingestellt würden, da fie ja gar nicht, sondern vielmehr die Ausschüffe die Beschlüsse faßten . . . Meiner Meinung nach haben die Ausschüffe überhaupt gar feine Erekutive, sondern diese hat nur der Bundesrat. Die Ausschüffe im Bundesrat haben allerdings die Magregeln für die Erekutive durch ihre Beschlüffe vorzubereiten, die Entscheidung liegt aber nicht in den Ausschüffen, sondern im Bundesrate selbft. Gin Sindernis ift also in den Ausschüssen durchaus nicht vorhanden, daß die preußische Regierung für die einzelnen Abteilungen der Berwaltung noch besondere Männer ernennt. Weiter könnte es fich allerdings fragen, mas das für Versonen fein sollen. Ich bin der Ansicht, für mehrere dieser Zweige wird sich die Sache von selbst machen, indem man die betreffenden preußischen

Staatsminifter nimmt, also jum Beispiel fur die auswärtigen Ungelegenheiten und für das Kriegswesen; aber für andre Gebiete ift es wohl möglich, daß man nicht die betreffenden preußischen Ressortminister anstellt, sondern daß irgendwelcher andre hohe Beamte als Bundesbeamter für Diese 2mecke bes Bundes angestellt wird, der die Verwaltung zu führen und, soweit Erlasse zu geben, diese zu kontrasignieren hat und dadurch gegenüber dem Reichstag und dem Bundesrat die Berantwortlichkeit fibernimmt. Es ist ja nicht zu verkennen, daß dieser Antrag nicht allen Unforderungen entspricht; man wird immer fagen: neben denjenigen Befugnissen ber Prafidialmacht, die sie durch folche von ihr für einzelne Verwaltungszweige ernannte und verantwortliche Organe übt, wird aber noch ein Teil von der Erekutive übrigbleiben, für den aar keine bestimmten, keine greifbaren Organe, am wenigsten verantwortliche Organe da sind, nämlich der Teil der Exekutive, wo der Bundesrat felbst in die Bundesverwaltung eingreift. Das ift allerdings ein Verhältnis, das ich für meinen Teil beklage, und ich glaube, daß, wenn die Buftande in Deutschland fich weiterentwickelt haben werden, ein mehr reguläres, ein mehr den allgemeinen Berfassungs= forderungen entsprechendes Verfahren eintreten wird. Bunächst aber, wenn wir eine folche vorläufige Teilung der Berwaltung zwischen der Brafidialmacht und dem Bundegrat haben, und wir wollen gegenüber den angestellten Organen oder der Präsidialmacht die Verantwortlichkeit geltend machen, werden wir darauf verzichten muffen, daß in denjenigen Fällen, wo es fich nicht um die Tätigkeit eines bestimmten Beamten handelt, sondern wo nach den Bestimmungen der Verfaffung lediglich eine Entscheidung des Bundesrats vorliegt, wir den Mann, ben wir sonst in allen ähnlichen Fällen verantwortlich machen können, hier nicht in Anspruch nehmen können, weil er gar nicht gehandelt oder nur insofern gehandelt hat, als er mit andern zusammen aus Rollegialität für etwas gestimmt hat. Das sind Verhältnisse, die sich später in gunftigerer Beife herausstellen konnen. Das kann uns aber nicht hindern, daß wir jett in dem Entwurf, soweit möglich, bestimmte Berwaltungsorgane schaffen für die Bräsidialmacht, die doch im großen gangen das Gebiet der Berwaltung in ihrer Kompetenz umfaßt, und daß wir diese Organe verantwortlich machen."

Nachdem sich bei der Abstimmung über das Amendement Bennigsen zunächst 125 Stimmen für und 125 gegen erhoben hatten, wurde es in namentlicher Abstimmung mit 127 gegen 126 Stimmen abgelehnt. Um nächsten Tage, dem 27. März, wiederholte er, wie er schon angefündigt hatte, bei Art. 18 des Entwurfs, den Versuch.

"Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, daß es uns

ernfihaft darum zu tun ift, daß das Werk zustande komme und daß es bald zustande komme. Das ift noch heute unfre Meinung, und Dieser Antrag steht damit nicht in Widerspruch. Es ist wohl auch nicht von dem herrn Borredner ausgedrückt worden, daß wir die Absicht hätten, mit diesem Amendement und andern Amendements dem Wert jelbit Schwierigkeiten zu bereiten; er hat uns wohl vielmehr nur darauf hingewiesen, daß die Stellung folder Amendements und ihre lanae Erörterung Schwierigkeiten zur Folge haben murbe. Bas nun die Stellung vieler Amendements und die Länge der Diskussion anbelangt, so ist das Geschmacksache, und es mag immerhin sein, daß man sich darin einschränken kann. Wenn aber der Berr Borredner so weit geht, daß er uns anempfiehlt, daß er uns gewiffermaßen beschwört, wir follten diesen Verfassungsentwurf en bloc annehmen, so begreife ich nicht, wie eine folche Zumutung dem Reichstage gemacht werden fann; ich begreife es um so weniger, als es bei der Generaldiskussion zu so erfreulichen, zu fo entgegenkommenden Erklärungen des Berrn Vorsigenden ber Bundeskommissarien gekommen ift, welcher sich damals damit ein= verstanden erklärte, daß sowohl hinsichtlich des Budgetrechts als der Befugniffe des Reichstages Beranderungen, und zwar umfaffende Beränderungen porgenommen werden fonnten, und daß folche Beschlüffe auf absolute Sinderniffe bei der preußischen Regierung und bei den verbundeten Regierungen nicht stoßen murden.

"Was nun die vorliegende Frage anbelangt, so bin ich der Ansicht, daß mein Amendement, welches ich dem wesentlichen Inhalte nach heute wieder als Amendement zu dem Antrag des Abgeordneten Grafen Bethufy-Buc geftellt habe, feineswegs darauf hinausgeht, den Bundesrat gemiffermaßen zu mediatisieren, den Ginfluß der verbundeten Fürsten und ihrer Vertreter im Bundesrat in irgendwelcher Weise einzuschränfen. Im Gegenteil, wie ich schon gestern zu Unfang der Diskuffion gegenüber den weitergehenden und nach meinem Geschmack zu weitgehenden Unträgen der Linken ausgesprochen habe, ich stelle mich durchaus auf ben Grund der Borlage, indem ich muniche, daß das Prafidium, nad)= dem einmal solche Verträge zwischen den norddeutschen Regierungen abgeschloffen sind, bei der jezigen Lage der deutschen Entwicklung nicht mehr Befugniffe in der Exefutive haben foll, als in der Vorlage felbit enthalten find. Ich hielt es beshalb für bedenklich, wenn die ganze Erekutive, wie dies durch die Anträge beabsichtigt war, die wir gestern abgelehnt haben, der Bräfidialmacht beigelegt werden follte. Ich habe aber geglaubt, daß den übrigen Regierungen und den Bertretern des Bundesrats gegenüber die Verwaltung auf die vorgeschlagene Weise sich leichter ordnen ließe. Das Präsidium hat bestimmte Erekutivbefugnisse nach

der Borlage. Diese wollen wir nicht erweitern; die Exefutivbefugnisse des Bundesrats, der verbündeten Regierungen sollen nicht vermindert werden. Nur in Beziehung auf die Art und Weise, wie diese Verwaltung, diese Regierungsbefugnisse, welche der Entwurf dem Präsidium beilegt, ausgeübt werden, wollen wir etwas mehr Klarheit in den Entwurf hineindringen, als jeht in demselben zu sinden ist. Ich din davon ausgegangen, daß, wenn diese Besugnisse wirklich wahrgenommen werden sollen, wenn sie wahrgenommen werden sollen durch besondere Beamte, die das Gefühl der moralischen Verantwortlichkeit nach außen hin tragen gegenüber dem Bundesrat, gegenüber dem Reichstage und gegenüber der Bevölkerung des Norddeutschen Bundes, indem sie Verfügungen, die in ihr Ressort gehören, gegenzeichnen, es auf diese Weise leichter möglich ist, daß eine wirkliche Regierung auf dem Gebiete der Besugnisse der Präsidialmacht, wo sie nach meiner Meinung überhaupt nur füglich eingerichtet werden kann, schon jeht geordnet wird.

"Es ist ja, wenn ich den herrn Borsikenden der Bundeskommif= farien recht verstanden habe, auch die Auffaffung der preußischen Regierung, daß der Bundeskangler alle diefe verschiedenen Berwaltungs= departements weder leiten fann noch eine wirksame Berantwortlichkeit durch Gegenzeichnung der Verfügungen übernehmen kann, die aus diesen Departements herauskommen. Es ift also durch meinen Untrag nicht mehr gesagt, als in der Natur der Sache schon liegt, als von felbst ichon in der nächsten Entwicklung als notwendig sich herausstellen wird. daß man nämlich die einzelnen Abteilungen an bestimmte Beamte weift, welche entweder dem Bundeskanzler nebengeordnet oder, wenn man den Bundeskanzler für die norddeutschen Angelegenheiten analog der Stellung eines Ministerpräsidenten nehmen will, ihm insoweit untergeordnet sind. Reineswegs aber follen es Beamte fein, die der Bundeskangler ernennt, gewiffermaßen Bureaubeamte, sondern es sollen die in der Sache begrundeten Berwaltungschefs ber einzelnen Zweige fein, die die Berwaltung leiten und bei allen Berfügungen, Unordnungen und Grlaffen, die mit dieser Berwaltung im Zusammenhange liegend vom Bräsidium ausgehen, durch ihre Unterschrift und Gegenzeichnung die Berantwortlichfeit dafür übernehmen.

"Der Hräsident der Bundeskommissarien hat nun gemeint, das griffe zu tief in die Besugnisse der Präsidialmacht selbst ein, das hindere sie in der Instruktion der Bundesratsmitglieder, das hindere sie in der Leitung der Geschäfte selbst. Wenn mein Antrag solche Konsequenzen wirklich hätte, würde ich ihn nicht stellen, und wenn ich mich davon überzeugte, würde ich ihn zurückziehen, denn ein solches Sindernis, das einer vernünftigen Leitung der verschiedenartigen Ge-

schäfte entgegensteht, in den Entwurf hineinzubringen, würde allerdinas höchft unangemeffen fein. Aber wie fann benn die Borfchrift, daß man Chefs für die einzelnen Verwaltungszweige ernennt, ein wirkliches Hindernis fein für diejenigen Bestimmungen, die die preußische Regierung in ihrem Innern treffen will, auf welche Beise fie geeignete Inftruttionen an die Mitalieder gelangen laffen will, die für die preußische Regierung im Bundesrat fiten? Dieser Antrag von mir enthalt feine Borschrift, wer diese Berwaltungschefs sein sollen, er läßt darin der preußischen Regierung vollkommen freie Sand; es konnen dazu ernannt werden preußische Minister, es fonnen dazu ernannt werden höhere Beamte, es können diese preußischen Minister oder höheren Beamten Mitglieder des Bundesrats fein, es fonnen biefelben außerhalb des Bundesrats gestellt werden. Es ist die vollständigste Latitude auf diesem Gebiete hinsichtlich der Ernennung der Personen, hinsichtlich der Inftruktionen für dieselben, hinsichtlich der Beratungen der Bersonen untereinander, binsichtlich der Stellung, welche die einzelnen zueinander, zu bem Bundeskanzler, zu der preußischen Regierung haben ... Ich möchte, baß die Mitalieder aus ben einzelnen deutschen Ländern, welche Bedenken gehabt haben, daß mein Untrag die Rechte der Regierung dieser Länder und der Vertretung derselben im Bundesrat, den Unteil, den diese Regierungen an der Erefutive haben, in irgendwelcher Beise beschränken wolle oder könne, nach diesen meinen Meußerungen sich überzeugt halten, daß so etwas weder in meiner Absicht liegen kann nach meinen früheren Erflärungen, noch viel weniger in dem Untrag felbst steht."

Auch dieses Mal gelang es Bennigsen nicht, seine Absicht durchzusetzen. Sein Amendement wurde mit 140 gegen 124 Stimmen abgelehnt.

Indem Bennigsens Versuche der Einführung eines kollegialen verantwortlichen Bundesministeriums scheiterten, blieb nur die Verantwortslicheit des Bundeskanzlers bestehen. Er stellte nämlich zu Artikel 18 der Versassischens Amendement: "Die Anordnungen und Versügungen des Bundespräsidiums werden im Namen des Bundes erlassen und bedürsen zur Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. Durch ein besonderes Gesetz werden die Verantwortlichkeit und das zur Geltendmachung derselben einzuhaltende Versahren geregelt." Bei der Abstimmung wurde der erste Satz mit großer Mehrheit angenommen. Durch die Absehnung des zweiten Satzes geriet die bekannte Unklarheit in die Versassung, indem nicht gesagt ist, wem der Reichskanzler verantwortlich ist, vor allem aber jede Anweisung darüber sehlt, wie diese Verantwortlichkeit geltend zu machen ist: eine Lücke, die man neuerdings einen Anlauf nahm auszufüllen. Durch diese Lücke wird die versassungsgeschichtliche Bedeutung des ersten

Sakes jedoch nicht beeinträchtigt. Da ber Berfaffungsentwurf nur einen Bundeskanzler vorgesehen hatte, ber in dienstlicher Unterordnung unter dem preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten die Anordnungen des Bundespräsidiums mitunterzeichnen sollte, so mar das Umt bes Bundeskanzlers durch die Ginführung der Berantwortlichkeit auf eine völlig veränderte Grundlage gestellt. Wenn Bismarck am 26. März erflärte: "Die Instruktion des Bundeskanzlers kann nur vom preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausgehen, oder der lettere muß selbst der Bundestanzler sein," so war nunmehr die Zukunft zu= aunsten der letteren Alternative entschieden. So hat ein bervorragender Staatsrechtslehrer ausgesprochen: "Diefer von Bennigfen formulierte Sat war von der gewaltigften geschichtlichen Bedeutung. Nunmehr konnte Bismarck die Geschäfte des Bundeskanzlers, später des Reichskanzlers, nicht mehr einer im dienstlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehenden Persönlichkeit überlaffen, sondern mußte fie felbst übernehmen. So hat denn der Gedanke der Berantwortlichkeit den Reichskanzler überhaupt erst geschaffen."1) Die konstitutionelle Doktrin konnte diefe schöpferische Bedeutung fur die Reichsverfassung nur darum haben, weil sie mit dem Machtbedürfnis und dem politischen Sinn Bismarcks2) zusammentraf: weiter als diese es für nötig hielten, reichte die Wirkung ber Doftrin nicht. Man darf nicht vergeffen, daß die Liberalen nicht einen einzigen verantwortlichen Rangler schaffen wollten, sondern eine Mehrheit von verantwortlichen Reichsministern unter dem Präsidium bes Ranzlers. Bismarck aber brach aus ihrem Verfassungsgebanken das Kernstück, den durch die politische Berantwortlichkeit erhöhten Kanzler, heraus und schuf so die Personalunion der preußischen und reichsdeutschen Uemter, von der aus er die Staatslenkung übernahm. Also trug die konstitutionelle Doktrin der Liberalen, in dem Antrag Bennigsen verförpert, halb wollend, halb wider Willen, allerdings dazu bei, in dieser fast monarchisch gearteten Uemterkombination die Macht zu schaffen, mit der zu ringen ihr historisches Schicksal ward.

1) G. Jellinek, "Frankfurter Zeitung" vom 30. November 1908.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu die Mitteilungen Kendells (Fürst und Fürstin Bismarch, S. 361) über Bismarcks Ginwendungen gegen Savigny. Vismarch war sich der Bebeutung dieser Bestimmung wohlbewußt. Nach einem Briese von Hölder (Poschinger, Fürst Bismarch und die Parlamentarier I, S. 126) vom 12. März 1877 plauderte er, als der Ausdau des Reichskanzleramtes wieder praktisch wurde: "Savigny wollte Reichskanzler werden. Er war auch dafür anfänglich in Aussicht genommen; als aber nach den Beschlüssen des konstituierenden Neichskanzler des dessen Stellung bedeutender wurde, war mir klar, daß der preußische Ministerpräsident und der Reichskanzler eine Person sein müsse. Ich schrieb ihm, entweder müsse er den ersteren auch übernehmen oder mir den letzteren lassen."

Nachdem am 10. Upril die zweite Lesung ber Berfassung beendet war, wurden Bennigsen, Forckenbeck und Unruh von den National= liberalen beauftraat, mit Bismarck über die streitigen Bunkte zu verhandeln. Die erste Konferenz fand am Nachmittag des 10. April von 11/2 bis 43/4 Uhr, die zweite am 12. April abends von 81/2 bis 111/2 Uhr statt; zwischendurch fand am Abend des 11. April von 71, bis 91, Uhr eine Besprechung der drei Liberalen und Twestens mit dem Kronpringen ftatt. 1) Mit der größten Bestimmtheit lehnte Bismarck ab, in die Ginrichtung verantwortlicher Bundesminister zu willigen, vor allem mit Binweis auf die preußische Organisation, die ihm als Ministerpräsidenten feinen genügenden Ginfluß gewähre - fo gaben die Liberalen vorläufig eine Forderung auf, die Bennigsen wiederholt, in den Jahren 1869, 1877, 1889 und 1892, von neuem aufnahm: es handelte sich nicht um eine staatsrechtliche Formalie, sondern um eins der zentralen Probleme ber Reichsverfassung, beffen Entscheidung man der Bukunft überlassen mußte. Ebenfo scheiterten die Liberalen mit dem Berfuche, Diaten für die Reichstagsabgeordneten durchzuseten. Als Bennigsen die Frage gur Sprache brachte, lehnte Bismarck sofort ab, darauf einzugehen. Unruh erzählt: "Bennigsen deutete an, daß Bismarct vielleicht durch einen höheren Willen gebunden fei, worauf diefer erwiderte, daß, wenn der Ronig ihm befohle, die Diaten juzugestehen, er feine Stunde langer Minister bleiben murde. Spater fam Bennigsen noch einmal auf Diefelbe Frage zuruck, und Bismarck, der sonst fehr höflich und freundlich sich benahm, sagte nun etwas gereigt, er verstände nicht, wie nach seinen positiven Erklärungen Bennigsen noch einmal davon fpreche." Go ließ Bennigsen auch diese Forderung fallen, der die Regierung damals und noch lange eine größere prinzipielle Bedeutung zuschrieb, als sie in Wirklichkeit hatte.

In andern Punkten dagegen erklärte Bismarck sich mit den in der zweiten Lesung durchgegangenen Beränderungen einverstanden. Er ließ sich selbst die geheime Abstimmung gefallen, mit der die Nationalliberalen — ihr Antrag trug den Namen des ehemaligen Nationalvereinlers Fries — die Ausübung des allgemeinen und gleichen Bahlrechts sicherstellten. Bor allem gab er — das war das eigentliche Ergebnis dieser Kompromißeverhandlungen — den immerwährenden Militäretat auf und nahm den Borschlag an, über den eine am 5. April unter Führung von Bennigsen, Unruh und Freiherr von Baerst zusammenzetretene freie Kommission sich geeinigt hatte. Es war der unter dem Namen Bennigsens und des

<sup>1)</sup> Neber diese Verhandlungen (außer den unten solgenden Briesen Bensnigsens) vgl. M. Philippson, "Deutsche Revue" XXIII, Oktoberheft, S. 13 ff.; von Unruh, Denkwürdigkeiten (herausgegeben von Poschinger), S. 277 ff.

Herzogs von Ujeft eingebrachte Kompromißantrag, nach dem ein Pausch-quantum von 225 Talern für jeden Kopf der Friedensstärke des Heeres (dieselbe sollte 1 %) der Bevölkerung betragen) für die Zeit dis zum 31. Dezember 1871 bewilligt wurde; die Regelung der Präsenz auf diese 4½ Jahre wurde als "interimistisch" in der Verfassung bezeichnet; später sollte die Feststellung durch Bundesgesetz erfolgen. So war die prinzipielle Frage zunächst hinausgeschoben. Die Liberalen fügten sich, weil sie diese Beschränkung des Budgetrechts als eine Ausnahmeordnung und ein Provisorium ansahen, allein mit Kücksicht auf die auszwärtigen Gesahren und den noch unerprobten Zusammenhalt des neuen Bundes. 1)

Bennigsen fügte sich leichteren Herzens in den Kompromiß als die Altpreußen, zumal als Forckenbeck, der nur wider Willen mitging. Auch als die nationalliberale Partei über den gesamten Kompromiß beriet, ergab sich, daß die große Mehrzahl, namentlich die nichtpreußisschen Abgeordneten und die aus den neuen preußischen Provinzen, jedes Opfer zu bringen bereit und entschlossen war, die Hand zur Verständigung zu bieten und den Bund ins Leben zu rusen. Durchgesetzt wurde der Beschluß, unter allen Umständen gegen den eisernen Militäretat zu stimmen und den Anspruch auf periodische Bewilligung aufrechtzuerhalten. Bennigsen selbst motivierte seine Annahme und seinen Verzicht auf die Diäten am 15. April mit den Worten:

"Wenn ich, abweichend von meiner früheren Abstimmung, und - wie ich annehme, auch berechtigt bin zu erklären — eine größere Bahl ber mir am nächsten stehenden politischen Freunde heute für die Borlage der Regierung stimmen werden, fo find es nicht innere Grunde, fondern lediglich äußerliche, der Frage bes Buftandefommens oder Scheiterns bes ganzen Verfaffungswerkes. Ich halte es für ein ganz bedenkliches Experiment, daß in einem deutschen Parlament die Diaten beseitigt werden sollen . . . ich halte die Folgen für durchaus unberechenbar, und ich habe es dabei sehr beklagt, daß von seiten der Regierung ein solches Gewicht auf diese Frage gelegt wird; ich habe aber . . . aus allem, was ich Gelegenheit gehabt habe, in den letten Wochen in Erfahrung ju bringen, mir das feste Urteil bilden muffen, daß bei diefer Frage die Regierung nicht nachgeben will, daß es sich also hier um einen Bunkt handelt, wo es darauf ankommt, ob die Verfaffung zustande fommen oder scheitern foll. Und wenn die Sache fo liegt, so muß ich mir die Frage stellen, ob wir in der Lage sind, wegen eines einzelnen, wenn auch noch so erheblichen Punktes abermals in Deutschland den

<sup>1)</sup> Ueber die weitere Entwicklung dieser Frage vgl. Kapitel 4.

Versuch, eine Verfassung zu begründen, zugrunde geben zu lassen. Ich für meine Berson will die Berantwortlichkeit dafür nicht übernehmen. ... Ich hoffe von den nächsten Jahren, daß es möglich sein wird, im Reichstage über die Bewilligung der Diaten im Wege der Gesetzgebung eine andre Bereinbarung zu treffen. Wenn aber jett die Frage gur Entscheidung tommt: entweder die Diaten werden gestrichen, oder bas Berfaffungswert bleibt abermals liegen, so werde ich mich für die Streichung ber Diaten erflaren. Ich bente von bem Berfaffungswert anders als viele meiner Rollegen auf der linken Seite diefes haufes. Es mögen große Mängel in demselben sein; es ist ein nicht logisches, aber doch zusammenhängendes, zwar verbesserungsbedürftiges, aber auch verbefferungsfähiges Werk. Ich habe die Ueberzeugung, die ganze Lage Deutschlands ift so gunftig, daß aus diefem Berfaffungswerke nicht bloß für die Machtentwicklung der deutschen Staaten, sondern auch für die innere nationale Entwicklung der deutschen Nation viele und große Borteile hervorgehen werden. Ich hoffe, daß es zu Entwicklungen des beutschen Verfassungslebens in großem Zuge führen wird, und da laffen Sie uns doch ans Werk geben und laffen Sie an einzelnen Punkten, die ja jest nicht ein für allemal für die Zufunft abgeschlossen werden follen, sondern auf die man in jeder Session wieder zuruckfommen fann, nicht das ganze Verfassungswert scheitern."

Am folgenden Tage wurde der Verfassungsentwurf mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen. Neben den Partikularisten und den Klerisfalen unter Windthorst und Mallinckrodt stimmte auch die Fortschrittse partei geschlossen gegen die Verfassung, die hinter den Anforderungen der konstitutionellen Doktrin allerdings weit zurückblieb. Die Nationalsliberalen dagegen stimmten mit wenigen Ausnahmen — schließlich waren es nur einige Thüringer, die sich nicht zu der Annahme entschließen konnten — dasür. Die Partei hatte zum erstenmal den realpolitischen Gedanken, dem sie ihre Entstehung verdankte, in die Praxis umgesett. Ein in der Geschichte des deutschen Liberalismus denkwürdiger Vorgang, an dem Bennigsen einen hervorragenden Anteil hatte. Mochten manche ehemalige Genossen aus dem Nationalverein ihn auch darum schmähen: mit stolzer Freude, wie aus den solgenden Briesen hervorgeht, trug er die Verantwortung.

Bennigsen an seine Schwester Baronin Luise von Leonhardi. Berlin, Wilhelmstraße 84, 7. April 1867.

Unsre Arbeiten brängen jetzt ihrem Ende zu. Um Mittwoch abend findet bereits die Zusammenkunft der Bundeskommissarien statt. Wenn deren Beschlüffe nicht zu ungünstig ausfallen, kann die zweite Lesung

fehr wohl vor Oftern beendigt und die ganze Berfaffung dann mit großer Majorität angenommen sein. Anna schreibt mir auch den brangenden Bunich der Bennigfer, daß wir hier nicht zu lange nach Oftern bleiben möchten. Es ift freilich nicht unwahrscheinlich, daß nach Beendigung der Berfaffungsberatungen ein großer Teil der hannoverichen Reichstagsmitglieder hierbleiben wird, wenigstens noch auf mehrere Tage, um wegen Ordnung hannoverscher Berhältniffe mit einem Gutachten gehört zu werden. Leider hat Herr von Münchhausen durch Die Art seines Auftretens die hannoverschen Angelegenheiten in eine fehr schlimme Lage gebracht. Als Demonstration betrachtet, war feine Rede ein Musterstück. Damit ift aber Hannover nicht geholfen. wenigsten ift das die Aufgabe eines Mannes in der Stellung Münchhausens. Die Erbitterung, welche er am Hofe und bei Bismarck hervorgerufen hat, hat für Wochen alle unfre Bemühungen zugunften Sannovers hintertrieben und ihm alle Turen für immer verschloffen. Borgebracht mußten die llebelftande in Hannover werden, auch öffent= lich, aber doch in einer Beise, die den Zweck, die Befferung diefer llebelftande, nicht vereitelte. Du haft vielleicht schon gehört, daß fich wegen ber gangen Stellung von Darmftadt in allernächster Beit eine sehr glückliche Wendung vorbereitet, welche dem entspricht, mas Ihr bereits im vorigen Sommer für das allein Richtige hieltet. Sapienti sat, wurde der Lateiner sagen. Die Kriegsgefahr ift feineswegs porüber. Es werden merkwürdige Anstrengungen von hier gemacht, Frankreich ganglich zu isolieren. Ein schönes Zeugnis für die entente cordiale zwischen England und Frankreich bleibt es bei dem jezigen Intrigenspiel, daß England in Baris zum Kriege hett in der angenehmen Hoffnung, die Frangosen würden gründlich geschlagen werden und die unbehagliche Entente damit ihr Ende erreicht haben.

## Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 8. April 1867.

... Unser Beratungen werden vor Oftern fertig. So verkündet eben der Präsident seinen Plan wegen der Sitzungen. Morgen zwei Sitzungen, Mittwoch eine, dann drei Tage Pause wegen der Beratungen der Bundeskommissionen über die verkündete erste Beratung des Entwurfs. Um Montag, Dienstag, Mittwoch nächster Woche die zweite Lesung, nötigenfalls mit Abendsitzungen. Behält dann die Regierung uns nicht wegen der Beratung hannoverscher Angelegenheiten hier, so kann ich am Donnerstag oder Freitag nach Hause reisen. Nach aller Wahrscheinlichseit haben wir im Mai Krieg mit Frankreich, welches Luxemburg nicht ausgeben will.

Berlin, 10. April 1867.

Der heutige Tag foll doch nicht vorübergehen, ohne daß ich Dir, mein liebes, hubsches Frauchen, mit einem herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag einige Zeilen von hier fende. Biel Zeit ift mir allerdings nicht eingeräumt. Nachdem wir heute gegen halb zwei Uhr die Borberatung des Berfaffungsentwurfs been digt hatten, habe ich mit den Herren von Forckenbeck und von Unruh zusammen eine dreiftundige Konferenz mit dem Grafen Bismarck gehabt; um vor der Beratung der Regierungsbevollmächtigten, die heute abend beginnt, eine Berftändigung über die endlichen Beschlüffe zur Berfassung zu versuchen. Um Abend foll ich heute noch zu einer Gesellschaft bei Herrn von Bincke-Olbendorf. Es ist mir nach dem gemeinschaftlichen Mittagessen mit Unruh und Forckenbeck nur noch eine furze Zeit [geblieben], die ich zu Diesen Worten benutze. In der Hauptsache ist eine Verständigung über die Grundsätze mit Bismarck zustande gekommen, welche aber nicht in allen Bunkten Deinen Beifall haben wird. Um Freitag abend foll noch eine zweite Unterredung mit benfelben Personen ftattfinden. Wir werben bann am Montag Die zweite Beratung beginnen, am Dienstag oder Mittwoch schließen, und wenn ich noch auf einen Tag nach Frankfurt a. D. fahre, so kann ich jedenfalls Ende der Woche zu Sause fein. Danach sehne ich mich allerdings. Wir sind hier von der Ueberanstrengung, geiftiger und förperlicher, alle mehr oder weniger kaput und bedürfen einiger Erholung. In der letten halben Stunde hat uns Bismarck noch eine Auseinandersetzung über seine auswärtige Politif gegeben, die höchst merkwürdig war, aber zu weitläufig zu schreiben. Nebrigens fagte er ausdrücklich: "Nach menschlicher Voraussetzung haben wir noch in diesem Jahre einen Krieg mit Frankreich." Er hat die Franzosen in einer gang fabelhaften Beise hinters Licht geführt. Rapoleon, früher in den Augen der Welt sein eigentlicher Lehrmeister, ift wie der dummfte Junge von ihm genarrt. Die Diplomatie ift eins ber verlogensten Geschäfte, aber wenn sie im deutschen Interesse in einer fo großartigen Beise der Täuschung und Energie getrieben ist wie durch Bismarck, kann man ihr eine gewisse Bewunderung nicht versagen. 1)

<sup>1)</sup> Dieser Eindruck ergab sich den Liberalen, die zum erstenmal tieser in die auswärtige Politik hincinsahen, immer wieder. So erzählt Bluntschli (Denkwürdigkeiten III, S. 218) am 20. Mai 1868: "Ich ging mit Bennigsen allein nach Hause. Wir sprachen über Bismarck und sein Verhältnis zur Partei. Es ist in dem antediluvianischen Mann eine seltsame Verbindung von lauterster Offenheit und tiesster Verschlagenheit, von rückhaltloser Wahrhaftigkeit und bewußter Täuschung. Er muß die Diplomaten fürchterlich angelogen haben. In den Fällen, in denen er mit Forckenbeck und Bennigsen unterhandelt hatte, war er wahr und sest, und nur die Oberstäche mit trügerischem Schaume bedeckt."

Berlin, 12. April 1867.

... Ob wir mit Bismarck, welcher beim Könige in den Militärsachen dazu noch große Schwierigkeiten hat, heute abend ins reine kommen, ist leider noch sehr ungewiß. Der Kronprinz, welcher mich — und die Herren Unruh, Forckenbeck und Twesten — gestern abend (beiläusig nach einem sehr opulenten Diner beim Grafen Henckel Donnerssmarck) stundenlang in seinem Palais hatte, hat nicht Einfluß genug, weder auf den König noch auf Bismarck. Mit dem Kronprinzen würden wir uns seit Wochen ohne Mühe verständigt haben. — Gerüstet wird hier außerordentlich!

Berlin, am Karfreitag (19. April), 1867.

Ich bitte Dich, mir ben kleinen Wagen am Sonntag nachmittag nach dem Bahnhof in Hannover zu schicken. Ich fahre am Sonntag früh von hier ab; die Reise nach Frankfurt habe ich dieses Mal aufgeben muffen. Ich ware fonft Oftern noch nicht zu Saufe gewesen und habe doch große Sehnsucht, in Rube einige Zeit in der Familie Busubringen nach aller Unruhe und Aufregung und der großen Berantwortlichkeit, welche durch ein eigentumliches Zusammentreffen von Umständen in den letten Tagen des Reichstages auf mir laftete. Ich hatte schon gestern abreisen oder nach Frankfurt fahren können, wie ich beabsichtigte, ware nicht die Burucklunft des Geheimrats von Wolff verzögert, welcher Hannover wegen der neuen Organisation ber Berwaltung einige Wochen bereift hat. Der Minister, Graf Gulenburg, hatte mich nämlich ersucht, dem erften Bortrage dieses Berrn beizuwohnen (welcher morgen früh endlich stattfindet), 1) und das ift doch möglicherweise für die Provinz Hannover und deren Einrichtungen von Nuten. Wegen einer Anstellung meiner Person im preußischen Staatsdienst, von der auch in hiefiger Stadt gesprochen ift, fannst Du Dich übrigens ganz beruhigen, und Deine Beforgniffe find darüber unbegründet. Ich felbst weiß davon gar nichts. Ich habe eine herzliche Freude, endlich zu Dir und den Kindern zuruckzukehren. Zwei Monate find wir in unfrer zwölfjährigen Che ja noch gar nicht getrennt gewesen. Aber noch größer ist meine Freude, an dem hiefigen Werk einen erheblichen Unteil gehabt zu haben. Erst spätere Zeiten werden unbefangener barüber urteilen. Es ist der größte Fortschritt hier definitiv begründet, den Deutschland seit der Reformationszeit gemacht hat, und jeder, welcher dazu mitgewirft hat, wird noch einmal ftolz darauf fein können.

<sup>1)</sup> Graf Eulenburg an Bennigsen, Freitag, 19. April: "Der Gescheime Regierungsrat von Wolff ist gestern abend aus Hannover zurückgekehrt. Ich habe ihn auf morgen vormittag um elf Uhr zum Vortrage zu mir bestellt. Euer Hochwohlgeboren stelle ich ergebenst anheim, diesem Vortrage beizuwohnen."

## Bennigsen an Renscher.

Bennigsen, 27. April 1867.

Für Ihre freundliche Zuschrift!) bin ich Ihnen sehr dankbar gewesen, habe aber leider in Berlin im Drang der Geschäfte nicht zur Beantwortung kommen können. Ihre interessante Broschüre habe ich, da ich dieselbe bereits besaß, auch Simson sie kannte, an Schulze mit einem Gruß von Ihnen übergeben. Schulze, welcher leider wie Franz Duncker durch unsre Differenzen im Reichstag und die angebliche Stimmung seiner Berliner Wähler sich hat verleiten lassen, aus dem Ausschuß des Nationalvereins auszutreten, läßt sich Ihnen bestens empsehlen.

Mit dem Ergebnis der Verhandlungen des Reichstages wird man auch wohl in Gudbeutschland einigermaßen zufrieden sein können. Sier im Norden feben in dem Buftandekommen diefer Berfaffung alle Weiterblickenden einen außerordentlichen Fortschritt, meiner Meinung nach ben größten, welchen Deutschland seit der Reformationszeit mirklich gemacht, nicht bloß versucht hat. Der Guben hat es vollkommen in ber Sand, jeden Tag beizutreten. Wir haben offenkundig in der Abänderung des Schlufartifels2) unfre Absicht erklärt, den Butritt an fo wenig Formalitäten als möglich zu knüpfen. Bei ber preußischen Regierung werben Sie feine ernfthaften Schwierigkeiten finden. Diefelben liegen allein bei der banrischen und württembergischen Regierung und bem Ginfluß, den die ultramontane Partei nebst der frangosischen Regierung auf beide ausüben. Ich verstehe nicht gang, weshalb in Banern und Württemberg, wie überhaupt in Süddeutschland, nicht mehr geschieht, um die renitenten Regierungen zu drängen. Gine Mgitation im großen Stile mußte mit ber Sache in wenigen Wochen fertig werden konnen! Grund ist doch mahrlich genug porhanden. Militärisch ift, wie mir in Berlin versichert murde, feit vorigem Sommer in Bapern und Württemberg so gut wie nichts getan. Rommt es zum Kriege mit Frankreich, und Preugen fteht nicht fofort mit einer ftarken Armee im Guden, oder doch zwischen Mainz und Raftatt, so werden wir erleben, daß wie im vorigen Jahre 40 000 bis 50000 Mann vom Oberrhein bis Franken bringen, ohne ernfthaften Widerstand zu finden. Die Frangosen würden aber anders hausen als die Preußen. Ich glaube faum, daß uns der Friede noch lange er-

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 27 f.

<sup>2)</sup> Zu Urt. 71 des Entwurfs hatten Lasker und Miquel den Zusatz durchs gesetzt: "Der Eintritt der süddeutschen Staaten oder eines derselben in den Bund erfolgt auf Vorschlag des Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung."

halten bleibt. Politisch wurde es für Deutschland, wenigstens für Norddeutschland, allerdings beffer sein, ein bis zwei Jahre in Rube zur Organisation der neuen Buftande benuten zu konnen. Die Militars, und auffallenderweise auch die Geschäftsleute, halten aber den sofortigen Rrieg mit Frankreich für das Gunftigere, wenn nicht ein langdauernder Friede sicheraestellt werden kann, wozu im Grunde doch gar keine Ausficht ist. Sich in der Unsicherheit und Aufregung und dem Stocken aller Geschäfte einfach bis zum Berbst hinhalten zu laffen und den Frangosen ein halbes Sahr zur besseren Bewaffnung und Ginübung ber neuen Waffen zu gestatten, wurde das verkehrteste von allem sein. Die Bereinigung mit dem Suden wurde ein glücklich beendigter Krieg ungemein fördern. Für ein hiftorisches Urteil kann ja leider auch kein ernsthafter Zweifel darüber sein, daß Frankreich nach seiner ganzen traditionellen Politif die Bildung einer ftarkeren Kontinentalmacht, als es felbst ift, nicht ruhig dulden kann, ohne vorher einen fehr ernften friegerischen Versuch zu machen, diese deutsche Praponderanz im Entftehen zu hindern. Geftatten Gie mir, mein alter Freund, in Erinnerung an eine jahrelange gemeinsame politische Arbeit und manche froh zusammen zugebrachte Stunde Ihnen eine der von mir in Berlin angefertigten Photographien zu senden, welche meine Freunde ähnlich finden.

## Renfcher an Bennigsen.

Cannstatt, ben 9. Juli 1867.

Empfangen Sie, hochverehrter Freund, herzlichen Dank für Ihren Brief vom 27. April, der mir über die Politik des Reichstages sehr erwünschte Mitteilungen machte, ebenso für die beigefügte gelungene Photographie. Obgleich mir Ihr Original in treuer Erinnerung vorschwebte, habe ich mich doch über das Kontersei ungemein gestreut. Da ich Sie meist mit Schulze zusammen sah, der hossentlich nur vorüberzgehend sich von der nationalliberalen Partei getrennt hat, so gab ich Ihnen die Stelle neben dem erprobten Freunde, der sich durch seine sozialpolitischen Bestrebungen doch einen bleibenden guten Namen gesschaffen hat.

Auch bei mir haften die ernst-frohen Stunden in Frankfurt, Eisenach, Koburg in angenehmer Erinnerung, und ich kann nicht finden, daß unsre gemeinsame politische Wirksamkeit 1859 bis 1862 eine verkehrte oder eine fruchtlose gewesen, wenngleich W. Menzel in seinem Buche "Der Deutsche Krieg" den Nationalverein sehr heruntermacht und nur mir, wegen der Opposition gegen den Antrag in betreff der Herausegabe Benedigs, einiges Lob spendet. Bekanntlich ist der Antrag des

Ausschufses von diesem selbst zurückgezogen, der Dunckersche Antrag aber nach meinem Vorschlage durch motivierten Uebergang zur Tagessordnung beseitigt worden . . . 1)

Wer Bismarck huldigt, darf konsequenterweise nicht über die vorangegangene nationale Bewegung den Stab brechen; denn ohne diese hätte Bismarck seine Revolution nicht gemacht. Sie werden es billigen, daß ich in der vierten Auflage meiner Schrift über die Ursachen und Folgen des Deutschen Krieges von dem Nationalverein und Resormverein gesprochen habe und wie ich es getan. Eine nähere Geschichte der deutssichen Bewegung müßte freilich der Zukunst vorbehalten bleiben und würde am besten von Ihnen geschrieben werden, da Sie an der Spitze derselben standen.

Mit dem Eintritt in den Nordbund geht es freilich langsamer, als wir wünschen. Doch ist die materielle Einheit durch das Kriegs= bundnis und die Boll- und Handelseinheit gesichert. Unfre Kammer follte schon zu Anfang gegenwärtigen Sahres einberufen werden: denn die Steuer läuft ab oder ift abgelaufen mit dem 30. Juli, nur daß die Regierung verfassungsmäßig befugt ift, im Notfalle fie vier Monate fortzuerheben, wenn die Berabschiedung nicht zur rechten Zeit ermöglicht werden kann. Aber die Regierung tut gut daran, fait accompli zu machen, d. h, erst vor die Rammern zu treten, wenn sich die Einigung mit Breugen nicht mehr andern läßt, denn sonst wurde das Reden kein Ende nehmen. Auch aus dem Kreise der Abgeordneten, die bekanntlich im vorigen Sahre durch did und dunn mit demfelben Minifterium gegangen find, erhebt fich jetzt kein Biderfpruch gegen den Berzug: benn auch fie haben ein Interesse dabei, über dem Grabe ihrer politi= schen Vergangenheit Gras machsen zu laffen. Ich zweifle nicht, daß Barnbüler die Berträge durchsetzen wird; doch wird er immerhin manches Unangenehme zu hören bekommen, und solange wir nicht staatlich mit dem Norden vereinigt und die füddeutschen Festungen teilweise wenigstens von Preußen besett find, ift ber Guden gegen einen Sandftreich von Frankreich aus nicht gesichert. Einstweilen werden das preußische Exerzierrealement und die preußischen Hinterlader von unsern Truppen eingeübt, und der preußische General von Obernit, der seit dem 1. Dezember bier in Cannstatt seine Wohnung genommen hat, begleitet zuweilen den Rriegsminifter bei den Uebungen, mas manchen Leuten ein Dorn im Auge ift. Etwas Unangenehmes wird ihm gewiß nicht begegnen, folange er sich taftvoll benimmt; er lebt hier wie ein Privatmann und wird seiner schönen Pferde wegen von den Offizieren beneidet; aber

<sup>1)</sup> Val. Bb. I. S. 440.

das sehen auch unsre besseren Offiziere ein, daß mit dem alten System kein Ruhm zu erwerben ist. Der "Staatsanzeiger" ist seit einiger Zeit geschmeidiger geworden. Aber der "Beobachter" macht in seiner Raserei fort, und der Prozeß Hohenzollern gegen Mayer hat noch keinen Schritt vorwärts gemacht. Die Stimmung im Bolke ist resignierter, doch geben die neuen Steuern, womit der Bund sich einführt, und manche Taktslosigkeiten des preußischen Ministeriums noch immer Stoff zu Angriffen.

Inzwischen hatte die Auflösung der alten Parteiorganisationen der Liberalen weitere Fortschritte gemacht. Es verstand sich von selbst, daß der Abgeordnetentag und der Sechsunddreißigerausschuß seit dem Bestehen eines Norddeutschen Reichstags keinen Sinn mehr hatten.<sup>2</sup>) Aber

<sup>1)</sup> Bgl. A. Pfister, Deutsche Zwietracht. Erinnerungen aus meiner Leutnantszeit 1859—1869. (1902.)

<sup>2)</sup> Bluntschli an Bennigfen, 20. Januar 1867: "Der Sechsunddreißiger= ausschuß hat meines Erachtens keine andre Bollmacht mehr als die, das Geld zu liquidieren, worüber er noch verfügen kann. Um Politik zu treiben, bedürfte er einer neuen Bestellung und Ermächtigung, welche er schwerlich erhielte. Die alte Versammlung fann nicht mehr und eine neue wird nicht zustande kommen. Die Zeit ift überhaupt vorbei, in welcher in dieser Form eine politische Gin= wirkung möglich ift. Die Hauptfrage ist entschieden und die Rebenfrage von ber auswärtigen Politik abhängig, die nur von der preußischen Regierung geleitet, von Frankfurt aus höchstens gestört und erschwert werden kann. Auch der Ausschuß des Abgeordnetentages und der ganze Abgeordnetentag hat durch die Ereignisse den Boden seiner Wirksamkeit verloren. Die ganze Einrichtung hatte zum Zweck, eine politische Ginigung vorzubereiten und einstweilen als Surrogat zu dienen fur das fehlende Parlament. Die Ginigung ift nun in Nordbeutschland vollzogen und eine gemeinsame Repräsentation gewonnen, neben welcher kein Abgeordnetentag mehr Raum hat. Wollte man ihn erhalten, fo würde er eine ohnmächtige und unfruchtbare Rarikatur werden einer nationalen Gesamtvertretung. Der Fehler, den man von Anfang an machte, auf das Barlament von 1848 guruckaugreifen und Berfonen gugulaffen, deren Rolle ausgespielt ift, wurde nun verzehnfacht werden. Es gibt nur eine Rucksicht, welche noch für einige Zeit die Auflösung verzögern kann, die auf Süddeutschland, das noch nicht in dem neuen Reichstag vertreten ift. Aber ich halte eine Berbindung des Sudens mit dem Norden für so unabweisbar, daß ich keinen Zweifel in ihr Zustandekommen mehr habe, und glaube überdem, daß der Ausschuß des Abgeordnetentags für diesen großen Zweck verhältnismäßig wenig leiften fann. Wenn Aussicht ift, daß er dafür noch etwas zu leisten vermag, dann foll er noch eine Weile fortwirken, wenn nicht, so bleibt ihm nichts übrig, als sich sofort aufzulösen. — Die Süßigkeiten der Verkennung und Anschwärzung haben Sie nun auch fennen gelernt. Ich bin schon seit alter Zeit damit vertraut und ziemlich abgehärtet. Indeffen angenehm find berlei Erfahrungen boch nicht, wenngleich ich zugleich erprobt habe, daß ein wirklicher Charakter mit diesen gemeinen Mitteln nicht ruiniert werden fann."

auch der Nationalverein ließ sich nicht aufrechterhalten. Die im Jahre 1859 geschloffene Verbindung von nationalgesinnten Demokraten und Konftitutionellen mußte sich wieder lösen, als nach erreichtem Riele die gegenfählichen Voraussehungen beider Lager wieder sichtbar murden. So hatte schon die Ausschuksikung des Nationalvereins am 17. November 1866 beschloffen, von einer Berufung der Generalversammlung im laufenden Jahre abzusehen; allein Detfer hatte von ihr eine Neubelebung des Bereins auf dem Boden eines neuen Brogramms erhofft und Rochau sie für ein einmütiges Gintreten in die Parlaments= agitation benuten wollen; aber die altpreußischen Mitglieder betonten die Notwendigkeit der Auflösung wegen des gesunkenen Interesses, und der Antrag von Schulze = Delitich, in den Wahlaufruf schon einen hinweis auf die Auflösung aufzunehmen, murde nur mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Bennigsen freilich fügte fich nur widerftrebend, in der Empfindung, "daß diese allgemeine Entmutigung und Berdroffenheit, welche nach dem Zeugnis der meiften Redner in unfern Reihen herrsche und uns nötige, an die demnächstige Auflösung unfrer Organisation zu benten, einen beklagenswerten Mangel an Gelbstgefühl und nachhaltiger politischer Rraft im deutschen Bürgertum verrate". Auch die Verbindung der Organisation des Nationalvereins mit einer einzigen parlamentarischen Fraktion der Liberalen erwies sich als unmöglich, als die in Preußen angebahnte Spaltung sich im Februar und März 1867 auch auf die Gruppierung im Norddeutschen Reichstage übertrug und in der verschiedenen Stellung der alten Fortschrittspartei und der neuen nationalliberalen zum Entwurf der Reichsverfaffung ihren schärfsten Ausdruck fand. 1) Obwohl man sich nicht auf Grund verschiedener Prinzipien, sondern auf Grund verschiedener Taktik trennte, vollzog fich der Bruch mit machsender versönlicher und sachlicher Schärfe: ben im Erlöschen begriffenen Nationalverein aber sprengte er völlig

<sup>1)</sup> Nagel an Bennigfen, 20. Märg 1867: "Ich kann mir denken, daß sich auch jest noch nicht fagen läßt, wie sich zum Beispiel das Verhältnis zu unsern alten Freunden Schulze und Duncker geftalten wird; lieft man die fast täglichen Läfterungen der fortschrittlichen Rorrespondenzfabrik, so muß man freilich stark bezweifeln, ob ein Wiedereinrenken möglich . . . Ich wiederhole meine angelegent= liche Bitte, Sie möchten, wenn Sie nicht felbst Zeit haben, mir burch einen unfrer Freunde einige Andeutungen zufließen laffen, vor allem darüber, ob die Unfrigen dort eine neue Organisation auf neuer Basis fur mahrscheinlich halten, refp. ob sie eine folche wollen (daß es mit dem alten Nationalverein zu Ende, betrachte ich als selbstverständlich) oder nicht. Sollte gegen die erwähnte Kor= respondenzfabrit, deren Chef Eugen Richter sein soll, nicht mit einer Kontur= rentin aufzukommen fein? Hoffentlich wird sich nicht an uns die Erfahrung der Altliberalen wiederholen, daß die größere politische Ginsicht auf Rosten der Agilität erfauft wird."

auseinander. Unmittelbar mit dem Schluß des Reichstages traten Schulze-Delitsch und Franz Duncker aus, und die Ausschußstung vom 17. April zog die Auflösung des Nationalvereins, den man vergeblich mit der Luxemburger Erregung zu galvanisieren versucht hatte, in desstimmte Aussicht. So trennten sich die alten Freunde und Kampsgenossen, beide Lager mit einem Gefühl der Erleichterung. Auch Bennissen schrieb bald darauf: "Um unfre alten Freunde und Parteigenossen der preußischen Linken tut es mir wahrhaft leid, daß sie sich durch persönliche Berbissenheit und den engherzigsten Partikularismus so vor der Welt kompromittieren. Mit der alten Parteigliederung ist es vollsständig vorbei. Vielleicht zum Glück!" 1)

Nur in Süddeutschland hofften die ehemaligen Führer des Nationalvereins eine Zeitlang, die alte Organisation retten oder in eine neue
überführen zu können, da auf süddeutschem Boden die Parteispaltung
des Nordens zunächst keinen Eingang fand, dafür aber die im Norden
schon gelöste Aufgabe der Einigung vor weitere Schwierigkeiten und
Probleme gestellt war. Auch hier spielt das Erlöschen alter und das
Auffommen neuer Parteibildung durcheinander. In diese Bewegung, zu
welcher der bis zu seinem Ende unermüdliche Patriot Karl Brater den
Anstoß gab, gewähren die solgenden Briefstellen einen Einblick.

### Brater an Nagel.

Erlangen, 23. August 1866.

Der Nationalverein als solcher wird wohl niemals im Süden wieder Fuß fassen. Seine abgefallenen alten Freunde, die jetzt wieder bei seinem Programm angelangt sind, scheuen sich vor ihm, weil sie sich ihm gegenüber kompromittiert haben, und auch die Neubekehrten wollen sich nicht gern unter der verrusenen Firma etablieren. In Württemberg, wie Sie wissen, hat man eigens eine "Deutsche Partei" ersunden, Crämer und Konsorten bei uns werden sich niemals so tief demütigen, zum Nationalverein zurückzukehren, obwohl die in der "Wochenschrift" S. 256 abgedruckte Nürnberger Erklärung von ihnen ausgeht. Ebensowenig werden Völk, Varth u. s. w. dem Verein jetzt beitreten, den sie in seinen schlimmeren Tagen (denn so stellt sich die Sache doch äußerlich dar) gemieden haben. Sie würden fürchten, daß dies als ein Vekenntnis früherer Feigheit gedeutet werde.

Was ich über die vorherrschende Stimmung geschrieben habe, ist so zu verstehen: Hätte Preußen die militärisch-diplomatische Führung im Süden gefordert, so wäre sie ihm nicht versagt worden. Mög=

<sup>1)</sup> Bennigsen an Rochau, 17. Mai 1867.

licherweise hätte der Ultramontanismus in Altbayern einen Putsch verssucht, der dann die Gelegenheit zu einer gründlichen Auseinandersetzung zwischen Franken, Schwaben, Pfalz und den alten Provinzen geboten hätte. Da aber Bismarck selbst resigniert, so schwillt uns natürlich sogleich wieder der Kamm, und unter diesen Umständen ist allerdings nicht daran zu denken, daß sich zum Beispiel in der bayrischen Kammer eine Mehrheit für das Programm der Fortschrittspartei sindet. Es ist ja zweierlei: sich in eine politische Veränderung fügen oder sich für sie bemühen.

## Renscher an Nagel.

Cannstatt, 3. September 1866.

Der Name "Deutsche Partei" murde von Bolder gemählt zur Bezeichnung des ftriften Gegenfages zur foderalistischen, ultramontanen und Hofpartei, welche hier feit diesem Jahre und länger gusammengehen. Dagegen hatte ich verhindert, daß das von Sölder vorgeschlagene Statut eines Bereins angenommen murbe, einmal weil viele an dieser Form Anftog nehmen, dann aber auch, weil der Nationalverein mir genügt. Geftern vor vierzehn Tagen hatten wir eine von Bertrauens= männern aus etwa dreißig Oberämtern besuchte Versammlung in Plochingen (etwa 150 Mann ftark), worin unter meinem Vorsitz die Partei sich konstituierte auf Grund eines Programms, das für den Unschluß an den deutschen Bundesstaat unter diplomatischer Führung Preugens sich ausspricht. Zugleich wurde die Aenderung des Ministeriums als notwendig ausgesprochen. Beides war schon vorher in einer Stuttgarter Berfammlung angenommen. Nachdem ich mehrere Jahre mich von politischen Versammlungen meist ferngehalten und der ständischen Tätigkeit entsagt habe - nur in dem meiningenschen Domänenstreit und bei der kurhefsischen Ministeranklage habe ich den Ständen gedient -, bin ich jetzt auf einmal wieder in das laute Leben hineingeriffen worden.

### Ragel an Bennigfen.

Frankfurt, 22. September 1866.

Das Ergebnis meines Ausstugs nach Bayern 1) ist leider die lleberzeugung, daß dort für den Nationalverein nichts mehr zu machen ist. "Die Firma ist einmal diskreditiert" — das war der stereotype Einwand. Aber auch sonst sind die alten Führer und Parteien für nichts zu Hause, was ein selbsttätiges Auftreten fordert; sie haben meist ein sehr lebhastes Gefühl, sich mehr oder weniger stark blamiert zu haben, sind daher beschämt, verlegen, verstimmt und wünschen, fürs erste noch

<sup>1)</sup> Nagel war in der Borstandssitzung des Nationalvereins vom 26. August in Eisenach mit einer "Nekognoszierungsreise" nach Bayern beauftragt worden.

in Rube gelaffen zu werden. Um meiften Anklang noch fand ein mir unterwegs gefommener Gedanke, die Berbindung zwischen Nord- und Suddeutschland in der Beise berzuftellen, daß man die Bolkspolitit im ungefähren Anschluß an die heutigen staatlichen Zustände organisiert. d. h. etwa, den zentralisierten Nationalverein, als Bertreter des Nordens. mit den Fortschritts= oder deutschen Parteien in den Gudftaaten in ein Bundesperhältnis fett, das etwa in einem gemeinsamen Ausschuß (einem Ausschuß der Ausschüffe) zu verkörpern wäre. Aber auch dafür wollen sie. 3. B. Crämer, noch vorherige Uebergange, und zunächst nur etwa in volkswirtschaftlichen Angelegenheiten mit Norddeutschen zusammentommen. Die allgemeine Bolksftimmung dagegen ift viel beffer, als ich erwartet habe; in allen protestantischen Landesteilen durchmeg preußen= freundlich, stellenweise annexionistisch, aber auch in Altbanern keine Spur von dem leidenschaftlichen Breugenhaß hierzulande. Im ganzen schienen mir die banrischen Dinge der völligen Auflösung entgegenzureifen, Schlaffheit auf der einen und Buchtlosiafeit auf der andern Seite ein= Bureifen. Die Stimmung in München gegen den jungen König, der das Aeußerste in Taktlosigkeit leistet, ift in einem Grade gereizt, daß eine Wiederholung der Vorgänge vom Februar 1848 durch den kleinsten Unlaß herbeigeführt werden fann. Rurg, fehr bald fann es dahin kommen, daß die Breußen einmarschieren muffen, um Ordnung zu stiften.

Brater geht seiner Gesundheit wegen für diesen Winter nach Südsfrankreich, damit hätten wir dann das letzte süddeutsche Ausschußmits

glied einstweilen eingebüßt.

## Brater an Nagel.

Stuttgart, 16. Oktober 1866.

Bei der hiesigen Zusammenkunft sind die zwei bayrischen Konvertiten, Crämer und Umbscheiden, nicht erschienen. Das wesentliche Erzgebnis war, daß man sich theoretisch geeinigt hat, es sei bezüglich des Anschlusses an den Norden nicht dies oder jenes abzuwarten, sondern von selber mit allen versügbaren Mitteln sosort anzustreben. Also primo loco: Teilnahme am "konstituierenden" Parlament. In diesem Sinn wird sich zunächst die badische Kammer erklären, dann sollen in der bayrischen entsprechende Anträge gestellt werden. Daß aber, um wirklich in Berlin eine entscheidende Wirkung hervorzubringen, weit stärkere Demonstrationen nötig wären, daß man die Massen, soweit sie auf diese Richtung eingehen, unmittelbar sprechen lassen müßte, wollte man nicht recht begreisen oder zweiselte an der Möglichkeit, etwas Erklecksliches durchzusehen. Für die Agitation geschah daher soviel wie nichts. Namentlich schienen auch die anwesenden Hessen sich mit Rücksicht auf

die bevorstehenden Wahlen geniert zu fühlen. Daß der Nationalverein in Süddeutschland nicht mehr zu verwerten sei, wurde von bayrischen, badischen und württembergischen Teilnehmern konstatiert, aber ebensowenig war man für jest einer neuen Organisation geneigt.

Cannes, 28. November 1866.

.... Geftern erhielt ich das "Wochenblatt" des Nationalvereins mit seinem trübseligen Bericht über die preußischen dummen Streiche in den annektierten Ländern und mit dem Aufruf des Ausschusses, aus dem ich ersehe, daß die Auflösung des Bereins ernstlich diskutiert worden ist. So gewiß Sie in Ihrem Artikel über die Reorganisation der Parteien recht haben, so wenig darf man sich darüber täuschen, daß wir uns dicht am Kande des Abgrundes hindewegen. Haben Sie in Berlin Zuverlässiges über den Gesundheitszustand Bismarcks und über seine jezige Stellung zum König gehört? Wenn er nicht lange genug aushält, um sein Werk zu konsolidieren, so mache ich mich auf das Schlimmste gesaßt.

Bölf an Bennigfen.

München, 7. Januar 1867.

Wir banrischen Landboten sind nun in München wieder eingezogen und sehen uns einem neuen Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten. bem Fürsten von Sobenlohe, gegenüber. Deffen Untezedenzien find liberale und weisen uns entschieden auf Breugen bin, und er wird in dieser Richtung die Unterstützung der Fortschrittspartei haben. Nun steben wir aber einem neuen Heeresorganisationsgesetz gegenüber, bas unfer Militärbudget von 11 auf 18 Millionen bringen foll, eine Laft, bie unser Staat wohl faum zu tragen vermag. Dabei ift aber noch bas Bedenken, daß wir nicht einmal Garantien dafür haben, ob das in solcher Beise mit erdrückenden Opfern umzubildende Beer nicht gar im antinationalen Sinne seine Berwendung erhalte. Ich wunschte nun um so mehr Ihre Ansichten über Diesen Gegenstand [zu] fennen, als wir ein mitternächtiges Gespräch auf unserm Zimmer in Leipzig abgebrochen haben, ohne daß es den von mir gewünschten Abschluß am andern Tage hätte noch finden fonnen, da Sie fest schliefen, als ich abreifte. Ein zeitweiliges uns entsprechendes Ministerium der aus= wärtigen Angelegenheiten scheint mir eine Garantie für nationale Berwendung unfrer Wehrfraft nicht zu bieten; ob ein Defensivbundnis mit dem Norden, ob ein Offensivbundnis mit demselben? Können wir mit einiger Aussicht auf — nicht Erfolg, sondern günftige Wirkung jett in unfrer Rammer von der Regierung verlangen, daß sie dem Norddeutschen Bund beitrete? Eristiert in der Tat ein Bundnis zwischen

Preußen und den Südstaaten für einen Kriegsfall schon heute (wie vielsach behauptet wird)? Welche Stellung hätte nach Ihrer Auffassung unsre Partei dieser und den übrigen Lebensfragen gegenüber einzunehmen und sestzuhalten, um [die] von Ihnen in Leipzig angedeutete Ausslösung derselben zu vermeiden und der Herrschaft der Feudalpartei entgegenzutreten? Ich weiß freilich, verehrter Freund, daß ich damit sehr viel frage, allein, daß ich frage, mag Ihnen zeigen, welchen Wert ich auf Ihre Ansichten lege, und daß ich der Ueberzeugung din, es könne nur durch fortwährendes lebendiges Auseinanderwirken der Männer aus Nord und Süd die große Frage der Schaffung des "Deutschen Staates" der Lösung näher gebracht werden. Nur etwas freien Zug aus dem Norden, das bringt auch unser süddeutsches Fahrzeug vorwärts.

### Brater an Nagel.

München, 19. Mai 1867.

Es ist also wirklich Friede geblieben. Wäre anzunehmen, daß Napoleon auf jede Ginfprache bezüglich der fuddeutschen Staaten verzichtet und damit den Rückzug aus Luxemburg erkauft habe, fo ließe sich dieser wohl verschmerzen, obgleich auch dann wieder in Betracht fommt, daß der unrühmliche Berlauf der Sache die Glemente des Widerstands im Guden verstärft und die Lösung innerlich erschwert, während sie vielleicht nach außen erleichtert wäre. Was mir hier in den ersten 24 Stunden zu Ohren gekommen ift, klingt unerbaulich genug. Für unfre Tätigkeit ift das Schlimmfte, daß wir über die Unschauungen und Absichten, die in Berlin bestehen, niemals zuverlässig unterrichtet find, also immer Gefahr laufen, falsche Schritte zu tun. In Diefer Hinsicht werde ich vielleicht noch Ihre Vermittlung in Anspruch nehmen. Denn die Beziehungen, die nun doch zwischen Bismarck und manchen unfrer Freunde entstanden sind, follten und könnten sich hier nützlich erweisen. Im Augenblick gibt es für uns, abgesehen von der Presse, nichts zu tun; wenn aber ber Landtag wieder zusammentritt, werden wir alles aufbieten muffen, um sichere Informationen einzuziehen und banach unfre Stellung zu der Hohenloheschen Politik zu bemeffen.

München, 29. Mai 1867.

Bor einigen Tagen habe ich einläßlich an Rochau geschrieben, um ihm meine Ansicht auseinanderzusetzen, daß die Gründung eines südebeutschen Bereins, der Auslösung des Nationalvereins vorhergehend und diese motivierend, versucht werden müsse. Ich schlug ein Beresahren vor, wobei im Fall des Mißlingens das öffentliche Fiasko vers

mieden oder doch sehr ermäßigt würde, und bat Rochau, sich mit Ihnen und Metzu benehmen. Indes habe ich hier noch mit keinem darüber gesprochen, und durch Ihren Brief wird mir die Hauptschwierigkeit der Sache wieder lebhaft vergegenwärtigt. Muß man darauf gesaßt sein, daß Bismarck den Anschluß jetzt und vielleicht auf zehn Jahre hinaus für unmöglich erklärt, daß er in diesem Sinn handelt und spricht, daß er seinen Preßbestien eine Polemik gegen den neuen Berein gestattet, wie sie gegen den Nationalverein geführt wurde, so stehen wir von Ansfang an zwischen zwei Feuern in einer unhaltbaren Position, und es wird nichts erreicht als eine unfruchtbare Abnützung der Kräfte. Eine zuverlässige Orientierung in Berlin müßte daher nach meiner Meinung durchaus vorhergehen, wobei die Möglichseit, daß Bismarck uns gestlissentlich irreführt, immer noch vorbehalten bleibt. Ob es aber überzhaupt tunlich ist, daß Bennigsen, Miquel oder wer sonst über diese Angelegenheit geradezu mit ihm verhandelt, kann ich nicht beurteilen.

31. Mai.

Ich komme noch einmal auf das obige Thema. Hat man die Gewißheit, daß Bismarck zurzeit die Mainlinie beibehalten will (was sein Amanuensis in der "Allg. Ztg." soeben wieder auss ehrbarste beteuert), so bleibt nichts andres übrig, als auf ein Uebergangsstadium, das den schlotterigen Zustand wenigstens einigermaßen befestigt, einzugehen (also außer den Allianzverträgen: gemeinsame Beratung in Zollsachen, womöglich diplomatische Vertretung). Solche halbe Maßregeln aber, die man in der Presse und den Kammern vielleicht zu besürworten genötigt ist, eignen sich gewiß sehr wenig für eine Vereinsagitation. Ich stelle diese rationes dubitandi nur auf, um ihre Besprechung zu veranlassen, nachdem ich sie in dem Brief an Rochau zu wenig besachtet habe, din aber sehr bereit, mich eines andern belehren zu lassen und dann bei meinem Vorschlag stehenzubleiben.

## Rochau an Nagel.

Heidelberg, 28. Mai 1867.

Brater hat mir einen Plan der Gründung eines Bereins zur Beförderung des Eintritts der Südstaaten in den Bund mitgeteilt, den ich vortrefflich sinde und über den wir womöglich mündlich mit Metz verhandeln sollten, sobald hier in Baden der von mir zunächst gesuchte Rückhalt gesunden ist. Meine deshalb nach Offenburg, wo Eckhard und Kieser wohnen — die einzigen, welche die Sache in Gang bringen können —, gerichtete Aufsorderung ist dis jetzt unbeantwortet geblieben, wird aber hoffentlich demnächst ihre Wirkung tun.

Seidelberg, 1. Juni 1867.

Die von Brater vorgeschlagene Anfrage in Berlin murde, wenn fie etwa durch Miquel, den ich fur den geeignetsten Mann dazu halte, bewerkstelligt werden könnte - natürlich persönlich -, gewiß sehr ratfam fein. Darüber haben wir indeffen Beit, weiter mit uns ju Rate zu gehen, da ja Bismarck im Begriff ift, nach Baris zu reisen. Daß man aber, wenn die Antwort ungunftig ausfiele, von dem Plane abzustehen hätte, ift durchaus nicht meine Meinung. Inzwischen wäre es gang aut, wenn wir in den nächsten Tagen mal zu einer Besprechung mit Mek zusammenkämen.

### Brater an Magel.

München, 20. Juni 1867.

Wenn der Nationalverein im Laufe dieses Jahres aufgelöst werden muß, so wird es - ohne die Dazwischenkunft außerordentlicher Ereigniffe - nicht möglich fein, diese Auflösung an die Grundung eines nationalen füddeutschen Bereins anzuknüpfen. In meinem Brief an Rochau, der zu dem Stuttgarter Butsch Anlaß gegeben hat, glaubte ich noch, es muffe mindestens der Versuch gemacht werden; jett finde ich, daß die Stimmung dieses Briefes schon zu sanguinisch war und daß überdies die heutige Sachlage dem Brief noch ungunftiger ift.

Ich will nur von Bapern reden, das ohnehin in einem süddeutschen Berein weniastens den materiellen Schwerpunkt bilden müßte, und will die einzelnen politischen Gruppen durchgeben, die bei einem solchen Bersuche in Betracht fämen. Wie es in Baden und Darmstadt steht, ift Ihnen ohnehin bekannt. In Württemberg mare ohne Zweifel ber aunstigste Boben, weil die dortigen Nationalen das stärkste Bedürfnis haben, für den Rampf mit der radifalen Gegenpartei alle Silfsmittel aufzubieten. Bas nun Bagern betrifft, so haben wir hier

1. die alte Fortschrittspartei, mit Inbegriff der frankischen radikalen Elemente, die 1865 in das Lager des schwäbischen Radikalismus übergegangen, 1866 aber zurückgekehrt sind, und mit Inbegriff der pfälzischen Liberalen, die bis 1866 auf die "preußische Führung" sehr schlecht zu sprechen waren, dann aber zu uns famen. Man wird die herrschende Stimmung der Maffe und der leitenden Berfonen unterscheiden muffen. Die Maffe der Fortschrittspartei ift für den Gintritt in den Bund, also für das Losunaswort des projektierten Bereins, aber nicht mit Begeisterung, sondern mit schwerem Berzen, weil der reaktionare Zug der Berliner Politik sie erbittert. An dieser allgemeinen Grundstimmung nehmen auch die Führer Anteil. Außerdem fagen die letteren: "Preußen will für jett feine Erweiterung bes Bundes; agitieren wir

für den Eintritt, so ist zu gewärtigen, daß man uns von Berlin aus entgegentritt, während wir daheim mit der Dynastie und dem Partistularismus zu kämpsen haben. Dieser Lage ist die mißmutige Grundstimmung der Partei nicht gewachsen, und man müßte auf den klägslichsen Berlauf einer geräuschvoll begonnenen Agitation gesaßt sein." Bei den Hauptpersonen der radikalen und pfälzischen Gruppe, die noch vor kurzem gegen Preußen im Felde gestanden sind, kommt noch die begreisliche Ubneigung hinzu, sich an der Spize einer Ugitation zu zeigen, die in der umgekehrten Richtung tätig ist. Es herrscht also in der Masse sowohl als in den Führern die entschiedenste Neigung, den Dingen vorerst ihren Lauf zu lassen, solange derselbe vom Ziele nicht absührt. Zunächst will man abwarten, wie sich das Experiment der Zolleinigung entwickelt.

2. Die andre in Betracht kommende Hauptpartei sind die Konvertiten der ehemaligen großdeutschen Bereine, die jetzt in der bayrischen Abgeordnetenkammer das den Ausschlag gebende Zentrum bilden. Sie lassen sich, wie die bisherige Ersahrung zeigt, von einem Zugeständnis zum andern drängen und werden das Zollparlament ebensogut wie die Allianz genehmigen, sind aber begreislich noch weniger als die zuvor Erwähnten geneigt, sich selbst einer drängenden Agitation anzuschließen.

Bei einer Bereinsbildung fonnte unter diesen Umftanden an die zweite Rlaffe gar nicht, an einen Teil der ersten Rlaffe ebensowenig, fondern höchstens an den eigentlichen Kern der Fortschrittspartei gebacht werden. Auch bei diesem fehlt aber die Stimmung für ein agitatorisches Auftreten und er ist überdies numerisch zu schwach, um auf ihn allein eine wirksame Bereinsagitation zu gründen. Der Berein wurde in Bayern von Unfang an als die Sache einer fleinen Minorität erscheinen, und sein Wachstum ware gang von unberedjenbaren Greigniffen abhängig. Ich sage selbstverständlich nicht, daß eine in der Minderheit befindliche Partei sich niemals als Verein organisieren burfe; wenn aber diefe Organisation zur Folge hat, daß die Partei nach außen kleiner und schwächer erscheint, als sie wirklich ist, so wird die Zweckmäßigfeit der Magregel sehr zweifelhaft werden. Roch zweifelhafter, wenn zugleich der Stoff für eine eindringliche Tätigkeit bes Bereins fehlt, und ich glaube, daß in diefer Sinsicht der neue Berein weit ungunftiger gestellt ware als seinerzeit der Nationalverein. Das alles gilt übrigens nur für bie gegenwärtige Sachlage. Wäre der Krieg jum Ausbruch gekommen oder hatte die banrifche Regierung ihren Beitritt zu der Rollvereinsübereinfunft hartnäckig verweigert, fo murde eine Bereinsbildung - im zweiten Fall, um den Beitritt durchzusetzen, im ersten, um die französische Partei in Schach zu halten - unentbehrlich gewesen und sicher gelungen sein. Ja, im ersten Fall hätte man sich sogleich darauf einrichten müssen, über die "friedlichen und gesetzlichen" Mittel des Nationalvereins weit hinauszugehen. Nun aber, wo diese Gefahr vorüber ist und die bayrische Regierung sich in der Zollfrage gefügt hat, würde jeder Versuch an einer völligen Apathie abgleiten.

Das ist meine Ansicht, und ich bemerke dazu, daß ich ohne Zweifel derjenige Mensch in Bayern bin, der den lebhastesten Wunsch hegt, daß es möglich sein möchte, den Nationalverein, wenn er aufhören muß, durch eine andre Organisation abzulösen.

### Brater an Detfer.1)

München, 25. Juli 1867.

Es ist Ihnen bekannt, daß wir mit Rücksicht auf die in den südbeutschen Kammern bevorstehenden Berhandlungen über den Zollvertrag und auf die später folgenden Parlamentswahlen eine vertrauliche Besprechung in Stuttgart (3. August) veranstaltet haben, an der etwa fünfzig Parteigenossen aus den vier Ländern teilnehmen werden. Hauptaufgabe wäre die Aufstellung eines Programms, in welchem die Parteisich über ihre nächsten, im ersten Zollparlament zu versolgenden Ziele ausspricht. Als letztes Ziel ist selbstverständlich die völlige Vereinigung mit dem Norden festzuhalten. Ob man aber diese als Losungswort sür die bevorstehenden Wahlen jetzt schon anzunehmen habe, das ist die taktische Frage, um die es sich in Stuttgart vorzüglich handeln wird.

Durch den Ausgang der luxemburgischen Sache und die bureaufratisch-siskalische Wirtschaft in den neuen Provinzen ist begreiflich im Süden der Respekt vor Preußen erschüttert und zugleich die Abneigung gesteigert worden, auch in denjenigen Kreisen der Bevölkerung, auf welche wir uns zu stügen haben. Dauert dieser Zustand zur Zeit der Wahlen fort, ist die dahin vollends etwa auch in der schleswisschen Sache ein kompromittierender Schritt geschehen, so wird in Bayern mit

<sup>1)</sup> Bermerk von Detker: "Besprochen mit Bennigsen, 31. Juli."

<sup>2)</sup> Die "Augsburger Allgemeine Zeitung" Mr. 219 (1867): "Stuttgart, 4. August. Heute wurde die auf Anregung unsere bayrischen Mitglieder der Fortschrittspartei berusene Versammlung von Abgeordneten und Vertrauenssmännern aus den süddeutschen Staaten unter dem Vorsit des Abgeordneten Barth abgehalten, nachdem am Abend vorher eine Vorbesprechung stattgefunden hatte. Unter den Erschienenen bemerkte man aus Vaden die Herren Echard aus Offenburg, die Bürgermeister von Freiburg und Konstanz. (Ferner Bluntschli, Kieser, Cisenlohr, Völt, Staussenberg, Föckerer, Marquardsen, Hölber, Kömer, Goppelt, Wächter, Kielmeyer, Meh, Bamberger. Im ganzen waren gegenwärtig 20 Württemberger, 18 Vayern, 7 Vadener, 5 Heisen und einige Ehrengäste aus dem deutschen Norden und der Fremde."

einem Wahlprogramm, auf deffen Fahne der Eintritt in den Nordbund geschrieben steht, nicht ein einziger Kandidat durchzubringen sein.

Daraus könnte man zunächst die Folgerung ziehen, daß es noch nicht an der Zeit sei, mit einem bindenden Programm öffentlich aufzutreten. Ich din auch entschieden dieser Meinung; demungeachtet muß die Zusammenkunft in Stuttgart stattsinden; auch können die Ergebnisse der Besprechung nicht totgeschwiegen werden, sie muß etwas von sich hören lassen, und es fragt sich, ob nicht in der Tat eine positiv zwecksmäßige Kundgebung von ihr ausgehen könnte.

Man könnte in aller Einfalt den wirklichen Sachverhalt konstatieren und demgemäß erklären: 1. die Ausdehnung des Bundes auf Süddeutschland ist nach unsrer Ueberzeugung ebenso notwendig als dringend, jeder Ausschub kann unheilvolle Folgen haben. Sie ist aber 2. unter den gegenwärtigen Umständen, soweit sie von der Mitwirkung einer süddeutschen Bolksvertretung abhängt, positiv un = möglich. Solange nicht ein Umschwung in der preußischen Politik stattgefunden hat, ist es jedenfalls in Bayern und Württemberg unmöglich, die Wahl von Männern durchzusehen, die sich verpslichten, im Zollparlament für die volle Einigung zu wirken. 3. Daraus folgt, daß man zurzeit ein Wahlprogramm überhaupt noch nicht sirieren kann, vielmehr den weiteren Verlauf der Dinge in Preußen abwarten muß. 4. Unter allen Umständen jedoch Kampf auf Leben und Tod gegen den nach Frankreich schielenden Partikularismus.

Es wäre die Frage, welchen Eindruck eine solche Erklärung in Süddeutschland, ferner bei den Liberal-Nationalen in Norddeutschland, endlich in Berlin hervorbringen würde. Bon Ihrer Ansicht über die zweite und dritte Frage wird wesentlich Ihr Urteil über den ganzen Gedanken abhängen, um dessen Mitteilung ich Sie dringend bitte. Sie sind besonders auch hinsichtlich des dritten Punktes besser als ich orientiert, obwohl mir Nagel vor kurzem mündlich reseriert hat, was aus den ihm zugänglichen Quellen zu schöpfen war. Ich halte es gerade nach diesen Erzählungen nicht für ganz undenkbar, daß ein ohnehin im Gang besindlicher Umschwung der inneren preußischen Politik durch die fragliche Kundgebung zum Durchbruch gebracht werden könnte. Underseits hat die Sache auch ihre bedenklichen Seiten, besonders wenn man den Zusammenstoß mit Frankreich für nahe bevorstehend hält. Jedensfalls wäre in dieser Richtung die vorsichtigste Fassung nötig.

Sehr gern hätte ich auch Bennigsens Meinung eingeholt, aber ich weiß seinen gegenwärtigen Aufenthalt nicht. Möglicherweise sprechen Sie ihn oder haben doch Gelegenheit, ihm diesen Brief sicher zukommen zu lassen.

Während es im Guden zu der geplanten Fortbildung des Nationalvereins doch nicht fam, schlug ihm auch im Morden die letzte Stunde. Schließlich hielt allein noch Detker an dem Gedanken fest, Nationalverein ..im nationalliberalen Sinne auf Grund eines entsprechenden Programms neu zu beleben" oder einen ähnlichen Berein au grunden. 1) Aber auch die Organisationsform des politischen Bereines hatte fich überlebt. Eine Ausschuffitzung am 29. September beschloß fast einstimmig, einer zum 19. Oktober nach Raffel zu berufenden Generalversammlung die Auflösung des Bereins vorzuschlagen. Nur ein kleiner Reft der alten Getreuen fand fich bier zusammen, neben Bennigsen Fries, Götte, Lammers, Lüning, Met, Ragel, Rebelthau, Detfer, von Rochau, Rückert, Tempelten, die beiden Wiggers und einige andre; ftatt Miguel, der ursprünglich dem Nationalverein den letten Liebes= dienst hatte erweisen sollen, übernahm Fries die Berichterstattung über die Auflösung. Die wichtigften Beschlüffe betrafen die Berwendung der (feit dem März 1862 nicht abgelieferten) Flottengelder; auf Antrag von Met wurde die Summe von 106580 Gulden 9 Rreuzer der ur= sprunglichen Bestimmung gemäß der Marineverwaltung des Norddeut= schen Bundes zur Bermendung überwiesen mit dem Bunsch, daß mit biefer Summe (wenn möglich unter Zuziehung der früher abgelieferten 140 000 Gulden) eine nationale Stiftung gegründet werden möge gur Unterstützung verdienter Invaliden der Marine und der Familien der im Marinedienst Gefallenen. Bon den aufgelaufenen Binfen überwies man der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 2000 Taler für Errichtung einer Rettungsftation, der Deutschen Seemannsschule in Hamburg 1000 Taler und dem Deutschen Rechtsschutzverein in London 500 Taler.

Nachdem dann der Borftand als engere Liquidationskommission eingesetzt war, sprach Bennigsen das Schlugwort:

"Im Jahre 1859 fanden sich Bertreter der verschiedenen liberalen Richtungen zusammen und begruben ihre alten Gegensätze. Das Band ift jest zerriffen, die damals vereinigten Parteien fteben vielfach heftig und entschieden gegeneinander. Es wird fich fragen, ob es auf diese Weise möglich ist, neue Freiheitsziele zu erreichen. Manche hoffen auf eine Wiederverschmelzung. Diesen Bunsch, Diese Meinung teile ich nicht. Berschiedene Lagen und Aufgaben erheischen auch verschiedene Mittel. Im Jahre 1859 war jene Fusion der liberalen und der demofratischen Partei die Borbedingung jedes noch fo geringen Fortschritts; heute wird ihre Erneuerung ein Hindernis des Borwartskommens.

<sup>1)</sup> Detker an Nagel, 8. Juli 1867.

Die Ereignisse von 1866 haben bas Band zersprengt; wir konnen es nicht und ich sage, wir wollen es auch nicht wieder anknupfen. Ein andres und gesunderes Verhältnis muß zwischen dem rechten und linken Flügel des Liberalismus fortan sich herstellen. Noch haben beide mächtige Gegner zu bekämpfen, zumal im öftlichen Preugen, wo, wie alle letten Wahlen zeigen, die konservative Partei stärker ist, als den wirklich vorhandenen fonservativen Intereffen irgend entspricht. Bu diesem Rampfe aber fonnen wir, nachdem die inneren Unterschiede einmal wiederum so grell hervorgetreten find, nicht mehr in einer einzigen Partei und einem einzigen Berein ausrücken. Dagegen ift es wohl möglich, daß ein billiges und gerechtes Berhältnis hergestellt werde mit Anerkennung ber vorhandenen Grenzen, aber auch mit dem Entschluß, die verderb= lichen reaftionären Tendenzen nach wie por gemeinsam zu befämpfen. Reine Berschmelzung, aber auch feine Scharfung der Gegenfate! Die eigentlichen und unverföhnlichen Gegner, deren Saß den Nationalverein von der Geburt bis zum Tode begleitet hat, find die Ultramontanen und die ftarren Partifularisten. Gegen sie muß der Rampf ohne Raft und Gnade fortgesetzt werden, bis fie begreifen, daß sie den jahr= hundertelang geübten unheilvollen Ginfluß auf Deutschlands Geschicke für immer verloren haben. 1) Indem wir daher jett auseinander gehen, laffen Sie es geschehen in dem festen Entschluß, unermudlich weiterzuwirken für die Einheit und Freiheit des Baterlandes und dies Gelöbnis befräftigen mit dem Rufe: Soch lebe das freie und einige Deutschland!"

So trennte man sich.<sup>2</sup>) Zwischen vielen dieser Männer hatte die lange Gemeinschaft auch ein persönliches Verhältnis geschaffen, das nicht verloren ging. Auf Anregung des schon todkranken Brater, der nicht mehr nach Kassel hatte kommen können und im nächsten Jahre, noch vor der letzten Erfüllung der deutschen Geschicke starb, tauschten die alten Genossen ihre Vilder mit Unterschrift untereinander aus. Wenigstens der Kern der Nationalpartei — wenn auch Schulze-Delitzsch beiseitesstand — trennte sich in dem Bewußtsein, daß auch die sachliche Gesmeinschaft nach der Auslösung der alten Form erhalten blieb und in der nationalliberalen Partei fortlebte. Die Persönlichseit Bennigsens,

<sup>1)</sup> Ueber den historischen Zusammenhang, in dem diese Worte gesprochen wurden, siehe Kapitel 4. Martin Spahn, Das deutsche Zentrum, S. 26 (München 1906), läßt Bennigsen diese Worte "wider Bismarcks Rat" (?) sprechen und charakterisiert sie, ohne ausreichende Würdigung der politischen Situation von 1866 bis 1870, als einen ersten Auftakt zu dem von den Nationalliberalen entsachten Kulturkamps, eine Kundgebung "der dumpsen Instinkte der liberalen Bewegung".

<sup>2)</sup> Die Schlußsitzung der Liquidationskommission fand am 17. Mai 1868 statt.

die mit der nationalen Erziehungsarbeit von 1859 bis 1867 so eng verknüpft war, sollte auch für die Richtung dieser ersten Phase nationaler und liberaler Parlamentsarbeit seit 1867 entscheidend sein. Wenige Monate vor dem Erlöschen des Nationalvereins hatte die junge nationalliberale Partei ihren Schlachtplan veröffentlicht.

Das Gründungsprogramm der nationalliberalen Partei vom 12. Juni 1867 1) versuchte die neue Taktik, zu der man sich praktisch im fonstituierenden Reichstag zusammengefunden hatte, theoretisch und grundlegend zu formulieren: fein Parteiprogramm üblichen Stils, fondern eher eine Dentschrift, in der die allgemeinen Stimmungen, die zur Gründung der Partei geführt hatten, vernehmlich widerklangen und die Tendenzen, von denen man sich in der Zukunft leiten lassen wollte. in großen Umriffen ihren Ausdruck fanden. Gin hiftorisches Dokument, bedeutsam vor allem für das nächste Jahrzehnt der inneren Geschichte in Deutschland und Breugen, bedeutsam auch im Zusammenhange dieser Biographie. Obgleich Bennigsens eigne Mitarbeit nicht ausdrücklich bezeugt ift — in den doftrinären Abschnitten des Programms ift die Hand der Preußen unverkennbar -, so ist es doch auch für seine politische Richtung der Ausgangspunkt. In den Eingangssätzen wandte man noch einmal den Blick zu jenem doppelten Ideale der Rämpfe der vorigen Periode zurück, an dem einzelne Mitkampfer schon irre geworden waren:2) "Uns beseelt und vereinigt der Gedanke, daß die nationale Einheit nicht ohne die volle Befriedigung der liberalen An-

<sup>1)</sup> Gebr. W. Cahn, Aus Eduard Laskers Nachlaß, S. 158—163, F. Sas Iomon, Die deutschen Parteiprogramme, S. 77—83. Nach Oetker, Lebensserinnerungen III, S. 494, ist es entworfen worden von Aßmann, von Forckenbeck, von Hennig, Lasker, Oppenheim, Twesten, von Unruh und Oetker. Cahn S. 46 nennt nur Lasker als Urheber. Daß keiner der Hannoveraner mitgewirkt habe, ist jedoch ganz unwahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Nagel an Bennigsen, 15. Juni 1867, über das Programm: "Ein etwas langer Küchenzettel, nicht ganz nach meinem Geschmacke, aber auf den der liberalen Wählerschaften wahrscheinlich wohlberechnet. Das in der "Nationalzeitung" durch gesperrte Schrift als Hauptsat ausgezeichnete Lriom, daß der deutsche Staat und die deutsche Freiheit gleichzeitig und mit denselben Mitteln errungen werden müßten, scheint mir von sehr problematischer Richtigkeit. Um besten hat mir der Passus über das Verhältnis von Neichstag und preußischem Landtag gefallen, bei den Linken wird derselbe wohl den meisten Unstoß geben. Wird es dann nun aber nicht auch notwendig werden, die Partei baldigst in Vereinsform zu organisieren, besonders nachdem die Fortschrittspartei damit bereits vorangegangen ist? Das gleichzeitige Fortvegetieren des Nationalvereins— man könnte ihn zwar einsach in den Verein der Nationalliberalen umwandeln, aber der Gedanke scheint keinen Anklang zu sinden — würde aber für diesen neuen Verein nur hinderlich sein; auch aus diesem Grunde dürste es sich empsehlen, mit der Ausschung nicht allzulange mehr zu warten."

sprüche des Volkes erreicht und dauernd erhalten, und daß ohne die tatkräftige und treibende Macht der nationalen Einheit der Freiheitsfinn des Volkes nicht befriedigt werden kann. Deshalb ist unser Wahlspruch: Der deutsche Staat und die deutsche Freiheit müssen gleichzeitig mit denselben Mitteln errungen werden."

Dann formulierte man die Aufgaben der Zukunft:

"Einen monarchischen Bundesstaat mit den Bedingungen des konstitutionellen Rechtes in Einklang zu bringen, ist eine schwere, in der Geschichte disher noch nicht vollzogene Aufgabe; die Berfassung des Norddeutschen Bundes hat sie weder vollständig im Umfange noch in endgültig befriedigender Weise gelöst. Aber wir betrachten das neue Werk als den ersten unentbehrlichen Schritt auf der Bahn zu dem in Freiheit und Macht gesestigten deutschen Staate. Der Beitritt Südbeutschlands, welchen die Berfassung offenhält, muß mit allen Kräften und dringlich befördert werden, aber unter keinen Umständen darf er die einheitliche Zentralgewalt in Frage stellen oder schwächen...

"Im Parlament erblickten wir die Vereinigung der lebendig wirstenden Kräfte der Nation. Das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht ist unter unsrer Mitwirkung zur Grundlage des öffentlichen Lebens gemacht. Wir verhehlen uns nicht die Gefahren, welche es mit sich bringt, solange Preßfreiheit, Versammlungs- und Vereinsrecht polizeilich verkümmert sind, die Volksschule unter lähmenden Regulativen steht, die Wahlen bureaukratischen Einrichtungen unterworfen sind, zumal da die Versagung der Diäten die Wählbarkeit beschränkt. Aber da die Garantien nicht zu erreichen waren, haben die Gefahren uns nicht abgeschreckt . . .

"Wir sind entschlossen, die Bundeskompetenz zu befestigen und über alle gemeinsamen Angelegenheiten auszudehnen. Als Ziel schwebt uns vor, daß die parlamentarischen Funktionen des Staates möglichst vollständig in den Reichstag verlegt werden. Auch der preußische Landtag soll sich nach und nach mit einer Stellung begnügen, welche in keiner Weise geeignet sei, dem Ansehen und der Wirksamkeit des Reichstages Eintrag zu tun. Dieses Ziel wollen wir auf dem versassungsmäßigen Wege erstreben; die es in dieser Weise erreicht ist, müssen die beiden parlamentarischen Körperschaften ihre Besugnisse wechselseitig achten und einen friedlichen Wetteiser in der Ersüllung des eignen Beruses betunden." Auf beiden Gebieten, so hieß es dann weiter, seien gleichzeitig und gleichmäßig die wesentlichen Reformen zu erstreben, "welche die allein sichere Grundlage des öffentlichen Rechtes gewähren"; namentzlich seit das Budgetrecht zu vervollständigen, "damit der Bolksverztretung der volle Einsluß auf die Staatsgeschäfte zusalle".

Reichhaltiger noch lautete der für Preugen besonders aufgestellte Bunschzettel. "Der Unschluß der neuerworbenen Landesteile macht eine energisch reformierende Gesetzgebung, welche unter der Herrschaft ber konservativen Bartei verzögert worden ist und mahrend des Berfassungskonflittes ganglich geruht hat, bringend und unaufschiebbar. Der schleunigen Abhilfe warten in allen Teilen des Landes zahlreiche Mißstände, wie die Lähmung des Realfredits, die Beschränfung der Freizugigfeit, der Druck des Gewerbes und der Arbeit in den Feffeln ber Gewerbeordnung. Die notwendige Berschmelzung der alten und neuen Landesteile verlangt umfaffende Reformen in den organischen und andern wichtigen Gesetzen. Auch schulden wir den neuen Brovinzen, welche in Juftiz und Verwaltung mancher Vorzüge sich erfreuen. den Schutz dieser Inftitutionen, die unmöglich durch mangelhafte alt= preußische Einrichtungen ersett werden dürfen. Die Gleichmäßigkeit ist vielmehr zu bewirken, indem wir ihnen folgen, wo sie uns voran sind, Dem gangen Deutschland schuldet Breugen bas gute Beispiel in Gesek und Berwaltung, soweit beide den Einzelstaaten vorbehalten find, denn die Bufunft des gesamten Baterlandes hangt von diesem Beispiel ab. Wir meinen deshalb, daß der Ausbau und die Revision der preußischen Berfassung nur um so eifriger zu erstreben ift. Rach wie por perlangen wir die Ausführung ber in der Verfaffung verheißenen Gefete und die Reform des Herrenhauses als Vorbedingung aller Reformen. Bon diesen stehen weit voran: Die Entfernung des ständischen Prinzips aus den Gemeinde-, Kreis- und Provinzialverfassungen und die Reform derfelben nach den Grundfäten der Gleichberechtigung und Selbstverwaltung; die Aufhebung der gutsberrlichen Ortsobrigkeit und gutsherrlichen Polizei. Der Aufschwung bes Vaterlandes bedarf diefer ficheren und breiten Grundlagen, die machsende Große des Staats= gebietes vermehrt die Gefahren der bureaufratischen Einwirkungen, und die in den Verfassungen anerkannten Grundsätze des modernen Rechtes find unverträglich mit der Herrschaft des auf Bevorzugung und Privilegien beruhenden Snftems in der Gemeindeverwaltung."

In den Schlußsätzen war der Versuch gemacht, das auszudrücken, wodurch man sich von den bisherigen deutschen Programmparteien taktisch unterschied: die realpolitische Ausnutzung der gegebenen Mögslichkeiten, das Erstreben des praktisch Erreichbaren, die Anpassung an die Personen und Formen des Staates, mit denen man allein hoffen konnte, dem letzten Ziele näher zu kommen, kurzum die Eigenart dieses opportunistischen und praktisch geschulten nationalen Liberalismus.

"Eine eindringliche Erfahrung hat uns gelehrt, daß nicht in allen Zeiten für dieselben Aufgaben mit benfelben Waffen gekämpft werden

darf. Wo so bedeutungsvolle und inhaltschwere Ziele gleichzeitig zu erstreben sind wie gegenwärtig in Deutschland und Preußen, da genügt es nicht, lediglich an hergebrachten Sätzen sestzuhalten und zugunsten einer einsachen und bequemen Tradition die neuen und mannigsaltigen Bedürsnisse unbeachtet zu lassen. Es bedarf der schweren und umssichtigen Arbeit, den verschiedenartigen Ansprüchen gerecht zu werden, den Gang der Ereignisse zu überwachen und der Gelegenheit den Vorzteil abzugewinnen. Die Endziele des Liberalismus sind beständige, aber seine Forderungen und Wege sind nicht abgeschlossen vom Leben und erschöpfen sich nicht in sesten Formen. Sein innerstes Wesen bessteht darin, die Zeichen der Zeit zu beachten und ihre Ansprüche zu befriedigen. Die Gegenwart spricht deutlich, daß in unserm Vaterslande jeder Schritt zur versassungsmäßigen Einheit zugleich ein Forzschritt auf dem Gebiete der Freiheit ist, oder den Antrieb hierzu in sich trägt."

Es war ein Programm, das die Zukunft hatte — auch wenn es noch verschiedene Möglichkeiten in sich schloß. Seine Stärke lag auf zwei Gebieten. Bon keiner Partei war so rückhaltloß die Aufgabe des deutschen Nationalstaates ergriffen worden; abgesehen von den mannigsaltigen Gruppen der gänzlich Widerstrebenden, trugen sowohl die Konservativen wie die Fortschrittler einen preußischepartikularistischen Charakter gegensüber den Nationalliberalen, die mit dem großen Zuge der Zeit zum neuen Neiche gingen. Bon keiner Partei war bei allem Glauben an die konstitutionellen Staatsideale und die freiheitliche Gestaltung der Gesellsschaft so prinzipiell — im Eingang unser Parlamentsgeschichte! — die tiese und den Deutschen notwendige Erkenntnis ausgesprochen worden, daß es im politischen Leben nicht heißen darf: alles oder nichts, sondern daß politische Arbeit, zumal auf dem zerklüsteten Boden dieses werdenden Deutschen Reiches, an den Ausgleich mit verwandten Kräften gebunden bleibt. Wer näher zusah, erkannte freilich, daß auch

<sup>1)</sup> Nur einzelne Mitglieder der Fraktion vermochten sich mit diesem opportunistischen Grundzuge nicht abzusinden, so die Thüringer, die gegen die Bersfassung gestimmt hatten. So schried & Rückert an Nagel 28. September 1867: "Daß die beiden Elemente, aus denen der Nationalverein von Ansang an zussammengesett war, nachdem der gemeinsame Zweck erreicht ist, sich wieder scheiden, ist natürlich und sein Anlaß, um entrüstet zu sein. Ich kann mit den Nationalliberalen nicht länger gehen, weil der Machtgedanke bei ihnen zu sehr alle andern politischen Zwecke absorbiert. Freilich sind solche andre Zwecke am Ende auch nicht da. Denn was kann ein liberaler Bourgeois an den jehigen Zuständen ernstlich auszusehen haben? Wenn die parlamentarischen Formalitäten noch etwas strenger beobachtet, die Zinswuchergesetze abgeschafft und noch einige manchesterne Resormen gemacht werden, dann ist ja das Eldorado volls

das Programm so wenig homogen in sich selber war wie die Zusammensekung der Fraktion aus preußischen und nichtpreußischen Mitaliedern. Gene Ausdehnung der Bundestompetenz auf Koften des preußischen Landtages, die als Endziel verkundet und von Bennigsen aus voller Neberzeugung begrüßt wurde, paßte nicht recht zu dem "Ausbau" der preußischen Verfassung, zu den an die moralischen Eroberungen von einstmals erinnernden vorbildlichen preußischen Einrichtungen, die die nächste Aufgabe der Reformen bilden sollten. Man glaubt in dem Brogramm die verschiedenen Sande seiner Urheber zu erkennen, der Alltpreußen fortschrittlicher Bergangenheit, der Nationalen unitarischer Richtung, schließlich der Angehörigen der annektierten Provinzen, alles in eigenartiger, nicht ganz lückenloser Berschmelzung. Gelbst ber politische Ton, auf den das Ganze abgestimmt war, klang nicht völlig einheitlich; man vernahm noch den Nachklang der liberalen Doftrin, die nur in der milberen Tonart, nicht in der Sache, sich von der Sprache der Fortschrittspartei unterschied, daneben aber fühlte man den belebenden realpolitischen Luftzug, der seit dem vorigen Jahre durch die Reihen der Liberalen ging. Kräfte, mit denen Bismarck einft auf Tod und Leben gerungen hatte, und Kräfte, mit denen zusammen er das nationale Werk vollenden konnte, suchten gleichzeitig zu Worte zu fommen: die beiden Seelen des Nationalliberalismus. Auch in bem politischen Charafter Bennigsens, so fehr die realpolitische Seele von vornherein die stärkere ift, werden wir sie wohnen sehen.

kommen. Der Fortschrittspartei könnte ich mich auch nicht anschließen, weil sie in der Frage, die uns Thüringer am meisten interessiert — über das Schicksal der kleinen Staaten —, zu unklar und widerspruchsvoll ist. Wir Kleinen leben jett wie im Fegseuer. Der Bundesstaat ist dekretiert und doch sinanziell keine Möglichkeit, weiterzuezistieren; die Inkorporation wird von den Tonangebern gewünscht und gleichwohl keine Handhabe, sie durchzuseken, gegeben."

# Zweites Rapitel

# Bennigsen und die Organisation der Provinz Hannover 1867.68

achdem die Einverleibung des Königreichs Hannover in den preußischen Staat Gesetz geworden war, berief Bennigsen eine Berfammlung ber ehemaligen Ständemitglieder feiner Bartei nach Sannover, um sich nunmehr ruckhaltlos auf den Boden des Neuen zu ftellen und zugleich die Bunsche für den Uebergang und die zufünftige provinzielle Verfassung Hannovers zu formulieren. Die Ansprache, mit ber er am 30. September 1866 bie von ihm vorgeschlagene Erflärung begründete, foll nach Ausfage noch Lebender geradezu glänzend gewesen fein. Taas darauf hatten, von Stadtbireftor Rasch, Stadtsyndifus Albrecht, Bürgerworthalter von der Horst in Hannover und Bürgermeister Grumbrecht in Barburg geladen, die Mitglieder der Magiftrate und Bürgervorsteherkollegien ber selbständigen Städte des Landes eine Bufammenkunft; es geschah bei diefer Gelegenheit, daß Magistrat und Bürgervorsteher der von Bennigsen zulett in der Ständeversammlung vertretenen Stadt Göttingen ihm eine Adresse überreichten, in der fie ihm ihre volle llebereinstimmung mit seiner bisherigen parlamentarischen Wirksamkeit ausdrückten. 1) Aus der gemeinschaftlichen Sitzung, an der unter dem Vorsitz von Rasch und Bennigsen 37 Abgeordnete und gegen 80 Magistratsmitglieder und Bürgervorsteher teilnahmen, ging die folgende Erklärung vom 1. Oftober hervor:

"I. Der unaufhaltsame Gang der Geschichte hat die Selbständigseit des Königreichs Hannover beseitigt und zu einer Vereinigung desselben mit dem Königreich Preußen geführt. Vergeblich waren in der letzen hannoverschen Ständeversammlung unfre auf eine andre Entwicklung der deutschen Einheit gerichteten Bemühungen. Unsre Appellation an die Pflichten gegen Deutschland, unsre Mahnungen an das Interesse des Landes, unsre Warnungen wurden nicht gehört. Jede Bereitwilligseit, von nutlosen Souveränitätsrechten zugunsten des großen Vaterlandes auch nur das geringste zu opfern, jede Erkenntnis der Notwendigkeit, sich zu den neuen Aufgaben in das rechte Verhältnis zu setzen, sehlte. So wurde der von uns angestrebte Bundesstaat für unser Land unmöglich und nach dem Siege der preußischen Wassen über die

<sup>1)</sup> Gliffen an Bennigfen, 27. September 1866.

öfterreichischen Heere die Einverleibung des Landes in Preußen eine unabwendbare Tatsache.

II. Ein Teil des Landes betrachtet die Bereinigung mit dem großen deutschen Staat Preußen als ein für Deutschland und Hannover gleich glückliches Greignis, ein andrer Teil sieht die Tatsache als eine unabänderliche an und stellt sich auf den gegebenen neuen Boden, weil jede andre Grundlage politischer Tätigkeit sehlt; ein großer Teil steht zwar den neuen Zuständen noch seindselig entgegen, wir hoffen jedoch, daß alle politisch denkenden Männer, durchdrungen von der lleberzeugung, daß eine Wiederherstellung des Königreichs Hannover nur mit Hilfe des Auslandes auf Kosten und zum Ruin Deutschlands möglich wäre, es als ihre patriotische Pflicht erkennen werden, tätig an der baldigen Wiederherstellung geordneter und definitiver Zustände mitzuwirken.

III. Wir beklagen deshalb nutlose Agitationen, welche durch Erzegung trügerischer Hoffnungen eine Berstimmung und Verbitterung hervorzurusen geeignet sind, die dem Lande und den Beteiligten nur nachteilig sein können.

IV. Anderseits hoffen und erwarten wir aber auch, daß die Königslich Preußische Regierung sorgsam die besonderen Verhältnisse und Eigenstümlichseiten des Landes beachten und schonend den Uebergang vermitteln wird. Der preußische Staat hat schon disher bewiesen, daß er die Einheit mit der Mannigsaltigkeit zu vereinigen weiß. So notwendig die vollständige Einheit im Verkehr von Menschen und Sachen, im Zolls, Gewerdes und Handelswesen, in der Vertretung nach außen, in der Wehrpslicht und der Heeresverfassung, in der Gesetzgebung für Aufsrechthaltung der Rechtsordnung ist, so heilsam wird doch in dem erweiterten preußischen Staate zur Erfüllung seines deutschen Veruses die Schonung der durch Geschichte, Sitten und Gesetzgebung erwachsenen Besonderheiten der neuen Provinzen und namentlich auch unsers Lansdes sein.

V. Wir erkennen in der auch von der Reichsversassung des Jahres 1849 vorgeschriebenen allgemeinen Wehrpslicht die einzige den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechende gerechte Verteilung der Lasten der Landesverteidigung und die beste Sicherung der Unabhängigkeit der Nation, und dürsen auf Grund der Erklärungen der preußischen Thronrede die Hoffnung hegen, daß infolge der Erweiterung Preußens und der Bildung des Norddeutschen Bundes Erleichterungen demnächst werden eintreten können. Unsre brave Armee, die so oft ruhmvoll an der Seite des preußischen Heeres für Deutschlands Sache gekämpst hat, wird nach schonender Einfügung in den preußischen Heereskörper eine wertvolle Verstärfung der deutschen Wehrkraft bilden.

VI. Die Sannoveraner haben ihre Gesetgebung in betreff der Landeskultur durch eine längere Erfahrung liebgewonnen und wünschen, daß dieselbe, sowie das Ablösungswesen, die Städteordnung, die Landgemeindeverfassung, die bäuerlichen Rechtsverhältnisse vorerst eine provinzielle Fortbildung erhalten.

VII. Bu diesem Behufe halten wir es fur notwendig, daß die Proving hannover, deren Zerftucklung ebenfo nachteilig fein murde als Die des Staates Hannover, im wesentlichen als solche bestehen bleibe und daß eine auf gleichmäßiger Beteiligung ber gefamten Bevölferung beruhende Provinzialvertretung für die Beratung provinzieller Gesetze und zur Mitwirfung bei der Berwaltung der Proving begründet werde.

VIII. Wir zweifeln nicht an einer billigen Berücksichtigung ber besonderen Lage der hannoverschen Beamten und ihrer aus den bisberigen Dienstverhältniffen erwachsenen Unsprüche.

IX. Der Grundsatz einer gleichen Konfurreng zu ben Staatslaften fteht den Bunschen der Bevölferung nach Erhaltung eines Teils des Staatsvermögens nicht entgegen. Zwar werden infolge des Wegfalls der Ausgaben für den Hofftaat und die besondere Staatsverwaltung große Summen erspart werden, dies wird aber der Proving hannover nur teilweise zugute fommen, da bisber ein großer Teil ber Staatslaften aus den Erträgniffen des fehr erheblichen Domaniums beftritten wurde. Eine große Angahl von Anstalten, welche sich vorzugsweise für eine provinzielle Behandlung eignen, find hierauf oder boch auf zu= gesicherte Staatszuschüffe begründet. Das Land würde schwer benachteiligt werden, wenn das bisherige Staatsvermogen ohne alle Berudfichtigung diefer Berhältniffe behandelt werden follte. Wir murden eine gerechte Ausgleichung darin erblicken, wenn auch, abgesehen von bem stiftungsmäßig zu besonderen Zwecken zu verwendenden fog. Kloftervermogen, ein Teil des Staatsvermogens zur Deckung provinzieller Berpflichtungen und Bedürfniffe unter Mitwirfung einer provinziellen Bertretung ausgeschieden murbe. Die deutschen Aufgaben des preußischen Staats erheischen gebieterisch die entschloffene Beforberung tommungler und provinzieller Gelbstverwaltung, welche ohne die entsprechen= ben Mittel unmöglich ift.

X. Es liegt im wohlverstandenen Interesse des preußischen Staates und feiner neuen Brovingen, daß bei den behufs Ginfügung der letteren zu treffenden Anordnungen neben den mitwirkenden Regierungsorganen ber Rat einer größeren Ungahl von Vertrauensmännern bes Volkes gehört und beachtet werde.

XI. Wir sehen der Entwicklung der Wohlfahrt unsers Landes: der Wiedergeburt Deutschlands, freudig entgegen. Gine ftaatliche Trennung Nordbeutschlands und Süddeutschlands ist nur für eine llebergangszeit zulässig. Die Nation ist eins und bedarf einer einheitlichen Organisation. Wir betrachten den Norddeutschen Bundesstaat als einen provisorischen und fordern, daß seine Organisation keine dauernde Trennung von Süddeutschland in sich schließe. Allen deutschen Staaten muß das Recht zustehen, in denselben einzutreten. Die Staaten jenseits des Mains haben die nationale Pflicht, sich, wie die Staaten des Nordens, der allein möglichen Leitung des Bundes durch Preußen zu unterwersen."

Der Uebergang vollzog sich naturgemäß unter heftiger Erregung. Bald nach der Oftobererflärung schrieb Bennigsen zwar: "Sier tritt eine langsame Befferung und Beruhigung ber Stimmung ein. Neues Del ins Feuer gießt freilich die Ausschreibung einer dreifachen Steuer für November, eine ausgesucht unvernünftige Maßregel, welche nicht einmal die Notwendigkeit aus Geldmangel für fich hatte. Nach Berhandlungen mit herrn von hardenberg und dem Generalsekretär unfrer Finangen habe ich die Hoffnung, daß der Beschluß wieder aufgehoben wird." 1) Aber unvermeidliche Härten und grobe Ungeschicklichkeiten der preußischen Regierung ließen die Gemüter nicht zur Ruhe fommen. Bor allem ließ die Mitwirfung der Hannoveraner bei der Neuordnung ihrer Berhältniffe im preußischen Staate viel langer auf fich warten, als man gedacht hatte; immer von neuem suchte Bennigsen im Fruhjahr 1867 die Einberufung der hannoverschen Vertrauensmänner zu betreiben. Statt deffen ftellte fich heraus, daß der preußische Staat feine Steuerverfaffung und feine Juftizverfaffung über die neue Broving erstreckte, bevor er die Bertrauensmänner gehört hatte. Gine Königliche Verordnung vom 28. April 1867 verfügte die Aufhebung ber bisherigen Gattungen direkter Steuern und ihre Ersetzung durch die preußische Gebäude-, Rlaffen- und flaffifizierte Ginkommensteuer und die altländische Gewerbesteuer vom 1. Juli ab, nahm zugleich die Umbildung der Grundsteuer nach preußischem Borbild in Aussicht. Eine Berordnung vom 25. Juni 1867, die auch das Bersammlungs= und Bereinsrecht und das Prefigeset Breugens einführte, fette das Strafgesethuch für die älteren Teile ber preußischen Monarchie vom 1. September ab für Hannover in Rraft und führte eine neue Strafprozefordnung ein. Planck schrieb an Bennigfen, sie habe ihre großen Mängel, aber diese seien schwerlich erheblich größer als die der bis= herigen hannoverschen Strafprozefordnung, manches sei freilich schlechter,

<sup>1)</sup> Bennigsen an Nagel, 28. Oftober 1866.

am bedenklichsten die Bestimmungen über die Berufung, bei manchem Die prattische Durchführbarfeit zweifelhaft, aber andre Bestimmungen enthielten unzweiselhafte Fortschritte; Bermann sei sogar der Unsicht, daß die Borguge der neuen gegenüber der alten Strafprozefordnung fehr überwögen. 1) Eine weitere Berordnung vom 27. Juni schuf für Die neu einverleibten Länder einen gemeinschaftlichen Oberften Gerichts= hof, ein "Oberappellationsgericht" mit dem Sitze in Berlin; das Oberappellationsgericht in Celle, auf das jeder hannoversche Jurift stolz war, mußte gleich darauf fein Dasein beenden und wurde in ein Upvel= lationsgericht verwandelt. Wie es nun auch um die fachliche Berechtigung dieser Einrichtungen stand, gerade die nationalen und liberalen Hannoveraner empfanden es schmerzlich, daß immer noch der Wille des Eroberers allein gebot und jede Mitwirfung der Eroberten ausschloß. Besonders Bennigsen geriet dadurch in eine immer schwierigere Lage. Auf der einen Seite verfolgte ihn der Saf der welfisch gefinnten Sannoveraner auf eine unerhörte Beise mit Ungriffen und Verdächtigungen und scheute sogar vor persönlicher Bedrohung nicht zurück.2) Auf der andern Seite schien die preußische Regierung die versprochene Mitwirkung der Hannoveraner an der Neuordnung hinauszuschieben und burch die Miggriffe ihrer untergeordneten Organe die Unzufriedenheit immer höher zu fteigern.

So atmete Bennigsen auf, als sich die preußische Regierung endlich entschloß, Anfang Juli 1867 vierundzwanzig hannoversche Bertrauensmänner zum Zwecke einer gutachtlichen Mitwirkung bei der künstigen Regelung der Berwaltungsorganisation der Provinz nach Berlin zu berusen. Bennigsen selbst wirkte bei ihrer Auswahl mit. 3) Die Ber-

<sup>1)</sup> Planck an Bennigsen, 10. August 1867.

<sup>2)</sup> Der preußische Zivilkommissar von Harbenberg an Bennigsen, 25. Juni 1867: "Ich habe zur allenfallsigen Sicherung unser Freunde in Ihrer Gegend Borkehrung getroffen, daß am 27. und 28. d. M. Militärabteilungen, angeblich auf Nebungsmärschen, sich in Elze, Springe und Pattensen besinden. Sollte etwas gegen Sie beabsichtigt werden, so wollen Sie sich Hilfe in diesen Orten requirieren."

<sup>3)</sup> Der preußische Zivilkommissar von Hardenberg an Bennigsen, 6. Juli 1867 (Staatsarchiv Hannover, Des. 116, Nr. 288, Fach XXXII, Bl. 92): "Der Herr Minister des Innern hat mich ausgesordert, ihm die Liste der bei der Beratung der Organisationsfrage zu hörenden Vertrauensmänner aus hiesiger Provinz ungesäumt einzureichen. Deshalb ersuche ich Ew. pp., sich gefälligst in den nächsten Tagen zu mir zu bemühen, um die vorerwähnte Angelegenheit noch mündlich zu besprechen. Ich würde mir erlauben, dieserhalb bei Gw. pp. selbst mit vorzukommen, bedaure aber, hierzu außerstande zu sein, weil während meiner mehrtägigen Abwesenheit von hier verschiedene umfangreiche Sachen eingegangen sind, deren ungesäumte Erledigung durch mich ersolgen muß."

trauensmänner hatten fämtlich ben beiben letten hannoverschen Ständeversammlungen angehört. Bu ben Berufenen gehörten Graf Alexander von Bennigsen (der einzige, der ablehnte zu erscheinen), Graf Borries. ber ehemalige Reaktionsminister, ber sich bald mit bem Umschwung aussohnte, auch entschiedene Welfen, wie der Minister von Sammerftein, von Lenthe und von Schlepegrell, der oftfriesische Graf Edzard von Innund Annphausen, damals noch unversöhnlich, später Bräsident des preußischen Herrenhauses, und Windthorst, der klug sich der Leitung Diefer Gruppe zu bemächtigen suchte. Mit Entschiedenheit trat von den Mitaliedern der ehemaligen Ersten Rammer nur Graf Münfter auf den Boden der neuen Ordnung und suchte Fühlung mit den sieben ftädti= schen und fünf ländlichen Abgeordneten der ehemaligen Zweiten Kammer, die, alle durchweg nationalliberal, unter Führung von Benniasen und Miquel erschienen und im Sinne der Erklärung vom 1. Oftober an Die Arbeit gingen. In erfter Linie dem Bermittlertalente Bennigfens gelang es, trot der Quertreibereien Windthorfts, die in ihren politi= ichen Unsichten auseinandergebende Versammlung einmütig zusammenzuhalten und dadurch ein weitgehendes Entgegenkommen der Regierung herbeizuführen. 1) Diefe Tätigkeit follte ihn durch Bermittlung des befreundeten Guftav Frentag auch mit dem preußischen Kronprinzen in engere Fühlung bringen, der wieder wie im Frühjahr 1867 die Bermittlung zwischen Bismarck und den Liberalen in die Sand nahm.

## Graf Münfter an Bennigfen.

Gastein, 23. Juli (1867).

Soeben erhalte ich ein Telegramm von Hardenberg, der mir sagt, wir sollen am 29. Juli in Berlin zusammentreten. Ich komme am Sonntag den 28. abends in Berlin an und wohne wieder Hotel Royal. Ich bliebe viel lieber hier in den Bergen, halte es aber für Pflicht, mich nicht zurückzuziehen. Leider höre ich, soll Graf Bennigsen und sollen mehrere andre, deren Namen ich noch nicht weiß, die Teilnahme verweigert haben. Es ist schnödes Unrecht, welches diese Leute am Lande begehen, und wenn sie politisch der Teusel holt, so tut er recht, es ist nur schade, daß andre, daran unschuldig, mit in die dunkle Unterwelt sahren. Wir werden hoffentlich viribus unitis dastehen. Verrscht Einstimmigkeit, volles Einverständnis unter den Vertrauensmännern, so bedeuten sie etwas, sonst aber nichts. Daß Sie davon überzeugt sind und den Parteimann ganz beiseitesehen werden, glaube ich annehmen zu dürsen; meine dringende Bitte geht dahin, in

<sup>1)</sup> Morit Busch, Das Uebergangsjahr in Hannover, S. 257—269.

diesem Sinne bei Ihren Parteigenossen wirken zu wollen, und wenn auch der Junker ein schwierig zu behandelndes Subjekt ist, so verspreche ich, auch meinerseits, so viel an mir ist, zu dieser Einigkeit beizutragen.

## Guftav Frentag an Bennigfen.

Siebleben bei Gotha, 20. Juli 1867.

Zwei Bitten komme ich Ihnen an das Herz zu legen, deren Gewährung wohl ersprießlich für uns alle, zunächst für Hannover, wäre.1)

Erftens handelt es fich um einen vertraulichen Bericht über die gegenwärtigen Buftande und Stimmungen in Sannover, ben Ginfluß der Regierungsmaßregeln, die Bünsche des Landes; und Angabe der Mege, Reformen in Bersonen und Sachen und Magregeln, welche wünschenswert find. Dieser Bericht soll flar und rücksichtslos die Wahrheit fagen und fordern, der Schreiber die Offenheit zeigen, welche einer pertraulichen Mitteilung an einen Bekannten leichter wird als einem förmlichen Elaborat. Wohl nur diese Rücksicht war es, welche mir von dem Auftraggeber den Wunsch zugehen ließ, daß sein Name dabei aus dem Spiele bleibe und daß ich die Mitteilungen als vertrauliche erbitten und empfangen möge. Ich füge nur hinzu, daß ber Auftrag= geber zwar ein Preuße, aber fein Beamter irgendeiner Kategorie ift und daß ich die Ansicht teile, daß eine Information desselben in Ihrem Sinn von fo entscheidendem Ginfluß auf die Geschicke Bannovers fein fann, als bei jemand möglich ift, der nicht Graf Bismarck heißt. Es fruge fich nun, ob Sie diese dankenswerte Arbeit in furgefter Zeit absolvieren könnten. Dürfte ich mir dabei einen Vorschlag erlauben, so mare es der, daß Sie dieser Mitteilung die Form eines Brivatbriefes geben und dieselbe nur so lang machen, als zum scharfen Bervorheben bes Wichtigen nötig ift. Das Beitere wurde sich finden.

Ferner aber habe ich mich eines Auftrages des Kronprinzen zu entledigen. Derselbe möchte gern laufend in Kenntnis gehalten sein von der Tätigkeit der Vertrauensmänner, welche demnächst in Berlin zussammentreten sollen, um über die für Hannover beabsichtigten Maßzregeln zu beraten. Er wünscht eine Art von täglichem vertraulichem Sitzungsprotokoll, welches die Forderungen, Einwendungen und Stimmungen der geladenen Herren resp. ihrer Partei ihm kommuniziert. Dieser Bericht wäre direkt dem Kronprinzen, womöglich täglich, zu übers

<sup>1)</sup> Im Auftrage des Kronprinzen hatte General von Stosch in einem Briese vom 17. Juli 1867 Frentag ersucht ("Denkwürdigkeiten des Generals von Stosch", S. 131/132), die Beschaffung eines Berichts über Hannover und forts lausender Berichterstattung über die Verhandlungen der Vertrauensmänner durch Bennigsen und Miquel zu vermitteln.

senden. Da der Herr Ihnen diesen Wunsch nicht in den Formen seiner Kanzlei auszudrücken in der Lage ist und sich gegenwärtig und wohl auch im August nicht in Berlin besinden wird, so würde ich, im Fall Sie gütigst geneigt wären, seinen Wunsch zu erfüllen, Ihnen eine sichere Adresse in Berlin oder Angabe der Adresse erbitten, unter welcher dersielbe Ihre Briefe für seinen Ausenthalt begehrt.

Geftatten Sie mir, die Bitte um baldige geneigte Antwort anzufügen. Ich habe mich mit dem ersteren Gesuch auch an Miquel gewandt, weil, wie ich annehme, auch von dem Standpunkt seines Amtes und aus seiner Gegend ein Reserat wünschenswert ist. Es wäre aber sehr willkommen, wenn dieser Ihr Situationsbericht vor dem 1. August in der Hand dessen sein könnte, der ihn begehrt. So ist freilich die Zeit kurz. Daß Sie die Sache besorgen, wünsche ich aus vielen Gründen, nicht zuletzt, weil ich mit herzlicher Hochachtung bin u. s. w.

# Bennigsen an Gustav Frentag.

Bennigsen, 22. Juli 1867.

Den Bunsch des Kronprinzen, ihn fortlaufend von dem wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der hannoverschen Vertrauensmänner in Kenntnis zu setzen, bin ich zu erfüllen gern bereit und bitte mir also die in Aussicht gestellte Adresse hierher, eventuell nach Berlin (Hotel Royal) zu bezeichnen.

Ihren weiteren Bunsch, Ihnen einen vertraulichen, rücksichtslosen Bericht über die Stimmungen, Desiderien, notwendigen Resormen in Personen und Sachen u. s. w. Hannovers zu senden sür einen Zweck, welchen Sie nicht geradezu bezeichnet haben, möchte ich für heute weder bestimmt zu erfüllen zusagen noch ablehnen. Auf alle Fälle muß ich wünschen, mein eignes Urteil über die hannoverschen Zustände, da ich äußerst erbittert mich sühle über die unverständige Art, wie die Distatur in einem neuerwordenen Königreich gehandhabt wird, noch zu kontrollieren durch die vielseitigen und zuverlässigen Mitteilungen, welche ich am nächsten Sonnabend in Hannover erhalten werde, wohin ich — zunächst der Reichstagswahlen wegen — eine vertrauliche Versamslung einer größeren Zahl von Parteigenossen der Provinz berusen habe.

# General von Stosch an Bennigsen.

Berlin, 29. Juli 1867.

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre zu benachrichtigen, daß Sie die durch Herrn Hofrat Frentag von Ihnen Seiner Königlichen

<sup>1)</sup> Tiese Parteiversammlung der hannoverschen Nationalliberalen fand unter Leitung Bennigsens am 27. Juli in Hannover statt.

Hoheit dem Kronprinzen versprochenen Berichte pp. an die Adresse des Kammerherrn von Normann der Bestimmung zusühren möchten. Wenn Sie die Briefe im Kronprinzlichen Palais dis abends sieben Uhr abgeben lassen, so werden dieselben noch den Abend ihrer Bestimmung zugeführt. Ziehen Sie die Expedition durch die Post vor, so bemerke ich, daß Herr von Normann in Misdron bei Swinemünde im Gesolge der Frau Kronprinzessin sich besindet.

In diesem Zusammenhange werden die folgenden Briefe des Kronsprinzen Friedrich Wilhelm an Bismarck verständlich: als Wirskungen der ihm von Bennigsen gegebenen Informationen über die hannoverschen Verhältnisse:

Misdron, 1. August 1867. 1)

So oft ich die Lage unsers Staates für ernft gehalten habe, bin ich zu Ihnen gekommen, um Ihnen meine Unsichten auseinanderzusetzen und die Ihrigen zu hören. Die gegenwärtigen Verhältniffe halte ich für recht gespannt und richte beshalb diese Zeilen an Gie mit der Bitte, mir eine Erwiderung zukommen zu laffen. Nach allem, was ich lefe und höre, wird es mir immer flarer, daß wir das Bertrauen der nationalen Partei verlieren, daß dies namentlich in den einverleibten Ländern der Fall ift und daß Süddeutschland weniger wie je Sumpathien für uns hegen fann. Wir verlieren unfer Unsehen, zu dem uns die Siege von 1866 verholfen hatten, und leiften den Intrigen, die uns umgeben und ebenso in Frankreich wie in Defterreich und auch in Dänemark gesponnen werden, willkommenen Borschub . . . In Sannover fommt zu der ohnehin erbitterten Stimmung neue Gereigtheit über Justizmaßregeln, wie auch darüber, daß die Königin vor ihrer Abreise persönlich gefrantt sein soll . . . . 2) Wieviel an diesen Borwürfen Wahres, wieviel llebertreibung sein mag, bin ich nicht imstande, grundlich zu erörtern. Leugnen läßt fich aber nicht, daß in den Rreisen, die uns zugetan maren und bei benen wir Stuten gefunden hatten, ein entfremdender Umschwung eingetreten ift.

Misdron, 2. August 1867.

Mein Brief von gestern war kaum abgegangen, als ich einen Aufsfatz von dritter Hand zugeschickt erhielt, der von einem eingeborenen

<sup>1)</sup> Anhang zu den "Gedanken und Erinnerungen Bismarcks" II, S. 411 3.

<sup>2)</sup> Königin Marie von Hannover, die bis dahin auf der Marienburg bei Nordstemmen einen Stützpunkt der welsischen Agitation gebildet hatte, nußte auf das Drängen der preußischen Regierung am 23. Juli das Land verlassen.

Hannoveraner verfaßt ist. 1) Die klare Darlegung der augenblicklichen Berhältnisse wie auch der Mittel, durch welchen den Mißständen absgeholfen werden könnte, trägt den Stempel der Wahrheit an sich und gibt auch Zeugnis von den preußischen Gesinnungen eines neuen Unterstanen. Aus den angeführten Gründen will ich nicht säumen, Ihnen Abschrift gedachten Aufsahes zukommen zu lassen, den Sie nach Belieben Seiner Majestät mitteilen könnten. P.S. Der Verfasser ahnt nicht, daß ich den Aufsah besitze.

### Rammerherr von Normann an Bennigfen.

Misdron bei Wollin, 2. August 1867.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich den richtigen Eingang Ihrer Sendung2) gang ergebenft mitzuteilen. Seine Königliche Hoheit der Kronpring beauftragt mich, Ihnen Höchstfeinen verbindlichen Dank zu fagen und gleichzeitig die Bitte auszusprechen, sich demnächst einmal offen und rückhaltlos über die Eindrücke äußern zu wollen, welche Sie von dem Auftreten des herrn Minifters und feiner Rate gewonnen haben. Es fame Seiner Königlichen Hoheit vorzugsweise darauf an, zu miffen, ob Sie die hoffnung hegen, daß man feitens der Staats= regierung fortan mehr als bisher geneigt sein werde, den berechtigten Wünschen Hannovers Rechnung zu tragen. Endlich spricht der Kronpring die Bitte aus, ihn, wenn möglich, darüber aufflären zu wollen, ob Ihre Majestät die Königin Marie vor ihrer Abreise von der Marienburg in der Tat, wie mehrfach behauptet wurde, über einen Mangel an Rücksicht feitens der preußischen Behörden gegen ihre Person zu klagen gehabt hat. Guer Hochwohlgeboren Mitteilungen murden gang ficher burch den lleberbringer Diefes, Gefretar Bilch in ber Ranglei des Kronpringen, befördert werden fonnen.

Leiber bin ich nicht in der Lage, aus diesen Berichten Bennigsens selbst etwas mitzuteilen, da sich ihre Konzepte nicht unter seinen Papieren vorgefunden haben. In welchem Sinne sie gehalten waren, geht jedoch aus einem weiteren Briese des Kronprinzen an Bismarck vom 7. August?) hervor: "Seit Absendung meiner letzten zwei Briese

<sup>1)</sup> Es läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dieser Aufsatz der Bericht Bennigsens oder Miquels gewesen ist. Das letztere ist wahrscheinlicher.

<sup>2)</sup> Hierbei kann es sich natürlich nicht um den an eine Deckadresse gesfandten Stimmungsbericht über Hannover handeln, sondern nur um den ersten Bericht über die am 29. Juli eröffneten Berhandlungen der hannoverschen Berstrauensmänner in Berlin.

<sup>3)</sup> Anhang zu den "Gedanken und Erinnerungen" II, S. 414/7.

habe ich abermals mehrere Mitteilungen erhalten, die ich Ihnen nicht vorenthalten kann. Zunächst muß ich Ihnen meine Freude aussprechen über den günstigen Berlauf, den, wie es mir scheinen will, die Berbandlungen mit den hannoverschen Vertrauensmännern genommen haben. Man hatte wenig Erfolg beim Eintreffen in Berlin erwartet und ist dagegen voll Bertrauen auf die Einsicht und den guten Willen der Regierung von dort geschieden. Der gute Berlauf, den die Berhandslungen nun genommen haben, sollte von selbst dazu sühren, in ähnslicher Weise mit den Bewohnern der übrigen Landesteile eine Bersständigung anzubahnen." Der Kronprinz sprach Bennigsen selbst seinen Dank einige Wochen später in einem eigenhändigen Schreiben aus:

Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen an Bennigsen. 1)

Botsdam, 24. August 1867.

Sie haben mir durch Ihre gefälligen eingehenden Mitteilungen über die Verhandlungen mit den hannoverschen Vertrauensmännern eine große Freude bereitet. Meinen Dank für Ihre Briefe wollte ich Ihnen gern selbst aussprechen und bitte ich Sie deshalb, das etwas verspätete Eintreffen besselben zu entschuldigen.

Es war mir eine ordentliche Wohltat, täglich mehr die Ueberzeugung zu gewinnen, daß jene Beratungen, wenn auch gegen Ende der "einjährigen Diktatur" angesett, sicherlich zum Wohle der hannoverschen Landesteile gereichen mußten; nicht minder aber freute ich mich, daß auf beiden Seiten Unerkennung des guten Willens wie auch des Entgegenkommens gefunden ward.

Mögen nun die aus den Verhandlungen zu entstehenden Maßregeln der Regierung zur Bestiedigung Ihrer heimatlichen Lande dienen und hierdurch ein rechter Segen für diese Provinz unserer Monarchie geschaffen werden, für deren ferneres Gedeihen ich mit ganzer Hingebung und Teilnahme zu wirken gerne bestrebt sein werde.

In der Hoffnung, Sie bald wieder in gewohnter Weise zum Wohl unsers engeren wie auch des gemeinsamen Vaterlands wirksam zu sehen, wiederhole ich meinen Dank für Ihre Mitteilungen als

Ihr wohlgeneigter

Friedrich Wilhelm, Rrp.

<sup>1)</sup> Uebersandt durch den Kammerherrn von Normann mit einem Begleits schreiben, datiert Neues Palais bei Potsdam, 24. August 1867: "Guer Hochswohlgeboren beehre ich mich in der Anlage ein Schreiben Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen zu übersenden und gleichzeitig die Bitte auszusprechen, mich von dem richtigen Gingang desselben gefälligst mit einigen Worten benachsrichtigen zu wollen" u. s. w.

Die Fortdauer des zu dem fürstlichen Vermittler begründeten Vertrauensverhältniffes ergibt sich aus folgendem Briefe:

# Guftav Frentag an Bennigfen.

Siebleben bei Gotha. 1. September 1867.

Aus der Umgebung des Kronprinzen wird mir der Wunsch ausgesprochen, Ihre Ansicht über eine Reise des Königs nach Sannover au erbitten. 1)

Man ift dort der Meinung, daß die Befuche in Raffel und Naffau, von denen der erstere überraschend gunftigen Erfolg gehabt, gewiffer= maken den Boden geebnet haben, man meint, die hannoverschen Bertrauensmänner haben einen guten Eindruck nach Sause gebracht, und möchte gern der Entrevue in Salzburg,2) welche in Berlin fehr bedrückt, ein Paroli bieten. Man hofft, daß die neuen Bahlen preußische, wenigstens deutsche Gefühle erregen, und hält dafür, daß es sehr munschens= wert sei, die Versöhnung Hannovers öffentlich zu dokumentieren.

Mur bin ich der Meinung, daß Sie dadurch in feiner Beise tompromittiert werden dürfen. Der Weg, die Sache, falls Ihnen die Situation gunftig scheint, ju fzenieren, mare, daß Gie an den Kronprinzen deshalb schreiben und ihm Ihre Unsicht und Soffnungen mitteilen; dasselbe mußten Sie oder einer der wohlgeneigten Konservativen mit Bismarck tun. Aber auch fur den Fall, daß Gie Bedenken hatten, wurde es sich wohl empfehlen, dem Kronprinzen darüber Bericht zu gönnen, falls Ihnen das munichenswert icheint, unter Bezugnahme auf meine Unfrage, von welcher derfelbe beim Eintreffen Ihres Briefes in Kenntnis gesett sein murde, falls er es nicht bereits weiß. Um 3. geht der König dem Vernehmen nach nach Köln: auf der Rückreise murde fich bei eiliger Betreibung die Sache machen laffen.

Ihre, der Bertrauensmänner Unwesenheit in Berlin hat dort fehr gute Wirfung gemacht. Graf Gulenburg war befliffen, den Unterschied zwischen den hannoverschen und furhessischen Vertrauensmännern hervorzuheben, die ersteren Männer, die andern fämtlich Advokaten, das fei der Unterschied in der politischen Erziehung. Aber was mir lieber ift, Ihre Berichte an den Kronprinzen haben sehr gefallen, und man ift Ihnen dort von Bergen dankbar. Man war ftolz darauf, Bismarcken gegenüber so gut unterrichtet zu sein.3)

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Reise die erste Anfrage des Königs bei Bismarck am 27. August 1867, Anhang zu den "Gedanken und Erinnerungen" I, S. 165 f.

<sup>2)</sup> Die Zusammenkunft zwischen den Kaisern Franz Joseph und Napoleon in Salzburg vom 18. bis 21. August 1867.

<sup>3)</sup> Bgl. Stosch an Frentag, 18. August 1867: "Ihren Bericht von Miquel

Der Abgang Lippes und Gulenburgs wird dadurch aufgehalten, daß es Bismarck immer schwerer wird, selbständige Menschen neben fich zu dulden. Gede entgegengesette Auffassung macht ihn unausstehlich nervös. Aber wieder drängt die Not. Die Situation ift nicht erfreulich. Daß man im vorigen Jahre halbe Arbeit getan, empfindet man bitter. Der Raiser Napoleon hat sich befliffen erklärt, daß er die Resultate des Brager Friedens anerkenne, er kann nicht laffen, in feiner Methode, doppelt zu spielen und Sinterturen zu suchen, sein altes Projekt eines Südbundes wieder zu empfehlen. Und er hat dafür nach Kräften geschürt. Die süddeutschen Regierungen fühlen sich in jedem Biderstande durch die Hoffnung auf ein Bundnis der Salzburger ermutigt. Unter dem Schein der preußenfreundlichen Bermittlung wird die Abtretung Nordschleswigs urgiert, um das Preftige Preugens ju schwächen. Bis die Stunde sicherer Arbeit kommt - wenn Napoleon fie dann benuten will. Go spielt er mit einem Gedanken, deffen lette Schrecken er fich in nüchternen Stunden wohl deutlich macht. Es ift immer noch etwas von dem alten Flibuftier der Feder in ihm. Für uns wäre das vielleicht kein Nachteil, denn es bändigt die hochfahrende Gesetzesgleichgültigkeit der preußischen Regierung. Aber leider ift bort alle Arbeit eine ruckweise wie gelegentliche.

Wollen Sie nicht direkt dem Kronprinzen schreiben, so, bitte ich, gönnen Sie mir Ihre Ansicht, ich werde sie an seine Adresse besorgen. Ich halte aber das erstere aus mehreren Gründen für besser, denn ich wünsche Sie zu dem Herrn in einem festen Verhältnis.1)

Die Verhandlungen der Vertrauensmänner?) bezogen sich hauptsächlich auf die Neuordnung der Verwaltung: die wichtigsten Fragen
waren die Beibehaltung der hannoverschen Aemterversassung oder die Einführung des Instituts der Landräte, die Vildung von Kreisen und kreisständischen Vertretungen, die Umgestaltung und Aushebung der Landdrosteien und die Einrichtung einer provinzialständischen Vertretung. In den meisten Fragen gab die Regierung den Wünschen der Hannoveraner nach. Sie verzichtete auf die Einführung der Landräte und willigte darein, daß auf den Kreistagen den Kitterschaften nicht die Hälfte der Stimmen, wie sie vorgeschlagen hatten, sondern nur ein Drittel, wie die Mehrzahl der Vertrauensmänner wünschte, zugebilligt

hat der Herr abschreiben lassen und Bismarck eingehändigt. Bennigsen hat täglich geschrieben, und man war stolz, Bismarck gegenüber vollständig gewappnet zu sein." Denkwürdigkeiten des Generals von Stosch, S. 132.

<sup>1)</sup> Eine Lieblingsidee Frentags, vgl. Bd. I, S. 605.

<sup>2)</sup> M. Busch, Das Uebergangsjahr in Hannover, S. 257—269.

wurde. Vor allem verzichtete sie auf den gekünstelten Plan, durch Zufammenlegung der bisherigen Provinziallandschaften drei Kommunallandtage (Bannover-Bildesheim, Lüneburg-Bremen, Danabruct-Oftfriesland) zu bilden, und stimmte dem einmutigen Buniche der Bertrauens= manner auf Schaffung eines einheitlichen Provinziallandtages - qu= fammengesett aus einer gleichen Anzahl von Bertretern der Ritter= ichaften, Städte und Landgemeinden - ju, um dem Bedürfnis ber Rusammengehörigkeit der gangen Proving einen unzweideutigen Ausdruck zu geben. Auch in den meisten Nebenfragen kam es zu einer Berftändigung; fo sollte der Klofterfonds auch ferner ausschließlich für hannover ftiftungsgemäß verwendet werden; das Verfahren der General= fommission in Teilungs- und Verkoppelungssachen sollte sich an die bisher gültigen Vorschriften anschließen; die hannoversche Landeskirche follte nicht dem Oberfirchenrat in Berlin unterstellt werden. Schließlich wurde noch, um der neuen Proving einen größeren Kreis felb= ftändiger Betätigung in Zukunft gesetlich zu sichern, die Aussonderung von Staatsvermögen für bestimmte provinzielle Zwecke und Institute in Aussicht gestellt.

So schieden die Vertrauensmänner in der Ueberzeugung, daß die preußische Regierung keineswegs eine bloße Unisormierung der neuen Landesteile mit den alten beabsichtige, sondern nur das zur Herstellung der Staatseinheit und der gleichmäßigen Verteilung der Staatslasten Ersorderliche einsühren wolle. Unter diesem Eindrucke sielen die Wahlen zum ersten Norddeutschen Reichstage am 31. August noch günstiger aus als die Februarwahlen, wenn auch unter viel geringerer Beteiligung. Die Nationalliberalen erlangten dreizehn Mandate, während die Welsen nur vier Wahlfreise behaupteten; Bennigsen selbst, der an dem bisherigen günstigen Verlauf einen wesentlichen Unteil hatte, wurde wiederum im neunzehnten Wahlfreise mit 5541 Stimmen gegen wenige Hunderte gegnerische Stimmen gewählt.

## Bennigsen an Paftor Pfaff.

Hannover, 5. September 1867.

Bielen Dank für Ihre Mitteilungen, namentlich aber auch für die vielsachen Mühen, welche Sie wieder für mich gehabt haben. Im ganzen sind ja gottlob die Wahlen sehr günstig für unsre Partei im Hannoverschen ausgefallen. Bon unsern eigentlichen Freunden ist allein Albrecht unterlegen. Ich hoffe aber, daß wir ihn nachträglich in dem ziemlich sicheren Bezirk Osterode-Einbeck noch hineinbringen, da Miquel in Osnabrück annehmen muß. Das nicht ganz geringe Gewicht, welches die nationalliberalen Hannoveraner im Reichstage haben werden, soll,

benke ich, auch unfern hannoverschen Verhältnissen zugute kommen, beren zweckmäßige Erledigung übrigens ein mehr als provinzielles Intereffe hat.

### Graf Münfter an Bennigfen.

Derneburg, 12. August 1867.

Gern hatte ich gehört, wie die Gifenbahnsache liegt und wie Gie überhaupt die Lage der Dinge auffassen. Ich höre, daß hier fehr geflissentlich verbreitet wird, es sei alles, was uns versprochen wurde, nur Blendwerk gewesen und es werde nicht gehalten werden. Außer= dem erzählen unfre Standesgenoffen, ich habe nur nach einer Provinzial= vertretung gestrebt, um als Erblandmarschall, wenn auch in beschränftem Maße, fortzueristieren u. f. w. Es zeigt das alles den unverbesferlichen Geist der Leute. Meine Bahl am Barge wird von maggebender Seite für ziemlich gesichert gehalten ...

Die Reise nach Salzburg hat weniger politische Bedeutung, als man ihr zuschreibt. 2. N. wird alter, die Nieren franker, das Gemüt weicher, die Raiferin gewinnt immer mehr Einfluß über ihn, und fie fühlt sich im Gewissen geniert durch den Tod Maximilians. Möglich ift es, daß in gewiffer Beise auch auf Bayern gewirft werden foll, auch möglich, daß einige ultramontane Schreier fich mit ihm einlaffen. Das alles hat aber feine Wichtigkeit. Krieg wird heutzutage ohne wirklich innere Notwendigkeit nicht gemacht, eine folche eriftiert nicht. und beshalb behalten wir Frieden. Krieg murde allerdings uns dem Ideale, dem wir beide nachstreben, einem großen germanischen Staate, näher führen, ihn sicher rascher ins Leben setzen; die Opfer laffen sich aber vielleicht vermeiden, es geht möglicherweise auf friedlichem Bege. Das Blut von 1866 hat uns einen mächtigen Schritt weiter geführt. ben zweiten Schritt muffen wir machen, ohne das Ausland hineinzugiehen, wir können ihn in Frieden machen. In Berlin habe ich manches gesehen, was ich mir anders dachte. Das Uhrwerk ist nicht stark genug, die Räder greifen nicht ineinander, um die Glocke so anzuschlagen, daß gang Deutschland fie hört und ihrem Rufe folgt. Teilen Sie mir Ihre Plane für nächste Zeit mit, da ich womöglich Sie bald feben möchte.

Derneburg, 27. August 1867.

Die Verordnung ift heraus, 1) und ich sehe, daß ich, freilich auch als mediatifierter Erblandmarschall, bin bestehen geblieben, und weiß sehr gut, daß ich Ihnen das gang allein verdanke, wie überhaupt die Be-

<sup>1)</sup> Publikation der provinzialskandischen Verfassung für Sannover am 26. August 1867.

ziehungen, die wir seit der Katastrophe zueinander gehabt, nichts andres als ein wirklich freundschaftliches Verhältnis begründen können. Ob Ihre Wahl in der Calenberger Kitterschaft zu erreichen ist, weiß ich noch nicht. Denken Sie sich, daß ein gewisser Freund in B. W. schon jetzt durch seinen Freund R. alles dagegen in Bewegung setzt. Die Ritter würden sich unter den Bauer stellen, wenn sie wirklich unsinnig genug wären, Sie nicht zu wählen. Schlepegrell tut, was er versprach. Mit Maybach habe ich nicht über die andern Bahnen gesprochen. Der Mann hat mir aber ganz außerordentlich gefallen, und wenn ich mich nicht täusche, wird der eine gute Ucquisition sein.

Am 21. September 1867 trat der hannoversche Provinziallandtag zum ersten Male zusammen. Graf Münfter war von der Regierung jum Landtagsmarschall, Bennigsen, der nicht von der calenbergischen Ritterschaft, der er angehörte, sondern von der ländlichen Kurie Calen= bergs gewählt worden war, zum Bizelandtagsmarschall ernannt. Gleich nach der Eröffnung beantragte Bennigsen, die Regierung zu ersuchen, den hannoverschen Domanialablösungsfonds in der Höhe von etwa 16 Millionen Talern der Provinz zur Verwaltung für provinzielle 2mecke zu überweisen. Der Provinziallandtag nahm den Untrag einstimmig an. Der neuernannte Oberpräsident Graf Stolberg wurde von Bismarck im Ginverständnis mit dem Konige ermächtigt, die Erfüllung dieses Wunsches amtlich zuzusagen. Die Regierung wollte jedoch eine so wichtige Maßregel nicht während der Diktatur des llebergangsjahres treffen und legte dem preußischen Landtage ein Gesetz vor, das der Provinz eine jährliche feste Rente von 500 000 Talern für provinzielle Amecke übermies.

Während Bennigsen also mit Erfolg die schonende Uebersührung Hannovers in die neuen Verhältnisse anbahnte, war er zugleich, gleichsfalls in Gemeinschaft mit dem Grasen Münster, bemüht, auch für die materiellen Interessen der Provinz, deren Pflege als Ausgleich für das Verlorene schon der erste nationalliberale Wahlaufruf in Aussicht genommen hatte, durch Entwicklung des Eisenbahnbaus einzutreten. Es handelt sich um Dinge, die von Münster und Bennigsen in erster Linie aus politischen Motiven unternommen wurden; sie würden jedoch nur ein lokales Interesse beanspruchen können, wenn sich hernach nicht seindselige Verdächtigungen zu politischen Zwecken ihrer bemächtigt hätten. So mag ihre Darlegung auf Grund des später veröffentlichten amtlichen Materiales schon an dieser Stelle erfolgen.

Unter dem 12. Juni 1867 richtete ein Gründungskomitee, bestehend aus Graf Münster, von Bennigsen, Neubourg (Stade), Bürgermeister

Hugenberg (llefzen), Kommerzienrat Buresch (Linden) für die Firma Egeftorff, Gutsbesitzer Udickes (Beuhausen), Bankier Blumenthal (Bannover) und Bigefonful Lent ein Gefuch an den Sandelsminifter um Beförderung einer Bahn von Sannover nach Sameln, mit einer Abzweigung nach dem Deifter und eventuell einer Fortsekung bis zur westfälischen Bahn nach Altenbeken, und einer Bahn von Sarburg nach Stade und Geeftemunde. "Neben den Intereffen des Bertehrs maren es vorzüglich politische Motive, welche die Bittsteller zu ihrem Antrage veranlagten, da die hannoversche Regierung beide Linien bereits in Aussicht genommen hatte und von der baldigen Ausführung eine Ginwirfung auf die politische Stimmung der eben erst mit der preußischen Monarchie vereinigten Broving gehofft wurde." 1) Der Handelsminister erkannte die Bestrebungen des Komitees als nütlich an, lehnte die Bahn Barburg-Geeftemunde ab, versprach staatliche Unterftugung der übrigen Streden nach Beendigung der staatlichen Vorarbeiten und Erfüllung der nach der preußischen Praxis für Gisenbahnkonzessionen geltenden Bestimmungen über die Rapitalisierung (Raution, volle Ginzahlung des Stammkapitals in bar und Ausschluß der Generalentreprise); in einer weiteren Mitteilung an Bennigsen vom 12. Juni 1868, in der die Kosten der Bahn Hannover-Altenbeken auf rund 81/2 Millionen Taler berechnet wurden, lehnte er die Zinsgarantie als unnötig ab, da die auch für eine Staatsbahn geeignete Strecke rentabel fei. Darauf erklärte Bennigfen im Namen feiner Genoffen, man werde auch ohne Zinsgarantie die Mittel beschaffen, und zeigte am 4. September 1868 dem Minister an, daß die Bildung einer Aftiengefellschaft mit einem Grundfavital von 91 Millionen gelungen fei; auf Grund diefer Erklärung wurde das Statut der Gesellschaft von Bennigsen und Adictes, zugleich mit Bollmacht von Graf Münfter, Neubourg, Sugenberg, Buresch, Lent und dem Bankier Jacques, notariell vollzogen und am 25. November 1868 feitens der Regierung genehmigt. Graf Münfter und Bennigsen traten in den Bermaltungsrat der Bahn ein.

Die Finanzierung des Unternehmens war nur durch die Beteiligung des bekannten Eisenbahnbauunternehmers Strousberg möglich geworden. Die Durchführung des Baues hatte jedoch von vornherein den bedenklichen Fehler aller Strousbergschen Unternehmungen, daß Strousberg (unter Zuhilfenahme von Strohmännern) den weitaus überwiegenden Teil des Uttienkapitals formell zeichnete, also tatsächlich sast der einzige Uftionär war und die Gesellschaft fast allein bildete, zugleich aber den Bau der

<sup>1)</sup> Bericht der Spezialuntersuchungskommission. Drucksache 11 des Absgeordnetenhauses, Session 1873/74, Bb. I, S. 103—108. Bgl. auch "Dr. Stroußsberg und sein Wirken", von ihm selbst geschildert (Berlin 1876), S. 305—310.

Gifenbahn - was die Regierung ausdrücklich unterfagt hatte - in Generalentreprise übernahm, so daß der notwendige Interessengegensak zwischen Gesellschaft und Bauunternehmer fehlte. Der Bahnbau verzögerte sich mährend des Krieges infolge von Arbeitermangel und Menderungen des Planes fo fehr, daß die Raution Strousberas verfiel. Dann mußte die Gesellschaft, die auch die schwach fundierte Bahn Löhne-Bienenburg übernommen hatte, eine Brioritätsanleihe von 31/2 Millionen Talern aufnehmen und wurde schließlich in den Zusammenbruch aller Strousbergschen Unternehmungen verwickelt. Die Beteiligung Benniafens aber murde von seinen politischen Gegnern dazu ausgenutt, um auch ihn in den Verleumdungsfeldzug hineinzuziehen, von dem Fürst Bismarck um die Mitte der siebziger Jahre betroffen murde. Gin ernst= hafter Vorwurf konnte jedoch gegen Bennigfen nach keiner Richtung hin erhoben werden. Das Motiv war für ihn von vornherein nicht finanzieller, sondern politischer Natur gewesen. Er besaß nicht einmal, ebensowenig wie Graf Münster, dem Wortlaut des Aftiengesetzes zuwider, als Aufsichtsratsmitglied eine einzige Aftie und konnte nach dem Zusammenbruch des Unternehmens im August 1874 die öffentliche Erklärung abgeben, daß er in feinerlei Beife irgendeine Art von Ge= schäftsgewinn bezogen habe.1) Und so bewies benn auch der Bericht

<sup>1)</sup> Am 11. August 1874 veröffentlichte Bennigsen folgende Erklärung gegen die "Deutsche Landeszeitung" und "Leipziger Zeitung":

<sup>&</sup>quot;In Ihren Artikeln ift wiederholt die Vermutung, ja die Behauptung aufgestellt, ich habe mir für meine Mitwirkung bei der Begründung und Konzefsionierung der Bahnen Sannover-Altenbeken und Löhne-Bienenburg Bermögensvorteile, einen fog. Grundergewinn, verschafft. Es ift fogar als gewiffermaßen unmöglich hingestellt, daß jemand, welcher, wie ich, bei Gründung und Konzessionierung einer Gisenbahn so tätig gewesen sei und den Bauvertrag mit einem der Unternehmer felbst mit abgeschlossen habe, harmlos genug hatte fein follen, sich feinen derartigen Gewinn zu verschaffen. hierüber gestatten Sie mir eine beutliche und bestimmte Erklärung. Solange in Deutschland auf den Privateisen= bahnbau nicht vollständig verzichtet ist, wird es allerdings schwer möglich sein, daß Bankiers und Kaufleute, überhaupt Geschäftsmänner, welche mit ihrer Zeit und Kraft Geld verdienen wollen, für Begründung und Ausführung einer Gifenbahn den hierzu regelmäßig erforderlichen fehr bedeutenden Aufwand an Zeit und Arbeit, häufig verbunden mit erheblichen Auslagen und Geschäftsrifitos, über sich nehmen, ohne auf einen entsprechenden geschäftlichen Gewinn zu rechnen und fich benfelben zu verschaffen. Man wird dabei allerdings verlangen, daß ein folder Gewinn kein unangemeffener ift und daß er in gesetzlicher Form ohne hintergehung Beteiligter erstrebt und erlangt wird. Ich bin aber kein Geschäfts= mann. Deshalb und mit Rücksicht auf meine öffentliche Stellung würde ich es für unpassend und für wenig ehrenvoll halten, wenn ich die Mitwirkung bei der Begründung einer Gifenbahn dazu hatte benuten wollen, irgendeinen derartigen Geschäftsgewinn zu erstreben oder anzunehmen. Ich verwahre mich da=

ber Untersuchungskommission, daß nur die Berleumdung Bennigsen in die Reihe der "Gründer" stellen darf.

Im Herbst 1867 war das Vertrauen der Hannoveraner zu der Tätigkeit Bennigsens für seine Provinz so gestiegen, daß selbst ehemalige politische Gegner es rückhaltlos anerkannten. Auch unter den Welsen erkannten die Ehrlichen, daß die Durchsechtung der hannoverschen Neusordnung im preußischen Abgeordnetenhause im wesentlich von seinem Gesichick und Einsluß abhängen würde. Es gibt dafür keinen besseren Beweis als einen — auch für die hannoversche Verwaltungsgeschichte interessanten — Brief des Mannes, mit dem der Präsident des Nationalsvereins früher die erbittertsten Kämpse geführt hatte, von dem man zuletzt hätte erwarten sollen, daß er sich jemals wieder Bennigsen nähern würde.

## Graf Borries an Bennigsen.

Celle, 4. Dezember 1867.

Bei Perlustration des Hefts III zum Budget pro 1868 sinde ich, daß die hannoverschen Behörden im ganzen noch gut gesahren sind. An den Positionen für die Justizbehörden ist, soweit ich es beurteilen kann, nichts geändert, selbst die Maximalsäte sind geblieben; die Verwaltung ist wenigstens mit einem blauen Auge davongekommen. Ich hoffe, daß das Abgeordnetenhaus nichts abmindert. Inzwischen sinde ich bei den Aemtern drei bedenkliche Projekte.

1. Man scheint die Absicht zu haben, die Amtsvogtstellen allmählich eingehen lassen zu wollen, wo dann den Gemeindebeamten die Geschäfte zusallen würden. Die Zahl der Amtsvögte war bereits 1859 auf das äußerste Maß des Bedürsnisses beschränkt. Irgend erheblich weiter zu gehen, halte ich untunlich. Schon jetzt ziehen sich die größeren Grundbesitzer möglichst vom Gemeindeamte zurück, weil ihnen die Funktionen teils zu lästig, teils zu untergeordnet sind. Gebessert hat sich dieser Zustand durch die eingetretenen Veränderungen nicht, vollends nicht durch Vorschriften aus der Zeit des Interregnums, wodurch zum Beispiel die Gemeindebeamten für das Austreten der Militärpslichtigen verantwortlich gemacht und mit doppelter militärischer Exesution bedroht

her energisch gegen jede dahin gehende Unterstellung oder Behauptung, erkläre hierdurch auf das bestimmteste, daß ich bei Gelegenheit der Begründung und Konzessionierung der Hannover-Altenbekener oder Löhne-Vienenburger Gisenbahn keinerlei Geschäftsgewinn oder Gründerlohn mir verschafft habe, und halte mich zu der Ueberzeugung berechtigt, daß alle, welche mich persönlich kennen oder auch nur mit einiger Ausmerksamkeit meine langjährige öffentliche Tätigkeit versfolgt haben, dieser meiner Bersicherung Glauben schenken werden."

1) Um 7. November hatten, zum ersten Male für die neuen Provinzen, die Wahlen zum preußischen Abgeordnerenhaus stattgefunden.

wurden. In den Bremenschen Küstengegenden war dieses Austreten auch in früheren Jahren nichts Seltenes; mag im vorigen Sommer aus Furcht vor der strengeren Militärpslicht vielleicht häusiger vorgesommen sein. Die Aemter können untere Organe nicht völlig entbehren; zieht man die Amtsvogtstellen ein, so wird die Folge davon sein, daß das Gemeindeamt vollends in Mißkredit kommt, zu einem besoldeten herabsinkt und die Ausgabe vom Staatsbudget auf die Gemeindekasse gewälzt wird.

- 2. Es foll bei jedem Amte ein Amtsfetretar angestellt werden. Ueber deffen Stellung und Funktionen scheint man fich aber nicht klar geworden zu fein. Im Sefte III Seite 45 heißt es in der Erläuterung, daß 70 Umtsvögte und 44 Umtsaffefforen zu diesen Umtsfefretären vermendet werden sollen. Amtsaffessoren und Amtsvögte nehmen eine gang verschiedene soziale Stellung ein, haben einen gang verschiedenen Grad wiffenschaftlicher Ausbildung. Es ift für den Amtsaffeffor un= würdig, ihm den Wirkungsfreis nach dem Bildungsgrade eines Amtspogts anzuweisen und wurde fehr schmerzlich empfunden werden; der Amtsvoat bagegen fommt von vornberein in eine schiefe Stellung, wenn er einen Birtungstreis nach dem fozialen und Bildungsftandpuntte eines Umtsaffeffors einnehmen foll. Das lettere ift migbräuchlich wohl vorgekommen bei faulen Beamten oder folchen, welche fich wissenschaftlichen Studien und Arbeiten hingeben und die Amtsverwaltung dem Amtsvogte überlaffen. Bedürfnis war und ift bei den Memtern die Unftellung eines fog. Umtsichreibers, nicht Gefretars, bem die Beforgung der gesamten Schreiberei, die Führung des Produftenbuchs, die Inordnunghaltung der Registratur, die Aufstellung und Führung von Tabellen und Registern und die Entwerfung unbedeutenber Schreiben und Berichte übertragen wird. Das ift fein Wirkungsfreis für einen Amtsaffeffor, in beffen Sanden diese Arbeiten schlecht beschafft werden wurden und der geistig dabei vertummern mußte; ja ich bin sogar zweifelhaft, ob jeder Amtsvogt bazu paßt. man aus diesen Umtssetretären gar Bertreter des Umtshauptmanns machen, so schafft man damit eine Rlaffe mit einer Zwitterstellung und allen den nachteiligen Folgen daraus, zu vornehm für die eigentlichen Schreibergeschäfte, nicht genügend ausgebildet für die eigentlichen Umtsgeschäfte, und von vornherein unzufrieden. Daher schaffe man nur besoldete Amts fchreiber und feine Gefretare, und drucke die hannoverschen Amtsaffessoren nicht zu einer so untergeordneten, für sie völlig unpaffenden Stellung herab.
- 3. Die Hilfsbeamten sollen allmählich wegfallen. Nicht der Hilfe wegen halte ich das Institut der Hilfsbeamten wichtig, sondern a) als

Schule der Ausbildung für die Amtsverwaltung und b) in der Rolle eines Bechtes, zur Unregung, daß die alteren Berren, alleinstehend. nicht gang sich verliegen und rein mechanisch die Geschäfte abmachen. Sie muffen fich vor dem jungeren Kollegen zusammennehmen und durfen fich nicht so gehen laffen, als wenn sie völlig alleinstehen. Einige Erfahrung besitze ich auch auf diesem Gebiete, ba ich dreizehn Sahre Beamter und auch dreizehn Sahre Rat in der Landdroftei gewesen bin. Wo foll mit dem Wegfall der Silfsbeamten die Vorschule der Amtshauptleute sein? Etwa in den Regierungen? Hoffentlich nicht! Es ift fehr heilfam, wenn der jungere Berwaltungsbeamte einige Sahre bei einer höheren Bermaltungsbehörde arbeitet. Aber gur mirklichen Schule ber unteren Berwaltungsbeamten, welche unmittelbar mit den Untertanen verhandeln und mehr an Ort und Stelle mirfen follen als hinterm Schreibtische, dafür paßt sich die Ausbildung in den Regierungskollegien nicht. Ich erlaube mir, diese Bunfte, besonders aber Rr. 2, Guer Hochwohlgeboren geneigter Prüfung recht dringend zu empfehlen . . .

Die Aftien unsers Provinzialsonds stehen ja wohl gut. Ich hoffe, die Hannoveraner werden unter Guer Hochwohlgeboren Führung als so geschlossene Phalanz dafür auftreten, daß dagegen alle etwaigen Bebenken schwinden und verstummen. Ein Gleiches hoffe ich aber auch in betreff der Vermögensregelung mit Seiner Majestät dem König Georg V.

Die Organisation der Provinz Hannover, der Bennigsens politische Arbeit im folgenden Jahre hauptsächlich gewidmet war, hatte nicht eine ausschließlich verwaltungstechnische Bedeutung, sondern hing innerlich mit dem großen preußisch-deutschen Verfassungsprobleme zusammen. Es war eine Angelegenheit, nur scheindar provinziellen Charakters, vielzmehr in diesem Augenblick politisch im höchsten Sinne, und darum sollte auch ihre parlamentarische Erledigung zu Kämpsen von allgemein politischer Bedeutung führen. Bevor wir Bennigsens Anteil an diesen Dingen besprechen und seine eignen Briese vorlegen, ist daher ein Kückblick notwendig.

Das Problem der deutschen Einheit unter Preußens Führung hatte von vornherein, wie man gerade heute wieder erkannt hat, 1) ein spezisische preußisches Problem in sich geschlossen. Schon Paul Pfizer, der ahnungs-volle Prophet des neuen Deutschlands, hatte vorhergesehen, daß hinter dem allen geläusigen Saße von der Unmöglichkeit eines Bundesstaates

<sup>1)</sup> Fr. Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat (München 1907), dazu meine Besprechung in den Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Geschichte XXII, 1. S. 306 ff.

mit zwei Großmächten noch ein andres Problem schlummere: ob benn ein Bundesftaat mit einer Grofmacht möglich fei. Oder mußte nicht diese eine Großmacht, wenn fie die Führung des außeröfterreichischen Deutschlands in die Sand nehmen wollte, sich auch einer Umbildung in fich felber unterwerfen, um den neuen Bau harmonischer zu gestalten: das allzu straffe Gefüge ihres die bundesstaatlichen Formen fast sprengenden großmächtlichen Körpers in etwas lockern und erweichen? Ein Teil der Erbkaiserlichen, Gagern und die ihm gunächststehende Gruppe, hatte fich mit der Notwendigkeit einer folchen "Auflösung" Breugens zunächst theoretisch durchdrungen, einzeln fogar mit der Soff= nung, auch praktisch etwas zu erreichen. Mochte die Forderung bei einigen doftrinares Bedürfnis, bei andern der Beruhigung mittelftaatlicher Beforgnisse berechnend angepaßt sein, auf alle Fälle lag ihr ein richtiger politischer Gedanke zugrunde. In der Welt der Wirklichkeit mußten die Erbkaiserlichen diesen Gedanken schon lange bevor ihr Kaisertraum selbst verflog, wieder begraben. Die Oftronierung der preußischen Berfaffung im Dezember 1848, die Konftituierung Breugens als eines geschloffenen verfassungsmäßigen Körpers machte ihren Hoffnungen ein Ende. Man fügte sich. Statt etwa die Bedingung zu stellen, daß Preußen vor der Unnahme der Kaiserkrone sich zu einer Auflösung in seine Provinzen verpflichten muffe, begnügte man sich im Frühjahr 1849 mit der harm= losen Erwartung, daß der natürliche Gang der Dinge später von selbst diese Auflösung herbeiführen werde. Man bachte kaum noch an eine Berschlagung Preußens in seine Provinzen und eine Beseitigung bes preußischen Landtags, wohl aber an eine weitgehende provinzielle Dezentralisation Preußens und an eine starte Ginschränfung der Rompetenz seines Landtages zugunften eines deutschen Parlaments.

Mit dem Scheitern der Frankfurter Kaiserpläne schwanden auch solche Möglichkeiten. Die Erneuerung der erbkaiserlichen Bolitik in der Nationalvereinsperiode von 1859 bis 1866 hat, soviel wir sehen, diese Ergänzungsforderung einer Umbildung Preußens zunächst nicht in den Vordergrund gestellt: vermutlich geschah dieser Verzicht nicht bloß aus Ibneigung gegen den "gothaischen" Doktrinarismus, sondern in dem richtigen Instinkt, daß es widersinnig sei, vor der notwendigen Abrechnung Preußens mit Desterreich von einer Auslösung des preußischen Staatskörpers zu sprechen. Man hatte ein richtigeres Gesühl von seiner Vebenssähigkeit bekommen und wußte nur zu gut, daß man diese gesammelte Kraft noch würde brauchen müssen. Unmittelbar nach der Lösung von 1866 jedoch lebte die alte Forderung wieder auf. Solange der Norddeutsche Bund bestand, war das Berhältnis der vier Fünstel des ganzen Bundesstaats umfassenden Großmacht Preußen zu den übrigen

Bundesgliedern ja noch viel unerträglicher, als es in dem fertigen Kleindeutschland gewesen wäre. Die Gagernschen Ideen gewannen also, wenigstens solange dieses Provisorium dauerte, noch einmal eine vorübergehend sogar verstärkte Berechtigung. Es war natürlich, daß besonders die ehemaligen Erbkaiserlichen den Gedanken wieder hervorholten.

So schrieb der banrische Liberale M. Barth, 1) der einft der Erbfaiserpartei und der Raiserdeputation angehört hatte, dem Sistoriter Baumgarten auf deffen Frage, ob Parlament und preußischer Landtag nebeneinander wurden existieren konnen: "Ich muß diese Frage absolut verneinen. Die Unmöglichkeit eines folchen Nebeneinanderseins tritt übrigens zwar jett nach den neuesten Unnexionen noch greller hervor, fie war aber doch auch schon früher vorhanden, und ich habe mir, als man noch an die Durchführung der Reichsverfaffung von 1849 dachte. niemals ein Sehl daraus gemacht, daß entweder der preußische Landtag den ganzen Bau alsbald wieder sprengen, oder wenn die Reichs= verfaffung Beftand gewänne, biefe gur Auflösung gedachten Landtages führen und Provinziallandtage an feine Stelle feken murde. Meines Erachtens hat Preußen bei der ihm obliegenden Organisation nur zwei Bege: es muß entweder den Landtag dem Parlamente opfern, oder es muß den Barlamentsgedanken aufgeben und für die gemeinsamen Angelegenheiten einen bloßen Appendix zu dem preußischen Landtag schaffen. Ein Organisator wie Stein murde entschieden zu dem ersteren greifen. Es wurde dadurch eine Organisation geschaffen, in welcher jede Monftrosität megfiele, in der vielmehr die übriggebliebenen Einzelftaaten, sowohl jene, welche jest schon in den Norddeutschen Bund gezogen find, als die fünftig noch in denselben aufzunehmenden, neben den einzelnen unmittelbaren Provinzen durch ihre Vertreter zur entsprechenden Geltung gelangen könnten. Es wäre ferner damit die Autonomie dieser Provinzen gleich der der Einzelftaaten für ihre besonderen Angelegenheiten fest begründet und so der Gefahr der Zentralisation, deren Nachteile mit der Größe des Staates machsen, von vornherein vorgebeugt."

Einen wirklichen Glauben an eine so extreme Lösung hatte freilich auch der Bayer nicht mehr. Seit der Verfassung des Nordbeutschen Bundes vom April 1867 konnte vollends nicht die Rede davon sein.

Aber auch nach der Annahme dieser Berfassung war es sehr wohl möglich, den gesunden Kern der Gagernschen Idee wenigstens abgeschwächt zur Entwicklung zu bringen. Es waren nicht bloß die versassungstheoretisch veranlagten Politiker, die wiederum an dem Nebeneinander des Norddeutschen Reichstages und des preußischen Landtages Anstoß nahmen

<sup>1)</sup> Marquard Barth an Baumgarten, 10. September 1866, a. a. D.

und nach einer harmonischen und zweckmäßigen Abgrenzung der beiderfeitigen Kompetenzen suchten, sondern vor allem — und damit tritt ein neugrtiges Motiv auf — waren es die Bertreter der annektierten Broningen, Sannover, Kurheffen, Naffau, Schleswig-Holftein, die einerfeits ihrem ehemaligen Beimatsstaat die Erhaltung seiner Sonderart und möglichst freie Bewegung sichern wollten, anderseits aber in der möglichst ausgedehnten Rompetenz bes Reichstages ein weiteres Gegenmittel gegen die "Berpreußung" suchten. Giner der näheren Freunde Bennigsens aus dem Nationalverein, Friedrich Detfer, der ehemalige Führer der furhessischen Opposition, formulierte diese Forderung einer Dezentralisation Breugens in folgenden - ben preußischen Liberalen guliebe ichon etwas abgeschwächten - Sätzen: "Der Staat Preußen habe feine Einheit und Selbständigkeit in Gesetzgebung und Berwaltung gu bewahren, foweit und folange er nicht im deutschen Staate aufgehe. Preugen habe sich aber aller unnötigen Bentrali= fation, der Auffaugung alles selbständigen Lebens in den Provinzen zu enthalten und von der bureaufratischen Gleichmacherei und Vielregiererei logzusagen, die Staatstätigkeit auf das Notwendige Bu befdränken, alles übrige ber freien Berwaltung lebenskräftiger Provingial-, Rreis- und Gemeindeverbande gu überlaffen. Entschieden entgegenzutreten sei der Tendenz, die in den öftlichen Provinzen unter gang verschiedenen Berhältniffen erwachsenen Ginrichtungen auf die neuen Landesteile zu übertragen . . . Dagegen in den neuen Landes= teilen seien die durch Geschichte, Sitte und Liebe der Beteiligten getragenen Ginrichtungen zu erhalten und der freien organischen Beiterbildung ju überlaffen. Im Grunde liefen feine Gedanken fogar noch weiter und erinnern unmittelbar an die Erwartungen, die die Gruppe Gagern im März 1849 an den natürlichen Gang der Entwicklung fnüpfte: "Die ganze preußische Landesgesetzgebung muffe allmählich zugunften der Bundes- und der Provinzialgesetzgebung aufhören, also der Landtag allmählich trockengelegt werden." Roch bei der Frage ber staatsrechtlichen Stellung Elfaß-Lothringens wiederholte er fpater feine Forderung, "durch allmähliche Trockenlegung der bisherigen deutschen Landesverfassungen zugunften der Reichsverfassung einer= und einer Reihe einander gleichstehender Provinzialverfaffungen ander feits die Bukunft des Deutschen Reiches sicherzustellen und sie auf eine festere, harmonisch gegliederte Basis zu stellen." 1)

Auch in dieser Frage war die nationalliberale Partei die Erbin der Erbfaiserlichen. Unter dem Einflusse ihrer zahlreichen Mitglieder

<sup>1)</sup> A. Pfaff, Bur Grinnerung an Fr. Detfer (Gotha 1883), S. 175 f., 169.

ans den neuen Provinzen, nahm sie diese Tendenzen in ihr Programm auf und verfündete als auf versassungsmäßigem Wege zu erstrebendes Endziel: "Wir sind entschlossen, die Bundeskompetenz zu befestigen und über alle gemeinsamen Angelegenheiten auszudehnen. Als Ziel schwebt uns vor, daß die parlamentarischen Funktionen des Staates möglichst vollständig in den Reichstag verlegt werden. Auch der preußische Landtag soll sich nach und nach mit einer Stellung begnügen, welche in keiner Weise geeignet sei, dem Ansehen und der Wirksamkeit des Reichstages Eintrag zu tun." Das waren Sähe, die selbst manchem altpreußischen Nationalliberalen nur durch einen beruhigenden Schlußsat über den friedlichen Wetteiser beider Parlamente erträglich gemacht wurden, die aber für die rein altpreußisch zusammengesehte Fortschrittspartei ganz unannehmbar waren. So war die Sonderung des opportunistischen und des doktrinären Flügels der Liberalen in zweiter Linie auch durch eine verschiedene Anschauung des Problems Deutschland=Preußen bestimmt.

In diefem Zusammenhange ift die politische Haltung Bennigsens im preußischen Abgeordnetenhause zu begreifen. Alls Deutscher und als Hannoveraner stand er durchaus auf dem Boden von Detkers Unschauungen. Auf der einen Seite suchte er die preußische Kompeteng qu= aunsten des Morddeutschen Bundes einzuengen: so wenn er am 9. De= zember 1867 im Abgeordnetenhause einen Antrag einbrachte, wonach das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten auf den Stat des Norddeutschen Bundes übernommen werden und außerdem die innerhalb des Norddeutschen Bundes bestehenden preußischen Gefandtschaften und Konsulatsposten aufgehoben werden sollten: der erste Teil des Antraas wurde mit aroker Mehrheit angenommen, der zweite infolge von Bismarcks Ginfpruch abgelehnt. Auf ber andern Seite nahm Bennigsen die Forderung der preußischen Dezentralisation auf, zunächst natürlich im Interesse seiner Beimatproving, zugleich aber als allgemeines Prinzip der preußischen Berwaltung. So erklärte er anläglich der Debatte über die Berwaltungsorganisation Hannovers am 16. Dezember 1867: "Wenn es dem preußischen Staate gelungen ift, in einem großen Staatsgebiete Konigreiche, Rurfürstentumer, Bergogtumer mit sich zu vereinigen, dann ift doch eine dringende Veranlaffung gegeben, hinsichtlich der politischen Seite der Organisation neuer Provinzen die Frage zu erwägen, ob es noch möglich ift, die alte Stellung der Organe der Provinzen, fei es der Regierungs= förper, fei es der Bertretungsforper, gu dem Bentral= organe hier in Berlin beigubehalten;1) dann ift es geboten,

<sup>1)</sup> Anscheinend auf diese Worte bezieht sich die (übrigens nicht ohne Widerspruch gebliebene) Bemerkung Virchows am 10. Februar 1868: "Der Herr

forgfältig zu prüfen, ob es überhaupt möglich ift, in vollem Umfange einfach das Syftem des Beamtentums und der Vertretung aus den Brovingen Altpreußens zu übertragen auf die Organisation in den neuerworbenen Landesteilen. Man wird sich durch eine eingehende Untersuchung überzeugen - ich hoffe, es wird diese Neberzeugung schon jett in dieser Versammlung durchgedrungen sein, und beim Staats= ministerium war sie in gewissem Grade schon lange vorhanden -: will man die neuen Provinzen nicht bloß notdürftig mechanisch regieren, sondern organisch und rasch verschmelzen mit dem preußischen Staatsförper, so muß man auf allen Gebieten, wo die Forderungen der politischen und ftaatlichen Einheit es nicht gebieterisch erheischen, eine von den bis= herigen abweichende Organisation und Vertretung diesen neuen Brovinzen gewähren. Das ist die Auffassung, bei der ich glaube, auf die Bustimmung aller Parteien in Diesem Saale rechnen zu konnen, bas ift eine Frage, wo keine Differenz bestehen sollte zwischen Konservativen und Liberalen, und wo auch feine Interessengegenfäte vorhanden find zwischen dem großen und fleinen Grundbesit,"

Diese vorsichtigen Darlegungen bewiesen, daß Bennigsen das Brinzip der Dezentralisation nicht so doktrinar im alten erbkaiserlichen Sinne zu überspannen gedachte, wie es etwa Marquard Barth, ja am letten Ende auch Detfer wollte. Als Detfer im Februar 1868 3u= sammen mit dem Hannoveraner Miguel und dem Naffauer Braun in einem "sehr scharfen" Programm seine Forderung zu formulieren suchte, und selbst Laster und Forckenbeck sich "im wesentlichen einverstanden" zeigten, hielt Bennigsen, in der Sache völlig einverstanden, es für rich= tiger, eine folche programmatische Festlegung zu vermeiden. 1) Er besorgte, daß dadurch eine Parteispaltung hervorgerufen werden möchte, ein ähnlicher Gegensatz zwischen deutsch-unitarischen und preußisch-unitarischen Elementen (3. B. Twesten), wie er einst in der Erbfaiserpartei zutage getreten mar. Zugleich erkannte er, daß die völlige Durchführung folder Plane Bismarck und dem altpreußischen Selbstgefühl gegenüber nach dem Jahre 1866 in noch höherem Grade Utopie war, als einst gegenüber Friedrich Wilhelm IV. mahrend der Sturme des Revolutionsjahres. Wie immer, mar es der praftische Politiker, der bem Berfassungstheoretiter die Grenze bestimmte und der eben darum zu feinem Ziele fam.

Abgeordnete von Bennigsen hat uns allerdings in seiner ersten Rede im Hause hier die etwas niederdrückende Erklärung gemacht, es bliebe nichts andres übrig, als nunmehr dieses Haus zu zerstören und dafür Provinzialhäuser einzurichten." In der ersten Rede Bennigsens kann ich einen derartigen Passus nicht finden.

<sup>1)</sup> U. Pfaff a. a. D. S. 177.

Daß dieses preußische Staatsgefühl noch eine Macht war, follte er selbst erfahren, als vom 14. bis 16. Dezember 1867 die hannoversche Bermaltungsorganisation im Abgeordnetenhause bebattiert wurde, vor allem die Frage der Beibehaltung der hannoverschen Uemterverfassung oder ihrer Ersetung durch die altpreußische Landratsversassung. Es war fein eigner Fraktionsgenoffe Tweften, der - in allerdings übertriebener Weife - ben Nachweiß zu führen versuchte, daß diese Inftang ber Verwaltung in Altpreußen mit 20 Millionen Einwohnern 650 000 Taler koste, in Hannover mit 2 Millionen Einwohnern dagegen nicht weniger als 321 000 Taler, daß also Hannover das gelobte Land der Bureaufratie fei. Gine noch schärfere Klinge schlug der Altliberale Georg von Bincke, der feine doppelten Erfahrungen in Breugen und Sannover mit Sachfunde, schlagfertiger Schärfe und politischer Berechnung gegen die kostspieligen und bequemen hannoverschen Ginrichtungen ins Feld führte. Mit Recht fagt Ernft von Meier: "Die hannoverschen Abgeordneten waren in einer fehr schwierigen Lage; ihre Bähler, im höchsten Grade novarum rerum non cupidi, hatten an Aenderungen gerade genug. Deshalb hatten sich auch die fog. hannoverschen Bertrauensmänner aus allen Parteien einstimmig für die Beibehaltung der Aemter ausgesprochen." 1) So rühmte benn Bennigfen die vorzüglichen Leistungen ber bisherigen Berwaltung, empfahl die Beibehaltung ber 101 Alemter, erkannte nur die Möglichkeit an, die 46 Hilfsbeamten fünftig megfallen zu laffen und Landratsämter und Kreiseinrichtungen nur modifiziert einzuführen; er sprach auch für die vorläufige Erhaltung der fechs Landdrofteien, aus denen eventuell "eine Brovinzialverwaltungsbehörde für die Geschäfte der in Preußen bestehenden Abteilungen des Innern bei den Regierungen" zu bilden sei.2) Bennigsens haltung hatte fich allerdings verändert. Solange er ber Führer ber hannoverschen Opposition war, hatte er als Anhänger eines natio= nalen und konstitutionellen Bundesftaates die Politik und die Ginrichtungen der Mittelftaaten befämpft. Als aber hannover nicht zugunften ber ersehnten beutschen Ginheit in seiner Souveranität beschränkt murbe, fondern in Preußen aufgehen mußte, da fam es ihm darauf an, von diesen Einrichtungen Althannovers möglichst viel innerhalb des preußischen Staates zu bewahren; realpolitische Erwägung und persönliche

<sup>1)</sup> Hannoversche Verfassungs= und Verwaltungsgeschichte II, S. 416.

<sup>2)</sup> Am 17. Dezember wurde ein Antrag Bennigsens angenommen, die Staatsregierung moge in ber nachsten Seffion einen Entwurf über die Berwaltungsorganisation von Hannover und Schleswig-Holstein vorlegen. Bgl. auch seine Reden zur hannoverschen Verwaltung vom 18. Januar und 14. Februar 1868.

Empfindung wirkten darin zusammen und trugen allmählich sogar dazu bei, ihm das Bild der Bergangenheit in etwas zu verschieben.

Diefe verwaltungsgeschichtlich höchst bedeutenden und lebhaften Debatten waren jedoch nur das Vorspiel des eigentlichen Kampfes, der fich unmittelbar darauf über den hannoverschen Provinzialfonds entspinnen follte. Die Regierung hatte nämlich, gemäß ihrer Zusage an den hannoverschen Brovinziallandtag, einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem der Proping für eine Reihe näher bezeichneter Zwecke eine jährliche Rente pon 500000 Talern ausgeworfen werden follte. Um den Schein einer Bevorzugung hannovers zu vermeiden, bezeichneten die Motive biefen Schritt nicht als einen vereinzelten, sondern als einen prinzipiellen. In § 1 bes Gefekentwurfs hieß es: "Bur Förderung ber Gelbstverwaltung ift für die provinzial= bezw. kommunalständischen Berbande der Monarchie aus Staatsmitteln eine Sahresrente auszuwerfen und nach gleichartigen Grundfägen unter die einzelnen Verbande als ein ihnen gehöriges und von ihnen zu verwaltendes Einkommen zur Deckung ihrer kommunalen Bedürfnisse zu verteilen. Bu biesem Behufe ist dem Landtage bei dem nächsten ordentlichen Zusammentritt der Entwurf eines Gesetzes porzulegen, in dem zugleich die Zwecke näher zu bezeichnen sind, für welche die Verwendung jener Jahresrente stattzufinden hat." In § 2 wurde bann "unbeschadet der anderweitigen gesetzlichen Regelung" die Einrichtung des hannoverschen Provinzialfonds vorgeschlagen. Es war ein benkwürdiger Vorgang, daß die preußische Regierung in dem Jahre nach der Unnerion sich zu dem Prinzip einer gewissen Dezentrali= sation bekannte. 1) Bismarck felbst mar jenem scheinbar so doktrinaren Beftandteil der Gagernschen Ideen ein Stück entgegengekommen. Gang offen bekannte er sich im Namen der Regierung zu den beiden Mo= tiven, der Berföhnung der Hannoveraner und der Dezentralisation, indem er am 4. Februar 1868 erklärte: "Was das zweite Motiv der

<sup>1)</sup> Selbst ein so entschiedener Gegner Preußens wie der Württemberger Albert Schäffle (Die erste Session des Deutschen Zollparlaments, Deutsche Viertelzahrsschrift 1868, 11, S. 253—347), der für eine Ausdehnung bundeszitaatlicher Einheit die Bedingung stellte, daß Preußen seinen militärstaatlichen Charatter ablege und sich in freiheitlicher Weise dezentralisiere, gewann im Sommer 1868 während des Zollparlaments den überraschenden Eindruck: "(Vras Vismarck hat immerhin schon verraten, daß er sich mit Gedanken von viel gewaltigerer moralischer Eroberungskraft trägt, als der Altliberalismus der neuen Aera sie konzipieren konnte... Zu den merkwürdigsten Andeutungen, welche uns in Verlin geworden sind, gehört die Mitteilung, daß in Preußen selbst bedeutende Einstüsse auf eine Kückbildung des Staates zu freiem Provinzialzleben hinarbeiten, nachdem der Landtag neben dem Reichstag sast in die Brüche gefallen."

Regierung betrifft, die Dezentralisation, so war es für mich eine Erscheinung, die ich mit Freuden begrüßte, als das Staatsministerium sich nach einigen Kämpfen und Schwierigkeiten von seiten der verschiedenen Bureaus, die das Gewohnte vertraten, darüber einigte, hier zuerst eine Bresche in das System der Zentralisation zu legen." Gerade diese Rücksicht sei für ihn in hohem Maße leitend gewesen, "eine größere Dezentralisation, als sie disher im preußischen Budget zu sinden ist, anzubahnen und den Provinzen diesenigen Angelegenheiten, die besser vom provinziellen als vom zentralisierten Standpunkt gestaltet werden können zur Selbstverwaltung zu übergeben und an den hannoverschen Vorgang in den nächsten Jahren weitere Vorlagen zu knüpfen". Auf dieser Linie begegnete er sich mit dem Führer der hannoverschen Nationalliberalen.

Diese Pläne, in letter Linie eine Rückwirfung der deutschen Politik Bismarcks auf die innerpreußischen Berhältnisse, konnten nur auf Kosten der Geschlossenheit des altpreußischen Staatsgesüges und Staatsgefühles durchgeführt werden. Da geschah es, daß die schärssten Bertreter dieses Preußentumes, die Konservativen, sich entschlossen, solcher Umwälzung, koste was es wolle, sich entgegenzuwersen. So gewann die scheindar rein verwaltungstechnische und lokale Angelegenheit des hannoverschen Provinzialsonds eine eminent politische Bedeutung und leitete, als erstes Vorspiel, eine neue Aera parteipolitischer Konstellation in Preußen und Deutschland ein.

Schon in der ersten Hälfte des Dezember erfuhr Bennigsen, daß der Provinzialfonds bei den Konservativen auf Widerstand stoßen würde.

Oberpräsident Graf Otto zu Stolberg an Bennigsen. Hannover, 15. Dezember 1867.

Euer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für die Mitteilung in betreff der Provinzialsondsangelegenheit, von deren Lage Miquel mich bereits durch meinen heute hier eingetroffenen Vetter Theodor mündlich hatte avertieren lassen. Die ganze hiergegen gerichtete Opposition ist ein Produkt der richtigen politischen Kurzsichtigkeit, deren Konsequenzen nur Schnitte ins eigne Fleisch sein können. Da ich zur konservativen Fraktion in gar keiner Beziehung stehe, so ist es mir nach dieser Seite hin nicht möglich, zu influieren; dagegen habe ich an einem andern nicht unwichtigen Punkt Nachdruck auszuüben gleich versucht, da auch mir diese Angelegenheit von der höchsten Wichtigkeit nicht bloß für hier, sondern auch für die weitere Gestaltung des allgemeinen politischen Lebens erscheint, welches demnächst seine praktische Gestaltung immer mehr in der provinziellen Tätigkeit zu suchen haben wird.

8

Die politische Verstimmung der Konservativen, die den Provinzial= fonds als Rampfobiekt erfor, reichte schon weiter zurück. 1) Wie hatte es fie erbittert, daß der Berfaffungstonflitt, in dem fie gur Krone aehalten hatten, ftatt die Parlamentsansprüche zu beschneiden, damit endete, daß die Regierung Indemnität nachsuchte; vor Bismarck mar noch mahrend des Krieges fein alter Jugendfreund Bans von Rleift erschienen, um ihn von verderblicher Nachgiebigkeit zurückzuhalten.2) Gleich barauf mar die demokratische Einrichtung des allgemeinen Wahlrechts geschaffen: wenn auch beffen Wirkungen zunächst erträglich schienen. so sahen manche mit Grauen auf die schiefe Ebene, auf der die Autori= tät por dem Zufallsspiel der Majoritäten dahinglitt. Beide Schritte Bismarcks waren Konzessionen um der Deutschen willen: sollte es so fortgeben, daß die Breugen fie hinnehmen mußten? Sollte der Sieg des altpreußischen Staates nur politische Verzichte und Verleuanung bes eignen Gelbst nach fich ziehen? Mit personlicher Empfindlichfeit und sachlichem Mißtrauen hatte man schon während des Norddeutschen Reichstages die vertraulichen Beredungen und die Kompromisse Bismarcks mit den Nationalliberalen beobachtet. Soeben hatte die parlamentarische Machtstellung der Liberalen den Sturz des Juftigminifters, bes ftarr konservativen Grafen Lippe, erzwungen; Gerüchte von dem Eintritt nationalliberaler Führer in das Ministerium liefen um. Man fühlte sich ausgeschaltet, aus der Alleinherrschaft gedrängt und oben= brein durch den Gang der neuen Gesetzgebung geschädigt. "Jede einzelne Maßregel," schrieb der Landrat von Waldow tropig an Bismarck, "war gegen den großen Grundbesitz und gegen die konservativen Intereffen gerichtet, und wie schmerzlich es auch ift, der Gedanke verbreitet fich mehr und mehr, daß Erzelleng die konfervativen Interessen aufgegeben haben."3) Auch der hannoversche Provinzialfonds erweckte an sich nur Antipathien. Man murrte über die Bevorzugung einer er= oberten Proving. Wenn er aber der erste Schritt zu einer politischen Dezentralisation Preußens sein sollte, mußte man ihm auf der Schwelle entgegentreten.

Man empfand es überhaupt unwillig, daß Bismarck die Neuordnung Hannovers, da die konservativen welfischen Elemente sich in starrer

<sup>1)</sup> Bgl. u. a.: R. v. Reudell, Fürst und Fürstin Bismarck, S. 382 f.

<sup>2)</sup> Noch im Juli 1878 erklärte Bismarck über das Zustandekommen des Indemnitätsgesetzes: "Nur mit großer Mühe sei es ihm damals gelungen, die Bersöhnung mit den Liberalen anzubahnen. Die Mehrzahl seiner damaligen Kollegen sei für Aushebung der preußischen und Sinführung einer weit konservativeren Versassung gewesen." (Chr. von Tiedemann, Erinnerungen, S. 311 ff.)

<sup>3)</sup> Landrat von Waldow-Steinhöfel an Bismarck, 18. Januar 1868. Po-fchinger, Fürst Bismarck und die Varlamentarier II, S. 58.

Opposition zurückhielten, zusammen mit den Liberalen vornahm, welche die Broving im Abgeordnetenhause fast allein vertraten, und sympathis nierte innerlich mit den grollenden Standesgenoffen. Nur mit Mube war Bennigsen, der in ihren Augen nie etwas andres gewesen als eine hannoversche Spielart des preußischen Fortschritts, zum zweiten Bigepräsidenten des Abgeordnetenhauses gegen die Konservativen gewählt worden. Ja, der konservative Abgeordnete von Brauchitsch scheute sich nicht, als guter Royalist diese Bennigsen und Miquel bei seinem Könige zu denunzieren und im Namen feiner Partei zu erklaren, "daß fie es nicht für anständig halte, sofort in die Situation mit beiden Gugen bineinzuspringen" - eine Tendenz behutsamer Berdächtigung, die in den nächsten Sahren immer wieder, wenn es not tat, bei der höchsten Stelle angewandt wurde und auf die Dauer nicht ohne Nachwirkung blieb.

Aus allen diesen Gründen beschloffen die Ronservativen, den Provinzialfonds abzulehnen. Selbst die ihn nicht unbedingt verwarfen, wollten ihn nur bewilligen, wie Herr von Waldow an Bismarck schrieb, "wenn wir auf einem andern Gebiete eine Entschädigung erhalten. Die Rreisordnung! - - Rönnen wir in Diefer Frage auf Gure Erzelleng gahlen, so können wir in der andern mit Ihnen gehen." Mit andern Worten, sie verlangten von dem Junter, der aus ihren Reihen stammte und als Minister ihnen untreu geworden zu sein schien, die Einstellung ber liberalen Reformen, fie verlangten seinen Gintritt in die tonserva= tive Fraktion, wie Bismarck es nannte, seine politische Unterwerfung. Man wollte ihn unter den eignen Willen beugen oder ihn fturgen. 1) Persönliche Rankunen einzelner spielten ohne Frage mit — wohl nicht in dem Grade, wie Bismarck annahm; die politischen Motive reichen burchaus aus, um das Vorgehen zu erklären. Es war der erfte Ber= fuch einer preußisch-partifularistischen Kraftprobe gegen die neue deutsche und darum liberale Politif Bismarcks, der erste Bersuch auch einer parlamentarischen Kraftprobe seitens der Konservativen. Mochte Bis= marck noch so eindringlich den Provinzialfonds als Glied im Zusammenhange seiner nationalen Politik bezeichnen, mochte auch der König sich - vorbehältlich der Genehmigung des Landtages, worauf man sich berief — durch eine Zusage gegenüber seinen neuen Untertanen verpflichtet haben, man fühlte sich ftart genug im Landtage, 2) auf jede Gefahr hin es zu magen.

<sup>1)</sup> Bgl. Forckenbecks Brief vom 16. Januar 1868 (a. a. D. S. 146). "Ich weiß jett ganz bestimmt, daß Weihnachten und Neujahr die entschiedensten Unftrengungen von den Konservativen gemacht worden sind, Bismarck zu sturzen."

<sup>2)</sup> Man zählte im Landtage 127 Konservative, 61 Freikonservative, 22 Alt= liberale, 29 linkes Zentrum, 101 Nationalliberale, 48 Fortschritt, 16 Klerikale und 18 Partifularisten.

Die Liberalen waren demgegenüber nicht von vornherein einig. Die Fortschrittspartei — altpreußisch zusammengesetzt, wie sie war — versagte sich in ähnlichem Partikularismus wie die Konservativen. Auch unter den Nationalliberalen gab es anfänglich Bedenken, bevor man sich entschloß, einstimmig für die Borlage einzutreten. Bald aber erskannte man, daß hier noch mehr auf dem Spiele stand als die sachliche Berechtigung dieser Maßregel: daß die Möglichkeit vorlag, in geschickter Taktik in die von den Konservativen verscherzte Position einzurücken. Es war vor allem Bennigsens Berdienst, die ganze Partei zu dieser Politik zusammenzusassen und in seiner ersten Session des preußischen Landtags zum Siege zu führen.

Bum erstenmal fah fich Bismarct in seiner Gesamtpolitif bei bem Abfall des Kerns der Konservativen auf die Unterstützung der Liberalen angewiesen. Er fügte fich feineswegs gern in die neue Situation, die ihn seinen alten Freunden entfremdete. Noch mar die Luft des Abgeordnetenhauses erfüllt von den Rachklängen alten Streits. Unablässig waren die Liberalen bemüht, die unerhörte Praxis der rechtswidrigen bureaufratischen Uebergriffe der Konflittszeit zu befämpfen. Benniasen stand in Diesem Rampfe Schulter an Schulter mit feinen preußischen Fraktionsgenoffen. Seine erfte Rede im Abgeordnetenhause am 27. November 1867 galt der Unterftühung des Antrages Laskers, ber — aus Unlaß der strafrechtlichen Verfolgung und Verurteilung Tweftens - forderte, daß in Gemäßheit des Artifels 84 der Berfaffung kein Mitglied des Landtages wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufes getanen Aeußerungen gerichtlich ober dissiplinarisch verfolgt werden durfe. Bennigsen hatte auch diese konstitutionelle Forderung in dem Zusammenhange der neuen deutschen Politik Preußens beurteilt.

"Die Aufgaben, die der preußische Staat sich gestellt hat, sind erst zum geringen Teil erfüllt; die Aufgaben für eine neue deutsche Berfassung, die Aufgaben für eine innere Entwicklung auf allen Gebieten der Gesetzgebung und Verwaltung, sie sollen jetzt unter günstigen Umständen mit frischen Kräften in die Hand genommen werden. Dazu ist aber eine lebereinstimmung der Regierung und der Häuser des Landtages notwendig, dazu ist notwendig, auch schon die Keime zu neuen Konslisten zu vermeiden, welche die Maschine wieder ins Stocken bringen können. Der preußische Staat hat sich nach den Ereignissen des Jahres 1866 erheblich in seinem Umsange vergrößert. Wir, die

<sup>1)</sup> Noch am 21. Januar 1868 druckte die "Areuzzeitung" mit Befriedigung einen Artifel der "Nationalzeitung" ab, der sich wenig erfreut über den Propinzialsonds als eine ungerechte Bevorzugung Hannovers aussprach.

Vertreter der neuen Provinzen, sehr widerwillig ausgeschloffen ein Jahr lang von der Mitwirfung an der preußischen Gesetgebung, wir find jett unlängst zum erstenmal zusammengetreten mit den Abgeordneten ber alten Provingen, und die erfte Begrufung, die uns hier murde, war die Verurteilung eines der hervorragenoften und verdienteften Mitglieder diefes Saufes zu einer zweijährigen Gefängnisftrafe fur eine Rede, die er vor zwei und einem halben Sahre in diesem Saufe gehalten hat. Sollen berartige Borgange das freudige Gefühl und ben Stolz, ben die Abgeordneten aus den neuen Provinzen empfinden darüber, daß fie jest an der Gesetgebung eines großen Staates mitwirfen, nicht auf ein äußerstes Mag herunterdrücken? Welche Wirfung foll es haben, wenn Streitigkeiten, die man langft überwunden glaubte, fortbauern in ber allergehäffigften Geftalt ber Verfolgung gegen einzelne hervorragende Abgeordnete? Welchen Eindruck foll ein folches Verfahren der Regierung, welchen Eindruck sollen folche Erkenntniffe der Gerichte, welchen Eindruck follen folche Meinungsdifferenzen zwischen Regierung, Ständen und Gerichten machen auf das Ausland? Wir miffen alle, daß die Stellung, welche sich Breugen erworben hat, noch feineswegs gesichert ist, wir wissen, daß wir in die Lage kommen können, noch einmal mit allen den Kräften, die uns zu Gebote fteben, die neu er= rungene Stellung zu verteidigen. Dazu ift aber vor allen Dingen notwendig, daß die Regierung sich in voller Uebereinstimmung befinde mit dem Lande und feiner Bertretung, daß fie auch in Gefahren des Staates auf bereitwillige Unterftukung feitens der Landesvertretung rechnen fann."

Bismarck hatte schon bei der Bildung der nationalliberalen Partei die Berbindung der neupreußischen und fleinstaatlichen gemäßigten Liberalen mit einem Teile der alten Fortschrittspartei nicht gern gesehen und suchte immer wieder einen Reil hineinzutreiben. Auch als er in den Debatten über den hannoverschen Provinzialfonds den Bruch mit ben Konservativen kommen fah, versagte er es sich nicht, eine Warnung an die neuen politischen Berbundeten, an beren Seite er fich gedrängt fah, einzuflechten. So erklärte er am 4. Februar 1868: "Wir hatten uns ber Hoffnung hingegeben, daß die hannoverschen Abgeordneten, frei von den Eindrücken, die ein früherer, glücklich überwundener Parteikampf bei uns in den Gemütern hinterlaffen hatte, eine mehr vermittelnde Stellung zwischen ber Regierung und ber Opposition, eine ausgleichenbe, eine unbefangene, einnehmen wurden. Ich habe mit Bedauern gesehen, daß fie fich rascher und tiefer in bem hiefigen Barteitreiben gefarbt haben, als ich geglaubt hatte, daß fie es tun murden, und daß fie auf die Fühlung mit der Regierung nicht den Wert gelegt haben, den ich hoffte, daß sie ihn legen würden." Nur mit gemischten Gefühlen, so erkennt man wiederum, und mit unverhohlenen Erziehungsabsichten ließ er sich die neue Bundesgenossenschaft gefallen. Den Konservativen aber, die über ihre Opfer klagten, rief er mit stolzer Drohung zu: "Und hätte die konservative Partei dem Ministerium ein Opfer gebracht — dafür zeigen wir Ihnen die neuen Provinzen auf, dafür zeigen wir Ihnen das konsolidierte Königtum auf, wir zeigen Ihnen das vereinigte Deutschland auf; wenn Sie dennoch mit uns abrechnen wollen, so werden Sie uns stark in Kredit sinden." Er mußte erseben, daß alle Kunst der lleberredung und der Drohung, die er innershalb und außerhalb des Parlamentes übte, gegenüber dieser Gegnersschaft versagte.

Auf die in hohem politischem Stil gehaltenen Debatten, in benen der Altliberale Georg von Vincke die Führung der Konservativen hatte, Bennigsen zwar auf der Rednerlifte ftand, jedoch nicht zu Worte fam, foll hier nicht eingegangen werben. Bei ber erften Abstimmung siegte die Regierung nur mit wenigen Stimmen, Nationalliberale und Freikonservative gegen Konservative und Fortschrittler. In der letten Abstimmung am 7. Februar 1868 murde das Gefet mit 200 gegen 168 Stimmen angenommen. Doch war der Sieg nicht vollständig. Die Motive des § 1 wurden in der schließlichen Faffung des Gesetzes geftrichen. Die prinzipielle Festlegung auf ein System provinzieller Dezentralisation war nicht durchgesetzt worden. Bennigsen hatte vorläufig nur das nächste Ziel für seine Beimatproving erreicht: Die finanzielle Sicherung für einen ausgedehnten Kreis provinzieller Selbftverwaltung, in der er fortan ein autes Stück seiner Lebensarbeit der hannoverschen Heimat widmen konnte, Der Bruch Bismarcks mit den Konfervativen war noch nicht endgültig, aber die Entfremdung ging, wie er in seinen Memoiren erzählt, latent weiter. Denn die National= liberalen übernahmen jest in der wirtschaftlichen Gesekgebung die Führung, um die Schranten des Polizeiftaats und überlebter Birtichafts= formen niederzulegen.

Briefe Bennigsens an seine Frau aus dem ersten Reichstag bes Nordbeutschen Bundes 1867.

Berlin, Wilhelmstraße 84, 14. September 1867.

Wir werden uns wohl früher wiedersehen, als wir glaubten. Ich muß am nächsten Donnerstag, spätestens Freitag, bereits in Hannover zur Provinziallandschaft kommen und werde voraussichtlich etwa eine Woche in Hannover bleiben. Ich werde Dir in einigen Tagen noch

bestimmtere Nachricht geben, ob und wann ich nach Bennigsen fahren fann, oder ob ich Dich bitten muß, einen Tag nach Hannover zu fommen, wo wir die Verhandlungen der Provinziallandschaft auf das äußerste beschleunigen muffen. Die Konstituierung des Reichstags, Bahl bes Brafidenten u. f. m. erfolgt erft am Dienstag.

Der König in Hietzing will sich auf nichts einlaffen. Es ift daher Die Absicht der preußischen Regierung, nun vor dem 1. Oktober, bis wohin König Wilhelm die Bermögensdispositionen ohne den preußischen Landtag treffen fann, mit dieser unseligen Sache ein Ende zu machen, ber Familie ein bestimmtes Bermögen an Rapital, Schlöffern u. f. w. ausauseken und einige Versonen zu beren Verwaltung zu ernennen. Man hofft hier, daß der Bergog von Cambridge — wenigstens durch Ernennung eines dieser Administratoren - ein solches Arrangement im Interesse des Welfenhauses befördern wird. Durch den Gigenfinn des Königs Georg entgeht dem Kronprinzen Ernst August nun auch noch bas Herzogtum Braunschweig, welches ihm die preußische Regierung unter Buftimmung des Bergogs vertragsmäßig zuwenden wollte. Ohne einen folchen Bertrag werden die Breußen sich demnächst wohl unter Buftimmung der Braunschweiger in den Besit des Bergogtums feten, wenn der Berzog gestorben ift oder abdankt.

Der neue Oberpräsident 1) tritt morgen sein Umt in Sannover an. Ich habe hier verschiedentlich mit ihm verkehrt. Perfonlich macht er einen fehr guten Gindruck. Ob er aber bei fo großer Jugend mit feinen Geschäften ins reine kommen wird, mag Gott miffen. Minister Gulenburg hatte gestern Münfter, Miguel und mich mit Graf Stolberg. Bismarck und einigen Berren zu einem kleinen Diner, mo beiläufig allerlei Hannoverana verhandelt sind. Auch hatte er am Tage vorher mit uns drei Hannoveranern über die Berufung der Provinzialland= schaft und die derselben vorzulegenden Gegenstände konferiert. Es wird bier alles mögliche Gute für Sannover in Aussicht gestellt: die Berordnung wegen Aufrechterhaltung der Aemter wird in den nächsten Tagen publiziert werden. Möglich ift, daß auch sämtliche fechs Landbrofteien als kleine Regierungen bestehen bleiben und die Domanen und Forsten durch eine provinziale Behörde in Hannover durch den Forstdirektor Burkhardt verwaltet werden.

Berlin, 11. Ottober 1867.

Unfre Reichstagsverhandlungen werden so eilig betrieben, daß wir wohl am 25. oder 26. fertig fein werden. Ganz lange kann ich dann

<sup>1)</sup> Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode mar durch Rönigliche Rabinetts= ordre vom 14. September zum Oberpräsidenten von Hannover ernannt worden.

allerdings nicht zu Hause sein, weil Mitte November etwa der preußische Landtag zusammentreten wird. Für diesen werde ich in Otterndorf-Neuhaus gewählt werden, einem Teil des größeren Bezirks, welcher mich zum Reichstag gesendet hat. Im ganzen sind die Verhandlungen ziemlich langweilig, nur gestern kam viel Interessantes vor. Diese Sitzung könntest Du wohl nachlesen, mit den übrigen stenographischen Berichten solltest Du Dich nicht plagen. Herr von Schweitzer, der Vertreter der Arbeiterpartei, hat sich in dieser Sitzung rein tot gemacht durch blödsinniges und ordinäres Reden. Das merkwürdigste war aber eine Erklärung Bismarcks von beispielloser Grobheit gegen seinen Kollegen Lippe vornehmlich, daneben aber gegen die gesamte preußische Regierungsmaschine. Bismarck tritt immer offener mit seinen Tendenzen auf, mit Hilse der Reichsversassung die preußische Bureauskratie lahmzulegen.

Die hannoverschen Verwaltungseinrichtungen werden erft nach Reujahr fertig werden. Für die vielen Beamten und deren Familien ift die Unsicherheit, wohin sie versetzt werden, allerdings unbehaglich. Für eine zweckmäßige Einrichtung unfrer Behörden ift die Berzögerung aber nütlich. Den großen Provinzialfonds - zirka 19 Millionen foll Hannover erhalten. Der Finanzminister hat das sowohl dem Grafen Münfter wie mir gang beftimmt zugesichert; und wenn es der Regierung damit Ernft ift, fann auch die Unnahme eines folchen Vorschlags im Landtag nicht zweifelhaft fein. Bur Bersöhnung der Broving murde das außerordentlich viel beitragen. Unfre Partifularisten machen sich die Sache hier fehr bequem. Münchhausen und hammerftein sind schon lange fort, Amtmann Jordan geht heute weg, so daß nur Graf Grote hierbleibt, der übrigens ziemlich verständig zu fein scheint . . . Leider fehlt uns hier Miquel, welcher ernstlich erkrankt in Osnabruck liegt, wohin er mit seiner Frau von Hannover aus auf zwei Tage hatte reisen wollen. Die Begerei in Sannover war übrigens auch für seine Konstitution zu arg gewesen. Mir war hier am ersten Tage nach meiner Ankunft auch gang cholerisch und fieberig zu Sinn. Einige Opiumtropfen und sechzehn Stunden im Bett, mas mir beides ein medizinischer Freund aus dem Nationalvereinsausschuß verordnet hatte, haben mich aber so vollständig wiederhergestellt, daß ich mich die Beit feither vortrefflich befunden habe . . .

<sup>1)</sup> In der Sitzung vom 10. Oktober 1867 wurde der Antrag Lasker bestreffend die vertragsmäßigen Zinsen verhandelt. Die dem Antrag zustimmende Erklärung Bismarcks schloß mit den Worten: . . . "eine hervorragende Ungerechstigkeit, deren sich die Bundesgesetzgebung gar nicht in dem Maße wird schuldig machen wollen, wie diese Schuld die Landesassekasebungen bisher traf."

Briefe Bennigsens an seine Frau aus dem preußischen Landtag 1867/68.

Berlin, 2. Dezember 1867.

... Unfre offiziellen Geschäfte kommen langsam in Gang, da die Borlagen wegen des Staatshaushaltes, der hauptfächlichfte Gegenftand ber diesmaligen Verhandlungen, auch heute noch nicht vollständig in unfern Banden find. Dag wir noch im Dezember fertig werden, ift daber ganz unmöglich. Wir werden Weihnachten etwa zehn Tage Baufe machen und dann noch den größten Teil des Januar hier fein muffen. Den Februar kann ich zu Saufe zubringen, vor Oftern wird das Zollparlament tagen und nach Oftern sechs bis acht Wochen der Reichstag fich versammeln . . . Bu tun haben wir mit Beratungen aller Urt hier reichlich. Go viel Beit ift mir freilich geblieben, daß ich zweimal in der Oper war und die Lucca u. f. w. in "Figaros Hochzeit" und im "Don Juan" hörte, auch diverse Diners mitmachte, die so halb und halb mit zu dem politischen Geschäft gehören. Allerlei extraordinäre Tätigkeit kommt auch noch hinzu, wie in den letzten Tagen, wo durch eine heillose Geschichte zwischen Twesten und Bismarck in der Budgetkommission 1) zwischen Regierung und Abgeordnetenhause wieder alles auf dem Spiele stand. Forckenbeck und mir ift es gelungen, diese Sache in Ordnung zu bringen. Wenn das Abgeordnetenhaus aber nicht bald die Genugtuung erhält, daß der Juftizminister Lippe entlassen wird, so kann jeden Tag der Standal von neuem losgehen. Rum erstenmal ift jest ernstliche Aussicht, daß Graf Lippe entlaffen wird. Schon vor aut acht Tagen schickte Bismarck einen Bermandten zu mir und ließ mich bitten, zu ihm zu kommen, fragte mich bann um meine gang aufrichtige Meinung über den früheren hannoverschen Juftizminifter Leonhardt, jegigen Uppellationsgerichtspräsidenten in Berlin. Er wollte einen aus den neuen Provinzen nehmen, wo-

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Twesten hatte in der Budgetsommission behauptet, das Versahren der Regierung bezw. Bismarcks in der Verwendung eines Teils der Kriegskostenbewilligung zur Absindung der deposseierten Fürsten von Hannover und Hessen einen Vertrauensbruch. Bismarck verlangte dagegen Schutz, widrigenfalls er nicht weiter verhandeln könne. Er erklärte Forckenbeck: wenn der Ausdruck nicht zurückgenommen oder sormell von der Kommission oder dem Haufe gemißbilligt werde, so werde er den König bitten, Bennigsen und Foracus deck zu sich zu ditten, um die neue Regierung zu bilden . . . Nur die nationalsliberale Partei, einig mit den Konservativen, könne regieren. Bennigsen setze mit seinem gewohnten Geschick einen Beschluß der Budgetskommission durch, daß sie sich durch die Bahl Twestens den Ausdruck "Berstrauensbruch" nicht angeeignet habe. Byl. die aussührliche Erzählung in dem Briese Forckenbecks vom 1. Dezember 1868, "Deutsche Revue" XXIII, S. 143 ff.

möglich einen Hannoveraner. Ich habe ihm Vorteilhaftes und Nachteiliges über Herrn Leonhardt mitgeteilt, ganz offen. Nach allem fagte er mir, der Mann — den er beiläufig noch gar nicht gesehen — passe ihm danach gang aut, und er wolle Ernft damit machen, daß er Nachfolger von Lippe werde. Im Laufe der Unterredung hatte ich ihm gesagt, warum er dem König nicht Simson oder noch beffer Forckenbeck porschlagen wolle. Simson gegenüber hat Bismarck, obwohl er jest fagt, daß er ihn fehr liebe, aber nicht vergeffen, daß diefer ihn in ber Konfliftszeit fehr angegriffen, u. a. im Abgeordnetenhause einmal einen Seiltänzer genannt hat. Forckenbeck, fagte er, murde er, Bismarck, gern zum Kollegen nehmen, aber der König werde ihn nicht akgeptieren. Forckenbeck und ich seien die Minister des Kronpringen. Er, Bismarck, könne mit dem Kronprinzen nicht fertig werden. Da möchten wir sehen, wie wir austämen. Mich murde übrigens, wenn Gulenburg abginge, der König zum Minister des Innern nehmen; und dieser Sachen mehr, von denen man ftets nur einen Teil zu glauben bat. Gegen Forckenbeck, der mit ihm die letzten Tage eine Verhandlung allein und zwei mit mir ftundenlang in der Tweftenschen Ungelegenheit hatte, hat er auch erflärt, wenn Tweftens Beleidigungen gegen ihn nicht in angemeffener Weise ausgeglichen würden, so bliebe er keinen Tag länger Minister; er könne es ohnehin mit seiner Gesundheit nicht mehr durchführen und sei Twesten sehr dankbar, daß er ihn mit solchen Injurien nötige, aus dem Umte zu scheiden. Burde die gange Geschichte nicht schleunigst in Ordnung gebracht, so murde er feine Stelle positiv niederlegen und dem König den Ratschlag erteilen, mir und Forckenbeck die Bildung des Ministeriums zu übertragen. Wir feien die herrschende Partei im Landtage und Reichstage, und gegen entschiedene Opposition und beleidigende Angriffe unsverseits konne er Die Regierung nicht weiterführen. Forckenbeck erst allein und nachher wir beide haben ihm übrigens geradezu erflärt, daß er im Auswärtigen Umt zurzeit nicht zu ersetzen fei. Weil dies auch unfre ernsthafte Meinung ist und wir gar nicht baran benten, uns in eine unhaltbare Bosition hineinzubegeben, haben wir uns auch die äußerste Mühe gegeben, diesen neuen Konflikt totzumachen. Bur Kompensation haben wir nun aber entschieden verlangt, daß mit dem widerwärtigen Grafen Lippe ein Ende gemacht werde. Geftern mittag, als die Differenz zwischen Bismarck und Twesten befinitiv beigelegt mar - und Bismarck beiläufig über die ganze Sache so affiziert gewesen, daß er uns fogar eingestand, er sei mit seinen Nerven ganz kaput, immer nabe am Beinkrampf —, hat er uns versprochen, noch gestern nachmittag dem Könige den Borschlag zu machen, Leonhardt für Lippe zu ernennen,

mit der bestimmten Aussicht, daß in acht bis vierzehn Tagen der Bechsel durchgesett sein solle, vielleicht noch weit rascher. Seine Urteile über seine Kollegen überhaupt und über die unerträgliche Lage, in der er sich befinde, waren dabei wieder von der unglaublichsten Art. Er ist überhaupt so aufgeregt und leidenschaftlich, daß er es so nicht mehr lange treiben fann. Roon ist forperlich ruiniert, die andern Mis nifter verachtet Bismarck. Der König und er haben eher haß wie Freundschaft gegeneinander, mit dem Nachfolger hat Bismarck ein gang kaltes Verhältnis. Go geht es ohne Schaden kein halbes Sahr mehr.

Neulich mittag af ich bei Patows, welche sich den Eltern bestens empfehlen laffen. Patow will alle Mittwochabende offenes Haus haben für Abgeordnete verschiedener Barteien. Er felbst möchte anscheinend gern wieder ins Ministerium eintreten. Gine fehr interessante Bekanntschaft machte ich auf dem Diner beim Abgeordneten von Bunfen (Sohn des bekannten Diplomaten, Theologen und Freundes des vorigen Ronigs) an dem amerikanischen Sistorifer und Gesandten Bancroft, die ich weiter zu kultivieren gedenke, 1) soweit die Zeit hier gestattet. Eine ungewöhnlich liebenswürdige und interessante Nachbarin hatte ich ohnlängst auf einem offiziellen Diner bei Bismarct in der Gräfin Eberhard Stolberg, geborene Pringeß Reuß. Sie hat vor furgem ihre fünfundzwanzigjährige Hochzeit gefeiert, aber keine Kinder gehabt, und sich so ausgezeichnet konferviert, daß sowohl Graf Bismarck als ich nicht allein der sehr angenehmen Unterhaltung der Dame, unsrer Tischnachbarin, als auch ihren vorzüglich tonfervierten Schultern und Bufte unfre volle Aufmerksamkeit zuwendeten. Graf Stolberg, Prafident des herrenhauses, wohnt Trautenau gegenüber in Schlesien an der öfterreichischen Grenze. Steinmet hat vierzehn Tage bei ihm im Quartier gelegen, als der Krieg ausbrechen wollte. Sie erzählte von seiner wunderlichen Strenge und Energie hubsche Zuge, so jum Beispiel, daß er dem Kronprinzen, als er zu einer bei ihrem Gute abgehaltenen Revue eine Stunde ju fpat gekommen und fich bei dem fommandierenden General Steinmet entschuldigt habe, furz geantwortet: "Gine Stunde Berspätung ist ausreichend, um eine Schlacht zu verlieren."

Dieser Brief, liebes Berg, ift so lang, daß er offenbar für zwei gelten kann. Noch am Schluß die Nachricht, daß Miquel bislang nicht eintraf, weil er recht leidend ift. Der Tod der Gräfin Münster am Bergichlag ift fur den armen Grafen, ber schon fo viel Schlimmes erlebt, fehr hart.

<sup>1)</sup> Bon Bancrofts Sand findet sich in Bennigfens Papieren nur ein vereinzeltes Einladungsschreiben vom 24. März 1868 (zusammen mit Bluntschli).

Berlin, Mitte Dezember 1867.

Wegen meiner Nückfehr nach Bennigsen kann ich Dir jett bestimmte Antwort geben. Am 23. nachmittags wird nach dem versfassungsmäßigen Ablauf von einundzwanzig Tagen die zweite Abstimmung über den Laskerschen Antrag wegen der Redesreiheit stattsinden, nachdem wir Forckenbeck mit Mühe persuadiert haben, diese Frist von Stunde zu stunde zu rechnen. Ich kann dann mit dem Eilzuge um acht Uhr abends abreisen und frühmorgens in Hannover sein. Finde ich da keinen Wagen, so werde ich am 24. um elf Uhr mit der Post nach dem Steinkruge sahren, also zeitig für die Weihnachtsseier zu Hause sein. Ins Theater bin ich schon seit drei Wochen nicht sesenmen], da vor zehn Uhr abends sehr selten die Beratungen der Kommissionen oder Fraktionen beendigt sind. An Diners ist auch kein Mangel, so daß ich froh sein werde, mich einmal in der schönen Weihnachtszeit vierzehn Tage bei Euch ausruhen zu können.

Leonhardts Ernennung hat hier außerordentliche Sensation gemacht und namentlich unter den verfnöcherten altpreußischen höheren richterlichen Beamten fehr verftimmt. Wenn er fich halt, wird er allerbings in den preußischen Ginrichtungen und Gesetzen fehr aufräumen. Dazu hat er vollständig das Zeug oder, wie Bismarck fagt: "Er hat ben Borgug, daß er fein Brett des Landrechts und Rheinischen Rechts vor dem Kopf hat." Merkwürdige Gefühle muß diese Ernennung beim König Georg hervorrufen, den Leonhardt, welcher von Politif gar feine Uhnung hat, durch Ausführungen über die Bedeutung und Rraft des Bundesrechts in seinem tollen Saß gegen Breußen noch bestärft hat. Die Ernennung des hannoverschen Ministers von 1866 zum preußischen Minister nach faum anderthalb Jahren und der Absindungsvertrag zwischen König Wilhelm und König Georg, welcher Anfang nächster Woche mit fehr großer Mehrheit im Sause angenommen werden wird. 1) wozu ich, beiläufig gefagt, glaube fehr beigetragen zu haben werden in der Unnexionsgeschichte Hannovers einen sehr wichtigen Fortschritt bezeichnen.

Berlin, 17. Januar 1868.

Ich schreibe Dir, mein liebstes Frauchen, aus einer Abendstung, welche wir heute — übrigens zum erstenmal — nach einer beständigen Bormittagssitzung abhalten. Mit unsern Geschäften geht es leider sehr langsam. Die Redewut und Kleinigkeitskrämerei ist zu groß. Auch die Hannoveraner sprechen zuviel, namentlich Grumbrecht und Windthorst,

<sup>1)</sup> Zur Verhandlung im Plenum fam es erft am 1. Februar 1868.

und haben bereits fehr bedenkliche Antipathien gegen fich in der Berfammlung und in weiteren Kreisen durch den Anschein, als ob die hannoverschen Deputierten alles und jedes in der Proving hannover verteidigen und erhalten wiffen wollten, hervorgerufen. Die Ernennung Leonbardts hat nicht bloß die Konfervativen, sondern auch viele alt= preufische Juristen gereizt und eifersuchtig gemacht. Einen mahren Schrecken hat aber in den konservativen Rreisen das hier weitverbreitete Gerücht hervorgerufen, daß ich in nächfter Zeit Nachfolger von Graf Gulenburg werden folle. 1) Un diefer Sache ift nichts Bahres. Graf Bismarck hat weniastens mit mir darüber gar nicht verhandelt und habe ich ihn seit Beihnachten nicht einmal gesehen. Möglich ift es, daß er por einigen Wochen gegen britte Berfonen einen folchen Gedanken einmal hat fallen laffen. Das ift von den Führern der ftreng konfervativen Partei, wie es scheint, aufgegriffen, um ihren Anhang gegen Bismarck und deffen gefährliche Tendenzen und Berbindung mit liberalen Bolitifern aufzureigen. Seute ergablte mir übrigens der "biedere" Bindthorft, dem dasselbe Gerücht bereits von Minister hammerstein aus Montreux geschrieben mar - wie ich Dir zu Deinem Troft mit= teilen will -, daß Graf Bismarck vorerst das Projekt aufgegeben habe, weil ich "zu selbständig" sei; das sei eine zuverlässige Nachricht.

Mir geht es übrigens gut, obgleich wir hier, außer den täglichen Sikungen, noch nicht einmal einen Abend frei gehabt haben, um in die Oper oder in ein Ronzert zu gehen, welche hier fo fehr vorzüglich find. Bon Ende nächster Woche an wird es aber etwas beffer geben. Daß wir bis in die zweite Sälfte Februars hierbleiben muffen, ift jest gar nicht mehr zu bezweifeln. Von Krieg und Frieden weiß ich nichts Bestimmtes. Die Bayern scheinen jest etwas mehr an Rüstungen tun zu wollen. Ich faß vor einigen Tagen auf einem Diner beim König neben dem eben angekommenen bayrischen Militarbevollmächtigten, Major von Freiberg (Generalstabsoffizier des Generals von der Tann im 1866er Feldzuge), einem höchst verständigen Offizier und Politiker. andern mir fehr intereffanten Sachen ergählte berfelbe auch, daß in dem banrischen Offiziersforps gar feine Erbitterung gegen Breugen herrsche, man vielmehr froh darüber sei, sich an ein größeres Militärwesen und deffen vortreffliche Einrichtungen anschließen zu können. Nach dem Effen erzählte die Königin - was Euch vielleicht interessiert -, von

<sup>1)</sup> Auch Fordenbeck (a. a. D. S. 146) schreibt am 16. Januar über das Gerücht, Bennigsen solle Minister des Januar werden: "Bennigsen behauptet zwar, daß mit ihm gar nicht über die Sache gesprochen sei. Er fragt mich aber unter vier Augen: ob ich bereit sei, wenn sich das im Lause des Jahres macht, mit ihm in das Ministerium zu treten. Ich habe keine Lust dazu."

Frankfurt a. M. seien für den hiesigen Unterstützungsverein für die Not in Ostpreußen (welcher unter ihrer Protektion steht), mehrere tausend Taler geschickt, worüber sie sich eigentlich geschämt habe, indem sie daran benke, wie schlecht die arme Stadt von Preußen behandelt sei. 1)

An demselben Tische mir gegenüber schreibt Miquel, welcher seit vier Tagen wieder hier ist und sich ganz gut besindet, auch gerade an seine — allerdings etwas jüngere Frau. Er läßt sich Dir bestens empsehlen. Ich frage ihn eben, ob dies der erste Brief an seine Frau seit seiner Herfunst sei. Er erwidert: "Bewahre, ich schreibe meiner Frau täglich und erhalte täglich von ihr einen Brief!!" Da habe ich mich allerdings zu schämen und hoffe mich noch bessern zu können.

Berlin, 2. Februar 1868.

... Du fragst, wann ich zurücksehre; das ist noch sehr ungewiß, vermutlich in der letzten Woche dieses Monats, aber leider nur auf zwei dis drei Wochen, da die Absicht, das Zollparlament im März zu berusen, noch besteht. Zu tun ist hier noch immer genug. Neuerdings hat Herr von Patow mir auch noch den Vorsitz in der Finanzkommission abtreten müssen, da seine Zeit durch die Leitung des Zentralstomitees sür die Not in Ostpreußen ganz in Unspruch genommen ist. Gestern ist die Absindung für die depossedierten Fürsten von Hannover und Nassau mit großer Mehrheit angenommen. Einen guten Gebrauch wird König Georg von den großen Summen schwerlich machen. Das Kapital wird er aber niemals in die Hände bekommen, und, wie Graf Bismarck öffentlich nicht aussprechen konnte beim von Sybelschen Untrage, mir aber in der Sitzung privatim sagte, auch demnächst die Zinsen nicht ausbezahlt erhalten, wenn er Unternehmungen gegen Preußen hervorrust oder begünstigt.<sup>2</sup>

Der hannoversche Provinzialsonds kommt übermorgen zur Bershandlung. Das Kapital wird abgelehnt werden. Dagegen ist jetzt inssoweit die Stimmung günstiger, daß wahrscheinlich eine gesetzlich sestsgestellte jährliche Rente von 500000 Reichstalern, über welche also nicht

<sup>1)</sup> Bennigsens Freund E. Passant, der von der Stadt Frankfurt zum Bertrauensmann zur finanziellen Auseinandersetzung mit dem preußischen Ministerium gewählt war, dat ihn am 19. Oktober 1867, ihm bei dieser Mission behilslich zu sein und die falschen Gerüchte über seine Person und politische Haltung zu zerstreuen: "Ich war im vorigen Jahre gegen Preußen, weil mich meine Rechtsanschauung auf die andre Seite führte, ich din jeht ganz entschieden dasur, weil ich vor der Geschichte nicht die Augen schließe."

<sup>2)</sup> Bgl. Der Welfenfonds. Attenmäßige Darstellung der Entwicklung der Bermögensfrage, des Abschlusses des Bermögensvertrages und der Beschlagenahme des Vermögensobjektes. Hannover 1891. (Von welfischem Standpunkte.)

jedes Sahr erft von neuem zu beschließen ift, mit einer geringen Mehr= heit angenommen werden wird. Die konservative Partei ist noch immer fehr gegen die Sache, überhaupt gegen die Proving Hannover, deren Abgeordnete fait fämtlich liberal find, Graf Bismarck, den ich por acht Tagen noch einmal wegen der fehr gefährdeten Ungelegenheit auffuchte, hat mir aber die bestimmteste Unterstützung in der öffentlichen Sitzung und auch vorher zugefichert. Bislang hat er Wort gehalten, die widerspenstigen Reaftionäre mündlich und brieflich verarbeitet, in den letten Tagen fogar direkt damit bedroht, daß er gang nach links rucken werde, wenn die konservative Partei die Regierung in dieser Sache im Stiche laffe. 1) Ich will wünschen, daß es hilft. Die Erbitterung, welche nach allen unsern Nachrichten in der Proping Hannover ohnehin schon wieder sehr groß ist, wurde durch Ablehnung diefer Vorlage außerordentlich gefteigert, weshalb die hannoverschen Partifularisten sich auch bereits entschiedene Hoffnungen auf eine Ablehnung machen.

Berlin, [Mitte] Februar 1868.

... Da Du es wünschtest, kann ich Dir schreiben, daß es mir hier trot aller Aufregung und Anftrengungen febr gut geht. Gegen Ende bes Monats hoffe ich ficher guruck zu fein. Mitte Marg, spateftens gegen den 20., wird aber das Zollparlament sich schon verfammeln, wie Graf Bismarck noch auf dem neulichen Sofballe bestätigte. Diefer Hofball, unmittelbar nach der Abstimmung über den Provinzial= fonds, war so erregt wie gewiß noch niemals ein solches Hoffest. Der König mar geradezu wütend vor Heftigkeit und hat die Gerren von Dieft. von Bodelschwingh, G. von Bincke namentlich fehr hart angefahren mit Worten und Gesten. Graf Bismarck ift noch nicht abgereist und wird jedenfalls nicht lange wegbleiben. Bas aus diefer Krifis hervorgeben wird, ift nicht mit Sicherheit vorherzusehen. Graf Bismarck wird sich aber schwerlich mit der jezigen konservativen Partei wieder vollständig aussohnen. Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen ihm und mehreren der Berren mar von einer zu leidenschaftlichen Gereiztheit. Der König hat aber auf Bismarcks bloße Drohung, sich gang von den Se= schäften zurückzuziehen, dessen Unentbehrlichkeit schon fehr lebhaft empfunden: "Mein Minister will mich verlaffen, dann bleibe ich auch

<sup>1)</sup> Ueber den aus Anlag des hannoverschen Provinzialfonds entstehenden Bruch zwischen Bismarck und den Konfervativen vgl. Roon, Denkwürdig= teiten III, S. 61-74, und von Poschinger, Fürst Bismard und die Parlamen= tarier II, S. 58-63. Dafelbst auch die Briefe Bismarcks an die Abgeordneten Landrat von Waldow-Steinhöfel und von der Marwik und Nachrichten über seine mündlichen Besprechungen mit G. von Vincke und von Diest-Daber.

nicht." Im Herrenhause ist gegen den Provinzialfonds eine sehr starke Abneigung und sein Schicksal auch heute noch nicht vollständig gesichert. Es sind aber im Herrenhause doch sehr viele Leute, die einen Bruch mit dem Hofe scheuen, so daß ich, nachdem der König sich so stark für die Sache ausgesprochen hat, hoffe, die Sache geht gut. Für unsre Provinz wäre das Durchfallen des Plans, politisch wie finanziell, auch von höchstem Nachteil.

Gestern gratulierten die drei Präsidenten dem Kronprinzen wegen seines dritten Prinzen. Er erzählte uns, der Junge sei sehr stark und die Geburt vierzehn Tage verspätet, daher sehr schwer gewesen. Die Kronprinzessin habe eine so glückliche Konstitution, daß sie schon wieder starken Uppetit habe und Scherze mache. Herr von Forckenbeck hat seit einigen Tagen seine Frau bei sich, eine sehr lebhaste und angenehme Dame. Borgestern aßen wir mit einigen andern Freunden zusammen. Dabei zeigte sich, daß diese gescheite Dame mehr nach links neigt als Forckenbeck und ich. Bei uns beiden ist das nun umgekehrt, wie ich meiner munteren Nachbarin auch mitteilte. — Nach unsern sechsstündigen, sast täglichen Situngen esse ich schon seit Neujahr sast regelsmäßig mit Forckenbeck, Lasker und ein, zwei andern zusammen, bald in diesem, bald in jenem Restaurant, wo wir uns sehr gut unterhalten. Ohne Forckenbecks und Laskers Einsluß hätten niemals sünsundsiedzig Nationalliberale für die hannoverschen Fonds gestimmt.

Berlin, 21. Februar 1868.

... hier geht es jett rasch dem Schluß der Session zu. Mit Arbeiten, Diners und Gesellschaften ist aber auch alle Welt mürbe gemacht, so daß man sich dringend nach Ruhe sehnt. Jedenfalls war dies eine der unersreulichsten Landtagssessionen, welche ich jemals mitgemacht habe, voll der widerwärtigsten persönlichen Differenzen. Für

<sup>1)</sup> Bennigsen hat diese Mithilse, die altpreußische und neupreußische Nationalliberale miteinander verschmolz, nicht vergessen. Im November 1868 beantwortete er auf einem Fraktionsdiner einen Toast des Abgeordneten von Hennig.
Er gestand den verschiedensten Ansichten über das im Provinziallandtage für Hannover Erreichte volle Berechtigung zu und leitete sie aus der Verschiedenheit der historischen Entwicklung der Zustände hüben und drüben her; er gab auch zu, daß die neuen Schöpfungen keineswegs mustergültig seien, daß man vielmehr fortwährend nach deren Besserung streben müsse. Doch müsse auch andrerseits zugegeben werden, daß das Beschlossene das zunächst allein Mögliche und zuscheich nicht nur gegen früher ein Fortschritt, sondern auch zur besseren und rascheren Einsügung der Provinz in den neuen Staat diensam gewesen sei. Dann aber sprach er in seinem und seiner Freunde Namen die Zusicherung aus, daß sie es in dem bevorstehenden Kampse niemals an sich sehlen lassen und immer die Einigkeit mit den altpreußischen Freunden hochhalten würden.

unfre hannoverschen Interessen ist freilich am Ende noch alles nach Bunfch ausgefallen, die Treiberei, bis daß es dahin glücklich gekommen, war lange, verlange ich aber nicht zum zweitenmal zu haben. Miquel war durch Aufregung und Aerger so heruntergekommen, daß er un= mittelbar nach der Abstimmung im Abgeordnetenhause über den Brovinzialfonds abgereift ift und jest in Denabruck fo elend, daß er feine Geschäfte als Bürgermeister noch nicht wieder hat übernehmen können. Der Schluß der Seffion wird mahrscheinlich heute über acht Tage erfolgen, fo daß ich noch im Laufe der nächsten Woche zu Saufe fein kann.

Die Wirtschaft in Sieking macht bier bedenkliches Aufseben. Die Regierung ift, wie ich hore, bereits entschloffen, dem König Georg feinen Groschen auszuzahlen, bis daß er seine Agitation aufgibt. Er hat aber die nach London mitgenommenen Kassenvorräte im Betrage von 21/2 Mil= lionen zurückbehalten und fann daher feine Agitationen, durch die er noch eine Menge Menschen unglücklich machen wird, immerhin noch eine aute Beile fortseken.

Geftern hatten wir ein großes gemeinsames Parteieffen, nachdem Die drohende Spaltung innerhalb der nationalliberalen Partei durch Grumbrechts freiwilligen Austritt glücklich beseitigt mar.

Berlin, 11, Juni 1868.

Es läßt fich jett mit Bestimmtheit annehmen, daß wir Ende nächster Woche durch den König geschlossen werden. Wahrscheinlich wird dann der König Sonntag den 21. auf zwei Tage nach Hannover gehen zur Truppeninspeftion (!) und dann über Göttingen nach bem Suden. Gang fest fteht der Plan aber noch nicht. Die Dinge geben hier fehr schlecht. Bismarck ift so krank, daß es zweifelhaft ift, ob er in diesem Sahre überhaupt ernsthaft die Geschäfte wieder übernehmen fann. Wer ihn vertreten soll, namentlich wenn seine Krantheit länger dauert oder er gang zurücktritt, ist eine Frage, auf die niemand eine Antwort weiß. Für die inneren preußischen Reformen ist absolut gar nichts geschehen, die Trägheit und Unfähigkeit im Ministerium des Innern ift fo groß, daß sie wegen Mangel an genügender Vorbereitung den hannoverschen Provinziallandtag vermutlich nicht mehr in diesem Monat, sondern erst im Berbst abhalten werden, womit für die Ausführung des Gesetzes über den Provinzialfonds ein ganzes Jahr verloren ift. Alle Welt ift hier verstimmt und widerwillig und fegnet den Tag, wo man nach Hause reisen kann.

(Mitte Juni 1868.)

... Die Absicht, am Sonnabend zu schließen, besteht fort, da es taum möglich ift, für die nächste Woche eine beschluffähige Anzahl Onden, Rudolf von Bennigfen. II

Mitglieder (149) bei der Hitz und Ermüdung noch hier zu halten. Wir werden daher mehrere Abendsitzungen in dieser Boche extra haben. Es konkurriert das einigermaßen mit den Beratungen, welche morgen abend und an den folgenden Tagen im Ministerium des Innern mit den hier im Reichstage anwesenden fünf Mitgliedern der hannoverschen Provinziallandschaft über die Berwaltung des Provinzialsonds stattsinden werden. Bismarck reist heute oder morgen auf mehrere Monate nach Pommern auf seine Güter. Er ist so krank, daß er die Reise nicht in einem Tage machen darf.

Berlin, 10. November 1868.

Die Audienz um ein Uhr verlief sehr gut, insofern als der König sich sehr friedlich längere Zeit mit uns unterhielt. Es war, beiläusig bemerkt, überhaupt das erstemal, daß der König die Präsidenten des Abgeordnetenhauses empfangen hat. Zu heute mittag bin ich zum Diner im Königlichen Palais eingeladen, wobei ich die Entdeckung machte, daß Du, ohngeachtet sehr sorgsamen Einpackens meiner Sachen, den samösen Claquehut vergessen hast. Heute muß ich mir also einen solchen Hut mieten, was ziemlich teuer ist. Ich bitte Dich daher, mir schleunigst den Hut zu schlicken.

In Hannover haben der Bermaltungsausschuß und das Landes= direktorium noch feine formliche Sigung halten konnen, da meine Beftätigung noch nicht erfolgt ist, auch die Königliche Berordnung über die Provinzialverwaltung noch nicht in der Gesetsfammlung erschienen ift. Beides wird übrigens für die nächsten Tage erwartet. Mit Graf Münfter und Dr. König habe ich noch am Sonntag verabredet, daß wir am Anfang, 1. Dezember, in hannover zusammentreten wollen, das Landesdirektorium dann beeidigt wird und in öffentliche Tätigkeit als Behörde tritt, der Ausschuß sich gleichzeitig versammelt, Anstellungen ber Bureaubeamten vornimmt und die erforderlichen Beschlüffe wegen ber Geschäftsordnung u. f. w. faßt. Dr. König richtet sich so ein, daß er von Anfang Dezember bis Beihnachten meiftens in Sannover fein fann. Ich selbst werde Unfang Dezember etwa vier Tage in hannover sein, im Lauf des Dezember auf zwei Tage noch einmal von Berlin herüberkommen und Beihnachten mein Umt als Bizepräsident niederlegen, um nach Weihnachten und im Januar in hannover regelmäßig bleiben zu fonnen.

Der zweite hannoversche Provinziallandtag, der im Oftober 1868 zusammentrat, beschloß über die Einrichtung der provinzialständischen Verwaltung, die insolge der lleberweisung der Dotation ermöglicht worden

war. Man stellte an die Spike der Propinzialverwaltung nicht einen einzelnen Beamten, wie die Regierung geplant hatte, sondern eine kollegiale Behörde, das Landesdirektorium, bestehend aus dem Landes= birektor und zwei Landesräten (fpater Schagraten).

Um 5. November 1868 wurde Bennigsen von dem hannoverschen Provinziallandtage mit 53 gegen 12 welfische Stimmen, welche auf Geheimrat von Schlepegrell fielen, jum Landesdirektor gewählt. Auf die Frage, ob er die Bahl annehme, antwortete er: "Erfüllt von dem Gefühle der Dankbarteit über die Auszeichnung und das Bertrauen, welche mir der Provinziallandtag soeben erwiesen hat, nehme ich die auf mich gefallene Wahl an. Ob es mir gelingen wird, den Pflichten bes wichtigen Amtes eines Landesdirektors in vollem Umfange zu ge= nügen, wie diejenigen es verlangen können, die mich gewählt, das vermag nur die Zukunft zu erweisen. Aber die feierliche Versicherung fann ich erteilen, daß ich mit Singebung aller meiner Kräfte mich bemühen werde, der Aufgabe gerecht zu werden, im vollen Gefühle der Berantwortlichkeit, die jeden Mann treffen muß, der berufen ift, in hervorragender Beise mitzuwirken bei dem Versuche, eine freie kom= munale Selbstverwaltung einzuführen und die Tätigkeit und die Aufgaben des Staates und der Proving auf einer sicherern Grundlage festzustellen, als das bisher möglich gewesen ift."

So trat Bennigsen sein neues Amt an, das von ihm felber mit= geschaffen worden war und ihn für ganze zwanzig Jahre mit dem Wohl und Wehe seiner engeren Beimat fest verbinden sollte: indem er auch in diesen provinziellen Angelegenheiten aus der Oppositionsstellung des Jahrzehnts von 1857 bis 1866 heraustrat zu schöpferischer positiver Urbeit, mußte er ebenso wie in den deutschen Angelegenheiten das befriedigende Gefühl eines festeren Bodens unter sich empfinden. Die politische Jugend des Begehrens wurde abgelöst durch das politische Mannesalter des Handelns. Auch fein äußeres Leben veränderte fich durch seinen Eintritt in die Selbstverwaltung der Proving Hannover. Er verpachtete sein Gut Bennigsen, behielt sich nur einen Teil des "alten Hauses" vor und siedelte am 31. März 1869 mit seiner Familie nach Sannover über; hier nahm er zunächft, bis das in Bau genommene Landesdirektorialgebäude fertig mar, seine Wohnung in dem ehemaligen hannoverschen Ständehause, in dem er so manchen Strauß mit der Regierung durchgefochten hatte. In demfelben Augenblicke löfte, als wenn die alte Generation nunmehr der neuen ganglich Platz zu machen hatte, bas Schickfal noch weiter die Bande, die ihn an das Haus seiner Bater banden. Wenige Tage nach seiner Uebersiedlung, am 7. April 1869, ftarb in bem "neuen Saufe" auf Bennigsen fein Bater im Alter von

79½ Jahren; häufig in den letzten Jahren kränkelnd und seit dem Umschwung von 1866 vereinsamt, war er doch geistig frisch geblieben und hatte dis zuletzt an der Familiengeschichte gearbeitet. Die Mutter, die ihn dis 1886 überlebte, blieb mit einer Tochter auf dem Gute Bennigsen zurück.

## Bennigsen an seine Frau.

Bennigsen, 7. April 1869.

Die Krankheit unsers lieben Baters hat ein sehr rasches Ende gefunden. Schon diese Nacht war er sehr elend gewesen, so daß Mutter sehr besorgt war und kaum noch Hoffnung hatte. Da Bater aber volle Besinnung mahrend des Tages besaß und wiederholt noch Speisen zu fich nahm, so hielten Minna und ich die Krankheit noch nicht für so schlimm. Um Nachmittag, etwa 41/2 Uhr, mußte ich mit Berrn Barchaufen und andern Berren ins Feld geben; als ich von ba um 61', Uhr zurucktehrte, lag Bater schon seit einer Biertelstunde regungslos. Mutter und Minna hatten zwar anfangs geglaubt, noch Atemzüge zu vernehmen, alle Versuche mit Aether und andern Mitteln blieben aber ohne Erfolg, und als nach einer halben Stunde der Dr. Juch wiederkehrte, welcher eine Stunde vorher dagewesen mar und nur noch geringe Hoffnung gegeben hatte, erklärte er, Bater fei an einer Lähmung der Lungen gestorben, wie er auch seit dem Beginn ber Krankheit gefürchtet habe. Schon seit der Nacht war der Körper nicht mehr fräftig genug gewesen, die Ansammlungen von Schleim auf ber Lunge gehörig zu befeitigen; eigentliche Schmerzen hatte Bater weniger gehabt, aber doch ftarken Druck und Beängstigungen durch die nicht loszuwerdenden Schleimmassen empfunden, welche gegen das Ende so zugenommen haben, daß sein Tod ihm doch noch sehr erschwert ift. Mit Mutter habe ich verabredet, daß die Beerdigung am Sonntag stattfindet.

Schrecklich ift es für mich, daß Baters Tod gerade mitten in die Geschäfte der Gutsübergabe fällt, von denen ich mich morgen und übermorgen — wo sie beendet werden — nicht ganz zurückhalten kann, weil zu viele Einzelheiten einer mündlichen Besprechung und Berständigung unter meiner Unwesenheit bedürfen. Ein wunderbares Geschick ruft unsern lieben Bater gerade in dem Augenblick ab, wo wir Bennigsen verlassen, wo er auf seine alten Tage noch so glückliche Jahre mit seinen Kindern und Enkeln verlebt hat, gegen die er sein langes Leben hindurch so viel Liebe und Treue bewiesen hat. Es hat gewiß selten Menschen gegeben, die auf ein achtzigjähriges Leben zurückblicken



Frau Anna von Bennigsen, geb. von Reden, mit ihrem jüngsten Sohne Hugo 1870



konnten, so reich an Pflichttreue, Uneigennützigkeit und echter Seelengute, wie unser Bater.

## Bennigsen an feine Schwefter Quife.

Hannover, 15. April 1869.

Einige Tage konnte ich mir noch von Berlin Urlaub verschaffen und in Bennigsen zubringen, wo es Mutter und Minna doch tröstlich ju fein schien, daß ich nicht gleich nach der Beerdigung abzureisen brauchte. Mutter war allerdings noch recht niedergedrückt und angegriffen, aber doch schon gefaßter als die ersten Tage nach dem Tode Baters, welcher uns allen so plötlich gekommen war, nachdem Bater den Winter leidlich überstanden hatte und in der Zeit vor feiner letten Krantheit, namentlich mährend Ontel Rudolfs Unwesenheit, so fehr wohl und heiter gewesen mar. Bei dem hohen Alter Baters und feinen vielen Leiden mußten wir wohl schon feit Jahren auf feinen Berluft gefaßt fein, aber so oft hatte er schweres Kranksein glücklich überwunden und so sehr hatte er seine geistige Kraft sich bis zum letten Augenblick bewahrt, daß wenigstens Minna und ich auch dieses Mal noch nicht das Ende nahe geglaubt hatten. Ginen gutigeren und liebe= volleren Bater haben gewiß nicht viele Rinder zu beweinen. Aber am vereinsamtsten muß sich Mutter fühlen, die so manches Sahr den größten Teil ihrer Gedanken und Tätigkeit der Pflege und Sorge um Bater widmete. Bunächst bleibt sie gewiß in Bennigsen, vielleicht auch dauernd, da schon in einem Jahre Bennigsen in etwa 25 Minuten mit der Eisenbahn von hier ab zu erreichen sein wird. Recht frohe Stunden hat doch auch Bater in den letten fünf Jahren in Bennigsen mit feinen Rindern und vielen Enfeln gehabt, und im letten Sahre noch die große Freude über Lottchens fo glückliche Berheiratung. Ift es nicht ein wunderbares Geschick, daß gerade in benfelben Tagen, wo wir in unfre neue Heimat in Hannover einziehen, Bater plötklich abgerufen wird?

Um Montag habe ich das gemeinsame Testament der Eltern eröffnen laffen.

Wie Bennigsen selbst in seinen Briesen erzählt, hatte er als Mitzglied der Budgetkommission einen besonderen Anteil daran, daß dem König Georg von Hannover auf Grund des am 1. Februar 1868 vom Landtage angenommenen Vertrages eine Absindungssumme von 16 Milsionen Talern gezahlt werden sollte. Er sah allerdings voraus, daß die unsinnige Agitation der nächsten Umgebung des Königs, vor allem die Bildung der Belsenlegion, für Vismarck den Anlaß geben würde, nicht bloß die Zinszahlung einzustellen, sondern auch den Konds selber eins

zuziehen und seine Zinsen zur Bekämpfung der landesseindlichen welsisschen Umtriebe zu verwenden: schon am 2. März 1868 wurde die Ausführung des Vertrages infolge der Restaurationspläne des Königs suspendiert. Die welsischen Agitationen erscheinen heute nur wie ein Possenspiel, das dem tragischen Untergang des Königreiches folgte und nur den einzelnen, der sich daran beteiligte, ins Verderben zog; damals aber — in der gewaltigen europäischen Spannung — hätten sie sich zu einem Verbrechen an der deutschen Nation auswachsen können. In den Vriesen Bennigsens an seine Frau begegnen wir in der nächsten Zeit nur vereinzelten Bemerkungen über diese Angelegenheit.

Berlin, 1. November 1869.

Graf Bremers beabsichtigte geheimnisvolle Mitteilung wird wohl damit zusammenhängen, daß die Konservativen in hannover immer bedenklicher werden über den Wahnsinn, mit dem König Georg das welfische Familienvermögen verschleudert. Die Ugnaten seines Bauses, der Herzog von Cambridge und von Braunschweig, sind so unvorsichtig gewesen, zu gestatten — oder doch nicht zu verhindern —, daß im Mugust dieses Jahres 4 Millionen Taler, welche früher in der Englischen Bank zu London aufbewahrt wurden, ihm nach Sieking überjendet find. Mit diesem Gelde hat die Bande, welche ihn umgibt, Börfenspekulationen gewagt, mit und ohne Erlaubnis des Königs, an denen er über eine Million Taler verloren hat. Bas aber die welfischen Herren noch empfindlicher berührt haben mag, ist, daß auch ein Teil unfrer Junker, verleitet durch die brillanten Aussichten der mit den Beldern König Georgs und andrer begründeten fog. Fürftenbank in Bien, fich ftark mit Uftien bei diefer Bank beteiligt und ebenfalls, da Dieselbe beinahe bankrott ift, erhebliche Summen verloren hat.

Berlin, 6. April 1870.

... In hietzing scheinen die Geldmittel gänzlich auszugehen. Der alte Jeinsen möchte auch gern in die Heimat zurücksehren, wenn er nicht Gesahr liese, wegen Anwerbung für die Legion in Untersuchung zu geraten. Sein Schwager, Herr von Meibom, Mitglied des Reichstages, hatte mir von der Sache erzählt. Gestern nach einem Diner beim Minister Camphausen, wo Bismarck in sehr guter Laune war, habe ich ihm den Fall vorgetragen. Bismarck hat mir versprochen, ein Gnadengesuch, welches Herr von Jeinsen von hier oder Hannover (nicht von Hietzing ab) an den König richte, persönlich zu besürworten, und mich ermächtigt, durch Herrn von Meibom hiervon dem alten Jeinsen Witteilung machen zu lassen, sowie ferner davon, daß er ohne Gefahr,

von den Behörden eingezogen zu werden, ruhig sofort nach Berlin oder Hannover zurückfehren könne. Herr von Meibom, welcher hierüber natürlich sehr erfreut war, wird noch heute dem alten Jeinsen schreiben und ihn zu sich nach Berlin einladen, wo die Sache dann beschleunigt geordnet werden kann.

Nachdem durch den Krieg von 1870 71 alle Hoffnungen des Königs Georg, Thron und Land durch Gewalt zurückzugewinnen, gescheitert und jene Besorgnisse, welche die preußische Regierung zur Sequestration des Welsensonds geführt hatten, hinfällig geworden waren, beteiligte auch Bennigsen sich zusammen mit gemäßigten Welsen an den Versuchen, der Sequestration im Interesse der königlichen Familie ein Ende zu machen.

Graf Edzard zu Inn= und Anpphausen an Bennigsen. Sannover, 14. März 1872.

Vertraulich.

Hochwohlgeborener Herr! Hochgeehrtester Herr Landesdirektor!

Euer Hochwohlgeboren ist es bekannt, daß im Laufe des vorigen Sommers, unmittelbar nach dem Kriege, von elf hannoverschen Großzundbesitzern bei Seiner Majestät dem Kaiser der Versuch gemacht worden ist, denselben zu bewegen, das Sequester über das Vermögen Seiner Majestät des Königs Georg V. aufzuheben. Das vom Fürsten Vismarck und von Herrn Camphausen unterzeichnete Erwiderungsschreiben an mich, d. d. 5. April 1871, lautete:

"Euer Hochwohlgeboren sowie die Herren Mitunterzeichner der Immediatvorstellung vom Februar d. J. beehren wir uns im Allerhöchsten Auftrage ergebenst zu benachrichtigen, daß über den darin enthaltenen Antrag auf Aushebung der Beschlagnahme des Vermögens Königs Georg V. ohne Zustimmung des Allgemeinen Landtages von Preußen nicht entschieden und die Frage wegen Vorbereitung eines Gesetzentwurfs zu diesem Zweckerst dann in Erwägung gezogen werden kann, wenn eine Anregung zur Wiederanknüpfung von Verhandlungen darüber seitens Königs Georg V. gegeben sein wird.

von Bismard. Camphausen."

Es wird Euer Hochwohlgeboren einleuchten, daß damit die Ablehnung unsers Antrages ausgesprochen war, denn es ist unmöglich, den König Georg V. zu einem Schritte zu veranlassen, der so sehr dem Ehrgefühl und der Würde selbst eines Privatmannes widersprechen muß.

Im Laufe dieses Frühjahrs schien mir und zweien meiner intimen Freunde der Moment zu einem ähnlichen Bersuche gunftig, denn nicht nur das begangene Unrecht bedarf der Guhne, sondern es liegt auch im Interesse unsers hannoverschen Baterlandes, daß nichts unversucht gelaffen werde, mas die Aufhebung des Sequefters ermöglichen fann. Die Schwierigkeit zu Berhandlungen besteht bei dem Könige Georg V. in der Ungeneigtheit, irgend etwas zu tun, mas einem sein Chraefühl perletenden Schritte gleich mare, auf der andern Seite allein in dem Widerstreben des Fürsten Bismarck, die Aufhebung eines Sequesters zu peranlaffen, das ihm in vieler Beziehung erwünscht ift. Es ift von uns wiederum der Versuch gemacht, die Unsichten des Fürsten Bismarck dahin zu ergrunden, ob im Fall der Wiederaufnahme von Berhandlungen zwischen Benzing und Berlin die Aufhebung bes Sequefters erreichbar mare! Die Untwort lautete, ber Fürft Bismarck bege bie Anficht, daß beide Säufer des Landtages nur dann in eine Aufhebung des Sequesters milligen murben, wenn vorweg Ronig Georg V. und der Kronpring Ernst August den Bergicht auf bie Krone Sannover aussprächen, und für die Wiederaufnahme der Berhandlungen sei es notwendig, sich darüber zu vergewissern, ob man in Penging barauf eingehen murbe. Bare bie erste Boraussetzung bes Fürften Bismarck richtig, fo tame bas einer Berewigung des Gequefters gleich! Denn einmal wird von Penzing aus niemals jene Bergichtserklärung erfolgen, dann aber ift fie auch überhaupt unmög= lich, benn es wäre widersinnig, etwas zu verlangen, was mit bem zwischen Raifer Wilhelm und Rönig Georg geschloffenen Vertrage nichts gemein hat, ganglich außerhalb desfelben und der Sequesterangelegenheit steht und einem Zwange entspräche, dem sich kein Fideikommigbesitzer zum Schaden seiner Agnaten unterwerfen fann.

Es wird nicht leicht sein, nach so vielen Verletzungen König Georg V. zu veranlassen, direkt oder indirekt einen Schritt zur Wiederausnahme der Verhandlungen zu tun, wie Fürst Vismarck das wünscht, ich hege aber die Uederzeugung, daß es auf letzterem Wege erreichdar sein wird, und ich glaube das versprechen zu können. Euer Hochwohlgeboren brauche ich nicht zu sagen, welche unermeßlichen Folgen für unser Land die Aushebung des Sequesters haben würde! Ganz abgesehen davon, daß Ihre Partei auf die Dauer eine Benutzung solch bedeutender geheimer Fonds nicht zugeben kann, muß die Aushebung des Sequesters die soziale Lage in Hannover günstiger machen (es ist eine Konzession an die Mittelpartei), und eine Anzahl Beamte wird erst dann Beruhigung erhalten über die eignen sinanziellen Verhältnisse! Leider haben sie jetzt keine Garantie für die rechtliche Dauer derselben,

wenn, wie bei Graf Hardenberg, Dr. Behr u. f. w. das geschehen, willfürlich Gehalt zurückbehalten und Benfion nicht gewährt wird. diefen Gründen wird auch hoffentlich Guer Hochwohlgeboren daran gelegen sein, das Sequester aufgehoben zu sehen, und Nachrichten, die ich aus Berlin erhalten, laffen es zweifellos erscheinen, daß der Moment nicht nur im Berren-, sondern auch im Abgeordnetenhause ein gunftiger ift. Dazu murde es naturlich einer regierungsseitig einzureichenden Borlage bedürfen! Um diefe rafch, und zwar noch in diefer Diat zu erlangen, bedarf es beffen, daß auch eine mächtige, bem Fürsten Bismarck homogene Bartei wie die Ihrige demfelben die Ueberzeugung beibringe, daß von diefer nicht das Berlangen geftellt werden wurde, eine Verzichtleiftung auf die Krone Sannover von Seiner Majeftat dem Könige Georg V. oder von seinem Sohne zu beanspruchen, wenn jene Vorlage eingebracht würde. Wollen Gie in diefer Richtung die Situation sondieren und den Fürsten Bismarck darüber vergewiffern, daß folde Verlangen in Ihren Kreisen nicht gestellt oder wenigstens mit Aussicht auf Erfolg nicht gestellt werden, so ist gegründete Hoffnung vorhanden, daß, hoffentlich noch in diefer Diat, eine desfallfige Borlage an beide Häuser gelangt. Meine Sorge wird es fein, das Schrift= ftuck seitens des Königs Georg V. zu beschaffen, welches sein Ginverständnis mit der Wiederaufnahme der Verhandlungen, weil Fürst Bismarck solches für notwendig erachtet, ausdrückt. Die kaiserlich= königlichen Kreise sind bem Vorgeben in dieser Sache gunftig, bas Herrenhaus gleichfalls, der Widerstand des Fürsten Bismarct ift mit ber Ueberzeugung von der Annahme der desfallfigen Borlage ohne Bergichtsamendements gebrochen, und endlich wurden wir ben Alp los fein, unter dem fo viele Berhältniffe jum Schaden unfers hannoverschen Baterlandes ernstlich leiden. Ich wende mich an Guer Hochwohlgeboren, weil ich von Ihnen die Ueberzeugung hege, in der ich nicht getäuscht sein möchte, daß Gie nach Kräften dazu mitwirfen werden, diese gunftigeren Verhältnisse herbeizuführen, und weil es des Zusammenwirkens aller Parteien bedarf, um hannoversche Fragen mit Erfolg durchzuseken. Der Bunsch liegt mir dabei warm am Bergen, meinem früheren, jest unglücklichen Königshaufe und damit auch meinem engeren Vaterlande dienftbar zu fein.

Ich bitte Guer Hochwohlgeboren schließlich, mir zu sagen, welchen Unfichten Sie im Abgeordnetenhause begegnet find, falls diese gunftig lauten, den Fürsten Bismarck mundlich oder brieflich, nur umgehend, über die Stimmung aufzutlaren, mich aber biefes alles um beswillen wiffen zu laffen, damit ich die vom Fürsten Bismarck gewünschte Ginwilligung des Königs Georg V. zur Wiederaufnahme der Verhandlungen

beschaffe! Der Oberpräsident Graf Stolberg weiß, daß ich Euer Hochwohlgeboren schreibe, ist über den Zweck mit uns einverstanden, hat
mir seine Mitwirkung zugesagt, und meine beiden Freunde und ich sind
d'accord. Euer Hochwohlgeboren darf ich aus gewichtigen Gründen
ersuchen, diese Angelegenheit vertraulich zu behandeln und niemand
darüber zu informieren, daß von uns einleitende Schritte geschehen
sind. Namentlich bitte ich darum, Herrn Minister Windthorst und
Graf Münster außer Spiel zu lassen, ersteren wegen seiner Unbeliebtheit
in Berliner Kreisen, letzteren aus ähnlichen Motiven Penzing gegenüber!

## Bennigsen an Graf Angphausen.

Berlin, 16. März 1872.

Hochzuverehrender Herr Graf!

Bu der Aufhebung des Sequesters über das Vermögen des Königs Georg V. mitzuwirken bin ich gern bereit. Es muß mich dazu nicht allein die natürliche Empfindung für das tragische Geschick unsers alten Fürstenhauses bewegen; ich halte auch die Aushebung für eine Maßregel der Gerechtigkeit und der politischen Klugheit. Durch Euer Hochgeboren Schreiben vom 14. d. M. veranlaßt, habe ich mit den beiden einflußzeichsten Mitgliedern meiner Partei Kücksprache genommen. Beide ich habe kein Bedenken, sie Ihnen vertraulich zu nennen —, die Herren von Forckenbeck und Lasker, sind mit mir ganz einverstanden, haben sich bereit erklärt, für die Annahme einer die Aushebung des Sequesters bezweckenden Regierungsvorlage in der nationalliberalen Bartei sich zu bemühen, mich auch ermächtigt, von ihren Namen dem Fürsten Bismarck gegenüber Gebrauch zu machen.

Wie Sie inzwischen gelesen haben werden, ist der Reichskanzler seit einigen Tagen zur Erholung nach Lauenburg gereist, von wo er am 21. zum Geburtstage des Kaisers wieder zurücksehrt. Wie lange er dann in Berlin bleiben wird, weiß ich nicht. Ich würde es für die Sache geratener halten, dem Fürsten Bismarck mündliche Mitteilung zu machen. Nach Lauenburg reisen kann ich nicht, weil — von andern dringenden Landtagsgeschäften abgesehen — ich täglich, auch morgen, an den Sitzungen der Zentralkommission für die Grundsteuer teilnehmen muß. Ohnehin werden Ende nächster Woche die Sitzungen des Abgeordnetenhauses ein tatsächliches Ende nehmen. Vor Ostern ist eine Erledigung der Angelegenheit im Landtage daher nicht mehr möglich, kaum eine Vorlage an den Landtag denkbar, da hierzu eine Sitzung des Staatsministeriums in Unwesenheit Bismarcks erforderlich sein wird. Es ist unter diesen Umständen meine Absicht, den Reichskanzler nach seiner Rücksehr von Lauenburg zu sprechen. Findet das Schwierigkeiten, namentlich

wenn er etwa unmittelbar nach ber Geburtstagsfeier wieder abreift, fo werde ich ihm vor meiner Abreise nach Hannover, die voraussichtlich am 24. früh erfolgt, schreiben.

Sollte Guer Sochgeboren aus irgendeinem Grunde eine fofortige briefliche Mitteilung meinerseits an den Reichskanzler zweckmäßiger erscheinen, so erbitte ich mir umgehende telegraphische Nachricht (etwa "ersuche die bezeichneten Aftenstücke absenden zu laffen" oder ähnlich). Ihr Telegramm fann ich morgen nachmittag in Banden haben und den Brief nach Lauenburg alsdann noch morgen auf die Boft geben, Raten fann ich freilich zu diesem Schritte nicht.

Indem ich endlich noch bemerke, daß Fürst Bismarck nach seiner Kenntnis der hiefigen Parteiverhältniffe nicht wurde bezweifeln konnen, daß eine wesentlich politische Magregel, welche von den erwähnten Berren und mir übereinstimmend in meiner Partei unterftutt wird, in derfelben auf die überwiegende Mehrheit rechnen fann, bleibe, ich mit vorzüglicher Hochachtung u. s. w.

### Graf Anyphausen an Bennigsen.

Sannover, 18. März 1872.

Für Guer Hochmohlgeboren gefällige Zeilen mich bestens bedankend, habe ich Ihnen umgehend mein volles Ginverständnis mit dem Inhalt Ihres Briefes ausdrücken wollen. Ich bin um fo mehr einverstanden, baß Sie nicht an Fürst Bismarck schrieben, weil Ihnen zu einer Konversation, hoffentlich am 21., Gelegenheit wird, und eine solche wirkfamer zu fein pflegt als felbst der ausführlichste Brief. Graf Stolberg, dem ich von dem Inhalt Ihrer Zeilen Mitteilung gemacht, hat mir verfprochen, gleichzeitig mit Guer Hochwohlgeboren beim Fürsten Bismarck zu drängen, und da er zu diefer Aftion fraft eigner Initiative faum disponiert sein durfte, so ift es mir gang recht, wenn er meinen Namen und den des Freiherrn von dem Busiche-Streithorft, welche dem Fürften Bismarck als folche bekannt sind, welche in vorliegender Frage am meisten agitiert haben, benutt, um dieses Thema lebhaft zu vertreten. Es find Schritte geschehen, um ein Ginverständnis mit unserm Borgehen in Penzing schriftlich zu erlangen und sich nach einem Bevollmächtigten (nicht Windthorst) umzusehen. Euer Hochwohlgeboren und bem Grafen Stolberg werbe ich Abschrift von jenem Schriftstück guftellen, sobald es von Penzing eintrifft, eventuell erhalten Sie es durch von dem Bussche, jedenfalls werden wir dahin wirken, auch hier tunlichft eine Gleichzeitigkeit mit Ihren Bestrebungen zu erzielen; ob aber bis zum 24. eine Rückantwort aus Penzing möglich sein wird, möchte ich bezweifeln. Daß wir sie überhaupt erhalten, scheint mir mehr als

wahrscheinlich zu sein! Betonen Sie Fürst Bismarck gegenüber nur mit Nachdruck, daß Ihre Partei nicht an Amendements auf Verzichtzleistung seitens Königs Georg denkt, mit solchen würde alles verdorben! Es werden alle Hebel in Bewegung geseht, außer Ihnen und Graf Stolberg, Freiherrn von dem Bussche und von Kalm weiß aber niemand von der gegenwärtigen Bewegung, und diese Diskretion scheint mir auch durchaus nötig. Gebe Gott, daß wir zum Ziele gelangen: daß eine Borlage gleich nach Ostern ersolge! Ich kann nicht auszsprechen, wie ich mich danach sehne, welche Segnungen für unser Land ich davon erwarte, wie notwendig dieser Schritt ist, soll überhaupt ein Versölg gemacht werden!

Die Besprechung zwischen Bismarck und Bennigsen über die Aufhebung der Beschlagnahme des Welfensonds fand am Abend des 23. März 1872 statt. Sie blieb ohne den gewünschten Ersolg. Näheres über ihren Verlauf ist nicht bekannt.

Freiherr von dem Bussche-Streithorft an Bennigsen. Thale am Harz, 14. April 1872.

Graf Anyphausen-Lütetsburg hat mir mitgeteilt: Euer Hochwohlsgeboren wären bereit, unsre auf die Ausshebung des über das Königlich hannoversche Vermögen verhängte Sequester gerichteten Vemühungen zu unterstüßen. Diese Mitteilung hat große Freude bei mir erregt, und ich wollte mir vor einigen Tagen, auf der Durchreise durch Hannover, erlauben, Ihnen mündlich meinen Vank zu sagen, hatte aber leider nicht das Glück, Euer Hochwohlgeboren zu Hause zu treffen. Gestatten Sie mir, dies nunmehr schriftlich tun zu dürsen.

Mich leitet bei dieser Angelegenheit lediglich das Gefühl der Anshänglichkeit an die unglückliche hohe Familie, ein Gefühl, welches ich nicht unterdrücken kann, und die Hoffnung oder vielmehr die Ueberzeugung, daß allein die Aufhebung des Sequesters imstande sein wird, in Hannover eine mildere Stimmung, eine Versöhnung der Gemüter hervorzurusen! Graf Anyphausen hat Guer Hochwohlgeboren mitgeteilt, daß der König auf meine bezüglichen Schreiben wiederholt sehr entschieden erklärt hat, sich mit der preußischen Regierung in Verhandzungen überall nicht einlassen zu wollen. Diese Erklärungen beslage ich zwar lebhaft, aber sie konnten mich nur in meiner Ueberzeugung bestärken, daß Verhandlungen mit dem unglücklichen Herrn nur äußerstschwer zu führen sind. Ich zweiste trozdem keinen Augenblick, daß ein günstiges Resultat doch leicht zu erzielen wäre, wenn man bestimmt

wußte, daß die Aufhebung des Sequefters feitens der preußischen Regierung ernstlich beabsichtigt wird. Ich grunde meine Ansicht auf eine ziemlich genaue Renntnis der Penzinger Berhältniffe. Es gehört dazu por allen Dingen große Ruhe und die Geschicklichkeit, den dortigen Bersonen die wirklichen Sachlagen und entstehenden Folgen flarzumachen. Bie die Verhältnisse jett beschaffen sind, glaube ich, daß, bevor man nicht bestimmte Unsicht und Absicht des Fürsten Bismarck fennt, am besten gar nichts geschieht. Willigt der Fürst in die Aushebung, so follte ich benten, murbe es junachft am zweckmäßigften fein, wenn ber preußische Landtag die ihm vorbehaltene Genehmigung zur Wiederaufhebung des Sequesters aufgabe, also die faktische Aufhebung lediglich in die Sand der Regierung legte. Denn wenn der König jest auch erklärt, sich in feine Verhandlungen einlaffen zu wollen, so geht es ohne folche doch nicht. Die Regierung kann und wird den Sequester nicht ohne Vorbehalt aufheben, Borbehalte, die teilweise diskreter Natur fein werden, z. B. wird sie verlangen, daß gewisse Belaftungen, welche während der Dauer des Sequesters auf das Bermögen gelegt find, auch ferner darauf belaffen werden.

Thale am Harz, 10. Januar 1873.

Euer Hochwohlgeboren wollen mir einige auf die eventuelle Aufhebung des Sequesters über das Bermögen des Königs Georg V. bezügliche Mitteilungen geftatten. Seit unfrer mundlichen Befprechung habe ich mich bemüht, unter der Hand und, wie ich ausdrücklich bemerte, ohne daß ich erwähnte, mit Guer Sochwohlgeboren über diesen Gegenstand gesprochen zu haben, die Ansicht gewiffer Personen, die ich als Führer der "Welfenpartei" bezeichnen möchte, fennen zu lernen. Bu meiner Bermunderung habe ich erfahren muffen, daß gerade die, welche den meisten Einfluß besitzen sollen, die Aufhebung des Sequesters ganz entschieden ablehnen, weil sie in demselben ein Sauptmittel zur Fortsetzung ihrer Agitationen erblicken! Mir scheint, daß man in Benzing diese Ansicht teilt, und doch bin ich, auf Grund guter Informationen, überzeugt, daß die Aufhebung, falls fie angeboten wird, nicht zurückgewiesen wurde. Wollte man sich nur in Berlin davon überzeugen. daß König Georg V. und der Kronprinz nie etwas tun werden und können, mas auch nur entfernt als eine Bitte um Aufhebung des Gequesters ausgelegt werden könnte. Verschweigen will ich indes nicht, daß in der obenerwähnten Bartei auch andre Ansichten bestehen. Es gibt namentlich eine Anzahl Menschen, die die jezige Lage des Sequefters benuten wollen, um Standal zu machen. Sie bedenken nicht, wie sie dadurch nur das Interesse des hannoverschen Königshauses schädigen werden. Daß übrigens diese Leute im Besitz eines reichen

Materials sind, glaube ich behaupten zu können. Darf ich schließlich noch meine und meiner nächsten Freunde Ansicht hinzufügen, so seben wir ein, daß denen, welche die Wohlfahrt unfers alten Fürstenhauses ernftlich por Augen haben, nur übrigbleibt, auf die Gnade Seiner Majestät des Kaisers zu hoffen. Daß zu derselben die Befürwortung des Ministeriums, in specie des Fürsten Bismarck, erforderlich ift. nehmen wir als selbstverständlich an und erlaube ich mir, Guer Soch= mohlgeboren wiederum recht dringend zu bitten, Ihren Ginfluß an entscheidender Stelle geltend zu machen, damit endlich die Aufhebung (um Hochdero eigne Worte zu gebrauchen "eine Magregel ber Gerechtigkeit und politischen Klugheit") zur Ausführung gelange. Glauben Guer Hochwohlgeboren, daß ich in diefer Angelegenheit irgendwie nuten fann, so bitte ich, über mich zu verfügen: namentlich verspreche ich, über alle Berhältniffe, die mir bekannt find, ehrliche Auskunft zu geben, wenn ich dadurch dem Interesse der hannoverschen Köniasfamilie, deren treuer Unhänger ich stets bleiben werde, dienen kann: doch möchte ich mich in feiner Beise vordrängen.

Am 27. September 1876 stellten Bennigsen, Graf Knyphausen und Fromme im hannoverschen Provinziallandtage den Antrag, die Regierung um Aushebung des Sequesters zu ersuchen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen, blieb aber ohne alle Folgen, ebenso wie alle andern Anläuse, solange Bismarck im Amte blieb.

In bemselben Sinne sprach sich Bennigsen in einer Denkschrift aus, die er im Sommer 1878 für den Kronprinzen Friedrich Wilhelm in dessen Austrage versaßte. Der Kronprinz hatte soeben die Stellvertretung für seinen schwerverwundeten Vater übernommen. Gleich in den ersten Tagen seiner Stellvertretung starb König Georg V. (12. Juni 1878); die ersten Schritte seines Sohnes, des Herzogs von Cumberland, konnten die Reichsregierung vor folgenreiche Entschließungen stellen. Trohdem gerade in jenen Wochen der Ansturm der Bismarckschen Wahlpolitik sich gegen die Nationalliberalen richtete, hielt der Kronprinz es doch für geboten, für alle Fälle die Meinung des Führers dieser Partei einzuholen, der auch in den hannoverschen Fragen stets die Objektivität und Gerechtigkeit seines Wesens, allen Anseindungen zum Troh, behauptet hatte.

<sup>1)</sup> Am 16. Januar 1877 schrieb Bennigsen an seine Frau: "Der unsglückliche König Georg ist in der Tat schlimm daran. Erst schreibt der verrückte N. N. in der .Deutschen Bolkszeitung' sich die Finger lahm gegen den Antrag wegen Aushebung des Sequesters, und jetzt machen die politischen und persönslichen Gegner Bismarcks im Herrenhause aus unserm Beschluß des Provinzials landtages ein elendes Manöver gegen Bismarck."

Rammerherr von Mormann an Bennigsen.

Berlin, Kronprinzliches Palais, 14. Juni 1878.

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, im höchsten Auftrage die nachstehende vertrauliche Mitteilung zu machen.

Der Tod des Königs Georg legt Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen die Erwägung nahe, in welcher Weise dies wenn auch seit längerer Zeit vorhergesehene, so doch in diesem Augenblicke ziemlich unerwartet eingetretene Ereignis auf die Stellung einwirken könnte, welche sowohl von der früher regierenden Familie als von einem Teile der Einwohnerschaft Hannovers der gegenwärtigen Ordnung der Dinge gegenüber eingenommen wird. Seine Kaiserliche Hoheit würde Guer Hochwohlgeboren zu Danke verpflichtet sein, wenn Sie die Güte haben wollten, sich über diese Frage in derselben vertraulichen Weise zu äußern, in welcher ich sie mir zu stellen erlaube. Ich darf dazu noch solgendes bemerken:

Es ift der entschiedene Wunsch Seiner Kaiserlichen Hoheit — und Fürst Bismarck scheint denselben zu teilen —, soweit das Staatsinteresse es gestattet, volles und großherziges Entgegenkommen zu zeigen und dabei den Ansprüchen und Wünschen der königlichen Familie wie den Gefühlen der Provinz in tunlichst weitem Umfange Berücksichtigung zu schenken. Demzusolge ist denn auch auf die erste hierher gelangte Ansfrage die Genehmigung zur Uebersührung der Leiche des verstorbenen Königs nach Herrenhausen bereitwilligst erteilt worden. 1)

Im allgemeinen bürfte es sich allerdings empsehlen, etwaigen — vielleicht durch Mittelspersonen zu machenden — Eröffnungen der Königlich hannoverschen Familie entgegenzusehen. Indessen würde Euer Hochwohlgeboren Ansicht über die ganze Angelegenheit wie über die voraussichtlich zur Sprache kommenden Einzelheiten derselben dem Kronprinzen schon jetzt von besonderem Werte sein. Unter den letzteren möchte ich zweier Punkte noch ausdrückliche Erwähnung tun.

Schon früher ist wiederholt und von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, daß die Erbsolge im Herzogtum Braunschweig dem bisherigen Kronprinzen gestattet werden dürste, wenn er seinen Ansprüchen auf Hannover sörmlich und seierlich entsagte. Ganz abzesehen von den Rechten der braunschweigischen Bevölkerung und ihrer Bertreter würde es sich um die Frage handeln, welche Konsequenzen ein solches Absommen für Hannover selbst in Aussicht stellt.

Der zweite Punkt betrifft die vielleicht an die Staatsregierung herantretende Frage, ob der Königlich hannoverschen Familie fortan

<sup>1)</sup> Die Leiche des Königs wurde nicht nach Herrenhaufen überführt, sons bern am 24. Juni in Windsor beigesetzt.

der Aufenthalt in den Grenzen des früheren Königreichs gestattet werden darf. Auch in dieser Beziehung würde eine Aeußerung Euer Hochwohlsgeboren sehr willsommen sein.

Bennigsen an Kammerherrn von Normann. 1) Hannover, 19. Juni 1878.

Vertraulich.

Euer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 14. d. M., welches wegen einer mehrtägigen Abwesenheit von hier verspätet in meine Hände gelangt ift, beehre ich mich nachstehend zu beantworten.

Ich darf davon ausgehen, daß Seine Kaiserliche Hoheit eine ganz unumwundene Darlegung meiner Ansicht erwarten.

In der Proving Hannover sind noch heute nicht allein Gefühle der Unhänglichkeit und Dankbarkeit an das haus hannover in großem Umfange vorhanden, sondern werden auch noch in erheblicher Ausdehnung Bunfche und Soffnungen auf eine Wiederherftellung der früheren Buftande gehegt, letteres allerdings in geringerem Grade feit dem französischen Kriege als vor demselben, und zum großen Teile durch eine sehr geschickte und energische Agitation fünstlich genährt und aufrechterhalten. Seitens der preußischen Regierung und ihrer Organe find diese Erscheinungen nicht immer hinreichend gewürdigt. Um stärksten sind Abwendung und Widerstand gegen die jezigen Einrichtungen in ber ehemaligen Residenz und den alten welfischen Stammlanden Calenberg, Lüneburg, Göttingen, Grubenhagen, namentlich unter dem Bauernftande. Den eigentlichen Ritt für die Agitation in der gefamten Broving bildete allerdings die in den erwähnten Landesteilen felbst weniger erhebliche ultramontane Bartei, getragen wurde der Widerstand durch einen aroßen Teil der evangelischen Geiftlichkeit und des landfässigen Abels, deren Ginfluß auf dem platten Lande, besonders wo er sich vereinigt, sehr ftark ift. Furcht vor der Union und verletzte Interessen im früheren Staate Hannover mächtiger Rlaffen verbinden sich dabei mit achtungswerten natürlichen Empfindungen der Anhänglichkeit an ein altes Herrscherhaus. Angesichts der Katastrophe von 1866 sind selbst die Rämpfe infolge des zweimaligen Verfassungsumfturzes, welche ohnehin die eigentliche Masse der Bevölkerung weniger bewegt hatten als die mittleren und höheren Schichten, in den Hintergrund getreten. Dankbarkeit gegen ein Regentenhaus, welches im ganzen milde, wohlwollend regiert hat, die frühere wohlgeordnete Berwaltung mit mäßiger

<sup>1)</sup> Nach dem — zum Teil schwer leserlichen — Konzept. Es wird an einigen Stellen deutlich, daß es sich um den ersten Entwurf und nicht um die letzte Form handelt.

Befteuerung, eine verständige, jum Teil vorzügliche Gesethgebung, eine erfolgreiche Förderung der Interessen ganzer Rlassen, namentlich des Bauernstandes, erhalten das Andenken an die hannoversche Zeit mach. 1) Zwölf Jahre eines neuen Regiments find trot aller Borteile der Bugehörigfeit ju einem großen Staate, trot ber unleugbar gunftigen Wirfungen des erfolgreichen Rrieges gegen Frankreich und der ersehnten Wiederherstellung eines Deutschen Reiches eine viel zu furze Zeit, um eine vollständige Umwandlung in dem Denken und Empfinden einer ganzen Bevölkerung hervorzurufen. Noch vor anderthalb Jahren haben daher auch die Reichstagswahlen in wesentlicher Uebereinstimmung mit allen früheren das Borhandensein einer starken partikularistisch-welfisch gesinnten Bartei dargetan, indem unter 19 Reichstagsabgeordneten neben einem Ultramontanen 6 welfische Abgeordnete gewählt wurden, darunter 5 in den alten welfischen Stammlanden gegen 3 Nationalgesinnte.

Welche Aenderungen in dem bisherigen Auftande durch den Tod bes Königs Georg herbeigeführt werden, bleibt abzuwarten. Gine Minderung des Gegensates erscheint wahrscheinlich, da Anhänglichkeit und menschliches Interesse für den Sohn, welcher nicht felbst regiert hat, bem Bater an Rraft des Geiftes und des Willens weit nachsteht und dem Lande im gangen - schon seiner damaligen Jugend wegen, anscheinend auch infolge eines gewiffen Systems des Königs Georg persönlich ziemlich fremd geblieben mar, erheblich geringer sein werden.

Von wesentlichem Einflusse wird eine angemessene Regelung der Verhältniffe des früheren Regentenhauses [fein]; je rascher und vollftandiger, alle Beziehungen umfaffender dieselbe erfolgen wird, um fo beffer. Von gang entscheidender Bedeutung wird es fein, ob es gelingt, den Prinzen Ernft zu einem formlichen Bergicht auf feine Regierungsansprüche in Hannover zu bewegen. Solange [der Anspruch]2) ausdrücklich oder tatfächlich aufrechterhalten wird oder auch nur eine Zweideutigfeit in dieser Sinsicht übrigbleibt, wird die Agitation gegen die jetigen Einrichtungen nicht aufhören und das bestehende Regiment in großen Kreisen der Proving nur als ein aufgedrängtes und geduldetes erscheinen.

<sup>1)</sup> Diese Schilderung der hannoverschen Zustände vor 1866 möchte auf den ersten Blick überraschen, weil sie aus dem Munde desjenigen kommt. Der als Führer der Opposition in der Zweiten Kammer vor allen in den Jahren 1857 bis 1862 ihr schärffter und unbarmherzigster Kritiker gewesen ist: ja, von feind= licher Seite könnten diese (und auch sonst wiederkehrende) Widersprüche benutt werden, um das spätere Urteil als das gerechtere gegen das parteiisch befangene des Politikers Bennigfen in der hannoverschen Zeit auszuspielen. Das murde jedoch völlig unrichtig sein (f. o. S. 111 f).

<sup>2)</sup> Im Ronzept ein andrer nicht leferlicher Ausdruck.

Bas zunächst die Aufhebung des Sequesters anlangt, jo nehme ich an. daß darüber eine gesetliche Regelung in nächfter Landtags= fession unvermeidlich sein wird. Man wird aber schwerlich in der Lage fein, gemiffermaßen als Gegenleiftung hierfur einen formlichen Bersicht des Prinzen Ernft Auguft zu beanspruchen. Bis zu einem gewiffen Grade hat ja eine tatfächliche Unterwerfung unter gegebene Berhältniffe ichon seitens des Königs Georg in dem Abschluß des Bermogensvertrages gelegen, ein Regierungsverzicht ift aber damals nicht gefordert worden und erschiene eine fo weitgebende Forderung auch wohl heute nicht berechtigt gur Wiederaufhebung des Sequefters. Daß derselbe bis heute fortgedauert hat und es nicht möglich befunden ift, nach dem Frangösischen Kriege, wo doch die Boraussekungen desfelben nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in vollem Make vorhanden waren. denselben aufzuheben, habe ich immer mit vielen hannoverschen poli= tischen Freunden als etwas für die Besserung der Verhältnisse in der Proping Nachteiliges angesehen.

Etwas andres ist es, wenn man der Familie oder doch dem Prinzen Ernst August den Ausenthalt in Hannover gestatten, namentlich aber, wenn man des letzteren Ansprüche auf die Suszession in Braunschweig preußischerseits zugestehen und anerkennen will. Bei einer richtigen Behandlung des Prinzen, unter der gewiß in Aussicht zu nehmenden Mitwirkung von Mitgliedern des englischen Königshauses, scheint ein Berzicht wohl erreichbar. Die Suszession in Braunschweig ohne einen förmlichen Berzicht in Hannover würde politisch äußerst gesährlich in der Provinz wirsen, der Agitation für die Biederherstellung der welsischen Regierung einen sesten Mittelpunkt und eine außerordentliche Ausdehnung geben und für unabsehdare Zeit die Provinz nicht zur Ruhe kommen lassen. Aehnliches gilt, wenn auch in geringerem Grade, für den Fall des Ausenthalts der Familie, wenigstens des Prinzen Ernst August, in der Provinz, was ohne vorhergegangenen Berzicht zu . . . Intrigen und selbst Ausschreitungen (?) Beranlassung geben kann.

Auf der andern Seite ist wohl zu berücksichtigen, in welche Schwierigkeiten die preußische Regierung gerät, wenn sie der Sukzession des Prinzen Ernst August in Braunschweig entgegentreten wollte.

Etwaige demnächstige Streitigkeiten über die Thronfolge in Braunschweig charafterisieren sich als Verfassungsstreitigkeiten. Gine besondere Behörde über Entscheidung von Versassungsstreitigkeiten besteht in Braunschweig nicht. In Gemäßheit des Art. 76 der Versassung des Deutschen Reiches ist daher auf Anrufung eines Teils zunächst eine gütliche Ausgleichung des Streits durch den Bundesrat zu versuchen und im Falle des Mißlingens eines solchen Versuches die Frage im

Bege der Reichsgesekgebung zur Erledigung zu bringen. Eine folche gesetzliche Regelung kann aber nicht nach ganz willfürlichen Voraussetzungen oder nicht etwa lediglich nach Gründen politischer Zweckmäßigfeit erfolgen. Nun ift in der braunschweigischen Verfassung vom 12. Oftober 1832. § 14. jur Thronfolge berufen zunächst der Mannes= ftamm des Gesamthauses Braunschweig-Lüneburg (Gid!), nach dem Tode bes Bergogs Wilhelm ohne männliche Defgendenz also der Pring Ernft August, eventuell, falls er dann noch am Leben, der Berzog von Cambridge. Den letteren eventuell auszuschließen erscheint mir nicht mög= lich. Beim Pringen Ernft August konnte ein Berfuch mit der Rechtsfittion gemacht werden, daß er sich noch im Kriegszuftand mit Preußen ober im Widerspruch mit dem gangen im Deutschen Reich geltenden Rechtszustande befindet. 1) Eine solche Fiftion bleibt aber auf alle Källe eine fehr fünstliche. Sollte der Berzog von Cambridge nicht mehr am Leben sein und mittels der erwähnten Rechtsdeduktion eine Ausschließung des Prinzen Ernst August gelingen, so tritt nach § 2 der braunschweigischen Verfassung die kognatische Erbfolge ein, d. h. es wird zur Erbfolge berufen die dem Bergog Wilhelm nächstverwandte lebende braunschweigische Prinzeß, da eine solche nicht vorhanden ist, bie männliche Deszendenz berselben. 2) Hiernach wurde zur Nachfolge berufen sein - mas merkwürdigerweise wenig bekannt zu sein scheint der jett regierende Konig von Burttemberg, Enfel der braunschwei= gischen Prinzeß Friederike, Tante des Herzogs Wilhelm (gestorben im Unfang des Jahrhunderts, ich glaube 1801, Gemahlin des erften Königs von Württemberg).

Die Bestimmungen der braunschweigischen Verfassung über die Thronfolge entsprechend der gleichen Vorschrift in der früheren hannoverschen Verfassung sind durch einen, soviel ich weiß, übrigens niemals publizierten Vertrag zwischen dem König Georg und dem Herzog Wilhelm aus dem Jahre 1860 oder 1861 noch einmal bestätigt, worüber ich eine Abschrift beifüge, welche mir durch ein verstorbenes Mitglied des braunschweigischen Versassungsausschuffes seinerzeit mitgeteilt wurde.

<sup>1)</sup> Diefer Weg ist nach dem Tode des Herzogs Wilhelm in der auf Antrag Preußens erfolgten Erklärung des Bundesrats vom 2. Juli 1885 beschritten worden.

<sup>2)</sup> Das Herzogtum Braunschweig gehört zu den Staaten mit subsidiärer Kognatenthronfolge, vgl. Hehm, Modernes Fürstenrecht, S. 252. In einer Reihe von deutschen Staaten mit subsidiärer Kognatenthronfolge ist übrigens durch Verfassung oder Hausgesetzt ausdrücklich vorgeschrieben, daß die kognatische Thronfolge nicht statthat, wenn der betressende Kognat selber — wie in dem oben angenommenen Falle — der Regierungsinhaber in einem fremden Staate ist.

<sup>3)</sup> Der Bertrag (zuerst gedruckt: Aktenstücke zur Frage der Erbfolge in Braunschweig, Hannover 1885) wurde am 3. März 1863 geschlossen.

Die eventuelle Thronfolge in dem Gefamthause Braunschweig-Lünedurg hat nach der braunschweigischen Verfassung \ 26, daneden auch in dem Erbhuldigungseid aller braunschweigischen männlichen Landesangehörigen unzweideutigen Ausdruck gefunden. Ein vor Jahren auf Veranlassung des Professors Drousen durch einen jüngeren Gelehrten (Dr. Bohlmann, soviel ich mich entsinne, das Buch ist mir augenblicklich nicht zur Hand) gemachter Versuch, einen Anspruch Preußens auf Vraunschweig aus alten Lehnsverhältnissen, Eventualbelehnungen, Erbverbrüderungen u. s. w. zur Zeit des römischen Reiches herzuleiten, ist meines Wissens niemals als eine ernsthaste wissenschaftliche, juristische Leistung betrachtet worden. Auf alle Fälle würde es für den Deutschen Kaiser große Vedenken haben, als König von Preußen höchst zweiselhaste Ansprüche zu erheben und etwa mit Hilfe der Reichsgesetzgedung durchzusehen, entgegen dem geltenden Versassungsrecht eines deutschen Bundeslandes, welches Versassungsbercht mit einbegriffen erscheint in die garantierende Vorschrift des Eingangs der Reichsversassung: "ewiger Vund zum Schutz des Vundessgebiets und des innerhalb desselben gültigen Rechtes". Auf die gefährelichen Konsequenzen einer Verletzung der Thronfolgeordnung in einem wenn auch kleinen Vundeslande aus Eründen politischer Zweckmäßigkeit durch die Reichsgesetzgebung braucht kaum hingewiesen zu werden.

Das Interesse Treußens und seines Herrscherhauses, die Erwägungen

Das Interesse Preußens und seines Herrscherhauses, die Erwägungen der besonderen Zustände einer eroberten und keineswegs beruhigten Propinz tressen daher zusammen mit dem berechtigten Wunsche, das Schicksal des früheren hannoverschen Regentenhauses so weit zu erleichtern und günstig zu gestalten, als die politische Rücksichtnahme auf die Erhaltung der Ordnung in hiesiger Provinz es gestattet. Die Regierung des Prinzen Ernst August als Herzog in Braunschweig nach ersolgtem förmlichem Berzicht ist eine weit geringere Gesahr für die Ruhe der Provinz als eine Fortdauer der jetzigen Agitation auf Grundlage seines Prätendententums. Nach einem Berzicht dieser Agitation mit Ersolg, soweit nötig, unter Anwendung größter Strenge entgegenzutreten, kann keine übergroßen Schwierigkeiten [machen], weil die Fortsetzung dieser Agitation alsdann jedes Ansehens und jeder Birkung entbehren würde, sür eine Loyale Mitwirkung zur Niederhaltung derselben, soweit nötig, auch Prinz Ernst August unschwer wird in Anspruch genommen werden können.

Rammerherr von Normann an Bennigsen.

Berlin, 17. Juli 1878.

Euer Hochwohlgeboren darf ich um so weniger unterlassen, den Eingang Ihrer gefälligen Zuschrift zu bestätigen, als ich beauftragt

worden bin, Ihnen den verbindlichen Dank Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen für Ihre aussührliche Darlegung auszusprechen. Seine Kaiserliche Hoheit haben dieselben nicht nur mit größtem Interesse geslesen, sondern sich auch durchweg zustimmend dazu geäußert. Die Gessichtspunkte, von welchen Euer Hochwohlgeboren bei Ihren Erörterungen ausgehen, werden von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen vollständig geteilt, wie denn Ihre Auffassung des ganzen Sachverhältnisses Höchstdenselben mit aufrichtiger Befriedigung erfüllt hat. Bisher sind übrigens irgendwelche Schritte zur Regelung der Sache nicht getan; auch die von Lord Beaconssield gemachten Bersuche dürsten nur den Zweck einer vorläufigen Orientierung über die hier herrschenden Auffassungen verfolgt haben. Wenigstens sind dieselben bis zu greifsbaren Vorschlägen nicht gediehen.

#### Graf Munfter an Bennigfen.

London, 27. November 1878.

Sie können fich denken, daß ich mit großem Intereffe die Ungelegen= heit Cumberland verfolge und mit Ihnen beflage. Bon irgendwelcher Ginmischung englischerseits ift keine Rede. Lord Salisbury sprach noch gestern mit mir barüber und fagte, offiziell werde er in diefer Sache fein Wort sprechen oder schreiben. Lord Beaconsfield, der in Berlin fich mit Bismarck über die Sache verständigt hatte und einen Bergicht für unbedingt notwendig und für eine berechtigte Forderung Breugens halt, ift emport und entruftet über ben Starr- und Gigenfinn bes Berzogs von Cumberland, der felbst bei der Familie Cambridge feine Unterftugung mehr, fondern nur Tadel findet. Bring und Pringeffin von Wales nehmen allein etwas feine Partei, wegen der Schwester. 3ch erwarte übrigens über biefe Angelegenheit einen mir angefündigten Erlag von Bismarct. Gut ift es aber für die Sache, daß man nun hier, feitens der Königin und der Minister, gang offen und mit vollem perfönlichem Bertrauen mit mir über die Sache fpricht. Der eine Bring Solms ift hier und besucht mich oft, er ift sehr verständig, und ich habe ihm dringend ans Berg gelegt, nochmals in Gmunden den Ernit ber Lage vorzustellen und zu betonen, daß hier feine Unterftützung zu finden fei und daß auch der Starrfinn des Berzogs fein und feiner Schwestern Bermögen gang unnüt auf das Spiel fete. Ich habe gleich gefürchtet, daß in der preußischen Bertretung Konfisfationsgelufte auftreten und schwer zu zügeln sein wurden. Um Ende ist das Einstellen ber Zinsen in das Budget noch der mildeste Ausweg und vielleicht der alleinige, um die Möglichfeit des Auszahlens des Bermögens zu retten.

Auch als am 29. März 1882 die Fortschrittspartei die Angelegenheit im Abgeordnetenhause zur Sprache brachte und - ohne Rücksichtnahme auf die hannoversche Königsfamilie oder die Proving Hannover nur die migbräuchliche Berwendung der Revenuen des Welfenfonds von seiten der Regierung gesetlich unmöglich zu machen versuchte, ging die von Benniasen eingebrachte motivierte Tagesordnung von der Ermägung aus, "daß in nicht zu ferner Zeit die politischen Berhältniffe eine Aufhebung der Königlichen Berordnung vom 2. März 1868 gestatten würden". Biederum tadelte er die Berwendung des Fonds auf das schärffte: "Alles, was der Herzog von Cumberland unternehmen könnte mit den Mitteln des Konds, das kann Preußen noch nicht so viel schaden, wie Die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme dem Ansehen seiner Regierung schadet in den Augen der Hannoveraner. Ich habe mich leider im Laufe diefer Sahre überzeugen muffen, daß bei Konservativen und Liberalen eine lebhafte Neigung befteht, dieses große Vermögen, das keineswegs ein Staatsvermögen, sondern ein durch Bertrag festgestelltes Brivatvermögen ber früheren hannoverschen Königsfamilie ift, für irgendwelche Staats= zwecke, ja überhaupt für den Staat Breugen in Anspruch zu nehmen, ein Vorgehen, das sicherlich weder dem Vertrage noch der Gerechtigkeit entsprechen mürde."

In ein andres Stadium trat die Angelegenheit erst, als im November 1891 der Landesdirektor von Hammerstein-Loxten den Kaiser Wilshelm II. für die zu erwartenden günstigen Folgen der Aushebung der Beschlagnahme interessierte; in einem an den Reichskanzler Caprivi gerichteten
Berichte von Ansang Dezember 1891 trat Bennigsen, damals Oberpräsisdent der Provinz Hannover, von neuem für die Aushebung ein. Nachdem dann am 10. März 1892 sich Herzog Ernst August dazu verstanden
hatte, in einem Schreiben an den Kaiser jede Absicht von sich zu weisen,
den bestehenden Zustand im Deutschen Reiche anzusechten, wurde unter
dem 1. April 1892 das Sequester ausgehoben. Bennigsen hatte in
seiner Stellung als Oberpräsident bei der Regelung dieser Dinge mitzuwirken, und er tat es in einer Weise, daß der Herzog von Cumberland selbst dem von den extremen Belsen mit so ungerechtem Hasse
versolgten Manne durch den Vertrauensmann Baron von Reden-Franzburg 1) seinen persönlichen Dank aussprechen ließ.

<sup>1)</sup> D. von Reden an Bennigsen, datiert Gmunden, Juli 1902: "Es wird untrizur Freude gereichen, Ihnen mündlich einige Aeußerungen Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs mitteilen zu können, darunter auch eine, welche Guer Exzellenz versönlich betrifft und welche Ihnen einen angenehmen Gindruck machen wird."

# Drittes Rapitel

# Die Liberalen und die Vollendung der deutschen Einheit

Dänger, als der Schwung der ersten Monate nach dem Deutschen Rriege geträumt hatte, ließ die Bollendung der deutschen Ginheit auf fich warten. Bennigsen hatte am 30, Januar 1867 feinem Schwager Leonhardi geschrieben: "Durch die Haltung des neuen baprischen Minifteriums habe ich die größte Hoffnung gewonnen, daß es gelingen wird, den Ginfluß des Auslandes auf die deutsche Umgestaltung gang zu beseitigen und in wenigen Jahren schon die vollständige Vereinigung mit Suddeutschland zu einem deutschen Bundesftaat vollendet zu feben. Collte ich in das Parlament gewählt werden, so werde ich mich natür= lich nach Rräften bemühen, daß schon in diesem Jahre die einleitenden Schritte zu einer folchen Entwicklung erfolgen." Aber im Fruhjahr 1867 war die Luxemburger Angelegenheit ohne die erhoffte Wirfung auf den Abschluß der Einheit geblieben, und ebenso hatten die Bersuche der süddeutschen Nationalvereinsmitglieder, eine neue Agitation einzuleiten, feinen Erfolg gehabt. Bald von der einen, bald von der andern Seite her suchten die Freunde der Ginheit einen Bebel in Bewegung zu setzen, um endlich den Ausbau des halbvollendeten Werkes zu erreichen.

Zunächst entschloß sich die badische Regierung, aus allgemein nationalen Gründen und aus internen badischen Gründen im Herbst 1867 die Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund zu beantragen.

Nach den Papieren des Staatsministers Jolly wird uns von dessen Biographen erzählt: 1) "Anfang Oktober unternahm der badische Gesandte in Berlin eine Sondierung des Grasen Bismarck über die Frage, erhielt aber die Antwort: wenn jetzt die vier süddeutschen Staaten zum Eintritt bereit wären, würde er sosort darauf eingehen, unbekümmert um das Geschrei von Paris und Wien; auch drei würde er zulassen, auch zwei; aber wenn die Frage sei, einen aufzunehmen, so glaube er, es sei richtiger, zu warten, ihn die andern beiholen zu lassen und einstweilen auf der durch den Zollverein gebildeten Station zu wirken. Nun schrieb Baumgarten im Auftrag Jollys an den Abgeordneten von Bennigs

<sup>1)</sup> Haumgarten und L. Jolly, Staatsminister Jolly, S. 90 ff. (Tübingen 1897).

fen, legte ihm die schwierige Lage der badischen Regierung dar, gedachte der augenblicklichen Inanspruchnahme Frankreichs durch italienische Berwicklungen und bat ihn, die nach seiner Meinung geeigneten Anregungen für die Erfüllung des badischen Bunsches zu geben. Die Antwort existiert nicht mehr, aber sie scheint mindestens nicht entmutigend ausgefallen zu sein, denn bald darauf tat der Staatsminister Mathy den entscheidenden Schritt. Er beantragte bestimmt, wenn auch in der Form eines Privatbrieses, dem eine Denkschrift beigesügt war, bei dem Bundesstanzler die Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund."2) Der Berziuch scheiterte, da Bismarck erklärte, er könne keine promissorische Poslitik machen.

Unter den Papieren Bennigsens findet sich nur das ofsiziöse Schreiben Baumgartens. Von seinen eignen Schritten ist leider nichts Näheres zu ermitteln.

#### Bermann Baumgarten an Bennigfen.

Karlsruhe, 13. Oftober 1867.

Ich mache von der Berabredung, welche wir am 16. v. M. trafen, heute zum ersten Male Gebrauch.

Mir scheint der gegenwärtige Moment von der Art zu sein, daß man in Erwägung zu ziehen hat, ob nicht der Entwicklung der südsdeutschen Verhältnisse durch einen Schritt, den man entweder tut oder doch unzweideutig ankündigt, zu Hilfe gekommen werden kann.

Sie erinnern sich vielleicht, daß ich vor vier Wochen in Berlin gegen Sie die Ansicht äußerte, man solle den Anschluß des Südens nicht übereilen, die Dinge reisen lassen, da man die Sicherheit besitze, der natürliche Entwicklungsgang werde zum erwünschten Ziele führen. Als ich vor drei Wochen hierher zurückfehrte, sand ich die Sachlage nicht unerheblich verändert. Der Eindruck, den die Thronrede des Großherzogs nicht nur in Deutschland, sondern in Europa gemacht, und der unumwundene Ausdruck, den das Verlangen nach Anschluß an den Norddeutschen Bund in den Adresdebatten bei den Kammern gefunden, hatte der Situation einen wesentlich andern Charakter aufgeprägt. So einmütige und nachdrückliche Kundgebungen, denen sich der Empfang des Königs von Preußen am 21. v. M. durch die badischen Truppen in derselben Richtung anschloß, geben den Geistern einen starken Impuls, einen um so stärkeren, wenn die besondere Lage derartigen Kundzebungen eine sehr ernste Tragweite verleiht.

<sup>2)</sup> Ein Konzept der Denkschrift Mathys vom 18. November 1867 ist ges druckt bei G. Freytag, Karl Mathy, S. 423 ff. Ueber den Hergang vol. auch Bismarcks Rede im Norddeutschen Reichstag vom 24. Februar 1870.

Baden ist in einer solchen Lage. Es weiß, was die Franzosen, was auch die süddeutschen Regierungen von diesem raschen Borgehen halten, und was die Folge sein würde, wenn diese freundlichen Nachsbarn in die Lage kämen, Baden für sein unbequemes Verhalten büßen zu lassen. Vielleicht gehört der Leichtsinn dieser rheinischen Bevölkerung dazu, um unter solchen Umständen jede Reserve abzuwersen. Aber wir müssen die Menschen nehmen, wie sie sind, zumal die Frage sich aufsdrängt, wie die Dinge stünden, wenn Baden die Linie von Württemsberg und Bayern einhielte. Wir können es doch kaum beklagen, daß diese Menschen sich guten Muts in eine so sehr exponierte Position bezehen. Aber wir müssen zugleich bedenken, daß es fraglich ist, ob sie diese Position mit großer Zähigkeit behaupten werden. Geduld, Aussdauer, kaltes Blut sind Eigenschaften, welche ich bisher bei meinen badischen Landsleuten am seltensten gefunden habe.

Die Stellung, welche Baden eingenommen, ift unbedingt mit großen Schwierigfeiten verknüpft. Wir find von jedem Wechfel der europäischen Lage bedroht und wir sollen zu allen Chancen einer dunklen Rufunft alle Laften der Glieder des Norddeutschen Bundes tragen, ohne ihre Vorteile zu genießen. Wir richten unfer Militar genau fo ein, als waren wir bereits im Bunde und haben überdies Raftatt auf dem Salfe. Wir halten uns fur jeden Rriegsfall geradeso verpflichtet. Wir nehmen im Zollverein nicht nur die gemeinsame Last auf uns, sondern wir haben das Malheur, von einigen Gagen besonders empfindlich berührt zu werden. Bapern will durch die Aufhebung des Salzmonopols 600 000 Gulben für die Staatskaffe verlieren, gibt aber zu, daß die Brivaten mehr durch die Minderung des Salzpreises gewinnen. Die badische Staatsfasse verliert, wenn ich nicht irre, an 300 000 Gulden, und die Privaten zahlen bei der Besteuerung mit zwei Talern das Salz teurer als bisher. Die Staatskasse wird durch die neue Postkonvention weitere 80000 bis 100 000 Gulden durch den Wegfall des Transitportos verlieren. Tabatsteuer und Berabsekung der Beinzölle murden wiederum Baden besonders hart treffen.

Das gibt einen Gesamtzustand, der längere Zeit kaum behauptet werden kann. Es ist unsern Leuten etwas ganz Neues, daß der Staat nicht für jedes wirkliche Bedürsnis Geld hat. Sie haben seit zehn Jahren nur Steuerverminderungen kennen gelernt. Nun sollen sie eine beträchtliche Steuererhöhung tragen und gleichzeitig die Hände des Staats in unerfreulicher Weise verschlossen sinden. Sie sollen dazu die ungewohnte Militärlast tragen, und zwar in einem beträchtlich höheren Maße als Württemberger und Bayern. Sie sollen endlich das Gefühltragen, jeder französsischen Feindseligkeit mehr als ein andere deutscher

Staat exponiert zu sein und von ihren deutschen Nachbarn als törichte Störenfriede angesehen zu werden. Wir werden erleben, wie schwer es halten wird, die Militärorganisation strift in der Zweiten Kammer durchzubringen. Nur das Argument: das ist für den Eintritt in den Norddeutschen Bund die conditio sine qua non, wird den Widerspruch beseitigen können. Wenn aber die Bevölkerung dauernd die Ersahrung machen sollte, daß sie militärisch mehr trüge als Württemberger und Bayern, ohne dadurch dem ersehnten Ziele näher zu kommen, so würde mit Notwendigkeit ein Umschlag ersolgen, dem die Regierung schwerlich imstande wäre, auf die Länge standzuhalten. Und zwar deshalb nicht, weil diese Reaktion von allen Seiten, von Frankreich, der Schweiz, von Württemberg und Bayern und wohl auch von Darmstadt geschürt werden, weil endlich der ganze Ultramontanismus sich auf die zu Preußen haltende Regierung stürzen würde.

Nun müßte ohne Zweisel diese Eventualität getragen werden, wenn die Lage der europäischen und deutschen Dinge eine Abhilse unsmöglich machte. Es scheint aber im Gegenteil, daß diese allgemeine Lage mit den speziellen badischen Interessen in der erwünschtesten Ueberseinstimmung steht. Es scheint, daß wir kaum einen günstigeren Mosment zu erwarten haben, um den Fuß fest über den Main zu setzen. Man scheint in Frankreich so ziemlich auf das gesaßt zu sein, was wir wünschen, und solange die Dinge in Italien stehen, wie sie stehen, wird Frankreich kaum in der Lage sein, gegen den Eintritt Darmstadts und Badens ein Beto einzulegen. Hat es doch das Zirkular vom 7. September hinnehmen müssen, ehe die römische Berwicklung akut wurde.

Nun aber hat die ebenso wunderliche wie unnötige Rede des Fürsten Hohenlohe vom 8. d. M.1) die süddeutsche Frage auf einen Punkt gebracht, wo es vielleicht indiziert wäre, die Stellung Preußens zu der Frage, ob ein einzelner süddeutscher Staat in den Norddeutschen Bund eintreten kann, noch präziser zu bezeichnen, als schon geschehen ist. Denn ich sürchte, diese kategorische Behauptung des bayrischen Ministers könnte im Süden und, was schlimmer, in Europa einen unangenehmen Rückschlag hervorrusen, wenn nicht eine sehr bestimmte Antwort darauf erteilt würde. Hier wird das vermutlich morgen geschehen; aber die Stimme Preußens, scheint mir, müßte hinzukommen, wenn die Badens durchdringen soll. Sie haben im Reichstag bei jeder Debatte Anlaß, diese Frage zu erörtern, und Sie können Graf Bismarck ganz nach gegenseitigem Belieben Gelegenheit geben, sich zu erklären. Die schwanfende Lage in Württemberg und Bayern könnte durch eine solche

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe I, S. 268 ff.

Meußerung vielleicht erheblich zu unsern Gunften beeinflußt werden. Eine folche Meußerung könnte jedenfalls dem Ministerium Sobenlobe ein Ende machen, mas mir in jedem Betracht von Nuten zu fein schiene. Nicht als ob ich glaubte, daß er einen besseren Nachfolger finden murde, fondern weil ich denke, daß erstens ein folcher Wechsel die verzweifelte Lage des baurifchen Staats vortrefflich illustrieren, zweitens sie noch beträchtlich vermehren und drittens die Quelle einer bedauerlichen Konfusion beseitigen würde, Fürst Hohenlohe hat offenbar viele verständige Menschen wieder irregemacht.

Auf jeden Fall wird als feststehend angenommen werden können. daß nicht derjenige süddeutsche Staat, welcher sich den Interessen des Norddeutschen Bundes voll und aftiv anschließt, in eine üblere Situation geraten darf als diejenigen, welche fich nach Kräften gegen Breufen ftemmen. Geschähe das, so murbe es das mirtsamfte Mittel fein, um den Suden den Feinden Preugens in die Arme zu treiben, die doch cinmal in die Lage fommen könnten, die süddeutschen Rräfte empfindlich gegen Breufen zu verwerten.

Aus alledem folgere ich: die Ereignisse der letten acht Wochen haben die Politit des Norddeutschen Bundes gegenüber dem Suden auf eine wesentlich andre Basis gestellt. Graf Bismarck selbst hat an diesen Greignissen durch sein Zirkular vom 7. September wesentlichen Unteil genommen und zugleich die veränderte Basis akzeptiert. Wir sind in ein rascheres Tempo versett, als früher beabsichtigt wurde; wir muffen allseitig in diesem Tempo bleiben, wenn wir nicht aus dem Takt kommen follen.

Das Zollparlament, zu dem Bismarck, die Plane Hohenlohes geschickt durchfreuzend, auch die Bayern trok ihres Widerstrebens heranholte, war von ihm als ein weiterer Schritt zur deutschen Ginheit gedacht. Für dieses eine Gebiet des wirtschaftlichen Lebens trat zum ersten Male ein gemeinschaftliches Organ ber Bolksvertretung zufammen. Das Zollvarlament, das wiederholt seit 1848 als das kleinere Mittel von vorsichtigen Politikern bezeichnet worden war, sollte tatsächlich, wenn auch nur als Notbehelf, den ersten gemeinsamen Reichstag des deutschen Volkes darstellen; das Ausland, zumal Frankreich, sollte erfennen, daß trotz dem Festhalten an den Verträgen von 1866 der Fortschritt unaufhaltsam fei. In vielen Gemütern, bei den National= liberalen so aut wie bei der neugebildeten süddeutschen National= partei, 1) lebte der heimliche Glaube, wenn man das Zollparlament erft

<sup>1)</sup> Ihr Programm vom August 1867 (f. o. S. 76), das die Wiedervereini= gung der füddeutschen Staaten mit Norddeutschland forderte, jede fremde Gin-

habe, es mit einer unwiderstehlichen parlamentarischen Initiative zu einem wirklichen Bollparlament ausbilden zu können.

Gin glänzender Sieg diefer Partei bei den fuddeutschen Bablen wurde die Bewegung unwiderstehlich gemacht haben. Das Rollvarlament hatte dann den Berfuch machen konnen, feine Rompeteng zu er= weitern, womöglich gar fich unmittelbar in einen Deutschen Reichstag su verwandeln: wer weiß, ob Bismarck mit der ftarken Rückendeckung eines einheitlichen Bolkswillens sich nicht auch zu einem rascheren Borgehen entschloffen haben murbe. Solche Soffnungen des einen und Befürchtungen des andern Lagers sollten sich nicht erfüllen. Der Ausfall der Bahlen im Guden mar eine Riederlage der Nationalpartei und des Einheitsgedankens. In Württemberg waren infolge des Zusammenwirfens der Regierung mit der demofratischen Bolkspartei ausschließlich varrifularistische Abgeordnete gewählt worden. Im ganzen kamen aus Süddeutschland 49 Gegner und 36 Anhänger der nationalen Richtung. und mährend die ersteren sich in einer suddeutschen Fraktion zusammen= fanden und die partifulariftischen Glemente des Norddeutschen Reichs= tages verstärften, waren die letteren nur jum Teil entschloffen, fich an die Seite der nationalliberalen Dränger zu stellen. 1) Die National= partei hatte die Widerstände bei weitem unterschätt, die unter der Führung der Ultramontanen gegen die Vollendung des Werkes von 1866 fich erhoben. Die Zuversicht der Partikularisten aber, nach dem Kriege

mischung zurüchwies und die Schutz- und Trutbundniffe als einen erften Schritt bezeichnete, erklärte: "Das fog. Zollparlament ist ein Mittel, dem deutschen Bolfe endlich die gebührende Mitwirfung bei der Ordnung feiner wirtschaftlichen Angelegenheiten zu fichern ... Bei diefen Anfängen nationaler Gestaltung darf aber die Entwicklung nicht stehenbleiben. Wenn die Bevölkerung sich den gemeinsamen Lasten erhöhter Militär- und Steuerpflicht unterzieht, muß fie auch dringend verlangen, an den Rechten, welche die norddeutsche Bundesverfassung gewährt, vollen Unteil zu erhalten. Insbefondere ift das Berlangen von Gud= deutschland, gemeinsam mit dem deutschen Norden, das deutsche Bürger-, Niederlaffungs= und Gewerberecht zu ordnen und die im Art. 4 der Bundesverfaffung näher bezeichnete nationale Gefetgebung auszuüben, vollberechtigt und unabweisbar. In Diesem Geift find die bevorstehenden Wahlen gum Bollparlament zu vollziehen. Um jedoch das Ziel einer völligen Einigung der füddeutschen Staaten mit Norddeutschland zu erreichen, ift der Gintritt in den Norddeutschen Bund trot der Lücken und Mangel seiner Verfassung und trot beflagenswerter Miggriffe der preußischen Verwaltung der einzig mögliche Weg."

1) Forckenbeck schrieb am 17. Mai an seine Frau: "Ich hatte noch die Hosffnung, daß eine vernünstige Organisation der besonnenen nationalen und liberalen Elemente in ganz Teutschland sich an das Zollparlament wieder anknüpsen werde. In drei langen Konserenzen mit Marquard Barth, Bölt, Meh, Bluntschli, Bamberger schien die Sache zu gelingen. Da steckt sich auf einmal die deutsche Fortschrittsvartei hier hinter einzelne unflare Bayern, und die ganze Sache stockto."

schwer erschüttert, erholte sich wieder und fühlte sich start genug, jede Kompetenzüberschreitung des Zollparlaments im Keime zu ersticken.

Unter diesen Umständen hatten die anfänglichen Pläne der Nationalspartei wenig Aussicht. Dals bei der Wahl des Präsidiums der Heidelberger Bluntschli am 27. April Bennigsen als zweiten Bizespräsidenten vorschlug, erwies sich sosort, daß dieser Name, der mehr als jeder andre ein Programm war, bei den andern Fraktionen nicht durchzusehen war. Drohdem beschloß die Nationalpartei, nicht aus einen Versuch zu verzichten, das einmal vorhandene Instrument des Einheitsgedankens in ihrem Sinne fortzubilden. Sie schlug eine Adresse an König Wilhelm vor — Bennigsens süddeutscher Freund aus dem Nationalverein, der Darmstädter Meh, stand an der Spize der Unterzeichner —, aus deren sehr vorsichtig abgefaßten Sähen doch immer wieder das sehnsüchtig erstrebte Endziel hervorleuchtete:

"Das von Euer Majestät berufene Deutsche Zollparlament fühlt fich als Bertretung des deutschen Bolfes gedrungen, Zeugnis abzulegen von dem Streben der Nation. Guer Majestat bestätigen, wie das Bedürfnis des deutschen Bolkes nach der Freiheit inneren Berkehrs und die Macht des nationalen Gedankens den Deutschen Bollverein allmählich über den größten Teil Deutschlands ausgedehnt hat. Wir leben ber Ueberzeugung, daß jenes Bedürfnis unfrer Nation die Freiheit auf allen Gebieten fördern und die Macht dieses nationalen Gedankens auch die vollständige Einigung des ganzen deutschen Baterlandes in friedlicher und gedeihlicher Weise herbeiführen wird. Gine naturgemäße Entwicklung hat zur Vertretung der gesamten deutschen Nation bezuglich ihrer wirtschaftlichen Interessen geführt. Die seit Jahrzehnten vom deutschen Volke erstrebte und seinerzeit von sämtlichen deutschen Regierungen als unabweisbares Bedürfnis anerkannte nationale Vertretung für alle Zweige des öffentlichen Lebens fann unferm Bolfe auf die Dauer nicht vorenthalten werden. Die Liebe zum deutschen Baterlande wird die inneren Hindernisse zu beseitigen wissen. Die nationale Ehre wird das gange Bolf ohne Unterschied der Parteien zusammenführen, falls von außen versucht werden sollte, dem Drange des deutschen Bolfes nach größerer politischer Einigung entgegenzutreten. Unfre Nation achtet fremdes Recht und wünscht friedlichen Verkehr mit allen ihren Nachbarn. Sie darf daher gleiches von andern erwarten, falls ihr das eigne Wohl eine Aenderung in ihren inneren Einrichtungen nötig erscheinen läßt."

<sup>1)</sup> Die Zahl der Nationalliberalen, die im Reichstage 82 betrug, vermehrte sich nach Schäffle "durch offenen und verschämten Zutritt Süddeutscher auf etwa 95".

<sup>2)</sup> Bluntschlis Lebenserinnerungen III, S. 188.

Bennigsen aber fiel nach seiner ganzen Vergangenheit die Aufgabe zu, diese Adresse zu begründen. Er tat es in einer Beise, die den Gegner entwaffnen und auch den Bedenklichen den Anschluß erleichtern sollte:

"Wenn die Gesamtlage so ift, so möchte ich doch glauben, daß wir, ehe wir an die einzelnen Gesetzesvorlagen geben, die sich mit bestimmten materiellen Intereffen beschäftigen, uns fehr wohl bewogen fühlen können, in einem Gesamtausdrucke der Thronrede gegenüber unfre Stellung zu nehmen, zu der Bedeutung des Bollparlaments überhaupt in dieser allmählichen schrittweisen Entwicklung ber deutschen Berfassung. Es ift zwar, wie ich hore, von einzelnen Seiten hervorgehoben, daß es beffer fei, diese Frage zu vertagen, fie weder zu diskutieren noch jum Austrag zu bringen, sich lediglich mit materiellen Dingen zu beschäftigen und von ber gemeinsamen Arbeit auf diesem Gebiete zu erwarten, baß wir uns näber gerückt und dann auch beffer gerüftet fein werden gur Lösung der großen politischen Aufgaben, die uns demnächst doch zweifelsohne gestellt werden. Ich für mein Teil bezweifle, daß das ber beste, der richtigfte, jedenfalls, daß es der allein richtige Beg ift. Diejenigen Dinge, Die das Bollparlament auf dem engbegrenzten Gebiete feiner Tätigfeit beschäftigen, find materielle Interessen, indem die Gegenfate von Production und Konfumtion, von Schutzoll und Freihandel, von Ruftenland und Binnenland, von Rorden und Guden in der schärfften Beise zur Sprache kommen werden; und es ift fehr fraglich, ob man diese Fragen auf dem Gebiete allein für sich be= schränft lösen wird, wenn nicht eben dieser materielle, leicht in Ausartung geratende Gegensatz geläutert und gehoben wird dadurch, daß die Regierungen und die Bertretung, welche fich mit diefen Aufgaben, mit folden schweren Gegenfäten zu beschäftigen haben, zugleich die gefamten Aufgaben bes Staatslebens und ber Rultur einer großen Nation Bu führen haben. Bon dem engeren Gebiete der materiellen Intereffen abgehoben, mit dem ganzen Leben einer Nation in Berbindung gebracht, da werden derartige Gegenfate viel leichter die Schroffheit verlieren, als wenn man, gezwungen, sich lediglich in folche materielle Dinge zu vertiefen, gedrückt durch das Gefühl, daß für die gesamten Aufgaben der Nation noch feine vollständige Vertretung vorhanden ist, nun alle diefe andern Aufgaben entweder gang einer späteren Zeit ober sie Faktoren überlaffen muß, bei denen man mitzuwirken gar nicht imstande ift.

"Ich möchte dann noch auf ein andres Verhältnis aufmerksam machen, das auch in der Adresse berührt ist, ein Verhältnis, das hier zur Sprache zu bringen — mag es auch einige Bedenken haben —,

boch in einer so großen Versammlung, in der Vertretung eines ganzen Volles, die am wenigsten diplomatische Rücksichten sich aufzuerlegen hat, unumgänglich erscheint. Dasjenige, was im Jahre 1866 für Deutschland erreicht ift, vom Jahre 1866 bis zum heutigen Augenblick fortgebildet ift, ift geschehen allerdings unter Zulaffung von Desterreich, ift geschehen unter Zulaffung der andern auswärtigen Mächte. Daß eine besondere Reigung vorhanden sein konnte, in Deutschland eine große europäische Macht auf dem Kontinente von neuem entstehen zu sehen, wird man von den fremden Mächten gewiß nicht annehmen können. Wenn wir überhaupt auf diesem Wege bislang nicht gehindert worden find, so ist das geschehen, weil diese Entwicklung niemals abgebrochen worden ift. Es ift das geschehen, weil, trot aller Gegenfate unter den Barteien, trot der verschiedenen Stellungen zu diefer Frage in Nord und Gild, doch im gangen der Inftinkt der Maffe bes beutschen Bolkes fur die Notwendigkeit der Entwicklung und beffen Rundgebungen den Eindruck beim Auslande hervorrief, daß die deutsche Nation endlich einmal Ernst machen will mit der Berwirklichung ihrer ftaatlichen Ginigung, daß fie entschloffen ift, wenn auch die Bollendung berfelben felbst noch längere Sahre erfordert, allzeit jede unberufene Einmischung des Auslandes gurudgumeifen.

"Wenn aber dieser Eindruck verschwinden follte, wenn er nur im wefentlichen nachlaffen follte, bann wird die alte Reigung, fich in deutsche Zuftande einzumischen, die alte Neigung, Deutschland schwach und geteilt zu erhalten, sofort wieder erstehen, und wenn berartige Krisen lange dauern, so wissen wir nicht, ob nicht ein fur das Ausland gunftiger Moment einmal eintreten wird, in unfre Berhältniffe in einer unfre ganze fünftige Entwicklung störenden Beife einzugreifen. Wir haben also, meiner Meinung nach, ein großes Interesse dabei, daß die Entwicklung zur deutschen Ginheit nicht ins Stocken fommt, daß ber Zustand der Aufregung, der in diesem Augenblick noch vorhanden ift, der Entschluß zu einer staatenbildenden schöpferischen Tätigkeit auf bem politischen Gebiet nicht verschwindet und den gewöhnlichen Alltags= stimmungen ruhiger friedlicher Zeiten Plat macht. Wir wiffen sehr wohl, daß eine gewiffe Gefahr auch in folder Aufregung und in ihren Gegenfähen liegt. Roch find die Bunden, die der Krieg von 1866 geschlagen hat, nicht vernarbt, noch ist es leicht möglich, daß in den weiteren Kreisen unfrer inneren deutschen Entwicklung die Bunden wieder aufreißen. Aber ich möchte doch zunächst behaupten, daß niemals ein gewaltiger blutiger Krieg innerhalb eines der großen Bölfer mit folcher Schonung und humanität, mit folder Achtung des Gegners, auch des besiegten Gegners geführt worden ist. Ich halte das für den größten

Triumph dieses Jahrhunderts, daß eine solche Ausopferung in der Pflege der Berwundeten und Kranken, eine solche Achtung, wie sie in der offiziellen Geschichtschreibung unmittelbar nach dem Kriege in den militärischen Werken hervortritt, während und in unmittelbarer Folge eines der größten Kriege der Geschichte hervortreten konnten.

"Wenn dies der Fall ift, so wollen wir der Erregung der Gemüter, Die noch fortdauert, uns freuen insoweit, als nur in den Zeiten folcher Aufregung und nicht gewöhnlicher Stimmungen überhaupt ber Entschluß in einem Bolte entstehen fann, große Beranderungen in feiner Berfaffung in die Sand zu nehmen und durchzuführen. Die Aufgabe, die jest an die deutsche Nation gestellt ift, ist eine der größten und schwieriaften, welche je einer großen Bölfergemeinschaft geworden ift. Wir wissen aus der Geschichte, daß selbst große Kulturvölker, ich erinnere an das griechische, es niemals vollständig erreicht haben, eine politische Einheit felbst in ihren besten Beiten unter sich herzustellen, wir miffen es aus der Geschichte andrer Bölker und leider auch aus der Geschichte der Deutschen, daß in Zeiten, in denen wir eine größere politische Macht schon waren, in benen eine größere staatliche Einheit unter uns vorhanden war, es doch immer nur der gewaltigen genialen und heroiichen Rraft einzelner Fürstengeschlechter, einzelner vorherrschender Stämme gelungen ift, für furge Beit eine folche Ginheit berguftellen; auf Die Dauer ift es felbst in den großen Berioden des Mittelalters Deutschland niemals möglich gewesen, sie zu erhalten. Bir, wenn jemals, haben die Aufgabe zu lösen, in diesem Menschenalter den Deutschen eine Berfassung, eine politische Ginheit für das ganze Gebiet seines staatlichen und Kulturlebens herzustellen; wir, wenn es jemals gelingen foll, muffen hinter der Größe dieser Aufgabe nicht zuruckhleihen

"Wenn diese Aufgabe überhaupt gelingen soll, so haben wir meiner Meinung nach zwei Feinde — seien es seinzelne widerstrebende mächtige Faktoren — zurückzuhalten. Einmal müssen wir im Norden den Gedanken aus unsrer Brust austilgen, wir müssen verhindern, daß er in der Brust der Regierenden austommt, daß man dem Süden, dem im Kriege besiegten, dem an Zahl schwächeren, Gewalt antue, daß man ihn wider seinen Willen zwinge, in politische und Rechtsgemeinschaft mit uns einzutreten. Auf der andern Seite — und diese Gesahr ist ebenso groß, diese Gegner der deutschen Einigung halte ich für ebenso gefährlich — müssen wir hier unter uns und im deutschen Bolke klarstellen, daß es den ganzen deutschen Staat, alles, was jetzt erreicht ist, ins Verderben stürzen kann, wenn man den Abschluß, der aus dem Kampse im Jahre 1866 hervorgegangen ist,

wieder in Frage stellen will, wenn man in Frage stellen will, daß für künftige Zeit die im Jahre 1866 gewonnene Grundlage das unerschüttersliche Fundament für den Ausbau der deutschen Versassiung ist und bleiben soll. Ich weiß nicht, ob hier unter den süddeutschen Vertretern viele sind — einzelne mögen es sein —, ich weiß nicht, ob eine große Partei in Süddeutschland besteht — ich bezweisle es aber —, die eben auf die Rücksehr zu den alten Zuständen vor dem Jahre 1866 hinarbeiten wollen; ich halte diesenigen, die dem nachstreben, für ebenso große Feinde Deutschlands als diesenigen, die den Bürgerfrieg hervorrusen und Deutschland Gewalt antun wollen.

"Laffen Sie uns die Hoffnung begen, daß das Jahr 1866 gum letten Male Taufende von Guhneopfern im Rampfe Deutscher gegen Deutsche gefordert hat. Laffen Sie uns die Hoffnung hegen, daß dieses Menschenalter in friedlicher Entwicklung Deutschlands Macht, Freiheit und Ginheit wiederherstelle! Diesem Gefühl, diesem Biel Ausbruck gu geben, das ift dasjenige, was die Adresse verlangt: einen bestimmten Weg, einen unmittelbaren Schritt dafür nimmt fie nicht in Unspruch, fie hielt es aber der Gesamtvertretung einer großen Nation für murdig, nachdem die Bertreter des Norddeutschen Bundes für sich allein eine klare Stellung zu dieser Frage genommen haben, auch hier in dieser Bertretung des gangen deutschen Bolfes eine bestimmte und feste Bofition für die politischen Aufgaben Deutschlands zu nehmen; fie glaubt daß diese große Versammlung es nicht bloß dem deutschen Volke, son= bern daß fie es auch dem Auslande schuldig fei: von vornherein flarzustellen, daß wir unfre deutschen Aufgaben für uns lösen wollen, daß wir Herren im Sause bleiben wollen und jede fremde Einmischung in bie Angelegenheiten unfers Landes zurückweisen.

"Ob nach Zusammensetzung dieses Zollparlaments eine Mehrheit für einen solchen Ausdruck, sei es in Form einer Adresse, sei es in irgendeiner andern Form, zu sinden ist, weiß ich nicht, aber mit der Zuversicht lassen Sie mich schließen, indem ich Ihnen die Annahme dieser Adresse empsehle: Mögen die Diskussionen des heutigen Tages und mögen die Diskussionen in den nächsten Bochen, in denen die Bertreter des ganzen deutschen Volkes im Zollparlament vereinigt sind, stets von dem Gedanken durchweht sein, daß es im Interesse des Baterlandes unsre Pflicht ist, alles Berletzende, alles Trennende, alles Feindselige zurücktreten zu lassen, und alles Gemeinsame, alles Einigende hervorzuheben!"

Der versöhnliche und maßvolle Ton der Rede!) mußte dem Haß der partikularistischen Gegenseite ungewohnt genug vorkommen. Trots=

<sup>1)</sup> Bgl. Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe I, S. 308.
— Hans Blum schilderte den Gindruck der Rede: "Bir kennen keinen Redner Onden, Rudolf von Bennigfen. II

dem erlangte die Adresse nicht die Mehrheit der Berfammlung. Bismarck hielt sich zurud und hatte auch, bei bem ungewiffen Ausgang, ben Konservativen nahegelegt, dagegen zu stimmen. Auch manche süddeutsche Freunde der Einheit, wie Roggenbach und Sohenlohe, hielten, obgleich in der Sache übereinstimmend, es für politischer, über die Adreffe gur Tagesordnung überzugehen. Zwar boten später die sachlichen Verhandlungen des Zollparlaments, an denen Bennigsen sich nicht beteiligte. mehrfach Gelegenheit, die nationalen Tone anzuschlagen. Bismarck hob mit dem Wort: "Ein Appell an die Furcht findet in deutschen Bergen niemals ein Echo!" einen drohenden Finger gegen Frankreich auf, und in der Rede des Suddeutschen Bolk schallte es unter begeistertem Buruf gurudt: "Es ift Frühling geworden in Deutschland." Aber am Ende war doch die süddeutsche Opposition sehr befriedigt, daß sie Schlimmeres verhindert habe; Schäffle ') rühmte sich, die Unnexionslokomotive am Main zu noch längerem Stehen gebracht zu haben, und meinte fogar, seit 1866 sei die Berechtigung der großdeutschen Grundidee nicht nur nicht widerlegt, sondern glänzend hervorgetreten.

Für die Nationalpartei hieß es wiederum abwarten. Wieder war eine Gelegenheit verpaßt worden. Man blieb auf den Weg der diplomatischen Berhandlung, wozu bald die unermüdlichen Badenser wieder die Hand boten, oder der Hoffnung auf auswärtige Ereignisse mit ihrer entbindenden Krast angewiesen. Gerade die treuesten Freunde der Einheit begannen trübe zu sehen. Was sollte werden, wenn das Ergebnis von 1866 nicht ein rasch überwundenes Provisorium blieb, wenn es sich vielmehr mit der Zeit besesstigte und eine dauernde Dreiteilung des alten deutschen Landes einleitete! Auch in den Briefen Bennigsens, der in den Vershandlungen des Reichstages, Zollparlaments und Abgeordnetenhauses in den Jahren 1868 bis 1870 verhältnismäßig selten, öster während einer ganzen Session fein einziges Mal, das Wort ergriff, wird vor allem im Herbst und Winter 1869 70 eine wachsende Verstimmung

des Hauses, dessen ganzes Wesen, dessen Antlit, dessen Rede, ja dessen Stimme eine so beruhigende Sicherheit über seine grundehrliche deutsche Gesinnung bei allen Hörern hinterläßt, als Bennigsen. Gerade um deswillen war er der gezignetste Redner in diesem Augenblicke. Wer die edle, große Gestalt des Mannes jest die Tribüne besteigen sah und nun aus der vollen staatsmännischen Ruhe seiner Stimme und seiner Gedanken bei jedem Worte doch die Alangsarbe echt patriotischer Denkweise heraushörte, der wurde mit Freuden an die besseren Tage unsver Presse erinnert, als noch nicht zum täglichen Brot demokratischer Blätter die Verleumdung und Verhöhnung Bennigsens und der Männer gehörte, die zuerst das deutsche Volk wieder wachriesen aus dem totenähnlichen Schlummer im Schatten des Bundestags!"

<sup>1)</sup> A. a. E. E. 277.

bemerkbar. Während die deutsche Einheit feinen Schritt vorwartsmachte und Bismarck noch im Februar 1870 den Untrag Laskers auf möglichst ungefäumten Unschluß Badens an den Norddeutschen Bund mit nervofer Scharfe befämpfte, führten die innerpolitischen preußischen Gegenfätze und die ungeklärte Gestaltung der Rompetenzen zwischen Breuken und dem Bunde mahrend des Provisoriums zu immer un= erquicklicheren Reibungen.

Bald zeigte sich, daß jene neue Parteikonstellation, die sich im Februar 1868 infolge der Entfremdung zwischen Bismarck und den Ronfervativen gebildet hatte, noch keinen Bestand hatte. 218 am 22. April 1868 im Nordbeutschen Reichstage der Gesekentwurf über die Bermaltung des Schuldenwesens des Norddeutschen Bundes gur Beratung ftand, murbe er trot icharfer Ginsprache bes Ranglers auf Antrag Miguels mit 131 gegen 114 Stimmen in einer Kaffung angenommen, in der die aus etwaigen Mangeln in der Verwaltung des Bundesschuldenwesens hergeleiteten Unsprüche sowohl vom Reichstage als vom Bundesrate felbständig gegen die verantwortlichen Beamten verfolgt werden follten. Darauf jog Bismarck den Entwurf wieder zuruck, und fein konservativer Freund Blanckenburg schrieb triumphierend an Roon: "Parlamentarisches Regiment oder königliches — da haben wir gestern wieder diese Flagge weben laffen unter Bismarcks entschiedenfter Gubrung," Bennigsen aber ichrieb am 23. April an feine Frau: "Geftern ist dem Grafen Bismarck eine empfindliche Niederlage bereitet, welche er durch seinen Eigensinn gründlich verdient hat, und ihm gang flar gemacht, daß er nichts ausrichten kann, wenn er fortfahren will, sich auf die Konfervativen allein zu ftuten. In Frankreich wird fehr ftark gerüftet. Db es jum Rriege fommt, gilt aber doch für fehr zweifelhaft."

Da zugleich die persönlichen Meußerungen Benniafens in diesen Sahren nur dürftig erhalten find, fo foll auf den schleppenden Fortgang der preußisch-deutschen Berjaffungsentwicklung an diefer Stelle nicht näher eingegangen werden. Er trägt den Charafter des Provisorischen. Es hatte nur akademische Bedeutung, wenn im Norddeutschen Reichstage ein von den Abgeordneten Twesten und Graf Münster eingebrachter Antrag auf Einführung verantwortlicher Bundesministerien den Antrag Bennigsens aus dem konstituierenden Reichstage wieder= aufnahm und am 16. April 1869 mit 111 gegen 100 Stimmen trot, Bismarcks energischen Widerstandes angenommen wurde. Die Abgrenjung der Kompetenzen zwischen dem Norddeutschen Bund und Breufen wurde auf dem Kinanggebiete immer notwendiger. Schon am 20. 9tovember 1868 unterftützte Bennigsen einen Antrag Laskers, dem Reiche selbständige Einnahmequellen zu schaffen. Die Frage wurde praktisch,

als der Finanzminister von der Hendt dem Norddeutschen Reichstage mehrere Steuerplane vorlegte und die Liberalen die Gelegenheit benuten wollten, eine organische Grundlegung der Finanzen durchzuseten. Benniasen erklärte am 22. Mai 1869, es sei nicht in der Ordnung. daß die neuen indireften Steuern getrennt vom Budget und vereinzelt. ohne erkennbaren größeren Finanzplan, vorgelegt würden. neue Steuer durch ein Defizit von 10 Millionen Taler im preufischen Haushalt nötig werde, das von 1870 an dauernd zu werden drohe. so habe der preußische Landtag, nicht der Reichstag, darüber zu ent= scheiden, ob dies tatfächlich der Kall sei. Wenn der Reichstag aber diese Entscheidung dem Landtage vorwegnehme, so muffe das einen Konflift zwischen beiden Varlamenten hervorrufen, den die junge Verfassung nicht vertragen fonne. In der Regierung fei Preugens Uebergewicht gesichert; folle aber in der Volksvertretung ein einheitlicher Schwerpunkt auf den Reichstag gelegt werden - mas fein und seiner Freunde aufrichtiger Wunsch sei -, so durfe jede Kompetenzübertragung nur ord= nungsmäßig und auf gesundem Wege friedlicher Entwicklung, d. h. mit freier Zustimmung des Landtages geschehen. Der Reichstag könne auch beshalb nicht entscheiden, ob das Defizit Tatsache sei, weil das vorgelegte Material nicht genüge. Er sei — mit einem großen Teil seiner Freunde auch der Meinung, daß eine indirekte Steuer wesentlich richtiger sei als eine neue Auflage auf die direfte; daß ferner ein Staatswesen wie ber Norddeutsche Bund immer mehr finanziell felbständig werden muffe und daß die Matrikularbeiträge mit der Zeit fortfallen follten. das alles muffe im System und im Zusammenhang mit den genau fest= gestellten Bedürfnissen der Bundesstaaten geschehen, nicht so willfürlich und "tropfenweise" wie in den Borlagen der Regierung. Man laffe lieber die Borlage unerledigt, berufe zuerft den preußischen Landtag früher als sonst (schon recht bald!), laffe ihn über die Frage des Defizits entscheiden, und dann kann im Notfalle noch in diesem Jahre ber Reichstag in eventueller außerordentlicher Seffion entscheiden über einen bis dahin hoffentlich verbesserten Kinanaplan.

Im übrigen wehrte Bennigsen die Angriffe von Regierungs- und andern Blättern auf die nationalliberale Partei ab, daß sie im bloßen Machtstreben die Reichspolitik schädigen wolle durch Berweigerung indirekter Steuern und der Unterstützung Preußens durch den Bund. Die Nationalliberalen seien für Stärkung des Reichtags gegenüber den Landtagen und für großzügige Reichssinanzpläne, aber nur mit freier Zustimmung des Abgeordnetenhauses und in planvollem Zusammenhange, zu haben. Zum erstenmal war in diesen Berhandlungen die Frage berührt, die für das Verhältnis von Regierung und Parlament, von Reich

und Einzelstaat die eigentlich entscheidende werden follte. Auch am 1. April 1870 warf Bennigsen in der Ctatsberatung des Reichstages anläßlich eines Einnahmepostens von preußischen Beiträgen zur Besorgung preußischer Ungelegenheiten durch den Bund die Rompetenzfrage Reichstag oder Landtag auf und empfahl die Streichung des Postens, um einen Konflikt mit dem Landtage, der ihn doch erft bewilligen muffe, zu vermeiden.

## Mus den Briefen Bennigfens an feine Frau.

... Sier ift jest eine fehr ernfthafte Ministerfrisis, von der aber nur wenig Menschen außerhalb der Regierung miffen. Die preußischen Finangen find lange nicht mehr fo in Ordnung, wie es fein follte, und vermutlich wird der Finangminifter, auf den ein großer Teil der Schuld fällt, herr von der hendt, von Bismarck, welcher ihn ohnedies nicht ausstehen fann, beseitigt merben,

Berlin, 17. Oftober 1869.

... Sier fangen die Geschäfte langsam und langweilig an. Sikungen im Abgeordnetenhause find in der gangen Boche nur zwei gewesen. Dafür haben wir uns aber in der Partei neulich mit Beratungen der neuen Kreisordnung beschäftigt, von der freilich niemand fagen kann, ob dieselbe nicht nach monatelanger Verhandlung im Abgeordnetenhause ins Waffer fällt. Gesetzentwürfe erhalten und erwarten wir fo viele, daß niemand recht daran glaubt, wir wurden bis Beihnachten fertig. Möglich ift freilich, daß irgendein europäisches Ereignis dazwischenkommt. In Frankreich ift eine gang revolutionare Stimmung und der Raifer gang kaput, die spanischen Zustände sind in voller Auflösung begriffen, und dazu kommt, daß der Raiser Alexander, welcher Breußen gunftig gefinnt ift, mahrend der Thronfolger stockrufsisch ift, unheilbar frank ift, wie versichert wird, an Gesichtstrebs, sich kaum mehr zeigen kann und schwermutig wird. Ueber Bismarcks Buftand zuverlässige Nachrichten zu erhalten, ist kaum möglich. Den letten Mitteilungen zufolge ift er aber in einem so erbärmlichen Zustande und jo aufgeregt, daß an eine dauernde Uebernahme der Geschäfte bei ihm faum gedacht werden fann. Der Finanzminister Bendt wird vermutlich in einigen Wochen seinen Abschied nehmen, da er mit allen seinen Maßregeln durchfällt und die konservative Partei überdies noch entschiedener gegen sich hat als uns. Das große Schulgesetz des Herrn von Mühler wird erft in einem Monat dem Landtage vorgelegt werden können. Es noch zu beraten hieße also leeres Stroh dreschen. Alles gusammen= genommen begreifst Du also wohl, daß hier nicht die angenehmste Temperatur unter den Abgeordneten herrscht und ich diese ganze Session

schon wiederholt zum Teufel gewünscht habe. Nimmt die Sache diesen Winter für den Landtag nicht eine bessere politische Wendung, so mögen sich die Bremenschen Marschen im nächsten Sommer einen andern Absgeordneten sür den Landtag wählen, und ich bleibe "bei Muttern".

Berlin, 14. Dezember 1869.

... Mir geht es gut bei allem Aerger, den man täglich über die gesamten erbärmlichen Zustände in Preußen und unsre Parteiverhältnisse im besonderen hat. In der letzten Zeit sind noch die Differenzen hinzugekommen, welche sämtliche übrigen namhaften Personen unsrer Partei mit Lasker wegen des Konsolidationsgesetzes haben, welches er mit einem Sechstel der Parteigenossen umwerfen will.

Berlin, 10. Januar 1870.

... Heute sind Forckenbeck und ich zu einem Ball bei dem englischen Gesandten Lord Lostes geladen, wo wir auch die chinesischen Gesandten treffen werden. Da ich gestern Muße hatte, habe ich der Uebung im Französischen wegen zwei Lustspiele von Molière gelesen und drei andre im französischen Theater angesehen. Am Ende muß ich noch mit Fräulein Brendecke mich im Französischsprechen üben und Konversationsftunde im Sommer in Hannover nehmen. Es ist hier unter Umständen ganz unvermeidlich, ohne Beschwerde Französisch sprechen zu können, und ich bin seit so viel Jahren ganz aus der Uebung gesommen.

Berlin, 16. Januar 1870.

Nächsten Montag nachmittag zwei Uhr denke ich auf zwei Tage nach Hannover zu kommen. Ich kann leider am Sonnabend noch nicht abreisen, weil Bismarck an diesem Tage uns drei Präsidenten und den Minister Delbruck zum zweitenmal allein bei sich zu Mittag haben will, um wegen der ganzen Geschäftslage, Berufung des Reichstages, Rreis= ordnung, späteren Landtagssession nach dem Reichstag und allen diefen schönen Dingen vertrauliche Rucksprache zu nehmen. Die ganzen Geschäfte hole hier der Teufel! Das ist die Stimmung, in der sich neun Behntel aller Abgeordneten befinden. Ich möchte sicher annehmen, daß mehr als ein Dritteil der Mitglieder des Abgeordnetenhauses sich das nächstemal nicht wieder wählen laffen, und wenn ich es nur irgend verantworten könnte, möchte ich liebend gern deren Bahl verftärfen. Machdem der arme Tweften schon seit einem halben Jahre todkrank daniederliegt, hat jett Berr von Hennig rasch hintereinander zwei aller= bings anscheinend nicht fehr ftarte Schlaganfälle gehabt. Die Merzte hoffen, daß er sich wieder erholen wird. Aber an der Landtagssession und dem Reichstage in diesem Frühjahre wird er sicherlich nicht ernst=

haften Anteil nehmen können. Es ist das wieder ein schwerer Verlust für unfre Partei, da er einer der schlagsertigsten Debatter der National-liberalen ist und in vielen Dingen, welche gerade in den nächsten Jahren geordnet werden sollen, weit praktischer und ersahrener als Lasker, welcher immer geneigt ist, nach Verliner Art alles systematisch dis zum Titelchen auf dem J zu behandeln, auch die Verhältnisse auf dem Lande, welche jetzt gesetzliche Regelung erhalten sollen, gar nicht aus eigner Anschauung kennt.

Ueber den Verlauf der Besprechung über die Kreisordnung erzählt Forckenbeck in einem Familienbriefe u. a.:

"Wegen der Rreisordnung fam es fogar bei dem Diner am Sonnabend bei Bismarck zu einem fehr ernsten Wortwechsel zwischen ihm und hauptfächlich Bennigsen, welchem letzteren ich beistand. Es waren bei Tisch Bismarck, Bennigsen, von Köller, Delbrück und ich, später nach Tisch erschien auch Gulenburg. Nach Tisch wurde eine förmliche Seffion gehalten, in der Minister Delbruck das Wort erteilte, Graf Bismarck (es war ziemlich viel getrunken) hielt eine lange Rede vom Standpunkte des auswärtigen Ministers, schilderte die Gefahren fur Breugen und die deutsche Einigung, wenn wieder Zwiespalt entstünde, und griff bann namentlich Miquel und Laster hart an. Bennigsen und ich melbeten uns faft gleichzeitig zum Worte. Bennigfen erhielt es zuerft von Delbruck und ermiderte fehr entschieden und grob, fagte u. a., er habe fich nicht einladen laffen, um feine Freunde angreifen zu laffen. Dann fam von Röller, dann ich, der erflärte, überall Bennigfen beitreten zu muffen; der Minister muffe nicht glauben, es mit Laster und Miquel allein zu tun zu haben, die gefamte liberale Partei ftehe hinter benselben, wolle keine vom König ernannten Amtshauptleute. Allmählich beruhigten fich die Gemüter, gegen elf Uhr gingen wir auseinander. Bismarck lud uns noch nach Bargin ein, und eine Vertagung des Land= tags, nicht Schluß murde in Aussicht genommen."

# Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 8. Februar 1870.

... Reichstag und Zollparlament werden wenigstens bis Anfang Mai dauern. Ob dann noch eine außerordentliche Session des Landztages berusen wird, ist nicht ganz sicher. Gestern abend sagte mir allerdings Graf Bismarck auf einem Ball beim Prinzen Albrecht, daß er jedenfalls darauf bestehen werde, sei es auch nur eine Session von vier Wochen, weil sehr wichtige Justizz und Finanzgesetze in diesem Frühjahr jedenfalls fertig werden sollten.

Berlin, 10. Februar 1870.

Morgen abend wird der Landtag vielleicht geschlossen. Sottlob scheint es, daß er doch dazu beigetragen hat, Minister Mühler zu beseitigen. DES heißt gerüchtweise, daß Herr Mommsen, Vizepräsident des Appellationsgerichts in Kiel, dessen Du Dich vielleicht von Göttingen her erinnerst, sein Nachfolger wird.

Berlin, 17. Februar 1870.

Die Konstituierung des Reichstages hat sich wegen Beschlußunfähigfeit der Versammlung bis morgen verzögert. Unmittelbar nach derselben kann ich, da ich anscheinend wieder zum Vizepräsidenten gewählt werde, nicht gut fort. Ich komme also erst Ende nächster Woche, worüber ich Dir noch speziellere Nachricht gebe.

Es ist recht traurig, daß ich wieder so lange von Dir und den Kindern getrennt din. Nach dieser ermüdenden, größtenteils inhalts-losen Landtagssitzung von vier dis fünf Monaten gehe ich übrigens wieder ernstlich, ebenso wie viele andre, mit dem Gedanken um, eine Wieder-wahl zum Landtag abzulehnen. Es ist doch in der Tat gar keine menschliche Existenz zu nennen, sich jedes Jahr acht Monate und länger in Berlin als Abgeordneter umherzutreiben und sich vor der Zeit stumpf und mißvergnügt auszuarbeiten.

Berlin, 5. März 1870.

Ich weiß gar nicht, wie Du dazu gekommen bist, wegen meiner Gesundheit besorgt zu sein. Ich bin doch in Hannover gesund genug gewesen! Auf Deinen Wunsch habe ich Dir gestern aber doch in äußerster Eile — Deinen Brief fand ich erst beim Zuhausekommen, wo mir nur wenige Minuten blieben, mich zur königlichen Tasel umzuskeiden — Nachricht über mein Besinden gegeben. Laß Dir nur von Stromeyer nichts weismachen. Eine Badekur — Karlsbad u. s. w. — werde ich nicht gebrauchen. Das ist auch viel zu langweilig und gar keine Erholung für mich, denn an langer Weile haben wir hier in Berlin schon Uebersluß. Eine Tour in die Berge der östlichen Schweiz und nach Norditalien wird mir viel erfrischender sein für Herz und Nerven. Ich muß einmal ganz heraus auf einen Monat aus den Einzbrücken Nordbeutschlands.

Auf dem Diner beim König traf ich nach langer Zeit auch wieder einmal den Herzog von Koburg. Er bat mich, ihn heute morgen zu

<sup>1)</sup> Am 27. November 1869 machte Bennigsen den Kultusminister dafür versantwortlich, daß in den hannoverschen Konsistorien ein kirchlicher Separatismus im orthodox-lutherischen Sinne mit Antipathie gegen das unionistische Preußen herrsche und daß die alten Gegner sich durch Verbindung der kirchlichen und politischen Gegensätze derart gestärkt hätten, daß in Hannover wirklich eine Gesfahr heranzuwachsen drohe.

besuchen, da er nur auf zwei Tage hier ift zum Besuch beim Kronprinzen. Uebrigens behauptete er, dag nicht bloß er, sondern die meisten deutschen Fürsten, mit Ausnahme der Könige, ihrer jämmerlichen Scheinsouveränität total überdruffig feien und den Tag fegnen murden, wo sie eine Stellung ähnlich der der englischen Berzöge und Pairs im Sause der Lords in einem deutschen Oberhause nach Wiederherstellung des Kaisertums einnehmen könnten. 1)

Berlin, 6, April 1870.

Es ift noch zweifelhaft, ob wir Donnerstag ober am Sonntag nach Oftern zum Zollparlament wieder hier sein muffen. Hoffentlich erft am Sonntag. Benigftens habe ich mich gestern fehr bemuht, Bismarck und Delbrück dies plausibel zu machen, weil wir doch im andern Fall erst am Montag zur Bräsidentenwahl in beschlußfähiger Ungahl hier fein mürden.

Berlin, 18. Mai 1870.

Wir schleppen uns hier mit großer allgemeiner Abspannung und Ermüdung von einem Tag zum andern hin. Das Ende ift aber jett abzusehen. Länger als bis jum Schluß nächster Woche dauert die Sikung jedenfalls nicht, vielleicht nur bis zum Mittwoch. Ich werde natürlich unmittelbar am Abend nach dem Schluß der Sitzung nach Sannover zuruckfehren. Simfon ift feit einiger Zeit leidend und feit gestern sogar bettlägerig, so daß der Bergog von Ujest und ich jest immer am Blate fein muffen. Der Brafident, welcher ein Fugleiden hatte, mar so töricht, trot unfers wiederholten Zuredens den gangen Beg bei der Beerdigung Baldecks auf dem zum Teil sehr schlechten Berliner Pflafter inmitten der Fahrbahn zu Fuße mitzumachen, zwei Stunden lang. Bismarck ift so elend, daß er vielleicht gar nicht mehr während des Reichstages herkommt. Dieser Zustand ift allmählich gar nicht mehr möglich. Bismarck wird am besten tun, auf ein Sahr oder länger sich förmlich von allen Geschäften zurückzuziehen, wenn er überhaupt noch wieder zu Geschäften dauernd tüchtig werden will. Als fein Nachfolger wird eventuell General Moltke genannt.2) Heute mittag bin ich auf einem Diner bei Miquels. Miquel scheint sich hier sehr rasch in der Hautefinance einzuburgern und Unsehen zu verschaffen. Es wird aber allerdings von Börsenleuten schon darüber geklagt, daß er zu anmaßend sei und alles allein zu verstehen glaube.

<sup>1)</sup> Eine alte Lieblingsidee Herzog Ernsts. Er sagte zu Saucken schon im Jahre 1858: "Er felbit habe teinen andern Chrgeiz, als dereinst Bair in einem beutschen Parlamente zu fein; das sei die schönste Stellung, die er munsche." (Th. von Bernhardi III, S. 28.)

<sup>2)</sup> Bgl. Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig Sobenlohe II, G. 9.

Der Ausbruch des Krieges im Sommer 1870 gab endlich die Gelegenheit, den lähmenden Druck zu beseitigen, den gerade die Nationalpartei seit 1859 immer wieder als Hindernis der deutschen Ginheit empfunden und zu beseitigen versucht hatte. Nach Königgrät noch hatte Benniafen in dem gemeinsamen Krieg des Nordens und Gudens gegen Frankreich die erwünschteste Ablenkung aus dem Burgerkriege gesehen und im Frühjahr 1867 aus innerfter Ueberzeugung das Spiel Bismarcks in der Luxemburger Frage unterstützt, um die durch Napoleons Gebot geschaffene Mainlinie zu beseitigen. Jest mar Wirklichkeit geworden, was man erhofft hatte: "Der Krieg mit Frankreich ist die Einheit des Reiches," rief Lasker sofort aus, und die von Miguel verfaßte Adresse des Reichstages, die am 20. Juli dem Könige durch das Bräfidium Simfon, Bergog von Ujeft und Bennigfen überreicht murde, fprach es aus: "Das deutsche Volk wird endlich auf der behaupteten Walstatt. den von allen Bölkern geachteten Boden friedlicher und freier Einigung finden. Gure Majestät und die verbundeten deutschen Regierungen sehen uns, wie unfre Bruder im Guben bereit."

Und obgleich das Schwert des deutschen Volkes und die diplomatische Arbeit seiner Staatslenker naturgemäß jest in der ersten Linie standen, um diese Einheit herbeizuführen, so wollten doch die Führer der Nationalliberalen nicht beiseitestehen, als ihr Joeal ins Leben trat. Sie fonzentrierten ihre Beftrebungen auf die Bollendung des Ginheits= werkes, auf Bekämpfung der dagegen in Bayern und Württemberg von den Regierungen und einem Teil des Bolkes erhobenen Widerstände, auf die möglichste Ausbildung und Ausdehnung der Verfassung im ein = heitlichen Sinne; denn darüber mar man von vornherein flar, daß Die Stunde nicht geeignet mar, eine Erweiterung der freiheitlichen Rechte des Bolkes herbeizuführen, wie einige Führer der Fortschritts= partei eine Zeitlang mähnten. Um so eifriger mandten diese Männer alle Kräfte auf, um alles Sträuben des politischen Sondertums, das fie seit einem Jahrzehnt so beiß befehdet hatten, vollends zu überwinden. Die Süddeutschen, die sich an die Führer der norddeutschen National= liberalen mandten, "an welche sich," wie Hölder schrieb, "die nationale Partei in Bürttemberg, Baden und Seffen anzuschließen hat," gedachten mit Nachdruck auch des Erwerbs des Elsak und eines Teiles von Lothringen, um die dauernde militärische Sicherung gegen Die Macht zu erlangen, die seit Jahrhunderten den Guden unter ihren Kanonen gehalten hatte. Es ift ja keine Frage, daß das ganze Unternehmen nur eine Hilfsaftion sein konnte, deren Wirkung doch nur von den Gewalten, welche die Entscheidung gebracht hatten, abhängig war; aber die von den Liberalen aufgerufenen Kräfte konnten immerhin von

unten ber einen Druck auf den Eintritt der widerstrebenden Süddeutschen in den Bund ausüben und damit das Werk Bismarcks zu ihrem Teile erleichtern. Während die Fortschrittsvartei an dem Doktrinarismus von 1867 festhielt und einen konstituierenden Reichstag für nötig erachtete, während die Konservativen sich spröde und mißtrauisch gegen jede außeramtliche Mitwirkung verhielten, mahrend die meisten Klerikalen vollends in ihrer leidenschaftlichen Abwehr der Einheit sich verharteten, maren allein die Nationalliberalen zu politischer Mitarbeit bereit. In allen Bemühungen diefer Männer lebt das patriotische Gefühl, nun bei den letten Sammerschlägen für die Einheit mit anpacken zu konnen. Es war auch in Bennigsens personlicher Entwicklung ein ihn tief befriedi= gender und erhebender Abschluß der Bestrebungen, die mit der Grunbung bes Nationalvereins von 1859 eingesett hatten.

Die Gefamtheit diefer Bestrebungen ift aus einer umfangreichen Beröffentlichung der von Laster forgfältig gesammelten Korrespondenzen aus seinem Nachlasse bekannt. 1) Denn Laster stand, von einem idealen Unhauch befeelt und von rührigfter Betriebsamkeit belebt, in der Mitte diefer Bestrebungen, überallhin Berbindungen anknupfend, mahnend und ratend, mit feinem immer etwas doktrinaren Buge an der Berfassung bauend, aber doch auf der Sohe der ihm eignen Fähigkeiten und Berdienste: er scheint es gewesen zu sein, der selbst den ruhigeren Bennigsen damals mitgeriffen hat. Die folgenden Papiere aus dem Nachlaffe Bennigfens, um des Busammenhangs willen erganzt durch einige Briefe aus der Laskerschen Beröffentlichung, und einige bisher unbekannte sudbeutsche Briefe, mogen seinen persönlichen Unteil widerspiegeln.

## Laster an Bennigfen.

Berlin, 23. Juli 1870.

Bei dem ernsten Interesse, welches Sie fur die anscheinende Berschiedenheit von Meinungen im Borstande gezeigt, scheint es mir recht, Ihnen über den Berlauf der geftrigen Rücksprache zu berichten. stellte fich bald heraus, daß wohl verschiedene Unsichten vorhanden waren, aber keine scheidende Differenz. Miquel war merkwürdigerweise am angftlichsten, zunächst nicht auf die Ginheit als Ziel des Rampfes hinzuweisen, aber der eben gurudgefehrte Babel ermiderte, daß diefes Biel nicht allein im Bewußtsein, sondern auch im Munde aller lebt. Die Telegramme aus den fremden Ländern beweisen übrigens dasselbe. Bulett ergab sich Einverständnis, auch dafür, mas gar nicht streitig war, daß über die Form der Einheit für jett nicht zu sprechen fei; das wäre ja kindische Torheit.

<sup>1) &</sup>quot;Deutsche Revue", Bd. XVII, 2. 3. 4.

Sie scheinen den Eindruck zu haben, als ob ich um eigner Unfichten willen mich leicht von Freunden trenne; ich glaube von mir das Gegenteil. Aber es gibt Grenzen, wo für mich Zweifel, Bedenken und Rücksichten aufhören: eine folche Grenze mare gewesen, zu verheimlichen, daß der Krieg um die Einheit geführt wird, der Friede nicht bloß den Bund unversehrt, sondern die staatliche Einheit der Nation bringen muß. Beschloffen ift, bei den Gudbeutschen megen einer Zusammenfunft anzufragen, auf welche ich perfonlich übrigens nicht viel gebe. Wir fommen hier täglich zusammen, so viele von uns jeweilig freie Zeit haben: wir muffen in der Tat aufmerksam beobachten und durfen namentlich kollektiv nicht ohne größte Besonnenheit vorgehen. Ich sage es den Beteiligten nicht, aber die geschehenen Schritte raten zu doppelter Borficht. Als wunderlich erwähne ich, daß Ewest, der Restaurateur, furt nach unserm Mittagbrot wegen Begunstigung französischer Intereffen durch Verbreitung unwahrer Gerüchte verwarnt worden ist und fein Lotal am nächsten Tage geschloffen, wie aber scheint, bald wieder eröffnet hat.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und seien Sie überzeugt, daß ich stets glücklich sein werde zu wissen, daß unsrer beider Bege ganz zussammengehen, auch in der Einzelheit; denn daß unsre großen Ziele genau dieselben sind, weiß ich über jeden Zweisel.

#### M. Barth an Baumgarten.

14. Juli 1870.

Hier machen die Kammerverhandlungen eben jetzt den peinlichsten Eindruck. Bährend wir jede Stunde dem Ausbruch der Reindseligfeiten entgegensehen können, muß man ftundenlange Reden über große Ersparungen anhören, die in dem Friedensbudget der Armee gemacht werden sollen! Unfre Pfeudopatrioten sehen auch diesmal die Sehnfucht der Hohenzollern nach dem spanischen Thron als die einzige Ur= fache des Krieges an; darüber, mas Bayern zu tun hat, sprechen sie sich wenigstens in der Kammer noch nicht aus; nach dem Gebaren ihrer Presse zu schließen, aber werden fie sicher nicht für ein Zusammengehen mit Preußen sein. Von einem casus foederis ift nach ihrer Unsicht keine Rede, denn es handelt sich ja nur um dynastischen Ehr= geiz, den wir nicht zu unterftüten brauchen! Also vorläufig Neutralität und später nach Umständen Wiederherstellung des Völkerrechts, wie sie das nennen, mit unfrer Silfe. Bon unfrer Regierung erwarte ich indes, daß fie die Allianzverträge achten und aus Beiß nicht Schwarz machen wird. Uebrigens hat unfer Premier bei ber heutigen Debatte, in welcher Die Tagesfrage nicht unberührt blieb, den Angriffen Chren-Jörgs auf

Breufen gegenüber nicht ein Wort der Erwiderung gehabt. Wir, d. h. Die Nationalen, haben burch Bolf unfern Gegnern ben Standpunkt flargemacht, auf welchem wir uns befinden. Bas unfre Kriegsbereitschaft betrifft, so hat mich heute der Kriegsminister versichert, daß er in vierzehn Tagen zwei Armeekorps, d. i. 75 000 Mann, marschieren lassen könne, und zwar ohne daß er einen einzigen Offizier mehr braucht, als er schon hat. Unfre neuen Gewehre sind zwar noch nicht fertig, aber unfre zu hinterladern umgewandelten Bodewilsgewehre follen meniaftens so gut sein als die preußischen Zundnadelgewehre. Daß wir gut gerüftet sind, geht daraus hervor, daß der außerordentliche Rredit, den die Regierung für den Kriegsfall verlangen wird, nach Meußerungen, die sowohl der Kriegs= als der Finanzminister mir gegenüber gemacht haben, nicht mehr als 5 bis 6 Millionen betragen wird. Mit der Unschauung, daß wir jest über der Verteidigung des deutschen Bodens alles übrige für den Augenblick vergessen muffen, bin ich vollständig einverstanden und hoffe auch, daß die besseren Elemente unter den Gegnern, wenn erst die Franzosen an irgendeinem Bunkte die deutsche Grenze überschritten haben, doch auch ihr deutsches Gefühl wiederfinden merden.

München, 19. August 1870.

Es ist mir nicht möglich, Ihnen über das, was man hier in den entscheidenden Kreisen augenblicklich denkt und wünscht, aus eigner Besodachtung derselben zu reserieren, denn die Majestät sitzt in Berg, wo sie niemand empfängt, die Minister leben von der Hand in den Mund und sind zufrieden, wenn sie ihr Porteseuille von heute auf morgen in Sicherheit wissen, und wir Nationalgesinnte sind bei Hof nichts weniger als personae gratae. Staufsenberg, welcher kürzlich von Berlin zurückstam und einen Auftrag von der Königin Augusta an unsern Serenissis mus hatte, 1) ist trozdem nicht empfangen worden, und Hohenlohe selbst,

<sup>1)</sup> Stauffenberg hatte, wie ich einer liebenswürdigen Mitteilung seines Sohnes entnehme, als bayrischer Delegierter des Roten Kreuzes die Leitung eines größeren Lazarettzugtransportes übernommen. Bei den letzten Verhandlungen in Berlin über diesen Transport zog ihn die Königin Augusta ins Gespräch und schloß mit den Worten: "Sie könnten mir einen großen Gesallen tun, lieber Herr von Stauffenberg, wenn Sie meinem Neffen in München sagen wollten, wie sehr ich mich über seine gut deutsche Haltung gesreut habe." Stauffenberg wäre geneigt gewesen, die Worte als bloße Konversation auszusfassen, aber auf das Drängen der preußischen Mitglieder des Zentralbureaus gab er seinen ursprünglichen Auftrag zurück, um in politischer Mission nach München zurückzukehren. Hier ging es ihm, wie er sast vorausgesehen hatte, er meldete sich beim König, dieser ließ ihn fragen, was er wolle, und empfing ihn nie — so daß er statt der praktischer Liebesarbeit im Felde nun vergeblich in München auf eine Audienz warten mußte.

bei dem ich vorgestern war, 1) weiß nicht mehr als ich, vermeidet übrigens auch, sich zuzudrängen. Indes ich kenne die hiesigen Verhältnisse so lange und aus meinem Kammerleben so genau, daß ich mit aller Sicherheit aus dieser Kenntnis einer- und der momentanen Lage der Dinge anderseits konjekturieren kann, wie man sich zu den letzteren verhält.

Uls man seitens unfrer Regierung bereitwillig die Allianzverträge in Bollzug brachte und demzufolge mit in den Krieg ging, hat man beshalb nicht aufgehört, die banrische Selbständigkeit zu betonen. Lefen Sie, was der Kriegsminister von Pranch in der Kammersitzung vom 19. Juli fagte: "Meine Ueberzeugung in bezug auf die neutrale Baltung ift diefe: daß wir dann nur das fehr gelegene Objekt find, über das fich die beiden großen ftreitenden Mächte in der allerfürzesten Zeit vereinbaren. Und bann ift es geschehen um uns. Beweift Bagern, daß es als felbständiger Staat nicht vergißt, daß es auch beutscher Staat ift . . . Darin liegt feine Berechtigung, ein felbständiger Staat in Deutschland zu fein." Ferner: "Um meiften hat unfer Gefühl geschmerzt, daß unfre Urmee unter preußischem Rommando steben soll. Wenn wir aber munichen muffen, daß die deutschen Waffen siegen, bann ist die erste Bedingnis die Einheit des Kommandos. Aber fürchten Sie nicht, daß das, mas fur den Rrieg ift, eine Nachwirkung haben werde. Wenn es aber fommen follte, daß der Ausgang des Rrieges, namentlich wenn er fiegreich mare, unfrer Gelbständigfeit zu nahe treten wurde, dann, wenn ich nicht auf diesem Posten bin, so rufen Sie mich, dann mache ich dahin feste Front, von wo man diese Gelb= ftändigkeit antaften will." Wegen dieser Rede erhielt der Kriegs= minifter andern Tags ein eigenhandiges Begludwunschungsschreiben Seiner Majeftat.

Die Selbständigkeit versteht man aber hier so, wie man sie immer verstanden hat, man sieht schon in dem Zollparlament einen Eingriff in dieselbe, und man möchte lieber zurück als vorwärts. Mich sollte es gar nicht wundern, wenn man die Ersetung desselben durch eine andre Einrichtung, die nicht die Wirkung hätte, daß bayrische Abgeordenete nach Berlin kämen, als Preis der bewiesenen Bundesstreundschaft in Anspruch nähme.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe II, S. 18 f.
2) Bgl. dazu die Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe II,
S. 20 (20. August 1870): "Werthern... erzählte mir, daß Bray schon vor der Kriegserklärung ihn gebeten habe, in Berlin Bedingungen zu stellen, unter welchen Bayern an der Aktion teilnehmen werde, und zwar das Veto im Zollverein und die Revision der Allianzverträge u. s. w."

Rechnen Sie also nicht so weit auf die nationale Gesinnung der baprifchen Regierung, daß diese einen Teil ihrer bisherigen fog. Gelbständigkeit freiwillig auf dem Altgre des Baterlandes niederlegte, fonbern feien Sie überzeugt, daß ihr jede Ronzession abgerungen merden muß. Einem Impuls von Berlin, zumal wenn er durch die nationale Erhebung unterstütt ift, wird man aber nicht Widerstand leisten können, vorausgesett, daß das, was verlangt wird, nicht übermäßig ist und daß man Bagern bei bem Bollzug ber Bundesgesete eine gemiffe Gelbständigkeit läßt. Uebrigens ift nicht zu befürchten, daß Breußen feine Forderungen zu weit treibt, denn Graf Bismarck weiß fehr mohl, daß ein Staat mit fünf Millionen Einwohnern nach wie por dem Rriege nicht nach dem nämlichen Leisten behandelt werden fann wie die Reuß-Greis und Reuß-Schleis. Will man einen folchen Staat nicht, fo muß man ihn auflösen, wenn man kann, aber solange er besteht, muß man ihn seinen Verhältnissen entsprechend behandeln.

Un eine Rammerauflösung denkt weder die Regierung zurzeit, noch fonnte ich zu berselben raten. Sie irren nämlich fehr, wenn Sie glauben, daß jett die Majorität des bagrischen Bolfes eine andre poli= tische Gesinnung habe als vor den letten Wahlen. Das ist wenigstens jest noch nicht der Fall, wenn auch die eigentliche Gefinnung der fog. Batrioten zurzeit nicht so grell hervortritt, latet anguis in herba, und bei manchen ist der Ingrimm nur um so größer, weil sie ihn dermal nicht auslassen können. Es fann sich dies bessern, wenn unfre Solbaten zurückfehren und ihre Erlebnisse vis-a-vis den Breufen mitteilen, aber das geht langsam, bis es in Fleisch und Blut der Leute bringt. Ueberschätzen Sie ja den Beschluß unfrer Rammer vom 19. Juli nicht; wir haben unsern damaligen Sieg nicht der geänderten Ueberzeugung der Batrioten, sondern lediglich ihrer schlechten Taftif und Difziplin sowie der Biepmeierei einzelner davon zu danken.

Bas Elfaß und Lothringen betrifft, so glaube ich, daß man fich hier nur dann für den Erwerb derselben interessieren wird, wenn man felbst etwas davon befommt. Man wird dann gern einwilligen, den Reft an Baden abzulaffen, sofern nur gleichzeitig die banrische Rheinpfalz vergrößert wird. Dagegen wurde man eine Vergrößerung Preußens im Guben fehr ungern feben. Ich fur mein Teil habe bagegen meine großen Zweifel, ob eine weitere Bergrößerung der Gudftaaten im deutschen Interesse liegt. Ich glaube übrigens, daß eine Gebietsvergrößerung Bayerns der Röder mare, wodurch man dieses leichter für die Erledigung der deutschen Verfassungsfrage in einer den nationalen Wünichen entsprechenden Weise bestimmen fonnte.

## Laster an Bennigsen.

Berlin, 18. August 1870.

Um nicht unnütz zu wiederholen, lege ich Abschriften des Brieses von Hölber an mich und des wesentlichen Teiles aus meinem Briese an Forckenbeck bei; Sie ersehen daraus, was wir von Ihnen zu wissen wünschen. Mir wäre sehr lieb, wenn Sie mit einem andern die Mission nach dem Süden übernehmen wollten, doch wage ich kaum auf Ihre Bereitwilligkeit zu rechnen. Ich vermute Sie mannigsach in Anspruch genommen; freilich sind unsre Aufgaben beschränkt und leicht zu erfüllen, solange die Waffen noch mit der Lösung der schwebenden Fragen beschäftigt sind. Bezeugen kann ich, daß namentlich unter den Gebildeten, aber auch in den breiten Schichten des Volkes die Vereinigung mit dem Süden als die wesentlichste Forderung bezeichnet und Sorge geäußert wird, ob nicht Rücksicht gegen die beiden Könige von Württemberg und Bayern uns um diesen Preis des Kampses bringen werde. Hier sind die Freunde alle wohl. Der heute gemeldete Sieg scheint schwer erfämpst, aber von entscheidender Bedeutung. Ich grüße Sie herzlich.

## Bennigsen an Laster. 1)

Hannover, 22. August 1870.

Nach den ungeheuern Anstrengungen und Opfern wird Deutschland sich die Wiedergewinnung des Elfasses und Lothringens (wenigstens bis zur Mosel einschließlich von Met) nicht entgehen lassen. Darüber scheint nur eine Stimme zu herrschen. Bu Demonstrationen in dieser Richtung ift auch nach meiner Unsicht zurzeit kein Grund, weil namentlich nach den neuesten Aeußerungen der Regierungspresse, selbst bes "Staatsanzeigers", augenblicklich keine Beforgnisse für uns vorhanden find. Einigermaßen der Diplomatie, unfrer wie der fremden, auf die Finger zu paffen, scheint jedoch für alle Fälle geraten. Ich bitte, in Dieser Hinsicht einliegenden Brief?) (vertraulich) zu beachten. Hat Bamberger in der Tat richtig gesehen, mas ich zunächst kaum glaube, fo werden die großen Berlufte unfrer Truppen, welche mit den größten Gelbentschädigungen niemals aufzuwiegen sind, Bismarck inzwischen schon eines andern belehrt haben. Gine zweite Frage ift, wem bann Elfaß und Lothringen zufallen follen. Die einfache Antwort: "Selbstverständlich an Preußen," wird nicht ebenso einfach eine praktische Lösung sein, da Preußen den Krieg nicht allein geführt hat und, wenn

<sup>1)</sup> Gedruckt: "Deutsche Revue" XVII, 2. S. 58/9.

<sup>2)</sup> Gin Brief Fingers aus Alzen vom 19. August hatte Bennigsen ein Schreiben Bambergers mitgeteilt, welches "Druck von unten" verlangte, "daß die Siege auf dem Felde dem deutschen Bolke zugute kommen".

nicht das Ausland, doch wenigstens die füddeutschen Bundesgenoffen Rücksichten erfordern. Von Rochau erhalte ich einen Brief. 1) wonach berfelbe gang außer fich schreibt über angebliche Projette, das Elfaß an Baden und Bayern zu bringen, und damit die Elfässer furchtbar zu erbittern und deren Berichmelzung mit Deutschland auf lange Zeit unmöglich zu machen. Auf die Erbitterung der Elfässer würde ich nun bei dieser großen Katastrophe sehr wenig geben, am wenigsten, wenn eine Beteiligung der füddeutschen Staaten an den frangosischen Ubtretungen einen sofortigen Eintritt derselben in den Norddeutschen Bund u. f. w. befördern oder gar bedingen follte. In diesem letteren Berhältnis liegt die eigentliche Schwieriafeit. Zwang fonnen wir Sudbeutschland nach dem Kriege, in welchem es sich vollständig bewährt hat, noch weniger als vorher antun. Der Zusammenschluß mit dem Norden muß in der den Frieden noch einige Zeit überdauernden ge= hobenen Stimmung rasch den widerstrebenden Elementen über den Ropf weggenommen werden, ohne daß sie vollständig zur Besinnung gekommen find. Dazu ift aber eine Mitwirfung aller nicht absolut feindlichen Elemente im Guden erforderlich, zu denen ich in der Hauptsache nur die Ultramontanen rechne, da die Handvoll republikanischer Fanatiker für nichts gählen. Ich bitte daher dringend, bei allen Schritten, soweit es durchführbar ift, den Charafter einer einseitigen national= liberalen Barteiagitation zu vermeiden. Unfre füddeutschen Freunde muffen hierbei weit mehr öffentlich tätig fein als wir im Norden. Unfre Mitwirfung ist ihnen jederzeit gewiß, soweit sie nicht ftorend wirft, weil von den Gegnern auszunuten. Bu einer Busammenfunft mit Süddeutschen werden Sie mich jederzeit bereitfinden, am liebsten, wenn auch in [ben] mittleren Parteien im Guden der Boden bereits etwas vorbereitet ist und ein Zusammengehen auch mit folchen Elementen praktisch versucht werden könnte. Bu einer Rundreise im Suden habe ich aber jett durchaus die Zeit nicht, da ich erst feit geftern von einer zehntägigen Abwefenheit aus Saarbruden guruck bin. wo ein Schwager von mir, der eine Kompagnie beim 12. Regiment hatte, durch eine Zersplitterung des Oberschenkels schwer daniederliegt. 2)

<sup>1)</sup> Nicht erhalten.

<sup>2)</sup> Bennigsens Schwager Hugo von Müller, damals Hauptmann im 12. Infanterieregiment (jest Oberst a. D. in Blankenburg a. Harz), war bei dem Sturm auf Spicheren am 6. August schwer verwundet worden. Bennigsen war in den nächsten Tagen nach Saarbrücken geeilt, um womöglich den Schwersverwundeten nach Hannover schaffen zu lassen; er war erst am 21. August nach zehntägiger Abwesenheit nach Bennigsen zurückgekehrt und trug daher zunächst Bedenken, so bald die Rundreise nach dem Süden anzutreten. Noch am 28. August schrieb er an Lasker: "Es ist mir leider ganz unmöglich, auf vierzehn Tage

## Laster an Bennigfen.

Berlin, 24. August 1870.

Soeben empfange ich Ihren Brief, da ich gestern, bei unserm schwerfranken Twesten in Besuch, ihn nicht in Empfang nehmen konnte. Much Sie hat das schwere Schicksal des Krieges bereits getroffen; die vielen Opfer find es gerade, welche die lebhafte Freude an den Siegen bampfen. Aus Ihrem Briefe habe ich mit großer Genugtuung ent= nommen, daß wir in allen Punkten, bis auf einen, völlig einverstanden find, in dem einen Bunkte aber nicht weit auseinander geben. Ich bin nämlich der Meinung, daß wegen der Einheit auch von hier aus ein ftarfer Druck ausgeübt werden muß, und nicht allein vom Guden. Bismarck muß wissen, welche Aufgaben wir an ihn stellen, und auch die andern magaebenden Faktoren des Staates muffen davon erfüllt fein, benn der Geift der Berhandlungen mit den füddeutschen Staaten wird von diesem Bewußtsein bestimmt. Bum Beispiel darf die in militärischen und höchsten Kreisen gewiß nicht gewollte Abtretung an füddeutsche Staaten fein zu teurer Preis fur die Bundeseinheit sein. Rochaus Bedenken teile ich im vollsten Mage nur dann, wenn Bagern bem Bunde nicht beitritt, aber für den fest organisierten Bund ift fein Breis zu hoch. Hierin sowohl wie in zwei andern Bunkten stimme ich mit Ihnen völlig überein. Wir muffen in Suddeutschland auch mit Gegnern unterhandeln, wie ich es mit hiesigen Gegnern bereits getan, und wir durfen uns mahrend diefes Rrieges nirgend in ein= feitigen Parteibewegungen verlieren; mir widerftrebt dieses Gefühl ftets. gang besonders aber jest, wo ich gern zufrieden bin, einer aus dem Bolke zu sein. Ich habe neue Briefe von Bölder, Marguard Barth. Riefer, auch Brief von Forckenbeck. Die füddeutschen Freunde ftellen eine Bewegung für die deutsche Ginheit in den Bordergrund, besonders lebhaft Marguard Barth. Heute abend werden wir Versammlung haben. Forckenbeck ift halb und halb zur Reise bereit, ich habe ihn wiederholt und dringend darum gebeten, auch Sie würde ich fehr darum bitten, weil ich mir großen Nuten davon verspreche, und größeren, wenn Sie und Forckenbeck dabei sind, als von andern Freunden allein. Entscheiden Sie, ob es irgend angeht. Mir liegt viel daran, Sie und Forckenbeck von allem unterrichtet zu halten und Ihrer beider Rat einzuholen; ich werde Ihnen dieser Tage ausführlich berichten, Abschriften von Briefen zustellen und meine Ansichten und Absichten entwickeln. Gestern habe ich mich mit Twesten beratschlagt;

unter den jestigen Verhältnissen von hier fortzugehen... Dagegen bin ich jederzeit bereit, zu einer Zusammenkunft mit Forckenbeck und andern nach Berlin oder Gisenach zu kommen." ("Deutsche Revue" XVII, 2. S. 175.)

es geht diesem vortrefflichen Freunde leider nicht gut, aber er nahm boch an der Unterhaltung lebhaften Anteil. Ich wünsche Ihnen Trost in Ihrem Familienkummer und grüße Sie recht herzlich. Miquel ist leider auf mehrere Tage in Geschäften verreist.

Berlin, 27. August 1870.

Ich schicke Ihnen die versprochenen Abschriften aus dem Guden. Ueber das materielle Programm herrscht keine Berschiedenheit der Absichten. Die Freunde stimmen mir fämtlich bei, daß Sie und Forckenbeck für die Rundreife im Guden faum zu entbehren feien; wir munschen alle, daß Sie zustimmen. Die Reise mußte im Laufe der nächsten Woche erfolgen und auf höchstens vierzehn Tage zu berechnen sein. Stauffenberg, der heute zurückgekehrt, halt die Miffion nach Bayern für sehr wichtig und benkt über die Bersonen wie wir. Wenn nötig, wurde ich bereit sein, mich anzuschließen. Man könnte sich die Aufgabe teilen, denn es ift nötig, mit vielen zu fprechen. - Die Einmischung ber Neutralen scheint drohend zu werden, Bismarck selbst wünscht einen Gegendruck. Wir hatten vorher schon an eine furze Adresse aus dem Volke gedacht, welche den König bitten soll, den Frieden allein mit Rücksicht auf die Einheit und Sicherheit Deutschlands zu schließen und durch feine Rücksicht sich beirren zu lassen. Die erste Idee ging von bem Oberbürgermeifter Seidel aus, der sich an mich wendete; fie gefiel unter den Freunden allgemein, nur behielten wir uns vor, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Morgen wohl werden wir bergten, ob der Beitpunkt jest eingetreten sei. Mir schien beffer, auf einen Sieg ober sonstigen Wendepunkt zu warten. Die Adresse darf von keiner Partei ausgehen, sondern man muß eine große Masse Unterschriften aus allen Rreisen sammeln; auch die Konservativen werden wohl unterzeichnen. Um besten mare, wenn Sie und Forckenbeck ehestens uns besuchten. Schreiben Sie mir doch bald, oder wenn es angeht, telegraphieren Sie mir, ob Sie durchaus nicht nach dem Guden können und ob Sie nicht mindeftens herkommen wollen. Die Busammenkunft von Freunden aus Nord und Gud foll betrieben werden; doch die Reise einzelner nach bem Süden ist unabhängig hiervon . . . Bamberger haben Sie, wie ich glaube, migverstanden; seine Besorgnisse beziehen fich offenbar auf die beutsche Verfassungsfrage und nicht auf den Gebietserwerb.

Berlin, 28. August 1870.

Heute haben wir beschlossen, daß spätestens nächsten Sonnabend die Reise nach dem Süden erfolgen soll; die Zeit drängt. Wir bitten Sie dringend, Ihre Teilnahme zuzusagen, und das recht bald. Gegen

bie Einmischung der Neutralen foll eine Abresse an den König beschlossen werden, wenn es gelingt, sie aus der Mitte des Bolkes hervorgehen zu lassen. Die Stimmung ist hier sehr dafür, und Bsismarck wünscht einen Gegendruck. Staussenberg hält sie auch für den Süden für angemessen. Wir beraten abends acht Uhr über den Text; ich schreibe Ihnen morgen Näheres.

Die Reise nach Süddeutschland fam nicht in der ursprünglich be= absichtigten Beteiligung zustande. Bon den Liberalen mar Unruh im letten Augenblick verhindert, sich zu beteiligen, und auch Forckenbeck konnte Geschäfte halber erft einige Tage später von Elbing abreifen (und dann gleich nach Stuttgart), so daß Bennigsen und Laster sich allein am 9. September auf den Weg nach München machten. Gine Beteiligung andrer Parteien an der Reise war nicht zustande gekommen. Bennigsen hatte bereits am 22. August Lasker bringend ersucht, "bei allen Schritten, soweit es durchführbar fei, den Charafter einer einseitig nationalliberalen Barteiagitation zu vermeiden"; und in diesem Sinne hatte man auch Angehörige andrer Parteien zur Mitwirfung zu veranlaffen gesucht, um der ganzen Aftion ein größeres Gewicht zu geben. Die Konservativen, mit deren Berliner Führern Laster damals in fortlaufendem Gedankenaustausch über die deutsche Frage stand, waren jedoch nicht darauf eingegangen; 1) auch als man lebhafter empfand, daß man nicht ganz tatlos beiseitestehen durfe, geschah es mehr aus Parteirücksichten als im allgemeinen Interesse; wenigstens schreibt Morik von Blanckenburg an Roon am 24. September — nach der Rückfehr ber liberalen Führer -, er sei hauptfächlich nach Berlin gekommen, um einen Bersuch zu machen, die Grundlagen zu einer neuen deutschen konservativen Partei zu legen, und er fügt hinzu: "Ich wäre beinahe nach München gefahren, um Anknüpfungspunkte zu suchen - indes sagten wir uns, daß es untunlich sei, hinter Bismarcks Rücken und ohne deffen Auftrage an Delbrud zu fennen, in Bagern anzubinden." 2) Interessanter noch ist der Versuch einer Unknüpfung nach katholischer Seite hin. Beter Reichensperger hat nämlich im Jahre 1873 dem

<sup>1)</sup> Die "Areuzzeitung" schrieb am 22. September überheblich: "Unste Mationalliberalen scheinen in Süddeutschland wieder Politik auf eigne Faust treiben zu wollen, in einem Augenblick, wo dies sehr bedenklich werden könnte. Namentlich scheinen sie ihre Freunde in Baden zu sog. Taten animieren zu wollen, welche den Ersolg, den sie selbst im Auge haben, eher hindern als beschleunigen könnten. Haben denn die Herren Lasker und Genossen ihre moraslische Niederlage in betreff eines einseitigen und voreiligen Operierens mit Baden so rasch vergessen?"

<sup>2)</sup> Roon's Dentwürdigfeiten 111, G. 228.

Bräfidenten Ludwig von Gerlach erzählt, bevor Laster und Bennigsen nach München gereift seien. 1) hätten sie ihn aufgefordert, mitzureisen; er habe, wiewohl völlig mit ihnen einverstanden, zwar die Mitreise abgelehnt, aber in demfelben Sinne an die Opponenten geschrieben, zu Bänden von Görres, "ein protestantischer Kaiser sei für die Rirche viel erwünschter als ein fatholischer, der als solcher viel mehr Eingriffe sich erlauben würde", unter Hinweis auf das verschiedene Berhalten von Raiser Joseph II, und von König Friedrich II, zur Kirche und zu ben Jesuiten. Man muß es bedauern, daß Männer wie Leter Reichen= sperger in diesem Augenblicke sich nicht entschließen konnten, ihrer Neberzeugung auch einen öffentlichen Ausdruck zu geben. Die tatfräftige Mitwirfung, wenn auch nur eines Teiles der katholischen Partei bei diefen Schritten zur Neufonstituierung des Reichs hatte vielleicht die Bildung des Zentrums im Dezember 1870 von vornherein in einem andern Lichte erscheinen laffen.

Es gelang Bennigsen und Laster leicht, mährend ihres Aufent= haltes in München vom 10. bis 15. September mit ihren süddeutschen Gefinnungsgenoffen eine Ginigung auf der Grundlage der Berfaffung des Norddeutschen Bundes herbeizuführen. Marquard Barth hatte zuerst eine auch den banrischen Ministern auf ihren Wunsch mitgeteilte Liste derjenigen Konzessionen entworfen, die Bauern bei seinem Gintritt in den Nordbund gemacht werden mußten. 2) Bennigsen und Laster wiesen jedoch den zu weit gehenden Umfang baprischer Sonderrechte zurück und entwarfen, im Unschluß an Barths Aftenstück, eine andre Busammenstellung in zehn Paragraphen, welche die äußerste Grenze möglicher Einräumungen bezeichnete.3) Das Aftenstück liefert den Beweis.

<sup>1)</sup> Der Bericht Gerlachs (Ernst Ludwig von Gerlachs Denkwürdigfeiten II, S. 364) bringt - wohl infolge eines Migverständnisses - in die Erzählung Reichenspergers eine Motivierung hinein, die chronologisch und darum fachlich falsch ift: "Als 1870 Bayern vor dem Kriege geschwankt habe zwischen Preußen und Frankreich und bei der Macht der partifularistischen Ultramon= tanen in Bagern es zweifelhaft gewesen sei, ob die Kammern bas Geld zum Kriege gegen Frankreich bewilligen, seien, um sie dazu zu bestimmen, Laster und Bennigsen nach München gereist" u. f. w. Die oben berichtete Tatsache selbst verliert dadurch, daß sie in einen vertehrten Zusammenhang gerückt wird, nicht an Glaubwürdiakeit.

<sup>2)</sup> Der "Präliminarvertrag", den Fürst Chlodwig Hohenlohe II, S. 23 erwähnt.

<sup>3)</sup> Abschrift unter Bennigfens Papieren. Gin geringfügig abweichender Druck bes (von Barth formulierten) Attenstückes: "Deutsche Revue" XVII, 3, S. 189; danach Poschinger, Bismarcf und die Parlamentarier II, S. 136. Für die Borgange am wichtigsten: Laster an Delbrud, 24. September, und Laster an Bamberger, 25. November, a. a. D. XVII, 2, E. 291 ff. Bal. Chlod= wig Sohenlohe II. S. 25.

daß diese norddeutschen Nationalliberalen keineswegs die verschrienen Unitarier waren, sondern realpolitisch zu denken gelernt hatten. "Fraendwelche Zugeständnisse," so schrieb Laster später, "mußten gemacht merden, um Bayern zu ernsten Verhandlungen zu bringen; davon maren wir durch die uns entgegentretenden Berhältniffe und die aepflogenen Unterhandlungen überzeugt. Wir wehrten aber ab, daß die Rugeständniffe nicht den Kern der staatlichen Ginheit beschädigten." Underseits gingen die Konzessionen nicht weiter, als sie hernach Bismarck tatfächlich gemacht hat. Unmittelbar hernach bezeichnete Lasfer dem Minister Delbruck als die Grenze ihres Entgegenkommens: "Die bundesstaatliche Idee darf nicht getrübt, feine Grundlage des Bundesftaats erschüttert, die Macht der Zentralgewalt nicht gelockert werden." In diesem Sinne stellte man ein Einverständnis mit den banrischen Liberalen her, die ihrerseits den Fürsten Hohenlohe auf dem laufenden erhielten; auch mit weiteren nationalgesinnten Kreisen trat man in Kühlung: der ursprüngliche Plan Laskers, eine große Volksversammlung in München abzuhalten, murde wieder verschoben, aber eine Notabeln= versammlung in einer banrischen Stadt in Aussicht genommen.

Schwieriger mar es, mit den Vertretern der bagrischen Regierung. dem Minister Grafen Bray und dem Kabinettschef Ministerialrat Eisenhart, mit denen Bennigsen noch am 15. September eine Unterredung hatte, eine gemeinsame Basis zu finden. Man gab sich zwar gegenüber den Liberglen von der gunftigften Seite. "Die bedeutenoften Mitglieder der Regierung," schrieb Laster, "haben wir überzeugt gefunden, daß der jetige Augenblick dem Interesse Bayerns fehr diene, wenn es den Bund abschließt; feine spätere Zeit werde in gleicher Beise den föderativen Charafter des Bundes zu wahren tauglich sein. Berfäume Bapern die Gelegenheit, fo fei der Einheitsftaat im Laufe ber Zeiten nahezu unahwendbar. Tief und allgemein war die Ueberzeugung, daß die Gemeinsamkeit der Wehrlast, der Verzicht auf die Prüfung des Kriegsfalls, die Beitragslaft zur Flotte, die einheitliche Reprafentation nach außen unter allen Umftänden unabwendbar feien . . . Berschiedenheit der Unsichten ergab sich bei den technischen Ginzelheiten; jeder Minister schien mir die Gelbständigkeit seines Ressorts retten gu wollen u. s. w." Eine bestimmte Formulierung ihrer Bunsche gab die banrische Regierung nicht von der Hand. Auch ein von banrischen Staatsmännern Bennigfen mitgeteiltes Aftenstück, das in 24 Baragraphen die vertragsmäßig festzustellenden baprischen Sonderrechte aufzählte, hat jedenfalls keine offizielle Bedeutung, 1) sondern anscheinend nur

<sup>1)</sup> Es findet sich unter Bennigsens Papieren in einer Abschrift von feiner Hand mit der Ueberschrift: "Gf. I. v. B. v. 2." (Namen der Unterhändler?

akademischen Wert; einzelne der Bestimmungen i) waren praktisch ebenso undurchführbar wie politisch unerträglich und ließen erkennen, wie weit man noch voneinander entsernt war. Bennigsen und Lasker teilten das gegen auch den bayrischen Staatsmännern jene von ihnen als äußerste Grenze bezeichnete Formulierung bayrischer Reservate mit; sie scheinen auch versichert zu haben, daß innerhalb dieser Grenze der Reichstag den bayrischen Sonderwünschen alle Rücksicht werde zuteil werden lassen.

Dieses vielleicht nicht aans vorsichtige Verfahren, in dem man mehr die Geschäftigfeit Lasters als die diplomatische Zurudhaltung Bennigfens Bu fpuren glaubt, hat in einem fpateren Stadium der Berhandlungen die Kritif Bismarcks herausgefordert. Nicht als ob er materiell die von den Liberalen gezogene Linie der Konzessionen ernstlich fehlerhaft gefunden hätte, fondern weil deren schriftliche Formulierung ihm später taktisch unbequem werden sollte. Als er nämlich in der November= verhandlung die Unannehmbarkeit gewisser Konzessionen immer wieder mit der Rücksicht auf den Reichstag begründete, fiel ihm der banrische Minister von Luty mit dem Uftenstück "Laster" in die Parade. Bismarck wußte ohne Zweifel von der Eristenz des Aktenstückes, das damals sowohl dem Minister Delbrück als auch dem preußischen Gesandten in München mitgeteilt worden war, aber er zog es vor, erstaunt zu sein, und war jedenfalls verstimmt, daß der bagrische Unterhändler feine Argumentation entwaffnete. Dafür hatte er nun eine Möglichkeit, gegen die Kritif allzu unitarisch gesinnter Liberalen eine neue Karte auszuspielen. Schon nach einigen Tagen fagte er zum Großherzog von Oldenburg: Sehr erschwert seien ihm auch die Verhandlungen badurch, daß Bennigsen und Laster in München erklärt hätten, der Reichstag werbe alle billigen Bunsche Bagerns berücksichtigen; da= durch sei es ihm unmöglich geworden, den banrischen Wünschen zu widerstehen, der Rückhalt am Reichstag habe ihm gefehlt.2) Und noch

Graf Taufffirchen?) und ist bald nach seiner Mitteilung an die nationalliberalen Unterhändler in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom 17. September (Nr. 260 S. 4126) mit einem offiziös klingenden Leitartikel bekanntgegeben worden. Auch Lasker erwähnt Delbrück gegenüber (1. November, "Deutsche Revue" XVII, 3, S. 81) ein "Memorandum, welches uns in München abschriftlich, später in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" mitgeteilt worden ist". Ottokar Lorenz, Kaiser Wilhelm und die Begründung des Reiches, S. 337, scheint es für ein Erzeugnis der nationalgesinnten bayrischen Kreise zu halten.

<sup>1)</sup> Zum Beispiel § 7: "Es werden unter den zu ernennenden Bundestagssgesandtschaften durch das Bundespräsidium drei Posten bezeichnet werden, für welche die Vertreter auf Vorschlag Seiner Majestät des Königs von Bayern ernannt werden sollen."

<sup>2)</sup> O. Lorenz, Kaiser Wilhelm und die Begründung des Reiches, S. 610 f.

heftiger schalt er, unter scharfer Zerpslückung der liberalen Konzessionen, bald darauf Bamberger gegenüber.<sup>1</sup>) Später gesiel er sich sogar darin, den Nationalliberalen die Schuld zuzuschieben, daß nicht mehr erlangt worden sei. So sagte er am 30. November zu dem Grasen Fred Frankenberg: "Ich habe zwar mehr erlangt, als Bennigsen-Lasker gefordert haben, als sie in München waren, um sich mit den dortigen Führern der Liberalen zu verständigen. Sigentlich haben sie mir durch zu billige Bedingungen das Geschäft verdorben. Das wird sie aber jetzt gar nicht hindern, zu behaupten, ich hätte zu wenig durchgesett."<sup>2</sup>)

In Wahrheit kann nicht die Rede davon sein, daß die nationalliberale Uttion auf die endgültige Gestaltung der bayrischen Bedingungen
einen ungünstigen Einsluß gehabt hätte. Der Novembervertrag ging
über die liberalen Konzessionen noch hinaus. Die Vorwürse Vismarcks
werden kaum ernsthaft gemeint sein, sie waren aber ein tattisches Mittel,
um gegenüber der Kritif der Unitarier, etwa der Gruppe der nationalgesinnten Kleinfürsten, sich selbst zu rechtsertigen und etwaigen Widerspruch auch von liberaler Seite von vornherein zu ersticken: die Ueberlegenheit seiner Politik über diesen letzten Ausläuser der nationalvereinlichen Ugitation nachdrücklich sestzustellen. Und so könnte man
gegen die Liberalen allerdings einwenden, sie hätten gar nicht oder nur
im engsten Zusammenhange mit der Politik Vismarcks vorgehen sollen.

Sie waren sich über die Notwendigkeit einer solchen Fühlung von vornherein klar gewesen und hatten in jedem Stadium sie aufrechtzuserhalten versucht. Bevor man überhaupt den ersten Schritt tat, hatte Lasker am 15. August bei Bismarck schriftlich angefragt, "inwieweit Sie die Bestrebungen gutheißen, welche die bundesstaatliche Einheit Deutschlands als unmittelbaren Erfolg des Krieges hervorkehren, und ob Sie ferner eine gewisse Berständigung über den äußeren Betrieb dieser Bestrebungen für wünschenswert erachten."3) Bismarck hatte den Brief ohne Zweisel erhalten, aber nicht beantwortet; <sup>1</sup>) er wollte und konnte durch eine Antwort keine Berantwortlichkeit übernehmen, aber genehmigte wahrscheinlich, daß Delbrück in ständige Fühlung mit den Liberalen eintrat. Für ihn waren diese Privatpolitiker ein Stein auf dem Schachbrette, aber nicht mehr, ein dienendes Glied, das er nuchen wollte,

<sup>1)</sup> Bamberger an Laster, 22. November, "Deutsche Revue" XVII, 3, S. 281 ff.

<sup>2)</sup> Graf Frankenberg, Rriegstagebücher, S. 266.

<sup>3) &</sup>quot;Deutsche Revue" XVII, 2, S. 51 ff.

<sup>4)</sup> Um 24. März 1892 stellten die "Hamburger Nachrichten" in Abrede, daß Bismarck den Brief erhalten habe. Bgl. B. Busch, Die Kämpfe um Reichsversassung und Kaisertum 1870/71, S. 27.

und doch nicht offiziell autorisierte. Sie wären ihm am liebsten gewesen. wenn sie nichts als die Treiber gewesen wären, um das Wild, das ins Net follte, mit den schärfsten unitarischen Forderungen zu schrecken: sie konnten ihm sogar das Konzept in etwas verderben, wenn auch sie praftische Politik trieben und — weit entfernt von den reinen Unitariern vom Schlage des Kronprinzen — auch ihrerseits die Grenzlinie realpolitischer Konzessionen an die Bagern zu bestimmen suchten.

In Bürttemberg und Baden verliefen die Berhandlungen Bennigfens und Lasters rascher und einfacher. Als sie am Abend bes 15. September nach Stuttgart gefahren waren, fanden fie Fordenbeck vor, der inzwischen von dem entlegenen Elbing nachgekommen mar. Um 16. September hatten fie zunächst eine Besprechung mit Solber. dem Rührer der "Deutschen Bartei", und seinen Freunden. Gie erfuhren, so erzählt Renscher, der alte Kampfgenoffe aus dem National= verein, "in dem engeren Kreise der politischen Gesinnungsgenoffen. der sich um sie versammelte, noch günstigere Antwort als in München. Die jest wesentlich verstärfte nationale Partei war nicht bloß für einen verklaufulierten Beitritt zum neuen Reich mit Borbehalt von Refernat= rechten wie in Bayern, sondern für einen unbedingten Unschluß". Aber auch die Minister waren ungleich geneigter als in Bayern. Us die Freunde am 17. September bei Renscher in Cannstatt weilten, fehrte Laster von einem Besuche bei dem Minister von Mittnacht guruck. welcher ihn mit den besten Hoffnungen auf die Bereitwilligkeit der württembergischen Regierung erfüllte, in der nationalen Sache vorwärts= zugehen. 1) Unter diesem Zeichen war die Nationalpartei in Württemberg voll Zuversicht, die bei den Zollparlamentsmahlen von 1868 erlittene Scharte wieder auszuweken.

In Karlsruhe vollends, wo Bennigsen, Laster und Forckenbeck am 18. September eintrafen und mit ihren Parteigenoffen Ludwig Bamberger und S. A. Oppenheim sich begegneten, mar der Boden so gunftig wie möglich. Hier hatte die Regierung selbst seit 1866 mit den Nationalliberalen Schulter an Schulter für den Gintritt in den Norddeutschen Bund gefämpft. Go erschienen die Liberalen in Baden, "nicht sowohl um auch hier die Gesinnungen zu erkunden, als um das Ergebnis ihrer bisherigen Besprechungen mitzuteilen". Man besprach sich mit dem Staatsminister Jolly; auf ihre fehr gunftigen Berichte über die in Bayern und Bürttemberg sowohl bei dem Volke wie bei den Regierungen angetroffenen Stimmungen meinte Jolly doch bedenklicher. Stimmungen hatten wenig Wert, und Berhandlungen bloger Brivat-

<sup>1)</sup> A. L. Renfcher, Erinnerungen aus alter und neuer Zeit, S. 282 f.

versonen würden nichts zustande bringen. 1) In der Gesinnung aber war kein Zwiespalt. Bon Mannheim fanden sich Staatsrat Dr. Lamen, Echard und Rieser ein und versammelten sich mit den Nordbeutschen und den in Karlsruhe anwesenden Mitgliedern der Zweiten Kammer im Englischen Hose zu einer vertraulichen Besprechung, an der auch der Minister Jolly teilnahm. Die Stimmung war so zuversichtlich, daß die ursprünglich geplante Zusammenkunst aller deutschen Parteizgenossen als nicht mehr nötig ausgegeben wurde. 2) Wenige Tage darauf war Bennigsen voll froher Erwartung wieder in seiner Heimat. Was man an Vorarbeit hatte leisten können, war getan.

## M. Barth an Baumgarten.

München, 27. September 1870.

Delbrück ift nun seit mehreren Tagen hier, ohne daß jedoch jemand von uns Gelegenheit gehabt hatte, ihn zu fprechen. Mit ihm find die Berhandlungen im Ministerium im Gang, zu welchen Mittnacht und Mohl, wie ich höre, mitunter zugezogen werden. Anfangs ging, foweit unfre Notizen schließen ließen, alles gut, jest hat fich aber die Fazies wieder zum Nachteil geändert, man steht an dem Kapitel von der Urmee, und da macht unser Kriegsminister Schwierigkeiten, weil ihm die Beaufsichtigung durch den Bund in dem Umfange, wie sie von Delbrück gefordert wird, zu weit geht. Das Ende ift noch nicht abzusehen, doch glauben wir, daß man Dselbrück von hier nicht weggehen laisen kann, ohne etwas zustande gebracht zu haben. Man hat sich schon zu weit eingelassen, um ruckwärts geben zu können. Freilich fommt viel darauf an, wie Dselbrück die Sache behandelt. Burde eine anftandige Bertagungsform gefunden, fo hatte das Ministerium später wieder freie Hand, und das alte Leporellolied fände keine Anwendung mehr auf unsern Fall. Die Maus hätte dann das Loch gefunden, zu dem sie wieder hinaus konnte. Hoffentlich tut Delbruck da zuvor und läßt sich auf feine Dilatorien ein. Der König weilt in Berg, ihm wird die Sache erst vorgelegt, wenn die Beratungen ju Ende find, Delbructs Audienz bei ihm in Berg war eine Formalität. Er foll auch wieder bedenklicher geworden fein. Mohl habe ich, feit Delbrück hier ist, nicht wieder gesehen. Bas Bürttemberg betrifft, fo dürfen Sie nicht zu rosig seben. Kommt hier nichts zustande, so macht man wohl auch in Stuttgart wieder eine Schwenfung trot Suctow. Mittnacht versteht sich auf folche Manover. Bayern vorläufig aus dem Bunde zu laffen, halte ich weder im Intereffe Bagerns

<sup>1)</sup> Baumgarten - Jolly, G. 177.

<sup>2) &</sup>quot;Nationalzeitung" vom 20. September.

noch Deutschlands [für ratsam]. Man muß der Nation gerecht werden, die in diesem großen Moment endlich den Abschluß und gewiß mit allem Fug verlangt. Man muß sich eben auf beiderseits akzeptable Bedingungen einigen. Daß dies möglich ist, haben wir hier gesehen, als Lasker und Bennigsen hier waren.

13. Oftober 1870.

Ihre freundliche Zuschrift vom 4. d. M. hat mich insofern nicht überrascht, als ich unserm Ministerium von vornherein nicht zugetraut habe, daß es sich so leicht des ihm eingeborenen Partikularismus werde entkleiden können, und als die Ernennung des herrn von Schrenck jum banrischen Gefandten am öfterreichischen Sofe boch in gar zu feltsamem Kontraste mit der gleichzeitigen Ginleitung von Unterhand= lungen über den Eintritt Bayerns in den Norddeutschen Bund fich befindet. Ihre Mitteilung steht aber im Widerspruch mit allem, was wir sonst hier über den Gang der Dinge in dieser hochwichtigen Ungelegenheit bisher erfahren fonnten. Bon unfern Miniftern wiffen wir gar nichts, sie beobachten das Amtsgeheimnis in einer sonst nicht gewohnten Beise. Dagegen wissen wir aus der besten Quelle, daß Delbrück mit dem Gang der Berhandlungen hier fich zufrieden erklärt hat. Er fagte beim Beggeben zu dem hiesigen preußischen Gefandten, es fei die höchste Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sie zum erwünschten Riele führten. Im gleichen Sinne schrieb Laster von Berlin. Ich habe von Ihrer Zuschrift Veranlaffung genommen, durch einen Dritten nochmals im Kabinettssefretariat in Berg sondieren zu laffen, wie die Dinge stehen, wobei der Dritte durchblicken ließ, daß, wenn Bayern, wie es scheine, übertriebene Unforderungen gemacht habe, dies leicht fpater zu einer Ralamitat fur die Dynastie werden konnte; Gifenhart versicherte aber, man konne ruhig sein, es stehe alles aufs beste. Damit stimmt denn nun auch neuerlich wieder der Artifel in dem württem= bergischen "Staatsanzeiger". Was soll ich von der Sache denken! Wenn Sie mir etwas Bestimmteres schreiben können, tun Sie es doch ja, ich werde nur den allerdistretesten Gebrauch davon machen; da ich voraussetzen muß, daß Ihre Mitteilung auf guter Quelle beruht, kann ich mir das Auseinandergeben derselben mit den übrigen Berichten nur so erklären, daß die letteren sämtlich nicht auf Bismard, sondern nur auf Delbrück zurückgehen und daß dieser die Münchner Propositionen selbst mit milderen Augen angesehen hat als sein Berr und Meifter. Benn es wirklich an dem ift, daß Bismarck die hiesigen Borschläge prinzipiell verwirft und denselben andre gegenüberstellt, bei welchen unfre Regierung nur die Wahl zwischen Unnehmen oder Draußenbleiben hat, so wird es sich fragen, ob das lettere jest dem bayrischen Bolke gegenüber noch möglich ist, und das wird wieder wesentlich davon abhängen, ob Herr von Bismarck nun nicht seinerseits übertreibt. Letzteres wäre ein Unglück, denn dann könnte der gegen-wärtige Zustand noch wohl bis zum Jahre 1877 fortdauern, und was kann inzwischen nicht alles sich begeben!

Den Oberrhein habe ich in meinem Leben nur einmal bereist; damals habe ich mir vorgenommen, nicht wieder hinzugehen, weil es mir ganz unerträglich war, überall in französisches Land hineinschauen zu müffen. Jeht gehört es natürlich zu meinen liebsten Gedanken, das deutsche Elsaß und Lothringen zu besuchen.

## Bennigsen an Laster. 1)

Hannover, 11. Oftober 1870.

Von einer viertägigen Abwesenheit?) bin ich erst gestern abend spät zurückgekehrt, so daß ich Ihren Brief?) vom 6. erst heute beantworten kann.

Durch Ihre beiden interessanten Mitteilungen sind ja unsre günstigen Auffassungen der Anschlußfrage im wesentlichen bestätigt. Alles wird darauf ankommen, ob wirklich Bismarck, wie nach Delbrücks und der Konfervativen Aeußerungen allerdings anzunehmen ift, fest entschlossen ift, schlimmstenfalls zunächst mit Bürttemberg, Baden und Beffen allein auf der Grundlage der Bundesversaffung abzuschließen. Für Bayern murde eine folche Situation fo gefährlich fein, daß es vermutlich bei der Ueberzeugung von der Festigkeit eines derartigen Bismarcfichen Entschlusses eine Folierung überhaupt nicht riskieren wurde. Lange wurde Bayern in diefer Lage freilich in keinem Fall ausharren. Es würde aber das Draugenbleiben Bayerns auch nur wenige Sahre doch einen folchen Mißton in unfre glücklichen Erfolge bringen und allen antinationalen Elementen so fehr neuen Mut zu Ugitationen geben, die, wenn nicht gefährlich, doch lästig und störend find, daß ich noch immer die Hoffnung festhalte, wir kommen bei einigem Glück und Geschick zu einer sofortigen Aufnahme Bayerns innerhalb der politisch zulässigen Grenzen der ihm zu machenden Konzessionen. Wegen der Berufung des alten oder eines neuen preußischen Landtages laufen hier die widersprechenoften Berfionen um. Wenn Sie mich fragen, mas ich vorziehen würde, so bin ich um eine Antwort

<sup>1)</sup> Gedruckt "Deutsche Revue" XVII, 2, S. 313.

Bennigsen hatte am 5. Oktober seinen Schwager Hugo von Müller, bessen Kunden glücklich geheilt waren, in Hannover in Empfang genommen und vom 6. bis 10. Oktober in Bennigsen geweilt.

<sup>)</sup> H. a. D. €. 309—312.

verlegen, da ich nicht, wie Sie in Berlin besser in der Lage find, über die Stimmung und die Wahlaussichten in den alten, namentlich in ben öftlichen Provinzen von hier ab zu urteilen vermag. Sollten Neuwahlen ausgeschrieben werden, was ich geneigt bin, mahrend des Krieges im allgemeinen für Unfug zu halten, da weder die politischen Barteiverhältniffe noch die Beteiligung in folcher Zeit normale sein können, so ist aber jedenfalls eine vorherige Aufhebung des Belagerungs= zustandes erforderlich, was die Presse u. f. w. füglich werde durchsetzen fonnen. Berfassungsbedenken megen Bewilligung eines Budgets pro 1871, felbst summarisch durch den alten Landtag, habe ich allerdings nicht, auch nie bezweifelt, daß Sie, wie mir erzählt ward, den Stimmen der Fortschrittspartei nicht in diesem Bunfte zugezählt werden dürfen. Ihr Brief hatte also kaum nötig, mich in dieser Sinsicht noch zu beruhigen. Saben die Mitglieder der Fortschrittsvartei solche Bedenken. wie reimen fie denn damit das Berhalten der eignen Bartei im Reichstage 1870 bei der Bewilligung des Budgets pro 1871? Für die Wahl tut uns leider, nicht sich allein, die Fortschrittspartei unberechenbaren Schaden durch einen fortgesetzten Doktringrismus, welcher der konservativen Partei, die ohnehin durch die Kriegserfolge sehr erstarkt fein wird, bei jeder großen politischen Wendung Sympathien zuführt.

# Bennigsen an Pastor Pfaff.

Hannover, 19. Oftober 1870.

Ihre Mitteilung vom 17. beeile ich mich zu beantworten. Bon verschiedenen meiner politischen Freunde bin ich, in der letzten Zeit namentlich, dringend aufgesordert, ein Mandat zum Abgeordnetenhause wieder anzunehmen. Unter den alten Verhältnissen würde ich mich dazu nicht entschlossen haben. Fetzt aber, wo die Ergebnisse des Krieges eine wesentliche Umgestaltung in den deutschen Versassuständen herbeisühren werden, deren Kückwirkung auf die innere Lage Preußensschwer zu übersehen ist, kann ich den lebhasten Bunsch des Gesamtworstandes unser Partei, daß möglichst viele Parteigenossen ihr Mandat beibehalten, nur für gerechtsertigt ansehen. Es würde mir daher unter so veränderten Verhältnissen sehr erwünscht sein, wenn mein alter Wahlfreis mir noch einmal sein Vertrauen durch ein Mandat zum Abgeordnetenhause bewährte.

Sobald Bismarck die diplomatischen Vorbereitungen so weit geführt hatte, um persönlich in Versailles die Verhandlungen mit den Ministern der süddeutschen Staaten zu eröffnen, entschloß er sich, gleichzeitig und an Ort und Stelle in persönliche Fühlung mit den Vertretern der

großen Parteien zu treten, auf deren Mitwirkung bei den Verträgen er rechnen durfte. Am 18. Oktober lud er Bennigsen ein, nach Versailles zu kommen. 1) Am 22. Oktober traf dieser im Hauptquartier ein, an demselben Tage, an dem auch die ersten südeutschen Minister ankamen. Leider fehlen Aufzeichnungen Bennigsens über den Anteil, den er an diesen Verhandlungen und Informationen nahm, da der aussührliche Bericht, den er an Lasker richtete, später in den Händen Forckenbecks verloren gegangen zu sein scheint; vor allem möchte man über den Gedanken Bismarcks, den Reichstag zur Beratung der Verträge nach Versailles zu berusen, aus diesem Berichte gern etwas Näheres erfahren. Wir sind aber auf Wiedergabe einiger Mitteilungen an die Familie über die äußerlichen Erlebnisse der Keise angewiesen.

# Bennigsen an seine Frau.

Bahnhof Chalons, 21. Oktober 1870.

Gestern abend spät els Uhr kam ich bis Zabern im Elsaß. Heute früh sechs Uhr traf ich sehr glücklich den Minister Delbrück auf dem Bahnhof in Zabern, suhr mit ihm in einem sehr bequemen Salonwagen durch die schönsten Partien, Vogesen, Lothringen, Champagne und komme heute abend bis zum Endpunkt der Eisenbahn, eine Stunde von Meaux, östlich von Paris. Da Herr Delbrück Relais bestellt hat, hoffen wir schon morgen vormittag im Hauptquartier zu Versailles zu sein.

Versailles, 22. Oktober 1870.

Gestern abend zehn Uhr suhr ich mit Extrapost und mehrmals untergelegten Relais in Gesellschaft des Ministers Delbrück von Nanteuil, der letzten Gisenbahnstation zwischen Château-Thierry und Meaux, hiersher, wo wir, für jetzige Berhältnisse unerhört schnell, heute morgen neun Uhr ankamen. Nachdem Delbrück in seiner Bohnung abgestiegen war, suhr ich auf dessen Kat, da in Hotels Quartier hier kaum zu haben ist, nach dem Rommandanten General von Boigts-Ahet, Bruder des Generals des X. Armeekorps, welcher mich sehr freundlich aufnahm, mir sogleich eine Anweisung auf die Mairie aussertigte, auf Grund deren ich mich mit meinen Sachen in einem recht freundlichen Quartier—Stude, Kammer und Basch: und Badekabinett— beim Baron [Thi]ebauld, Avenue St. Cloud 89, unterbrachte. Das Billett lautete selbstverständlich "sans nourriture", denn diese kann man hier in Hotels und Casés gut und ohne Schwierigkeit haben. Was übrigens nicht abhielt, daß mich die Tochter des alten kränklichen Barons, welchen ich

<sup>1)</sup> Lgl. Tagebuch des Kaisers Friedrich, "Deutsche Rundschau", Oktober 1888.

selbst noch nicht gesehen habe, die Frau eines englischen Marinekapitäns Mr. Inglesield, nachdem ich mich umgekleidet, mit einem substanziellen englischen Kaffeesrühstück in ihrer, ihrer beiden kleinen Kinder und einer deutschen Gouvernante Gesellschaft etwas restaurierte. Nach der Nachtsfahrt recht angenehm. Beim Frühstück übte ich mich mit der liebens» würdigen Hausstrau im Französischsprechen und erholte mich dazwischen von dieser etwas ungewohnten Arbeit durch deutsche Konversation mit der konsequent Deutsch redenden Gouvernante, einer dicken Dame, Fräulein Schück aus Breslau. Dieser war es glücklich gelungen, sich vor der allgemeinen Deutschenhetze als Engländerin zu retten, da sie sich au sprechen gepflegt hat.

Graf Bismarck, mit dem ich heute eine stundenlange, sehr interessante Unterredung hatte, voll der unglaublichsten Details (von denen sich aber füglich nichts schreiben läßt), hat außer mir zu einer Besprechung wegen der Abänderung der norddeutschen Berfassung noch den Altsonservativen von Blanckenburg und den Freisonservativen Dr. Friedenthal auß dem Reichstage hierherzitiert. Der erstere ist unterwegs, der letztere als Johanniter schon hier eingetrossen. Heute tras ich auf der Straße schon eine ganze Anzahl Bekannte auß Berlin, Reichstagsmitglieder, Abgeordnete u. s. w. Sehr freundlich redete mich der Kronprinz zu Pferde an, als er mit seiner Suite von einer Besichtigung zurücksehrte, und teilte mir sehr günstige Aussichten wegen der Festung Metz für eine nahe Zukunst mit. 1)

Bäre ich einen Tag früher gekommen, so hätte ich einen interessanten Kampf aus der Ferne mitansehen können, da die Franzosen einen Ausfall aus dem Mont Valerien und der Stadt Paris machten, der mit blutigem Kückgang der Franzosen und Erbeutung von zwei Kanonen geendigt hat. In Versailles war die ganze Garnison alarmiert und dis auf zwei Vataillone und etwas Artillerie auch ausgerückt. Die Versailler, nach richtiger Franzosenart, haben nichts andres erwartet, als daß die Pariser Truppen am Abend in Versailles einrücken würden. Daher große Aufregung unter ihnen, Kuse: "Le roi se sauve!" und dergleichen, was der Kommandant von Voigts-Khetz einigermaßen damit zu beschwichtigen gewußt hat, daß er vorn in den großen Avenuen (Alleen), welche vom Versailler Schloß durch die Stadt führen, Kanonen aufsahren und zur Ernüchterung der Versailler vor deren Augen hat laden lassen.

Adieu für heute, liebste Unna. Ich bin im Begriff, zur Table

<sup>1)</sup> In einem Briefe der Mutter Bennigsens heißt es: "Zweimal war Rudolf zu Tische beim Kronprinzen gewesen, einmal beim Könige."

d'hote nach dem Hotel des Réservoirs zu gehen, wo jeden Tag um sieben Uhr abends zu Mittag (!) gespeist wird. Meine Feldpostkarte, von Epernay abgesendet, wirst Du hoffentlich erhalten haben. In einigen Tagen schreibe ich Dir, wann ich etwa zurücksehren werde, 1) ich denke, nächsten Sonnabend, spätestens Sonntag. Udieu, liebste Frau.

# Laster an Bennigsen.

Berlin, 24. Oftober 1870. 2)

Gestern gelangte hierher die Nachricht, daß Sie in das Hauptsquartier berusen worden sind, heute wird dieselbe ergänzt, daß auch Blanckenburg und Friedenthal dahin berusen sind. Wahrscheinlich also sollen die Bertreter verschiedener Parteien zur deutschen Frage gehört werden. Ein gewisser Zusammenhang wird uns hier, vermutlich auch Ihnen, willsommen sein . . .

Ihre eigne Auffassung der etwa in Frage kommenden Abänderungen kenne ich durch den Gedankenaustausch, welcher zwischen uns beiden und mit den Freunden stattgefunden hat. Soweit ich mich erinnere, sind am Ende der Durchsprechungen unste Ansichten nicht auseinander gegangen, und wesentliche Punkte sind ja schriftlich siziert. Nur auf einen Umstand, der mir von hervorragender Wichtigkeit ist, komme ich wieder. Sie schienen ursprünglich geneigt, gegen Kompetenzerweiterung Bayern ein absolutes Beto zu geben; zuletzt sind Sie von dieser Meinung abgegangen, doch möchte ich, da die Verhandlungen leicht nach diesem Punkte hin gravitieren könnten, nochmals meine Ueberzeugung ausdrücken, daß ein solches Veto eines Einzelstaats außer Preußen den Bund tief von seiner jetzigen Bedeutung herabdrücken würde, für mich zählt eine solche Vestimmung zu den unannehmbaren. Umgekehrt halte ich unsre ausdrücklichen Zusicherungen für geboten, wenn die Erweiterung der Kompetenz erheblich erschwert wird.

Berlin, 27. Oftober 1870.

Seitdem ich Sie im Hauptquartier weiß, war mir peinlich, irgendseine Aeußerung zu dem Inhalt der Verhandlungen zu tun, aber ich

<sup>1)</sup> M. Busch, Tagebuchblätter I, S. 333, erzählt: "Als ich am 30. Okstober früh einen Gang über die Avenue de Saint-Cloud machte, begegnete ich Bennigsen, der an diesem Tage mit Blanckenburg die Heimreise antreten wollte. Er äußerte auf meine Frage, wie weit man daheim mit der deutschen Einigung gekommen sei, es stünde gut damit, in Bayern werde eigentlich nur noch an der besonderen Stellung des Militärs sestgehalten, die Stimmung der Mehrzahl des Bolkes sei, wie sie zu wünschen gewesen wäre." Am 31. Oktober war Bennigsen bereits auf der Heimreise Nancy—Weißenburg.

<sup>2)</sup> Gedruckt "Deutsche Revue" XVII, 3 (1892), S. 70 f.

mußte das früher gegebene Wort einhalten, und so habe ich benn einige Notizen an den Berrn Minifter Delbruck eingeschickt. Der Borficht halber stelle ich Ihnen Abschrift zu, obschon ich sehr zweifle, ob dieser Brief Sie noch im Sauptquartier trifft. Ich habe mich fehr furz gehalten und, soweit ich übersehe, feinen Bunkt berührt, in betreff beffen ich mit Ihnen in Widerspruch hatte geraten konnen. Die Wahlen in Sannover murden Ihre Unwesenheit sehr ratsam machen, doch ist felbst= verständlich Ihre Mitwirfung an der deutschen Berfassungsfrage noch dringender.

Berlin, 7. November 1870. 1)

Saben Sie Dant für die eingehenden Mitteilungen, welche vieles erganzen, mas in den andern Nachrichten aus Berfailles nur angedeutet ober allgemein zusammengefaßt ift. Der jungste Brief von bort mar vor Ihrer Abreife geschrieben; berselbe äußert wenig Butrauen auf ein jekiges Gelingen der Berhandlungen mit Banern. Aehnlich äußert fich ein Brief Reudells vom 3. November, den ich gestern eingesehen habe. Sch aber bin zufrieden, feit ich den Anschluß Bürttembergs gefichert und für den schlimmeren Fall Bayern völlig ifoliert weiß. Gehr beruhigt hat mich, daß Delbrück das gesonderte Militarbudget Bayerns für unannehmbar hält, hoffentlich siegt diese Meinung, obschon Bismarck jum Nachgeben geneigt scheint. Anderseits freut mich, daß Sie die Rompetenz der Justizgesetzgebung nachdrücklich aufrechterhalten haben. In der mundlichen Unterhaltung hatte Delbruck mir jugeftimmt, fpater über diesen Bunkt geschwiegen; nun bin ich beruhigt. Merkwürdiger= weise meldet man mir, daß in Berg (dem Hofhalt des baprischen Rönigs) die Aussichten des Gelingens für gut gehalten werden. man dort die Geneigtheit Bismarks zu weitgehenden Konzessionen vermutet? Fast glaube ich es, da Lut noch so hoch gespannte Forderungen stellt. Ich habe Delbrück angedeutet, daß die bagrische Regierung erft in der Berhandlung mit Bismarck die außerste Linie des Ent= gegenkommens ziehen werde; ich vermute dies aus den Unterredungen in Munchen. Den informierenden Inhalt Ihres Briefes will ich nochmals forgfältig durchgehen, und ich werde deshalb den Brief erft morgen oder übermorgen an Fordenbeck senden. Ich komme dann auf einzelnes zurück.

Die Einberufung nach Berfailles findet hier nirgends Unklang und überall Widerspruch. Gestern bereits hatten wir einen Artikel dagegen in unfrer "B. A. 2." eingereicht; unmittelbar nach Empfang bes Briefes war Sikung des Vorstandes, welcher u. a. auch Unruh, Miguel und

<sup>1)</sup> Gedruckt: "Deutsche Revue" XVII, 3 (1892), S. 159 f.

Bennig beiwohnten. Ich frug an, ob auf Grund Ihrer Mitteilung ber Artifel noch in der letten Stunde guruckzuziehen fei; einstimmig murde dies verneint. Ich habe nur dafür gesorgt, daß eine Sin= meisung auf mögliche Berfaffungsbedenken weggelaffen murde, um nicht aus Migverständnis den Unschein eines Prinzwienstreites hervorzurufen. Sachlich aber fprechen die weit überwiegenden Gründe gegen die Ginberufung nach Berfailles. Das Ausland, Feindesland, die unmittelbare Nähe des Gefechtsfeldes, die strengste Berrschaft des Kriegsgesekes find feine paffende Situation für die Zusammentunft des Barlaments. für parlamentarische öffentliche Berhandlungen und die Beratung der Berfassung. Das Unsehen der Berfassung, ig selbst das Unsehen der Nation konnte darunter leiden. Und wer burgt Ihnen, daß nicht Gegner und Halbfreunde ihr Erscheinen versagen? Das Bolk wird ihnen nicht unrecht geben. Beffer ift, einen folchen Gedanken im Reime zu unterdrücken, ehe er sich in eine feste Absicht verwandelt hat. Sie haben fich doch nicht für Zustimmung engagiert? Laffen Sie mich miffen, wenn dies der Fall ift, da wenigstens die Methode des Berhaltens dadurch beeinfluft wird. Uebrigens bin ich außer Sorge, daß die Muße zur Berkunft fich finden wird, wenn die volle Einigung und Die Proflamation des Raifers zustande kommt. Gelingt der Anschluß Bayerns aber für jett noch nicht, dann kann die Berhandlung im Reichstage leicht im geschäftlichen Stile und unter Stellvertretung geführt merben.

Eine Einladung der Herren Duncker und Genossen an die Abgeordneten der Fortschrittspartei in Bayern, zu einer Beratung auf Grundlage des hiesigen Programms der Fortschrittspartei zusammenzutreten, hat der größte Teil der bayrischen Freunde energisch abgelehnt, doch bittet M. Barth, den Plan bloßzustellen, da er Zersplitterung fürchte, die nationale Partei dort aber keine Stimme entbehren kann. Ich habe die Schritte getan, um die schädliche Frrung zu verhindern. Da die Konstituante auch unter der hiesigen Fortschrittspartei zahlreiche Mißbilligung sindet, so wird wohl die Agitation im Süden aufgegeben werden.

Berlin, 9. November 1870.

Es wird Sie interessieren zu ersahren, daß der Gedanke, den Reichstag nach Versailles zu berusen, als ein zu wunderlicher aufzgegeben ist. Wie ich höre, denkt man jetzt an Straßburg; an diesem Orte ist weniger auszusetzen als an Versailles, aber immerhin bleibt noch das Feindesland, solange das Land nicht für Deutschland und als deutsches Gebiet oktupiert ist, der Kriegszustand und das mögliche Wegsbleiben vieler Abgeordneter. Ich will auch gegen Straßburg vertraus

lich Einspruch erheben; sehr leicht ließen sich Offenburg oder Freiburg wählen oder auch Karlsruhe, der Unterschied des Weges ist nicht bebeutend. Was denken Sie darüber? Als vermutlichen Tag des Zussammentritts höre ich den 25. November bezeichnet, doch scheint mir dieser Termin für den jezigen Stand der deutschen Verhandlungen zu früh. Das Bedürsnis einer neuen Anleihe drängt freilich.

#### M. Barth an Bennigfen.

München, 12. November 1870.

Infolge einer Besprechung, die ich soeben mit Beren Ranonikus Troft, der fich Ihnen bestens empfiehlt, gehabt habe, ersuche ich Sie in unfrer beider Namen bringend, mir womöglich umgehend eine mög= lichst genaue Mitteilung über den Bergang der Berhandlungen mit den banrischen Ministern in Versailles und über die zwischen diesen und Graf Bismarck bestehenden Differenzpunkte, soweit beides Ihnen bekannt geworden und Ihnen Stillschweigen nicht geboten ift, zugehen zu laffen. Sollen wir in dem gegenwärtigen Moment noch einen Berfuch machen, ber Sache eine beffere Wendung noch zu verschaffen, so bedürfen wir vor allem eine bessere Drientierung über die erwähnten Details, als wir sie zurzeit besitzen. Trost hat, wie Sie miffen, enge Beziehungen zu den Herren im Rabinett des Königs und ist vom besten Willen befeelt, fie zu benuten, um der Sache zu dienen, bei ber Bayern mehr noch interessiert ift als Deutschland. Uebrigens sind wir hier auf bas Schlimmfte gefaßt. Das Schlimmfte ift noch lange nicht, wenn Bapern zurzeit außerhalb des Bundes bleibt, sondern wenn der Statusquo nach der partifularistischen Richtung hin verändert wird, in specie, wenn Bismarck gegen ein Militärkartell die Berpetuierung des Roll= vereins auf der gegenwärtigen Basis bewilligt. Dann sind wir in eine Sactgaffe gebracht, aus der wir fo schnell nicht wieder herauskommen. Wir trauen hier Bismarck in diefer Sache gar nicht und fürchten, daß er selbst indirett dahin wirft, daß der Gintritt Bayerns jest nicht qu= stande fommt, weil er den Ginfluß Banerns im Bundegrate und der banrischen Abgeordneten, die er sich als lauter Rote denkt, im Reichstag fürchtet. Was noch geschehen soll, muß schnell geschehen. Ich wieder= hole also meine Bitte aufs dringlichste.

Während Bismarck etwa gegen den 6. November Bayern in die von vornherein beabsichtigte Folierung hineinmanövriert hatte und mit den übrigen Südstaaten abzuschließen bereit war, kam es unmittelbar vor der ursprünglich auf den 11. November angesetzten Unterzeichnung der Bersträge zu einem unerwarteten Hindernis. Am Mittag des 12. November

teilten die württembergischen Minister in größter Verlegenheit mit, daß ihr Rönig ihnen den Abschluß ohne Bayern untersagt habe; sie verließen andern Tags Versailles. 1) Bismarck war kurz vor dem Abschluß gescheitert, die bisher verhütete gemeinschaftliche Gegenwirkung der Bürt= temberger und Bayern war von neuem zu befürchten. Jett schien es ihm wieder nötig, alle Sunde bellen zu laffen, den Druck der öffentlichen Meinung mit Silfe der Liberalen etwas lebhafter auf die schwankenben Entschließungen der süddeutschen Regierungen wirken zu laffen. Bur Erläuterung der Stimmung Bismarcks am 12. November abends. als sein Telegramm an Stolberg abging, mag eine sonst nicht ohne weiteres verständliche Stelle in feinem Briefe an feinen Sohn Berbert 2) dienen: "Meine Tintenkleckser aber manövrieren Tag und Nacht und intrigieren nach Frankfurter Art. Wenn nicht ein deutsches Unwetter dazwischenfährt, so wird mit diesen Diplomaten und Bureaufraten der alten Schule nichts zustande fommen, wenigstens in diesem Sahre nicht." Das "deutsche Unwetter" sollten ihm — Stolberg ist nur der Mittelsmann - Bennigsen und die Liberalen mit der öffent= lichen Meinung beforgen.

Oberpräsident Graf Otto Stolberg an Bennigsen. Hannover, 13. November 1870.

Euer Hochwohlgeboren wird eine Nachricht von Interesse sein, welche ich gestern abend aus ganz zuverlässiger Quelle erhalten habe und die ich Ihnen in Versolg Ihrer Erzählungen aus Versailles gleich mitteilen möchte. Diese Nachricht bestätigt einmal das schon bekannte Resultat, daß die Verhandlungen mit Württemberg, Baden und Hesseneinen günstigen Verlauf gehabt und, wie mir geschrieben wird, "die Nebereinstimmung der Ansichten in einer zum Abschluß reisen Form hergestellt" haben; sie teilt aber ferner, was bisher doch nicht so klar sesstschungen, mit, daß ein Ergebnis der Verhandlungen mit Vayern noch nicht abzusehen sein und daß diese Verzögerung auch zurückhaltend auf die desinitiven Entschließungen in Stuttgart wirse (d. h. wahrscheinlich beim Könige bezw. seinen unsicheren Umgebungen, da nach der obigen Mitteilung die Ministerbesprechungen in Versailles ja zu einem ganz befriedigenden Ergebnis führten).

Diese Nachricht ist kein Geheimnis, ich möchte es im Gegenteil für sehr wünschenswert halten, wenn die Presse, und namentlich die unsabhängige, sich dieser Frage emparierte und sie im Hindlick auf Bayern

<sup>1)</sup> Bgl. B. Busch, Die Kämpfe um Reichsverfassung und Kaisertum (Tübingen 1906), S. 63 ff.

<sup>2)</sup> Bismarcks Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71, S. 59.

und Württemberg möglichst ausnutte. Euer Hochwohlgeboren stelle ich daher die eventuelle Verwendung und Verbreitung ergebenst anheim und würde nur bitten, die Quelle nicht als eine offiziöse zu bezeichnen.

Ich hatte die Absicht, Sie persönlich aufzusuchen; da ich aber wegen eines kranken Ohrs heute das Haus nicht verlassen möchte, so habe ich den schriftlichen Weg gewählt.

Bennigsen sandte die Nachricht, deren Ursprung ersichtlich auf Versailles und den Bundeskanzler zurückging, an demselben Tage an Lasker: "Ich bitte Sie, lieber Freund, obige Nachricht, welche ich soeben auch dem Redakteur unsver hiesigen Zeitung und nach Stuttgart an Dr. Elben mitgeteilt habe, nach Kräften zu benutzen. Die Quelle ist jedoch nur für Sie persönlich. Graf Stolberg ist mir als ein sehr anständiger und zuverlässiger Mann bekannt, welcher daneben für einen Altkonservativen sehr national gesinnt ist. Den Brief erbitte ich mir demnächst bei persönlichen Zusammentressen oder bei einer brieslichen Mitteilung zurück. Un M. Barth habe ich soeben auch noch geschrieben."

Laster glaubte nach seinen Informationen die Sache anfangs weniger bedenklich ansehen zu dürfen und versuchte voreilig, die nach allen Seiten hin unternommenen Schritte Bennigsens telegraphisch zu inhibieren, doch erkannte er seinen Irrtum noch an demselben Tage.

# Graf Otto Stolberg an Bennigsen.

Hannover, 14. November 1870.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich unter Rücksendung des Telegramms des Herrn Lasker ganz ergebenst zu erwidern, daß ich die genaue Zeit des Abgangs meines Telegramms nicht mehr weiß, da ich es gleich nach der Dechiffrierung verbrannt habe. Ich erhielt es mitten in der Nacht vom 12. zum 13., nehme also an, daß es am 12. abends in Bersailles abgegangen ist. Die etwaige Einwirkung auf die Presse dürste wohl nicht weiter durch diesen Laskerschen Zwischenfall aufzushalten sein.

## Laster an Bennigfen.

Berlin, 14. November 1870.

Vielleicht bekommen Sie diesen Brief gleichzeitig mit dem früheren vom heutigen Tage. Kurz nachdem ich Ihnen und Elben zum ersten Male telegraphiert und geschrieben hatte, ersuhr ich, daß beim Abschluß Berzögerungen Württembergs eingetreten sind. Diese datieren offenbar von dem Tage, seit welchem Bayern zur Wiederausnahme der Berzhandlungen sich wieder eingefunden hat. Nun soll doch gewartet

werden, bis Bayern sich endgültig erklärt hat. Ich zweisle immer noch, ob die plötliche Störung mehr als einen Ausschub bedeutet. Der nach den Bereinbarungen völlig umgestaltete Versassungsentwurf war bereits fertig, und die Störung scheint formell an die besonders ge-haltene Militärkonvention angeknüpft worden zu sein. Jett muß die unabhängige Presse, müssen die Freunde in Württemberg drängen, doch nicht die Aussichten ganz verloren zu geben. In diesem Sinne will ich hier zu wirken suchen. Das Telegramm, welches die plötlich einzetretene Störung meldet, ist aus bester Quelle und mit berechnender Absicht in die Welt geschickt. Noch am 11. d. M. herrschte keine Bestürchtung, wie ich nach einer letzten Nachricht annehmen dars.

Berlin, 19. November 1870.

Wegen der deutschen Angelegenheiten werden wohl gründliche Erwägungen not tun, wenn, wie zu erwarten, die Berträge diesem Reichstag vorgelegt werden. Da die Berhandlungen überdies möglichst turz sein müssen, haben wir die Partei auf Mittwoch abend eingeladen. Gut wäre nun, daß wir vorher uns vertraulich besprechen. Ich habe Forckenbeck gebeten und bitte Sie gleichsalls, wenn irgend möglich, spätestens Mittwoch morgens, besser am Dienstag, hier einzutreffen. Auch an Oetker will ich schreiben. Die Nachrichten lausen bis jetzt verworren durcheinander; morgen werde ich wohl Gewisheit erhalten.

Berlin, 20. November 1870.

Geftern spät in der Nacht habe ich ein Telegramm von Elben erhalten, welches lautet: "Wir sind heute hier fehr erfreut und vollkommen befriedigt." Das Telegramm ift gestern abend 91/2 Uhr auf= gegeben. Seute hier eingegangene Briefe von Elben und Sölder, welche vom 18. November sind, lauten nicht gang so bestimmt, aber doch immer ficher genug. Seute habe ich mit Delbrud gesprochen; auch er erwartet gang ficher ben Beitritt Württembergs in den nächsten Tagen; die herren von Suctow und Mittnacht treffen morgen hier ein. Gehr bunkel war mir die Auskunft über Bayern. Es wird verhandelt. Als Donnerstag Delbruck abreifte, war man wegen der Militärfrage noch nicht zu einem Einverständnis gekommen; mit dem zivilen Teile glaubt Delbruck gang fertig zu fein. Die baprische Sache wird uns noch ju schaffen machen, doch hoffe ich, daß von uns der Anschluß der andern Staaten früher bewirkt fein wird. Ich wiederhole nochmals die Bitte, daß Sie, wenn irgend möglich, am Dienstag hier eintreffen. Der Entwurf ber Berfaffung ift in meinen Sanden; er enthält, dem letten Stadium entsprechend, nur den Beitritt Seffens und Badens; Burttemberg wird

vielleicht noch vor dem Beginn der Reichstagsverhandlungen eingefügt werden oder während der Verhandlungen selbst. Nach München und Stuttgart will ich schreiben, daß sie uns Freunde als Vertrauens-männer herschicken. Wegen der Wahlen sind die Freunde in Württem-berg mit der Regierung im besten Einvernehmen und sie erwarten die Zweidrittelmehrheit.

# Gefandter Graf Werthern an Bennigfen.

München, 23. November 1870.

Euer Hochwohlgeboren sage ich meinen verbindlichsten Dank für das Bertrauen, welches Sie mir bewiesen durch Autorisation Becchionis, 1) mir Ihren Brief an denselben mitzuteilen. Wie die Sachen hier stehen, werden Ihnen Schauß und Barth in allen Details ause einandersehen. Mir erübrigt daher nur eine Bemerkung.

Vecchioni und Genoffen sind durch das Mißtrauen in das in Bersfailles tagende bayrische Triumvirat und sein allerdings unverantwortsliches Stillschweigen über den Gang der Verhandlungen im höchsten Grade verbiffen und beurteilen die Situation schlimmer, als sie meiner Meinung nach ist. Sie schaden deshalb viel.

Bon bem Augenblick an, wo Baden und Beffen unbedingt und Bürttemberg nur mit mäßigem Borbehalt beitraten, fonnte Bagern nicht zurückbleiben, wenn das Land nicht voneinander springen foll. Nach Brays lettem Telegramm ist in der Tat eine Bereinbarung erzielt, und welche, ift mir gleichgültig, vorausgesett, daß fie ber Fortbildung überhaupt fähig ift. Sch glaube, wir muffen fogar mit einem Minimum zufrieden sein. Meine ursprüngliche Unsicht, der König würde nach der patriotischen Fata Morgana vom 19. Juli die immense Rolle begreifen, die ihm das Schickfal bot, und bementsprechend Deutsch= land die Früchte des Friedens geben, hat sich nicht erfüllt. Sein Beweggrund bei Unterzeichnung der Mobilmachungsordre war nur das "Tel est notre bon plaisir." Ich erwarte nichts Großes mehr von ihm, und um fo mehr fürchte ich mich nun vor feinen Gigenschaften und den unkontrollierbaren Ginfluffen von außerhalb. "Bolksbote" und "Baterland" deuten schon an, woher der Wind oben wieder weht. Berftarfen sich dieselben und verweigerten die Kammern (die man zu diesem Behufe nicht aufgelöft hat) unfre Abmachungen, fo kann niemand vorhersehen, was ber König tun wird. Schlägt er um, fo haben wir zwar eine Revolution im Lande, dafür aber auch noch einen dritten Aft in der deutschen Entwicklung, anstatt daß wir jest mit

<sup>1)</sup> Chefredakteur der "Münchner Neuesten Nachrichten".

diesem zweiten abkommen. Auch Defterreich und Frankreich gegenüber ift es absolut notwendig, daß wir bald zu einem Abschlusse gelangen. Beuft miftraue ich prinzipiell, und man fann a priori annehmen, daß zwischen den Ultramontanen und Frankreich Berbindungen bestehen. Alle diese Machinationen entfräftet die Herstellung unfrer engeren Berbindung. Erreichen wir dieselbe, und zwar fo, daß fich der König Ludwig von feinem individuellen Standpunkt aus nicht als verlett betrachtet, so halte ich die Möglichkeit keineswegs für ausgeschloffen, daß wir ihn noch zur Reise nach Versailles und zur Kaiserproflamierung bewegen. Der schlimmfte Widerstand gegen seine Reise fam vom Ronig von Bürttemberg und Gaffer. 1) Derfelbe ift, wie Figura zeigt, überwunden, jum Teil mit durch mein Zutun. Wie? gelegentlich mundlich. Ebenso fenne ich noch ein Mittel, den Reft der Bedenken zu überwinden, und ist dasselbe bereits in Gang gesett. Doch bitte ich, dies als im engften Bertrauen und nur für Ihre perfönliche Information bestimmt zu betrachten.

In Summa: die Lage ist nicht so gut, wie sie Euer Hochwohlsgeboren und Lasker nach Ihrem Besuche geschienen hat, aber auch nicht so schlimm, als Becchioni sie schildern mag, und so wenig ich sonst ein Freund von halben Maßregeln bin, so möchte ich doch dringend empsehlen, in diesem Falle alles zu tun, was irgend möglich ist, um eine Bereinbarung zustande zu bringen. Berliner Maßstab, angelegt auf Bayern, sührt allemal zu falschem Resultat. Die Gegensätze im Lande selbst sind zu groß, als daß man ihnen nicht volle Rechnung tragen müßte, und kommen wir zu nichts, so entsteht hier das Chaos. Schauß und Barth werden dieses Käsonnement bestätigen.

# Bamberger an Bennigfen.

Telegramm.

Berfailles (Ende November 1870).

Vertraulich. Zeuge der unendlichen Mühen und Kombinationen, welche das Zustandekommen der Bundesverträge gekostet, schiene mir Verwersung trot ihrer Mängel so ungeheuer bedenklich, daß ich zu Meinungsaustausch mit Freunden dorthin eile. Vor definitivem Stellungnehmen wohl zu bedenken, daß jede wesentliche Amendierung gleichbedeutend mit Verwersung, d. h. neuem Chaos. Möchten Sie ähnliches
Zabel empfehlen. Meine Ankunft geheimhalten ohne Ausnahme. 2)

<sup>1)</sup> Banrischer Gesandter in Stuttgart.

<sup>2)</sup> Bamberger kehrte Anfang Dezember 1870 von Versailles nach Berlin zurück, um im Auftrage Bismarcks die Liberalen zur Annahme des Vertrages zu beeinstuffen. Poschinger a. a. D. II, S. 136.

## Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 30. November 1870.

Wir haben hier zwar wenig Sitzungen bis jetzt gehabt, aber doch viel zu tun durch Beratungen unter uns, mit andern Barteien und namentlich mit einigen uns befreundeten baprifchen Abgeordneten. Der Inhalt des banrifden Bertrages hat bei diefen felbst und mehr noch bier in allen Barteien das außerste Erstaunen erregt. Gelbft der gahme Bundesrat ift so erbitiert, daß Delbrück ihm zur Beruhigung brei Tage Zeit gelaffen hat. Morgen wird diese gehorsame Körper= schaft den bagrischen Vertrag aber einstimmig mit allen Ginzelheiten unverandert hinunterwürgen. Db sich dafür im Reichstag eine Mehrheit finden wird, ift fehr zweifelhaft. Die Beratungen beginnen am Connabend. - Im besten Falle werden wir vor Ende nächster Woche nicht nach Hause reisen können. Es ist ein mahres Unglück, daß der Reichs= tag nicht nach Berfailles berufen ift. Sier wird man auf eine Aenderung bes Bertrages ohne Bismarcks und des baprischen Ministers Unwefenheit sich nur geringe Soffnung machen können und in der dritten Beratung desfelben sich vor der Frage einfacher Unnahme oder Ablehnung befinden. Wird der Bertrag verworfen, jo bleibt der Unschluß von Südheffen. Baden und Bürttemberg aber doch gesichert, da gegen die Unnahme der mit diesen Staaten abgeschloffenen Bertrage prinzipielle Bedenfen nicht vorhanden find.

Mir geht es hier fehr gut, mit Effen und Trinken wird man allerbings einigermaßen belästigt. Ginen Mittag war ich zum Diner bei der Königin, wo ich das Bergnügen der Nachbarschaft einer sehr hubschen, liebenswurdigen und gescheiten Sofdame der Konigin, Rom= teffe Schimmelmann aus Holftein, hatte. Vorgestern machte ich ein großes Diner bei Miguels mit, wiederum mit fehr großem Luxus ausgestattet, so recht nach Art der heutigen Sautefinance. Mein Nachbar, der bekannte Bankier Bleichröder, Leibbankier von Bismarck feit zwanzig Jahren und mit diesem fehr vertraut, wußte mir eine Menge recht intereffanter, zum Teil höchst vertraulicher Dinge über Bismarck und Politit zu erzählen. Gine mir gegenübersitende gescheite Dame, Fraulein R. N. - ich habe den Namen vergeffen - aus Schlesien, wurde bei Tisch ohnmächtig, erschien aber nach einer halben Stunde wieder. Diese Dame ist dadurch merkwürdig, daß ihr die Gigenschaft des zweiten Gefichts verliehen ift, eine fehr unglückliche Gabe Gottes. Hoffentlich hat fie mir über Tisch meinen baldigen Tod nicht angesehen. Benig= ftens hat sie mir davon nach Tisch nichts erzählt, als sie mir zwei Geschichten von einem Totengesicht und einer andern Ahnung mitteilte, welche ihr felbst passiert waren. Das Bertrauen der Dame habe

ich anscheinend dadurch gewonnen, daß Miquel ihr und einigen andern Damen vorher spottend erzählt hatte, ich glaube an das Vorhandensein der Gabe des zweiten Gesichts.

Ich benutte eine halbe Stunde, welche mir nach der Sitzung bis zum Diner beim Minister Delbrück blieb; eigentlich ist es eine politische Konferenz unter der Form eines Mittagessens, welche ganz interessant werden kann, da an ihr im engen Kreise nur zwei Altkonservative, zwei Freikonservative sowie Forckenbeck, Lasker und ich teilnehmen.

Berlin, 7. Dezember 1870.

Leider kann ich Dir wegen meiner Rückkehr nur schlechten Trost geben. Der Neichstag wird bis zum Dienstag etwa dauern. Unmittelbar an den Reichstag, und zwar wahrscheinlich sogar schon am Montag, wird sich der Landtag anschließen, dessen Geschäfte freilich auf das äußerste beschleunigt werden sollen, so daß wir dis Weihnachten für diesen Winter mit den Landtagsgeschäften ganz fertig werden. Der bayrische Vertrag wird schließlich im Hause mit sehr großer Mehrheit gegen etwa dreißig dis vierzig Stimmen angenommen werden. Die Notwendigkeit, dei den Friedensverhandlungen gegenüber den eisersüchtigen neutralen Mächten als eine versassungsmäßig geeinigte deutsche Macht dazustehen, wird über alle Bedenken weghelsen; was etwa noch übrigbleiden soller, tritt zurück gegen die Proklamierung des hohenzollerns schen en an gelischen deutschen Kaisertums, wosür gerade der König von Bayern die Initiative ergriffen hat, in der Voraussehung des Zustandekommens des bayrischen Anschlisses an den Nordbund.

In den nächsten Tagen werden wir wahrscheinlich eine offizielle Mitteilung darüber erhalten, daß die sämtlichen deutschen Fürsten dem König Wilhelm die wohlverdiente Kaiserkrone angetragen haben und daß der Reichstag dem zustimmen möge. Präsident Simson kann dann noch einmal eine Kaiserdeputation des deutschen Parlaments ansühren, diesmal nach Versailles hin mit besserem Erfolg als 1849 von Franksturt ab nach Verlin zu Friedrich Wilhelm IV. Sehr gern würde ich natürlich dieser Deputation mit angehören, worüber aber, abgesehen von Simson, lediglich das Los unter allen Reichstagsmitgliedern entsicheidet.

Aus den Verhandlungen der am 24. November eröffneten und am 10. Dezember geschlossenen außerordentlichen Reichstagssession zur Beratung der süddeutschen Verträge sei hier nur die Schlußrede, in der Bennigsen die Zustimmung seiner Parteigenossen am 9. Dezember begründete, in ihren Hauptsätzen mitgeteilt.

"In meinem eignen und im Namen meiner politischen Freunde, fast ohne Ausnahme, gebe ich hiermit die Erklärung ab, daß wir trot unfrer schweren Bedenken, nachdem bei der zweiten Lesung unfre Umendements infolge der Erklärungen vom Tische des Bundesrats teils abgelehnt, teils zuruckgezogen find, unfre Buftimmung zu dem baprifchen Bertrage bennoch nicht verfagen können. Wir miffen wohl, wir laufen schwere Gefahren für die Entwicklung des Norddeutschen Bundes, wenn wir noch vielfach widerstrebende Elemente in ihn aufnehmen; auch verfennen wir nicht die Gefahren, welche in den der Krone Banern bewilligten Sonderrechten liegen, aber wir laufen diese Gefahren im vollen Bertrauen auf den nationalen und patriotischen Sinn unsrer Brüder im Guben, im Bertrauen auch auf den nationalen und patriotischen Sinn der banrifchen Regierung. Gehr wohl konnen unfre Konzeffionen benutt werden, um der Entwicklung des neuen Bundes schwerste Sindernisse in den Weg zu legen; aber wir wollen den Bersuch erwarten, wir wollen nicht vergeffen, daß wir deutsche Genoffen in unfre Mitte aufnehmen, die in unerhört glorreichem Kampfe treu an unfrer Seite geftanden haben. Sinderniffe und Schwierigkeiten ärgfter Urt konnen uns bereitet werden; ein ernfthafter dauernder Widerstand gegen den einmütigen Willen des deutschen Bolfes ift unmöglich; er murde zerschellen an den fraftvollen Glementen, die in der deutschen Berfassung liegen. Der Name Kaiser ist mehr als ein bloges Wort: nie war Deutschland in einer so fräftigen Monarchie geeinigt, wie das neue Raiserreich sein wird. Mochte das Reich Karls V. größer sein, es war ein Beltreich, das deutschem Befen fremde Zwecke verfolgte und den Reim des inneren Zerfalls in sich trug; die faiserliche Monarchie der Hohenzollern, erwachsen lediglich aus deutschem Grund und Boden, wird in ihrem innersten Kern beutsch sein. Man hat uns gesagt: Die Stellung des Reichstags, der auf Ja- und Neinsagen beschränkt sei, fei eine unwürdige. Aber haben wir diese Situation gemacht? Wäre nicht die beutsche Einigung auf jedem andern Wege viel eher und leichter dem Scheitern ausgesett? Glauben Gie benn, die fuddeutschen Regierungen und Bölfer murden die Bestimmung ihrer Geschicke dem ungewiffen Ergebniffe der Abstimmung in einem konstituierenden Parlament, in dem fie jedenfalls fich in der Minderheit befunden hatten, lieber anvertraut haben? Schwierig mar ber Weg, welchen wir gegangen find; schwieriger ware ber gewesen, welchen Sie (zur Linken) uns vorschlagen. Wir wollen nicht den Vorwurf auf uns laden, daß das deutsche Bolf, welches eben den gewaltigften Rampf siegreich durchgefochten, unfähig sei, sich in einem freien, entwicklungsfähigen Staate zu einigen; wir wollen nicht Die Verantwortung auf uns nehmen, daß wir diefen gunstigen Moment ungenutt haben vorübergehen lassen. Es ist ja doch schon ein großes Ereignis, daß die Zeit der Bruderkämpfe für immer hinter uns liegt! In diesem Sinne werden wir für die Berträge stimmen."

Nachdem die Verträge, der bayrische mit 195 gegen 32 Stimmen (darunter die der Fortschrittspartei), angenommen waren, wurden Bennigsen, Sybel, von Forckenbeck, Lasker, Miquel, von Denzin, von Blanckenburg, Wagner-Neustettin, Herzog von Ujest, Graf Münster und Bürgers mit dem Entwurf einer Adresse an den König betraut, die am 10. Dezember angenommen und von einer Deputation von dreißig durch das Los bestimmten Reichstagsabgeordneten nach Versailles überbracht wurde.

Während der Reichstagsverhandlungen waren auf Wunsch der Nationalliberalen drei Führer der bayrischen Liberalen nach Berlin gezeilt: 1) Marquard Barth, Stenglein und von Schauß, um für die Unznahme der Verträge mitzuwirken. Alle drei versprachen Bennigsen, ihn über das Geschick des Vertrages im bayrischen Landtage, die letzte nur unter großen Schwierigkeiten überwundene Etappe der neuen Reichszgründung, auf dem laufenden zu halten.

# M. Barth an Bennigfen.

München, 5. Dezember 1870.

Wir sind wohlbehalten zurückgekommen, nachdem wir in Nürnberg noch angehalten hatten, um mit den dort und in Erlangen wohnhaften bayrischen Abgeordneten zu konferieren. Sowohl bei ihnen als auch unter unsern hiesigen Kollegen haben wir entschiedene Neigung gefunden, dem Vertrage in Ermanglung eines besseren zuzustimmen, und es ist hiernach kein Zweisel mehr, daß die liberale Partei auf dem Landtage, welcher auf den 10. d. M. einberusen ist, sich einsach darauf beschränken wird, alle Kräste anzuspannen, um die Vundesversassung so, wie sie ist oder in Berlin sertig wird, gegen die Ultramontanen durchzudrücken. Uebrigens glaubt man in Vayern allgemein, daß es sich auch für den Norddeutschen Reichstag nur um Annehmen oder Absehnen handle, und würde es aus höchste beklagen, wenn letzteres geschähe. Hossentlich wird es dazu nicht kommen, wiewohl wir einsehen, wie schwer Euch das Jasagen werden muß. Trösten Sie sich damit, daß, wenn unstre Regierung den Vertrag weniger partifularistisch gehalten hätte, er

<sup>1)</sup> Von den Bürttembergern schrieb Otto Elben am 2. Dezember an Bennigsen: "Herrn Laskers Wunsch, daß einige Vertrauensmänner nach Verlin kommen sollen, stehen unfre Wahlen im Weg. Fast alle, welche etwa jenem Wunsche entsprechen könnten, sind eben in diesen Tagen so in Unspruch gesnommen, daß an eine Reise nach Verlin nicht zu denken ist."

wahrscheinlich in der Kammer gesallen wäre. Lassen Sie nicht die Einigung in einem Augenblick ins Wasser fallen, wo, wenn mich nicht alles täuscht, das Schreiben des Wittelsbachers, das den Hohenzollern aufsordert, Kaiser und Reich zurückzurusen, schon in König Wilhelms Händen ist. Es mag das eine Schwäche von mir sein, aber ich kann nicht leugnen, es kigelt mich doch gewaltig, unser bis dato Geschichte diesen Abschluß gegeben zu sehen. Die Ausschluß des Reiches war die capitis deminutio unser Nation, und seine Wiederherstellung muß sie empfinden wie eine restitutio honoris. Daß das neue Reich besser werde, als das alte zuleht lange genug war, dasur wollen wir sorgen.

München, 10. Dezember 1870.

Daß ber Vertrag mit Bayern die dritte Lefung im Reichstag glücklich paffiert und daß Ihre Bartei dabei zustimmend sich verhalten hat, haben wir diesen Morgen hier mit großer Freude vernommen. Unfer Landtag tritt nun mit dem heutigen Tage zusammen, und einer ber nächsten Beratungsgegenstände wird auch der Einigungsvertrag fein. Wie es uns gehen wird und ob und wie wir mit den Ultramontanen zu Streich kommen, muffen erft die nächsten Tage lehren. Sehr munichenswert mare es mir aber, die betreffenden Verhandlungen des Reichstaas vor der Beratung in unfrer Abgeordnetenkammer zu erhalten, und ersuche Sie daher bringend, mir dieselben stückweise, wie fie aus der Preffe fommen, mit der Briefpoft unter Rreugband qutommen zu laffen. Hoffentlich hat Delbruck fein mir gegebenes Berfprechen gelöft und zu dem Artitel über das bagrische Militarbudget die nötigen Erläuterungen gegeben. In den Zeitungen habe ich bis jett nichts davon gefunden, hoffe aber, daß diefe den Bunkt nur als für ihre Lefer vermutlich minder intereffant übergangen haben. Unfer Entschluß, auch feitens der liberalen Bartei der banrischen Kammer dem Bertrage zuzustimmen, steht übrigens fest, auch wenn der betreffende Paffus in Berlin unerörtert geblieben ift.

Kanonikus Troft läßt sich Ihnen empfehlen. Bon ihm ersuhr ich sogleich nach unsrer Rücksehr, daß die Depesche wegen des Kaisertitels bereits nach Versailles abgegangen war. Er verbot mir, es als positiv weiterzusagen, aber des andern Tags wußte man es auch schon in Berlin.

Das Präsidium steht also nun nicht mehr der Krone Preußen, sondern dem Könige von Preußen als Deutschem Kaiser zu. Wird nun Graf Bismarck noch, wie bei Beratung der norddeutschen Bundes-verfassung, behaupten, der Bundeskanzler habe seine Instruktionen von dem preußischen Minister des Auswärtigen zu erhalten, wenn er dieser

nicht selbst ist, und wird nicht überhaupt die Hereinführung des Kaisers in die Verfassung von selbst zu der Konsequenz eines von dem preufischen Ministerium unabhängigen Reichsministeriums führen müfsen? Freilich muß aber dann die ganze Verfassung umgebildet werden, denn es läßt sich nicht leugnen, daß diese durchweg auf dem Primat des Staates Preußen und nicht seines Königs aufgebaut ist.

# Stenglein an Bennigsen.

München, 7. Dezember 1870.

Guer Hochwohlgeboren fann ich leider die versprochenen Aufschlüffe über die hiesigen Intentionen nur in geringem Mage erteilen. Wie Sie natürlich längst wiffen, hat sich unfre Beimreise mit der Reise des Herrn Ministers von Lutz gekreuzt, und ich war daher außerstande, mit diefem, der eigentlichen Seele der Unterhandlungen in Berfailles. Rücksprache zu nehmen. Graf Bran und Herr von Pranch begaben sich gleichzeitig zum König nach Hohenschwangau und kehrten erst heute zuruck, so daß ich bis jett nur mit dem Minister des Innern, Herrn von Braun, verkehren konnte. Unfre Unterhaltung drehte fich hauptfächlich um das Beimatsrecht bezw. den Unterftützungswohnsit. Er beharrte darauf, daß die im norddeutschen Gesetze angenommenen Grundfate den in unfrer neuen Sozialgesetzgebung adoptierten fo diametral entgegenlaufen, daß eine Bermittlung zwischen beiden nicht möglich sei. Er lehnte es zwar nicht ab, feinerzeit auf eine gemeinsame deutsche Gefetgebung einzugehen, will hierfur aber reife Erfahrungen über die in beiden Gefetgebungsgebieten neu eingeführten Ginrichtungen abwarten, und es ergibt sich hieraus immerhin eine Frist von mehreren Jahren, mahrend beren auch bas Bedürfnis feinen Druck noch ausüben wird. Dies ift die ganze Aehrenlese, welche ich bis jett sammeln fonnte. Dennoch wollte ich nicht länger zögern, Mitteilung zu machen, da ja die Entscheidung in Berlin in den nächsten Tagen fallen muß und die inzwischen erledigte Raiserfrage dies wohl nur beschleunigen wird.

Was die Stellung der Parteien hier im Lande betrifft, so steht bereits fest, daß die liberale Partei kompakt für die Verträge eintreten und kaum auch nur den Versuch der Amendierung machen wird. Die ultramontanen Blätter poltern mehr oder minder gegen dieselben. Dennoch lauten alle meine Notizen aus dem Kreise der ultramontanen Abgeordneten, daß die größere gemäßigtere Hälfte derselben zustimmen werde. Damit ist die Zweidrittelmehrheit gesichert. Ebenso tras ich aber auf Uebereinstimmung mit meiner von Ansang an geäußerten Ansicht, daß eine Verwersung der Verträge in Verlin oder eine wesentsliche Amendierung derselben die in der ultramontanen Partei begonnene

Spaltung heilen und derfelben die Berrichaft auf Sahre hinaus fichern werde. Ich fann deshalb meine Bitte nur wiederholen, mit Uenderungen vorsichtig zu sein, wenigstens insolange nicht im voraus die Zustimmung aller Regierungen gesichert ift. Daß die liberale Partei in Bayern in Rurze wieder die Mehrheit hat, wenn die Einigung jest erfolgt, ift meine feste Ueberzeugung; hiermit durfte aber fur eine Berbefferung des Verfaffungszustandes mehr genutt fein als durch den immerhin problematischen Bersuch, im Augenblick die Berträge zu andern.

# Bon Schauß an Benniafen. 1)

München, 15. Dezember 1870.

Den versprochenen Bericht habe ich Ihnen bis heute nicht erstattet, weil ich wünschte, Ihnen bestimmte Anhaltspunkte für die Chancen des Bertrages zu geben, welche ich bis heute nicht hatte. Wohl schwirrte die Sage durch die Luft, daß unfre ländlichen Abgeordneten gegen die Unnahme des Bertrages geistlicherseits trefflich präoksupiert seien allein praktische Beweise hatten wir hierfur nicht. Die eben im Werk befindliche Bahl eines Ausschuffes zur Prüfung des Vertrages ift der erste bestimmte Wegweiser der nächsten Zufunft und leider ein sehr betrübender. Der Klub der Patrioten hat eine Lifte durchgesett, auf welcher sich alle Ultras ihrer Richtung und nur drei Mitglieder der nationalen Parteien - nämlich M. Barth, Crämer und Louis - befinden. Daß der Klub die Namen Jorg, Greil, Ruland (!), G. F. Rolb, M. Schmidt, Gugen Beiß, Kaver von Safenbradl, Rurg, Suttler, Kräker, Schüttinger und Sauf wählte - also mit Ausnahme des noch unsicheren Suttler ("Augsburger Postzeitung") gang bestimmte Ablehner mählte, ift eine so entschiedene Demonstration, daß ich die Zweibrittelmajorität für den Bertrag, also den Gewinn von 33 Stimmen aus dem schwarzen Jenseits, für höchst unwahrscheinlich halte. Schon die Romödie Rolb, welcher feit geftern lächelnden Ungefichts auf feinem Plate fitt, den er leider unter uns gemählt hat, ließ auf ein festeres Bufammenhalten der Schwarzen schließen, als erwartet mar. Berr von Lut ift zwar noch immer feiner Sache und feiner Zweidrittel= majorität sicher, allein worauf sich seine Hoffnungen gründen, ift mir — und fast scheint es so — auch ihm unbekannt.

Um vollständig zu berichten, nenne ich Ihnen auch die unserseits für den Ausschuß bestimmten Ramen, von denen, wie schon bemerkt,

<sup>1)</sup> Friedrich von Schauß († 1893), Direktor der Guddeutschen Boden= freditbank in München, feit 1871 Mitglied der nationalliberalen Partei des Reichstages, aus der er und Bolf an der Spige einer kleinen Gruppe im Juli 1879 während der Zolltarifverhandlungen ausschieden.

nur Barth. 1) Crämer und Louis durchgebracht werden. Außer diesen fteben auf unfrer Lifte Jordan, Bölk, Fischer, Stauffenberg, Rarl Schmidt. Bocheder, Marguardien, Schauß, Stenglein, Edel, von Bormann, Brofeffor Gernstner, Frankenburger. Was nun? Zunächft eine hochft unerquickliche Kammerdebatte, in welcher Jörg feinen gangen Vorrat Dupanloup-Cötvösscher Informationen loglaffen wird, zur Bewunderung feiner Unbeter und gur Freude feiner Leiter - in Regensburg. Wir werden uns wohl in der Defensive halten und auf die Abwehr der Angriffe der Gegner beschränken muffen. Das Angreifen konnen wir nach meiner allgemein geteilten Meinung nicht übernehmen, wenn auch in der Diskuffion einige Unzufriedenheit hervortreten fann. Auf Amendierungen im nationalen Sinne können wir uns nicht verwerfen, ohne uns dem Vorwurfe auszusetzen, höchst unpraktische Politik zu treiben. In dieser Frage sind nicht viele unter uns mit Laster einverstanden. Möglich ist allerdings, daß der eben zu gebärende Ausschuß auf das Gebiet der Modififationen - allerdings im andern Sinne, als in Berlin geschehen - geraten wird, und dann, wenn das Modifizieren einmal begonnen, kann vielleicht auch die nationale Partei einen Bersuch wagen. Ich verspreche mir davon gar nichts und bin heute noch der Meinung, daß wir unfre Kraft in der Opposition gegen die Patrioten fonzentriert halten follten.

Wenn der Vertrag abgelehnt sein wird, erfolgt ohne allen Zweisel die Auflösung der Kammer. Was aber, wenn auch eine neue Kammer die Zweidrittelstimmen nicht zusammenbringt? Man soll sich zwar in der Politik nicht mit Eventualitäten beschäftigen, deren Eintritt unsicher ist. Allein in diesem Falle ist eine Ausnahme gestattet, weil unsre Haltung als deutsche Partei eine viel entschiedenere sein kann, wenn

<sup>1)</sup> M. Barth schrieb über die Ausschußverhandlungen am 23. Dezember an S. Baumgarten: "Was jest geworden, ist zwar auch nicht fehr befriedigend, aber doch ein immenser Fortschritt, und es war in der banrischen liberalen Partei, auch die Nürnberger, die zuvor mit der preußischen Fortschrittspartei eine Art Konstituante verlangt hatten, nicht ausgenommen, alsbald Ginstimmig= keit darüber vorhanden, daß wir die Berträge ohne Borbehalt akzeptieren mußten. Wie es uns nun mit den Ultramontanen geht, vermag ich, obwohl ich in dem betreffenden Ausschuß site, heute noch nicht zu sagen, denn die Gerren beobachten ein merkwürdiges Schweigen, doch erwarte ich bis morgen das Gutachten bes Referenten Jörg und werde Sie dann auf dem laufenden halten. Ich verzweifle noch nicht baran, daß wir die nötige Zweidrittelmajorität erhalten, ohne die Kammer auflösen zu müssen, was vom Uebel wäre, weil wir bei einer Neuwahl wohl eine Aussicht auf eine einfache, aber nicht auf eine Zweidrittelmajorität haben. Unfre gegenwärtigen herren Gegner in der Kammer haben bereits im Juli bewiesen, daß sie zwar viel bofen Willen, aber im fritischen Moment wenig Courage haben, und darauf fete ich meine Soffnung."

wir wissen, daß auch nach dem Fall des Vertrages in der Kammer König und Ministerium sich doch entschließen, das Wohl des Landes und die Lösung der deutschen Frage nicht von der Laune einiger Fanatifer wie Rolb und ausgesprochener Jesuiten abhängig zu machen. Bir stehen dann vor dem Berfaffungskonflikt und einer inkonstitutionellen Regierung! Wer wollte diesen Zustand wünschen — von der liberalen Seite gewiß keiner -, allein ich fur meine Berson gestehe, daß ich mich in eine Opposition gegen solchen Antikonstitutionalismus nicht drängen laffen könnte. Sie sehen, die Auspizien sind schlecht, wenn man seine hoffnungen auf die Suspendierung der Verfassung seten muß. Hierbei beunruhigt die Tatsache um so mehr, daß unser Landes= herr nichts weniger als freudigen Bergens dem Bertrage zustimmte. Es könnte also gar wohl der Fall eintreten, daß man sich hinter seiner konstitutionellen Gesinnung versteckt und dadurch eine ganz behagliche Stellung schafft. Die Manner, Die fich ju folcher Politik herbeiließen, fehlen nicht — wie fich überhaupt zu jeder Politik Minister finden. — Lasters Worte haben, soweit sie der durch die "füddeutschen Freunde" bezogenen Information über den Ministeregoismus galten, hier nicht angenehm berührt - es gibt auch in diesen Dingen eine gemiffe Disfretion!

## Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 9. Januar 1871.

Mit unsern Beratungen geht es leider nach den Weihnachtsferien recht langfam vorwärts. Daß wir in dieser Woche fertig werden, ift gar nicht mehr möglich. Es wird voraussichtlich erst in der zweiten Bälfte nächster Woche geschloffen werden. Die Konfervativen wollen durchaus eine Adresse des Abgeordnetenhauses an den Raifer-Rönig Wilhelm und haben die andern Fraktionen größtenteils dahin vermocht, dem Blane nicht entgegenzutreten. 1) Voraussichtlich wird jedoch die Abresse mit der Post nach Versailles geschickt werden und nicht, wie die Freikonservativen vorschlagen wollen, durch die drei Präsidenten überbracht. Ich meinesteils werde mich jedenfalls dabin bemühen, daß mir diese läftige Reise erspart bleibt. Un Ginladungen fehlt es mir für die nächsten Tage nicht; beute bin ich bei herrn von Bunfen, welcher einen englischen Politiker, der aber, wie er uns versichert hat, aut Deutsch spricht, zu einem ganz kleinen Diner geladen. Ich bin doch neugierig, einmal selbst etwas über die neidische und mißgunftige Stimmung der englischen Politiker gegen die neue deutsche Weltmacht zu erfahren.

<sup>1)</sup> Am 19. Januar 1871 empfahl Bennigsen als Referent die Adresse des Abgeordnetenhauses zur Annahme.

Berlin, 29. Januar 1871.

Ueber Forckenbeck und Röller ift sonderbarerweise noch gar feine Nachricht hier, obwohl sie seit vorgestern in Berfailles angekommen fein muffen. Jedenfalls haben fie den intereffantesten Moment getroffen, und beneide ich sie nachträglich doch um die Erinnerungen dieser Reise. Bor Donnerstag früh werden fie nicht gurud fein konnen, fo daß ich brei Tage allein auf dem Präsidentenstuhl werde figen muffen, mich also darauf einrichten muß, nicht unwohl zu werden. Dafür wirft Du mir vermutlich magere Roft als sicherstes Mittel empfehlen, welches ich aber schwerlich anwendbar finde. Unfre Sitzungen werden jedenfalls in vierzehn Tagen geschloffen. Länger können wir auch nicht hier sein, fonft murde die Regierungs- und die katholische Bartei bei den Reichstaasmahlen gegen uns zu fehr im Vorteil fein. Gottlob, daß der Friede nahe ift. Die Opfer, welche wir brachten, wurden allmählich sehr groß, und allem Anschein nach ist doch die französische Nation in ihrer Biderftandstraft fo weit gebrochen, daß fie Elfaß und Lothringen mit Met abtreten muß und ohne einen Bundesgenoffen, den fie fo leicht nicht finden wird, in vielen Jahren nicht an eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten benten fann.

Berlin, 6. Februar 1871.

Forckenbeck hat sehr interessante Dinge aus Verfailles erzählt. Ob die Bariser Regierung, welche den Frieden ernstlich will, die widerhaarigen radikalen Elemente mit Gambetta sofort bemeistern kann, ist zweifelhaft gewesen. Favre hat nie mehr gefagt, als daß er hoffe, das Land werde durch feine Bertretung den Frieden vor Ablauf des Waffenstillstandes genehmigen. Läuft die Frift ab, so ist Paris in unsern Banden, die Bernierungsarmee fann größtenteils als Berftartung der Felbarmee verwendet werden; ein Widerstand gegen die vereinigten deutschen Armeen ift für Gudfrantreich gang hoffnungslos. Wird er boch wider Erwarten ernsthaft versucht, so kann er nur von gang turger Dauer sein. Außerdem sind die Berhandlungen mit der Regentin Eugenie niemals abgebrochen. Bismarck hat in der Tat an dem Tage, wo Bules Favre unterzeichnete, alles, mas er verlangte, feitens der Bevollmächtigten Eugenies zugeftanden erhalten. Die Besorgnis vor einer bonapartiftischen Restauration wird also bei den Entschlüssen der Franzosen eine wesentliche Rolle mitspielen. In mißtrauischen Rreisen hatte man sich mit Recht darüber gewundert, daß Jules Favre nicht den Waffenstillstand auch auf die Oftarmee ausgedehnt verlangt habe. hier sieht man nun recht, daß sich die französischen Machthaber mit ihrem Lügensnstem zulett felbst betrogen haben. Die Regierungen in Bordeaux und Paris haben offenbar fo fest an die Ueberlegenheit

Bourbakis gegen Werder und Manteuffel geglaubt, daß bei den Berhandlungen Jules Favre von Bismarck die Fortsetzung der Feindseligfeiten im Often fich als eine Konzeffion an Frankreich ausgebeten und erwirft hat!! Sierbei wie bei den Berhandlungen überhaupt hat Bismarck dieselbe bamonische Genialität und Birtuosität bemährt nach ber Auffassung Forckenbecks, wie ich den Eindruck Anfang November erhielt. Er hat Forckenbeck alle einzelnen Punkte mit Motiven und Ronsequenzen mitgeteilt, und dieser sagte mir, er habe ihm in allen Studen recht geben muffen. Dabei bat Bismard ihm als gang bestimmt erklärt, ihn auch zu weiterer Mitteilung darüber ausdrücklich ermächtigt. daß die deutsche Armee nach Ablauf des Waffenstillstandes Baris felbft betreten werde. Im Moment in diesen heißen Dfen unfre Truppen hineinzuschicken, fei, vom lediglich militärischen Standpunkt betrachtet. Unfinn gewesen. Die Frangosen hatten erft felbst fur Ordnung in der Stadt forgen follen, und die Buftande in Baris feien berart verzweifelte gewesen, daß Favre außer der bewaffneten Nationalgarde noch gern mehr als die ihm bewilligten 12000 Mann Linientruppen sich hätte ausbedingen wollen . . . Der Raifer und Bismarck bleiben bis zum Frieden in Berfailles. Die Anwesenheit des Raifers ift leider auch aus rein perfönlichen Grunden notwendig, da das Berhältnis Bismarcks mit Moltke schlechter als je ift, überhaupt ohne die große Autorität des Raifers die Einiakeit im Hauptquartier nicht wurde aufrechterhalten merben fönnen.

Die deutsche Einheit war vollendet. Auch Bennigsen ftand an bem Ziele, das er sich in seiner Erklärung vom Juli 1859 gesetht hatte. Er gehörte zu den Glücklichen, Die, mas fie als lettes Ende einer großen Bewegung erftrebten, wirklich erleben, und wer die Briefe diefer Manner aus den Rriegsmonaten wieder in die Sand nimmt, empfindet das beseligende Gefühl mit, von deffen Tiefe ein späteres Geschlecht fich taum mehr einen richtigen Begriff macht.

Freilich, es blieb dabei, daß die Liberalen auch in diesem Stadium, als ihr Traum sich erfüllte, nur eine fetundare Rolle spielten. Wo fie konnten, festen auch fie den Bebel an, um die letten Sinderniffe überwinden zu helfen, und es ware unrichtig, die Imponderabilien, die in diesem Sandeln liegen, unbeachtet zu laffen; der Druck von unten, den die ehemaligen Führer der nationalen Bestrebungen vertraten, trug unzweifelhaft dazu bei, die Entschließungen der süddeutschen Regierungen zu beschleunigen. Diese unsichtbare Kraft eines nationalen Willens mar auch für Bismarcks überlegene Diplomatie das ftartste Geschoß. Freilich mehr noch als im Jahre 1866 mußten die Männer der Nationalpartei

212 Drittes Buch. Nationale und liberale Politik 1867 bis 1883

1870 erfahren, daß ihre Rolle nur die des Chors in der erhabensten dramatischen Entwicklung eines Bölkergeschicks war.

Die Ohnmacht Deutschlands war nicht nur von innen heraus entstanden, sondern vor allem das Ergebnis der großen auswärtigen Mächte gewesen: so kam auch die Heilung und Ueberwindung nicht allein von innen, aus dem unwiderstehlichen Drange eines selbständigen Bolkes, sondern in letzter Linie aus den Entscheidungen der auswärtigen Politik. Krieg und Diplomatie, die den Körper des alten Reiches zerstört hatten, entsbanden auch das jugendliche Gebilde des neuen Reiches. Die dazu erforderlichen Kräfte stammten aus einer Quelle, die weit ablag von der nationalen Bolksbewegung des letzten Menschenalters, jetzt aber strömten sie mit dieser vereint in einem einzigen breiten Bette dahin, um sich nicht wieder zu trennen.

## Viertes Rapitel

## Die nationalliberale Aera in den Parlamenten 1871 bis 1877

n dem neuen Reiche war das, was einst die Männer des Nationalvereins gewollt hatten: preußische Zentralgewalt und deutsches Parlament, zur Wirklichkeit geworden. Jetzt kam es darauf an, die gewonnene
äußere Form mit dem lebendigsten Inhalt zu durchdringen, den jungen
Nationalstaat tieser zu fundamentieren und mit dem organischen Ausbau
seiner Institutionen zu beginnen; es kam darauf an, auch im Innern der
Nation alle diejenigen Elemente, die nur widerstrebend in das Reich eingetreten waren, zu überwinden, zu versöhnen, mit dem Geiste der nationalen Einheit und Freiheit zu durchdringen. Schon nach ihrer historischen
Herfunft mußten die Nationalliberalen, die Erben des Nationalvereins,
bei diesem Werke die vornehmsten Helser Vismarcks werden, denn es
führte nur die Tendenzen fort, von denen sie ausgegangen waren.

Da geschah es, daß die abgeschlossenen Rämpfe des letten Menschen= alters beutscher Geschichte in einer tiefgreifenden Nachwirkung auch in das neue Reich hinüberwogten: die nationalen Tendenzen ftießen auf einen alten Gegner, den Erben der im Sahre 1866 geschlagenen großdeutschen und katholischen Bartei, das Zentrum, das die lebenskräftigste jener widerstrebenden Mächte darstellte. Und nur in einer ausge= sprochenen Kampfstellung gegen diese Partei sollte sich die erste Epoche der Reichspolitik Bismarcks unter Mitwirkung der Nationalliberalen vollziehen. Bevor wir uns der nationalliberalen Aera felbst und Bennigsens Stellung in ihr zuwenden, haben wir die Grunde dieser Erscheinung zu vergegenwärtigen. Sie führen uns noch einmal über den Gang der Entwicklung gesamtdeutscher Geschichte zurück, die wir mit dieser Biographie durchmeffen haben. Mur in diesem weiten Zusammenhange wird es möglich sein, auch an diese Kämpfe, frei von ber Parteischablone ber einen wie ber andern Seite, sine ira et studio, mit dem Erfenntnisbedürfnis des Historifers heranzutreten.1)

<sup>1)</sup> Gine folche Auffassung ist natürlich nicht zu erwarten von den parteis dogmatischen Zentrumsdiographien, wie D. Pfülf, S. J., über Mallinckrodt und den Bischof von Ketteler, Hüsgen über Windthorst, Pastor über Reichensperger. Sie sindet sich auch nicht in den unter etwas verändertem Gesichtswinkel geschriebenen Arbeiten von Martin Spahn über Ernst Lieber und das Zentrum. Mit vortrefslicher Sinsicht ist dagegen der Artikel von Felix Rachsahl über Windthorst (Preußische Jahrbücher 1909) geschrieben.

Es ift eine ber schwerwiegenoften Tatsachen deutscher Geschichte, daß, sobald die Nation sich anschickte, ihre politische Zerrissenheit zu überwinden, faft mit Naturnotwendigkeit ihre geistig-religiose Zerriffenheit in ungeahnter Beise wiederbelebt murde: vor allem aus dieser Bechselwirfung ift es zu erklären, daß der konfessionelle Gegensat, der gleich einem abgrundtiefen Spalt die ganze Rultur unfers Bolkes im 16. und 17. Sahrhundert durchzog, wider alles Erwarten im 19. Jahrhundert Bu gewaltig gefteigerter Bedeutung erwacht ift. War er doch im Laufe des 18. Jahrhunderts mehr und mehr verblaßt, als der Geist der Aufklärung, an sich protestantischen Ursprungs, auch in die katholischen Gebiete erobernd eindrang und mit feinen übertonfessionellen Idealen die Schärfe der Gegenfage im letten Menschenalter des zerfallenden alten Reiches verwischte; nahm doch auch der katholische Teil der Bevölkerung die Säkularisation ber geiftlichen Fürstentumer - eine ber unentbehrlichen Voraussetzungen auf dem Bege zum Nationalstaat gelaffen hin, und in den Sturmen der napoleonischen Zeit schienen die alten Schlachtrufe: Ratholit ober Protestant, fast verstummt zu fein unter den Patrioten wie in dem Lager des Rheinbundes. Erst die politische Erhebung und Biedererweckung der Nation erweckt auch die innersten Rräfte ihres geiftig-religiöfen Lebens, mit denen durch taufend Faden ihr äußeres Dasein verknüpft ift, ju frischer Birksamkeit. Romantik und Restauration fördern eine Reubelebung katholischen Geistes, die vielfach erft von der neukatholischen Bewegung der romanischen Bölker ausgelöft wird; das konfessionelle Bewußtsein der deutschen Ratholiken, das seine stärtsten Kräfte aus den universalen Zusammenhängen ihrer Rultur gieht, wird in den Busammenftogen zwischen Staat und Rirche in Breußen wieder geschärft.

Die entscheidende Wendung aber setzte mit dem Jahre 1848 ein, sobald das Problem des deutschen Nationalstaates in den Bordergrund trat: bald erkannte der Tieferblickende, daß seine Lösung nur in einer steten und schmerzlichen Auseinandersetzung mit dem zweiten Problem unsrer Nationalkultur sich vollziehen konnte. Denn die Rivalität zwischen Desterreich und Preußen, in welche die deutsche Geschichte ausgemündet war, schloß — obgleich Preußen längst ein paritätischer Staat war und in dem eignen Innern mit der konfessionellen Spaltung rang — die Rivalität zwischen Katholizismus und Protestantismus in sich. So hatte der Versuch der Erbkaiservartei, einen Nationalstaat unter Preußens Leitung und Ausscheidung Desterreichs zu begründen, sosort zur Gegenwirkung die Bildung einer großdeutschen Partei, die zwar kein lebenssähiges deutsches Programm auswies, aber in dem Katholizismus ein unübertrefsliches Bindemittel für das bunte Gemisch ihrer

Anhänger, der Desterreicher und der Partikularisten, der Konservativen und der Demofraten, besaß. Aus demselben Grunde stellte sich der deutsche Ultramontanismus nach dem Scheitern der Einheitsbewegung entschlossen an die Seite der reaktionären Regierungen, die den revo-lutionären Nationalitätenschwindel wieder zu ersticken versuchten.

Dieselben Gegensäte machten wieder auf, als feit 1859 die zweite Ctappe der nationalen Bewegung einsekte. Wiederum führte die Sammlung der auf Breußen blickenden Liberalen und Demokraten im Nationalverein zu einer entsprechenden Gegengrundung, zum Zusammenfclug der Großdeutschen und Ultramontanen im Reformverein, der für die Erhaltung des Bestehenden, für das öfterreichische Prafidium und den staatenbundlichen Partifularismus eintrat und auf das leidenschaftlichste das Programm des Nationalvereins bekämpfte. Wiederum war nur der Ratholizismus imftande, die auseinander strebenden und programmlosen Elemente der Großdeutschen zusammenzuhalten. Der Rampf um die Bukunft des Baterlandes ergriff auch die Borftellungen, die der Siftorifer sich von der deutschen Bergangenheit bildete; der denkwürdige Streit zwischen Beinrich von Sybel und Julius Ficker über die Bedeutung des mittelalterlichen Raisertums für die deutsche Geschichte diente unmittelbar der Gegenwart; der fleindeutsch-nationalen Geschichtskonstruktion des Protestanten trat die universaler gerichtete Romantik des großdeutschen Ratholiken entgegen. In den meisten Ginzelstaaten perbanden fich die Ultramontanen mit dem Bartikularismus gegen den Nationalverein; auch Bennigsen fand in Hannover in dem großdeutschen Ratholiken Windthorft, der politisch keineswegs zu den Ultras gehörte, einen ebenburtigen Gegner. Go hat Bennigsen in diesen Jahren den deutschen Ultramontanismus wesentlich von seiner politischen Seite kennen gelernt. Roch in seiner letten Beriode faßte der Nationalverein den unversöhnlichsten Gegner seiner nationalstaat= lichen Ideale schärfer ins Auge. Bon einer unter Bennigsens Borfit, abgehaltenen Vorstandssikung vom 20. August 1865 heißt es im Brotofoll: "Es wurde ein Projekt in Beratung genommen, welches darauf abzielt, die zunehmenden Fortschritte und Uebergriffe des Ultramontanis= mus jum Gegenstand regelmäßiger Beobachtung und demnächstiger Besprechung in der Breffe zu machen. Mit der ausdrücklichen Ginschränfung, daß hierbei stets nur die politische Seite des Gegenstands ins Muge gefaßt, dagegen jede Berührung konfessioneller Streitfragen ferngehalten werden folle, wurde der Geschäftsführer ermächtigt, die gur Einleitung diefer Tätigkeit erforderlichen Berbindungen anzuknupfen."

Die Entscheidung von 1866 zerbrach die Joeale der Großdeutschen und die Ideale der Ultramontanen. Nicht allein der Kardinalstaatssekretär Antonelli rief nach Königgrät das denkwürdige Wort auß: "Die Welt bricht zusammen." Selbst einer der besten Preußen unter den deutschen Katholiken hatte schon beim Beginn des Krieges sorgenvoll geschrieben: "Wird Desterreich besiegt, so stürzt das noch ausrechtstehende Stück der historischen Welt zusammen," und nach der Entscheidungsschlacht: "Es kostet sehr viele Mühe, sich in solch e Ratschlüsse Gottes zu sügen. Alles stürzt ein, was zu meinen Idealen gehört." Windthorst aber urteilte später einmal kurzab, das Zentrum datiere seit dem Tage von Königgräß.

So ist das Zentrum in seinem letten Ursprunge die großdeutsch= fatholische Reaktion gegen das Werk Bismarcks, gegen die kleindeutsch= preußische Lösung der deutschen Frage. Nicht wenige Katholiken vermochten es nicht zu verschmerzen, daß das ehrwürdige Raiserhaus der Habsburger, das zwar nicht mehr die alleinherrschende, aber immer noch Die vornehmste Macht in Deutschland gewesen war, nun für immer durch die Hohenzollern verdrängt murde; einem historischen Betrachter, der in die Unfänge unfrer fonfessionellen Spaltung gurudgriff, mußte es erscheinen, als ob die Schmalkaldner nun doch noch über das fatholische Erzhaus Raiser Rarls V. gesiegt hätten. Schwerer noch mog der Verluft, den ber deutsche Katholizismus in sich selber erlitten hatte. Jener unvermeidliche schmerzliche Schnitt, der feit der hinausdrängung Desterreichs und Bildung des neuen Reiches durch den gesamtdeutschen Körper ging, trennte ja ausschließlich katholische Glieder ab; er lockerte nicht bloß ben alten politischen, sondern auch den kulturellen Zusammenhang innerhalb der deutschen katholischen Welt. Innerhalb der Neubildung des außeröfterreichischen Deutschlands aber waren die Ratholiten fortan die Schmächeren; mahrend in ber Bevolferung des Deutschen Bundes der Unteil der Konfessionen sich etwa das Gleichgewicht gehalten hatte, waren fie jett in die Rolle einer Minorität hineingedrängt, die wenig mehr als ein Drittel (37%), im Norddeutschen Bund sogar zunächst noch weniger (27%) umfaßte. Wie hätten die eifrigen Ratholifen diesen Umschwung anders als mit gemischten Gefühlen hinnehmen follen!

Kam doch für sie noch ein zweites bitteres Erlebnis hinzu, um ihnen die Freude am werdenden deutschen Nationalstaat zu vergällen: die gleichzeitige und fast gleichartige Vildung eines italienischen Nationalstaates — auch sie konnte nur auf Kosten ihrer zentralen, ihrer teuersten Institution geschehen. Parallele über Parallele mochte damals Treitschke mit herrlicher Ergriffenheit in der Schicksalsverwandtschaft der beiden edlen mitteleuropäischen Völker nacherleben: die norddeutschen Hohenzollern in der Rolle des norditalienischen Hauses Savogen, Vismarck ein deutscher Cavour, nationale Einheit nach jahrhundertelanger Zer-

riffenheit: die Ratholiken aber faben auf die Niederlage des habsburgi= schen Kaiserhauses nur die Beraubung und den Zusammenbruch der weltlichen Gewalt des Papfttums folgen, und mit Ingrimm vollends im Jahre 1866 das Bundnis ihrer Gegner. Auch die populäre nationale Bewegung hatte hüben und drüben in verwandten Formen sich bewegt. Nach dem Mufter der "Società nazionale" hatte fich der Deutsche Na= tionalverein gebildet. Nach 1866 fühlten beide Nationalparteien in einer verwandten Situation; wie die eine auf Rom und den Rest des Rirchenstaates blickte, fo die andre auf die Bereinigung mit Suddeutschland; von neuem traten sie miteinander in Fühlung. Der Berein "Unita Italiana" übersandte dem Nationalverein im August 1866 eine Adresse, die durch die Feder Rochaus eine Beantwortung erfuhr. Später erflärte die "Unione Liberale" in Bologna in einer von dem Principe Simonetti und ihrem Bentralausschuß unterzeichneten Abreffe an den Nationalverein, daß ihre am 2. Dezember 1866 zusammengetretene Generalversammlung "mit einhelligem Beifall die edlen Worte, den Gedankenreichtum und die trefflichen Borschläge begruße, welche uns im Namen des Nationalvereins durch den ausgezeichneten Borsitzenden desfelben, Berrn von Bennigfen, mittels Schreiben vom November fundgetan wurden, und mit Freude gewahre, daß ihre eignen Pringipien auch vom Deutschen Nationalverein geteilt werden." Man versprach "fich jur Uebermindung der letten ihnen noch entgegenstehenden Sinderniffe zu verbinden" und erflärte, daß "Italien jedes Bundnis zurudweisen muffe, welches die neuen Pringipien verlette, und das Bundnis mit Deutschland fräftigen muffe, das allein geeignet fei, ihnen ben Sieg zu verschaffen." Gine zweite aus Anlag der Reichstaasmahlen durch den Marchese de Castrona in der Vorstandssitzung vom 14. April 1867 übergebene Glückwunschadresse wurde am 16. April durch eine von Lammers verfaßte und von Bennigsen unterzeichnete Adresse beantwortet. 1) Auch diese Demonstrationen zeigen, wie unversöhnlich die Gefinnungen nach außen hin auseinander gingen: mahrend ein großer Teil der deutschen Ratholifen den subapenninischen Räuberstaat verfluchte, wandten die deutschen Nationalen und Liberalen - vor allem Bennigfen blieb von dieser lleberzeugung auf das lebendigste erfüllt ihre Hoffnungen und ihre Liebe dem jungen italienischen Nationalstaat zu.

Noch aber schwebte in diesen llebergangsjahren die lette Ent= scheidung, in Deutschland wie in Italien. Bielmehr glaubten die Ultramontanen in Deutschland, nachdem der betäubende erste Schlag verwunden war, allen Ernstes daran, die unbeilvolle Entwicklung noch

<sup>1)</sup> Bgl. "Wochenblatt des Nationalvereins" vom 25. April und 4. Juli 1867.

wieder zum Stehen bringen zu fonnen. Manche vermeinten das Rad ber Geschichte wieder ruckwärtswälzen zu können; zum mindesten wollten sie die von Napoleon erzwungene Mainlinie verewigen und die Berbindung des Gudens mit dem Norddeutschen Bunde verhindern. Es war unzweifelhaft ein schwerer politischer Fehler der Ultramontanen. daß fie einer Berbindung fich widerfetten, die ihren Ginfluß (bei der gu faft drei Fünfteln katholischen Bevölkerung bes Gudens) jedenfalls gunftiger gestaltete, als es im Norddeutschen Bunde der Fall mar; aber wie sie in den Habsburgern das katholische Raiserhaus gesehen hatten, jo befürchteten fie in den Hohenzollern das evangelische Raiserhaus ein Schlagwort, das auf der andern Seite bald emportam. Diesen Ausgang aber glaubten fie verhindern zu können, fo gut wie der verblendete König Georg an die Wiederherstellung Hannovers glaubte, und wie der Papft daran glaubte, feine bedrohte weltliche Machtstellung durch die höchstmögliche Steigerung seiner geistlichen Autorität, die Unfehlbarkeits= erklärung, ju retten, burch jenen letten Abschluß eines langen Ent= wicklungsprozesses kirchlicher Lehren, der in diesem Augenblicke durch ein politisches Rebenmotiv ausgelöft murde.

So wurden die Ultramontanen seit 1866 die Führer der partifulariftischen Opposition in Süddeutschland und predigten mit wilder Gehäffigkeit dem Bolte, preußisch werden sei gleich lutherisch werden. Sie hegten feit dem Berlauf des Bollparlaments, in dem Windthorfts geschickte Sand bereits die Faden zwischen ben einzelnen Gruppen spann, von neuem hoffnungen und glaubten, mit dem Sturg des nationalgefinnten banrischen Ministerpräsidenten Fürsten Chlodwig Sobenlobe ihren letten Zielen schon nahegekommen zu fein, als Bismarck ihnen das Spiel verdarb. Es frommt nicht, vergangenen Hader tendenzfroh wieder auszugraben: wer aber die antiklerikale Stimmung der Nationalpartei in diesen Uebergangsjahren verstehen will, mag einen Blick in die wüste preußenseindliche Publiziftit der Ultramontanen tun, die über den Intereffen ihrer Kirche jedes Berftandnis für ihre Nation und für den Gang der Geschichte verloren hatten. In diesem Zusammenhange ist Bennigfens Schlußwort beim Begräbnis des Nationalvereins zu begreifen: nicht als erstes Signal zu einem Kulturfampf, sondern als Rampfruf gegen die politischen Feinde der Vollendung des Nationalstaats. Als mährend des erften Zollparlaments Königin Augufta in einem Gespräch Bennigsen zur Berföhnlichkeit mahnte, damit aller konfessioneller Sader vermieden werde, erwiderte er mit Ueberzeugung, wie Bluntschli !) erzählt: "Die Ultramontanen wollen nicht Berföhnung, sondern Berrschaft."

<sup>1) 17.</sup> Mai 1868 ("Deutsche Revue", April 1904).

Noch mitten in den großen Ereignissen, die das neue Reich begrundeten, hatte man das erlebt. Wie hatten sich die banrischen Patrioten im Juli 1870 der Teilnahme am Kriege widersett, und dann wieder im Dezember 1870 den Bertragen, die Baperns Gintritt in das Reich pollzogen. Beide Male mar nur mit geringer Stimmenzahl der verblendete und gehäffige Widerstand überwunden worden. Mit folchem inneren Widerwillen hat kein andrer Teil des deutschen Bolkes sich gegen den Abschluß unsers Einigungswerkes gesträubt, das in dem Gedächt= nis der überragenden Mehrheit mit unvergänglichem Lorbeer geschmückt ift. Gelbst ein Mann, der von Saus aus so wenig Fanatifer mar wie August Reichensperger, meinte nach Sedan: "Dem einen (Napoleon) gegenüber hat die Nemesis sich wunderbar zu Ehren gebracht" - der andre, beffen Greilung durch die Rachegottin noch ausstand, mar der Schöpfer des Deutschen Reiches!

Denn wiederum hatten die deutschen Greignisse, in eigentümlicher Berflechtung, auf die italienischen eingewirft. Napoleons Niederlage hatte die Buruckziehung der frangofischen Truppen aus dem Rirchenftaat nötig gemacht. Es schien, als ob derselbe Sieg, ber das französische Raisertum zerbrach und das deutsche Raisertum schuf, Rom aus den Banden des Papfttums in die der Staliener gebracht hatte. In diefem Ronflitt ihrer nationaldeutschen und universal-firchlichen Ueberzeugungen hätten die Ultramontanen sich vielleicht mit diesem neuen Reiche ausgeföhnt, wenn es sich bereit gezeigt hatte, den Bapft nach Rom guruckzuführen: mährend des Rrieges noch häuften sich ihre Vorstellungen an König Wilhelm und an Bismarck, man möge für das territoriale Intereffe des Bapfttums eintreten. Unter diesem Zeichen trat ein großer Teil des fatholischen Deutschlands im Dezember 1870 in die Bablbewegung für den ersten deutschen Reichstag ein. Die Biederherstellung des Bapfttums erschien als das geeignetste Schlagwort, für Die - ehrlichen und vorgegebenen - fonfessionellen Besorgniffe einer Minorität. Je mehr der deutsche Ratholizismus felbst feit dem Batifanischen Konzil in einer inneren Krisis begriffen war, um so mehr fühlten die ultramontanen Bortführer das Bedürfnis nach einer politischen Organisation, nach einem festen Zusammenschlusse; nur so glaubte man über die tiefgehende Spaltung im Innern wie über die Gefahren der neuen Minoritätsftellung hinwegfommen zu fonnen und, wenn die neue firchliche Aera zu einer neuen Periode von Rämpfen zwischen Staat und Rirche führen follte, auf alle Fälle gewappnet zu fein.

So entstand das Bentrum, "nicht mit dem Zwecke," gefteht einer feiner Bubliziften zu, "bem Reiche eine feiner Verfaffung durchaus entsprechende Bartei zu bilden und seine Entwicklung begeistert zu pflegen;

so war die politische Lage nicht." Die Bedingung aber, unter der eine Aenderung der politischen Lage eine veränderte Stellung der Partei zum Reiche bewirken würde, lernte der Reichstag kennen, als er sich im März 1871 anschickte, eine Adresse an den Deutschen Kaiser zu richten, die, im Anschluß an eine entsprechende Wendung der Thronzrede, die folgenden Sätze enthielt:

"Die schweren Drangsale, welche über die Not des Krieges hinaus Frankreich heute erduldet, bekräftigen die oft, doch niemals straflos verfannte Bahrheit, daß in dem Berband der zivilifierten Bolfer felbft die mächtigfte Nation nur in der weisen Beschränfung auf die volle Entfaltung ihres inneren Befens vor schweren Berwirrungen gefichert bleibt. Auch Deutschland hat einft, indem die Berrscher den Ueber= lieferungen eines fremdländischen Ursprungs folgten, durch Einmischung in das Leben andrer Nationen die Reime des Berfalles empfangen. Das neue Reich ift dem felbsteignen Geifte des Bolkes entsprungen, welches, nur zur Abwehr gerüftet, unwandelbar den Werten des Friebens ergeben ift. Im Berkehr mit fremden Bolkern fordert Deutschland für seine Bürger nicht mehr als die Achtung, welche Recht und Sitte gewährleiften, und gönnt, unbeirrt durch Abneigung oder Zuneigung, jeder Nation die Bege gur Ginheit, jedem Staate die befte Form feiner Geftaltung nach eigner Beife gu finden. Die Tage der Ginmischung in das innere Leben andrer Bölfer werden, fo hoffen wir, unter keinem andern Vorwande wiederkehren."

Das Zentrum widersprach diesen Sätzen und brachte einen besonberen Adreßentwurf ein. Am 30. März kam es im Reichstage darüber zu Debatten von hohem historisch-politischem Reiz. Bennigsen eröffnete sie als Berichterstatter für die Adresse mit folgender Rede:

"Der Abreßentwurf, welcher unter den Unterzeichnern an erster Stelle meinen Namen trägt, ist entstanden aus einer freien Besprechung von Bertrauenspersonen sämtlicher damals konstituierter Parteien des Hauses. Alle übrigen Parteien, mit Ausnahme der des Zentrums, haben durch ihre Unterschrift dokumentiert, daß sie mit diesem Adreßentwurf einverstanden sind. Auch die Mitglieder, welche aus der Fraktion des Zentrums an den Berhandlungen teilgenommen hatten, waren dis auf einen Punkt im wesentlichen einverstanden mit den Abssichten und mit dem Inhalte des Adreßentwurfs. Die Einigung scheizterte an diesem einen, wie sich bald zeigen wird, aber entscheidenden Punkte. In einer der letzten Sitzungen der freien Konserenz verließen die Bertrauensmänner des Zentrums diese freie Vorberatung, und die Abweichung ihrer Ansichten ist dann niedergelegt in dem Adreßentwurf, der Ihnen unter dem Namen Reichensperger und Genossen unterbreitet ist.

"Diefer Adregentwurf weicht, mit Ausnahme bes Sages 4 aus unserm Entwurfe, im übrigen wesentlich von dem Inhalte unfrer Adresse nicht ab. In manchen Abfaken enthält er eine wörtliche Uebereinftimmung, die Abweichungen der übrigen Gate find gum Teil nur redaktioneller, jedenfalls nicht entscheidender Ratur. Dagegen der vierte Sat unfers Abregentwurfs mar nach der Auffassung der Mitglieder dieses Teils des Hauses ihren Ansichten und Intentionen so widerftrebend, daß fie, als die Mehrheit der freien Besprechung diesem Sat ihre Zustimmung gegeben hatte, sich an den Bergtungen nicht weiter beteiligten und einen abweichenden Abregentwurf in das haus gebracht haben. Bur Erläuterung des Sinnes diefes abweichenden Sages aus unfrer Abresse weise ich darauf hin, daß derselbe sich eng anschließt an die Thronrede in ihrem vierten Absatz, an die Thronrede, zu welcher wir, die Unterzeichner der beiden verschiedenen Abressen, im übrigen unfre volle und freudige Zuftimmung gegeben haben. In diefem vierten Sate der Thronrede mar ein Ausdruck dahin enthalten, daß Deutschland inmitten feiner Erfolge vor jeder Bersuchung jum Migbrauche seiner durch seine Einigung gewonnenen Kraft bewahrt werde, daß Deutschland die Achtung, welche es für feine eigne Gelbständigkeit in Unspruch nehme, auch bereitwillig zolle der Unabhängigkeit aller andern Staaten und Bölfer, ber schwachen wie der ftarken, endlich, daß das neue Deutschland ein zuverläffiger Burge des europäischen Friedens fein werde, weil es ftart und felbstbewußt genug fei, um sich die Ordnung feiner eignen Ungelegenheiten als fein ausschließliches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbteil zu bewahren.' Der wefentliche Kern dieses Teils der Thronrede besteht darin, daß die Bolitik des neuen Deutschen Reichs von vornherein, sich beschränkend auf die Entfaltung feines inneren Lebens, auf die Gingriffe in das Leben und Die Geftaltung fremder Bolfer verzichte. Diefem Sat gegenüber enthält ber Entwurf ber Berren Reichensperger und Genoffen eine gang auffallende Lücke. Während der Entwurf im übrigen sich an die Thronrede anschließt, sie umschreibt, mit ihr seine Uebereinstimmung ausdrückt, fehlt dieser Gedankengang in dem Entwurf der Abgeordneten Reichenfperger und Genoffen vollständig, mogegen wir in unserm Entwurfe gerade fehr großen Wert darauf gelegt haben, diefer in der Thronrede ausgesprochenen Ansicht der Nichteinmischung in das Leben andrer Bolter eine fraftige und deutliche Bustimmung ju geben. Wir haben das getan in dem vierten Sate unfers Adrefentwurfs, wo es am Unfange heißt:

"Auch Deutschland hat einst, indem die Herrscher den Ueberlieferungen eines fremdländischen Ursprungs folgten, durch Einmischung in das Leben andrer Nationen die Reime des Verfalles empfangen -

und mo am Schluß besfelben Sages gefagt mird:

Die Tage der Einmischung in das innere Leben andrer Bolfer werden, so hoffen wir, unter keinem Vorwande und in keiner Form wiederkehren.

"Der große Wert, den wir auf diefe Gate legten, hat leider zu unferm Bedauern dahin geführt, daß eine volle Uebereinstimmung fämtlicher Barteien des Reichstags für den Abregentwurf, jo erwünscht fie auch mar, nicht hat erreicht werden können. Ich bin überzeugt, daß gewiß die große Mehrheit des Hauses in Uebereinstimmung mit den Bertrauensmännern ihrer Fraktionen diefer unfrer Ansicht bei der schließlichen Abstimmung entsprechen wird. Wenn die Thronrede schon einen großen Wert darauf legen mußte, in dem Moment, wo Deutschland feine neue Politik inaugurierte, berartigen Gefinnungen friedlichen Berhaltens gegenüber der Entwicklung andrer Länder und Bölfer Ausdruck zu geben, so maren wir, die Bertreter des jetzt geeinigten deutschen Volkes, dazu noch viel mehr berufen.

"Dieser Grundsatz der Nichtintervention in die inneren Angelegenheiten fremder Bölfer, wie er ausgesprochen ift, in Uebereinstimmung mit der Thronrede vom erften Deutschen Reichstage, ist fehr geeignet, Beforgniffe fremder Nationen zu gerftreuen, auf der andern Seite aber auch fehr geeignet, trugerische Hoffnungen, Berlockungen und Beftrebungen, welche die deutsche Politik auf Frrwege leiten könnten, von pornherein abzuschneiden.

"Wir fonnen es ja begreiflich finden, daß die Wiederauferstehung eines so mächtigen Deutschlands mit bem Namen von Kaifer und Reich alte Erinnerungen wachruft bei andern Bölfern und in unserm eignen Bolfe. Unvergeffen ist es bei ben übrigen europäischen Bölfern, daß dereinst unter dem Namen des deutschen Raisertums und des Deutschen Reichs die Idee einer Universalmonarchie, eines Schutz- und Schirmrechts über alle Bölfer chriftlicher Religion bei den mächtigen Herrschern und in dem friegerischen Bolfe der deutschen Länder lebendig war durch Jahrhunderte. Die andern Bölfer Europas haben in der Zeit, wo Deutschland start mar, den Druck dieses Bestrebens erfahren, ja, wir wollen es nicht verschweigen, es hat Zeiten gegeben, wo die Deutschen in dem Uebergriff in das Leben andrer Bölker, in der Reigung, sich Macht und Einfluß nicht bloß, sondern auch Länder zu verschaffen, die andern Nationen und Völkern angehörten, wo die Deutschen in der Beit der Rraft des mittelalterlichen deutschen Raisertums der Schrecken Europas gewesen sind. Diefer Schrecken, fo lange Jahrhunderte ber Schwäche und des Berfalls Deutschlands auch dazwischenliegen, konnte fehr wohl wieder lebendig werden zu einer Zeit, wo unverhofft und unerwartet für Deutschland und für das Ausland eine unerhörte Rraft= entwicklung des deutschen Wesens in wenigen Sahren gutage getreten war. Ueberraschend wie die Birkungen dieser Kraft waren, in der sich vereinigten die Staatsfunst der Fürsten wie die in militarischer und bürgerlicher Tüchtigkeit sich dofumentierende ungebrochene Naturkraft eines großen Bolfes, überraschend wie dieser Gindruck sein konnte auf andre Bölker, mar allerdings zu beforgen, daß diefem neu entstandenen mächtigen Deutschen Reiche nicht das Vertrauen, sondern das Mißtrauen, die Besorgnis andrer Bölfer entgegengetragen werde. Manche Erscheinungen unerwünschter Urt, die wir in den letten Wochen und Monaten in unfern Nachbarlandern erlebt haben, haben bestätigt, daß berartige Besorgniffe und Vorurteile vorhanden find. Ja, ich gebe weiter, ich fage, wenn Deutschland lange Zeit schwach gewesen ist und wenn die Neigung vorhanden war, nicht bloß bei dem zu einer mächtigen militärischen und politischen Ginheit gestalteten Frankreich, biefe Schmäche auszunuten zu wiederholten Groberungsfriegen, wenn auch bei schwächeren und kleineren Rachbarn die Reigung vorhanden war, ihre Interessen gegen Deutschland geltend zu machen, welches zur Beit des alten Reichs und des alten Bundestags fraftlos, uneinig, jeder nationalen Politik unfähig war, so kann auch das Gefühl des gegen Deutschland begangenen Unrechts, welches in dem Bewußtsein diefer Nachbarvölker aus früheren Zeiten her noch fortlebt, gerade die Beforgniffe verstärken, daß der jett zu dieser Sobe herangewachsene beutsche Staat auch feinerseits geneigt fein möchte, von der ihm gewordenen neuen Rraft sich zu llebergriffen fortreißen zu lassen, ähnlich, wie er sie früher von starken und schwachen Nachbarn hat erdulden muffen. Dem von vornherein entgegenzutreten haben wir um fo mehr Beranlaffung, weil mir jest, wo wir dem Deutschen Reich entriffene alte Reichslande wieder zurücknehmen, auch noch von Nachbarn umgeben find, deren Länder gang oder teilweise aus Provinzen gusammengesett find, welche früher jahrhundertelang jum Deutschen Reich gehört ober doch längere Zeit mit demselben in losem Berbande gestanden haben. Gerade wenn wir die deutschen Grenzlande gegen Frankreich jett als einen Preis - neben ber politischen Ginigung - aus dem Rriege heimtragen, konnte die Befürchtung entstehen, da wir ja Sand gelegt haben auf Länder, die einst zu Deutschland gehört haben, in benen deutsche Sitte und deutsche Sprache noch nicht untergegangen find, es werde in dem deutschen Staat die Neigung erwachen, auch noch weiter nach Ländern sich umzusehen, welche dereinft in engerem Berbande mit dem Deutschen Reich gestanden haben. Wir wissen, daß es anders ist, wir wissen, daß derartige Gelüste nicht vorhanden sind, weder bei den Regierungen des neuen Reichs noch bei seinen Vertretern. Aber je bestimmter wir diese Ueberzeugung haben, um so weniger werden wir derartige Besorgnisse und Besürchtungen aufkommen lassen, und wir haben die Verpslichtung, wenn die Kaiserliche Regierung in einer so offenen und loyalen Weise sich den fremden Nationen und unsern Nachbarn gegenüber zeigt, wenn sie ihre friedliche Politik der Nichtseinmischung proklamiert, dem unser freudige und kräftige Zustimmung nicht zu versagen.

"Ich gehe aber noch weiter. Wenn wir auf diese Art den dauernden Frieden in Europa befördern, indem wir durch die deutsche Politik das Gefühl der Sicherheit nicht bloß in unserm Vaterlande, sondern auch bei unsern Nachbarn hervorzurusen uns bemühen, so, glaube ich, haben wir auch die Verpslichtung gegenüber dem deutschen Vaterlande, von vornherein zu warnen vor den Abwegen und Frrwegen deutscher Politik, die dereinst mehr als irgend etwas andres den Verfall des Deutschen Reichs herbeigeführt haben.

"An den Namen von Kaiser und Reich knüpsen sich nicht bloß Erinnerungen so mancher Kriege Deutschlands mit seinen Nachbarn, der Uebergriffe, die die deutsche Politik im Mittelalter mit Ersolg auf diesem Gediet versucht hat, es knüpsen sich vor allem an den Namen von Kaiser und Reich die großen und verhängnisvollen Kämpse, welche die deutschen Kaiser, nicht als Könige von Deutschland, sondern als Kaiser mit den Rechten und Ansprüchen, die den Nachsolgern der römischen Imperatoren beizuwohnen schienen, mit der römischen Kirche, mit dem Lande Italien geführt haben. Unstre Aufgabe wird es sein, von vornherein darüber bei unserm eignen Volke keinen Zweisel zu lassen, daß die ganz überwiegende Mehrzahl, eine überwältigende Mehrheit seiner Vertreter in voller Uebereinstimmung mit der Kaiserlichen Regierung weit entsernt ist, in diese alten, salschen Bahnen deutscheitslicher und kirchlicher Politik wieder einzulenken.

"Wenn vielen von uns, namentlich im Norden, die Erinnerung an das Mittelalter als etwas Trübes, Fremdartiges erscheint, nicht bloß wegen der langen Zwischenzeit einer jammervollen deutschen Geschichte, die jahrhundertelang einer politischen Büste gleich sich hinzog, gegensüber dem kräftigen politischen Leben andrer Bölfer, so sind es diese traurigen Erinnerungen an eine Politik, welche gerade die glänzendsten Herrschergestalten unsrer kaiserlichen Vergangenheit erfüllte. Mit dem Namen von Kaiser und Reich tauchen die alten Kämpse und furchtbaren Gegensäte wieder auf zwischen Kaiser und Papst, die fortdauernden

verwüftenden Einfälle, die eine ungemessene Folge blühender Geschlechter deutscher Jugend gezwungen hat, ihr Leben zu lassen in den italienischen Gesilden, mit allem Verderben, welches dadurch für das äußere und innere Leben des italienischen wie des deutschen Volkes entstanden ist.

"Bas im Mittelalter auf diesem Gebiete der Universalmonarchie versucht worden ist, auf diesem Gebiete der gegenseitigen Beherrschung zwischen Staat und Kirche, zwischen Deutschland und Italien, das ist von derartiger verhängnisvoller Bedeutung für Deutschland gewesen, daß die beste Kraft großer Kaiser und eines tüchtigen Volkes erfolglos sich erschöpfte. Selbst die glänzendsten Erscheinungen unsver Kaiser, darunter Figuren, die der Jauber des Genies und der Romantit umkleidet, wie der zweite Friedrich aus dem Hause der Hohenstausen, waren zuletzt durch diese Kämpse, die sie mehr und mehr von den Aufgaben abzogen, die Deutschland gestellt waren, dem deutschen Vaterlande so entsremdet, daß sie sern in Palermo Hof hielten, umgeben von aller Kultur, die Süditalien im Mittelalter bieten konnte, um Deutschland sich nicht kümmerten, in langen Regierungsjahren Deutschland kaum betreten haben und ihren Nachsolgern Deutschland durch Bürgerkrieg und ewige Vehden verwüstet und zerrissen hinterließen.

"Diese Erinnerungen werden wieder lebendig, wenn wir jetzt auf Bestrebungen stoßen, unstre deutsche Politik in ähnliche Bahnen einzlenken zu lassen, und das ist es gerade, was uns auffordert, von vornzherein in dem ersten Augenblick, wo der Deutsche Kaiser den Reichstag um sich versammelt hat, wo die Grundlage gelegt werden soll zur auswärtigen Politik des ganzen Deutschlands, einen Markstein aufzurichten deutlich und sichtbar für alle Belt, im Inlande und Auslande, daß die deutsche Politik künstig begrenzt sein solle auf die inneren Aufgaben Deutschlands, daß es nicht mehr ihre Aufgabe sein solle, in das Leben fremder Nationen einzugreisen.

"Wenn wir das jetzt aussprechen, so werden wir damit gar nicht darauf verzichten, daß wir alle Angriffe, die gegen unser Recht, gegen unser Interessen versucht werden sollten, mit den kräftigen Mitteln abwehren, die uns zu Gebote stehen; wir hoffen aber auf diesem Bege herbeizuführen, daß solche Verirrungen in Deutschland, Verlockungen auf Irrwege, von denen ich annehme, daß sie jetzt noch schwankend, unbestimmt und zögernd nur versucht werden, im Keim erstickt werden, solange sie noch nicht gefährlich sind, unter llebereinstimmung der großen Mehrheit des Keichstags in voller Harmonie mit der Kaiserlichen Kezgierung. Wir werden uns den Frieden sichern, wir werden dem Auszlande die Genugtuung geben einer friedlichen Politik, die ihnen das gleiche

läßt, was wir für uns in Unspruch nehmen. Wir werden zur Abwehr jederzeit gerüftet sein, denn die Beereseinrichtung, welche alle Rlaffen bes Bolfes gleichmäßig zum Wehrdienst beruft, wird hindern, daß jemals die friegerischen Tugenden unsers Volkes nachlaffen. In gelaffener Ruhe konnen mir erwarten, ob wir von neuem vom Auslande jum Rriege herausgefordert werden. Start genug find wir in ber nollen Einheit der Nation mit folden Beereseinrichtungen jedem Ungriffe eines einzelnen, auch des größten Landes gegenüber, ftark genug, fönnen wir sagen, sind wir selbst gegenüber Roalitionen mehrerer Staaten, und die Staatsfunft, welche die letten Sahre die deutsche Politif geleitet hat, gleichmäßig fühn und umfichtig mit fefter Sand. wird dafür forgen, daß wirkliche Gefahren größerer Roalitionen unferm Baterlande erspart werden, und sie wird eine Erleichterung darin erblicken, wenn fie nur für eine longle Politik andern Bolkern gegenüber von dem Reichstage jett und fünftig eine Unterftützung wird in Anfpruch nehmen dürfen.

"In Uebereinstimmung mit der Thronrede werden wir uns den= jenigen Aufgaben widmen, welche uns gegeben sind durch den Krieg: wir sind gern bereit, die Leiden zu mildern, soweit es möglich ist. berjenigen, die ihre Gefundheit verloren haben, der Familien berjenigen, die für unfre deutschen Erfolge in Frankreich gefallen find; wir werden mit Freuden die Vorlagen entgegennehmen, die uns die Möglichfeit geben, die wiedererworbenen alten deutschen Reichslande sobald wie möglich in den deutschen Reichsverband aufzunehmen; wir werden für die Aufgaben des Friedens, die uns unterbreitet werden, der Staatsregierung volle Uebereinstimmung und Mitwirfung entgegentragen. Starf in unfrer wiedergewonnenen Ginheit, werden wir von andern Bölfern nicht angegriffen werden; wir werden die Zeit haben und den Beruf in uns fühlen, die Rulturaufgaben in vollem Mage ju entwickeln, zu denen, wenn irgendein Volk, das deutsche Volk berufen ist durch die reichen und köftlichen Gaben, mit denen die Natur es gerade für die friedlichen Taten ausgestattet hat. Wenn wir in diesem Sinne unfre Aufgabe jett auffaffen und auf diesem Gebiete die Tätigfeit des deutschen Bolfes sich konzentriert, dann werden wir hoffen fönnen, den glänzenden Blättern der Geschichte, welche in Wahrheit doch in friedlichen Taten bestehen, wie sie nur von irgendeinem Bolte der alten und neuen Zeit verzeichnet sind, in den nächsten Generationen unfrer deutschen Geschichte, für welche gerade jeht mit diesem Jahre eine neue Epoche angebrochen ift, würdig an die Seite zu treten."

Der Adrefredner der Zentrumspartei, eines ihrer maßvollsten Mitglieder, August Reichensperger, erkannte an, daß Bennigsen die

Genefis der beiden Adregentwürfe in "durchaus fachgemäßer und getreuer Beise" gegeben habe, und bedauerte, seine Adresse nicht "in so glanzender, bestechender und, ich füge hinzu, würdiger Beise" vertreten zu können. Er verzichtete begreiflicherweise auf den historischen Rückblick, auf eine Darlegung der großdeutschen Auffassung im Zusammenhange und wandte sich um so mehr gegen den Grundsatz der Nichtintervention. Nach einigen allgemeinen Wendungen über die Chriftenpflicht, das brennende Saus des Nachbars zu löschen, griff er Bennigsens Warnung vor Heereszügen über die Alpen auf: "Ich will, das fage ich ebenso offen, einen absoluten Riegel nicht vorgeschoben haben. Es können allerdings Verhältnisse sich ergeben — vielleicht haben sie sich schon ergeben -, wo in folch unerhörter Beife die Traftate mit Füßen getreten werden, welche das sogenannte europäische Gleichgewicht herstellten, daß eine Frage, welche augenblicklich fich nur als eine innere darstellt, doch für die Zufunft die größten Gefahren für das gesamte Europa in sich schließen kann. Solchen Gefahren aber wird man doch hoffentlich porbeugen durfen in irgendeiner Form." Seine Einwurfe zweiter Ordnung gipfelten, unter Berufung auf Savigny, in einer Warnung vor allzu fruchtbarer Gesetzmacherei, die bloß um der Abstraktion Ginheit willen, damit alles einheitlich sei, alles beseitigte, was dieser Einheit irgendwie störend oder hindernd entgegenstehe; er verlangte statt deffen "harmonische Einheit, Harmonie, d. i. Einheit in der Verschiedenheit". Nach ihm streifte Schulze-Delitsch die Frage der Nichtintervention schon etwas schärfer: "Die Sache ist nicht so unschuldig, wie sie nach den letten Worten des Vorredners aussieht. Denn wir fennen ja eine Menge von Tatsachen, die es uns sehr wohl klarmachen, weshalb man feitens der Berren auf die Dinge nicht eingegangen ift." Miguel nannte endlich die Dinge beim richtigen Namen: "Der einzelne Fall liegt vor, es hat eine Angahl Bertreter einer großen Partei die Intervention zugunsten des Papstes gefordert." Er wies auf die Rolle hin, die bei den Reichstagswahlen die Interventionspolitif in Stalien gesvielt habe, und fragte: "Wie fann man von uns, von einem Lande, wo drei Fünftel Protestanten sind und ein großer Teil der Ratholiken folche Politik von sich weift, diese Intervention verlangen?" Dann erhob fich der Bischof Retteler von Mainz, einer der Bäter des neuen Ultramontanismus in Deutschland, und warf in schärffter Form die Frage dagegen auf, ob die Berpflichtung des Reiches, die Rechte der Deutschen in der Welt zu schützen, sich nur auf materielle Rechte beziehe und nicht auch auf andre vertragsmäßige Rechte. Nachdem der banrische Katholik Bölk noch betont hatte, die Vertreter der Majorität seien geneigt gewesen, den historischen Rückblick aus der Debatte wegzulassen,

wenn damit eine Einigung hätte zustande kommen können, und nachbem der Konservative von Oheimb und der Freikonservative Graf Bethusp-Huc für die Abresse gesprochen hatten, zog Windthorsts Dialektik das gewollte Ergebnis. "Sie erklären, daß in dem neuen Deutschen Reiche die vitalen Interessen der katholischen Mitbürger underücksichtigt bleiben sollen . . . Es ist ein Lebensinteresse der katholischen Bevölkerung Deutschlands, daß das Oberhaupt ihrer Kirche unabhängig und frei in seinen Entschließungen sei. Ich bin der Meinung, daß dieses Obershaupt diese Unabhängigkeit niemals haben wird als Untertan oder als gedulveter Miteinwohner der Residenzstadt eines fremden Fürsten . . . zu dieser Unabhängigkeit, zu dieser Selbständigkeit gehört eine sest

Mit 243 gegen 63 Stimmen wurde die von Bennigsen begründete Adresse angenommen. Bismarck hatte der Debatte schweigend beigewohnt. Es unterlag keinem Zweifel, daß er die Buniche der Ultramontanen weder erfüllen konnte noch erfüllen wollte. Die preußische Thronrede vom 15. November 1867, die einen Anspruch der katholischen Untertanen auf Fürsorge "für die Bürde und Unabhangigfeit des Oberhauptes" anerkannte, hatte im felben Atemzuge die Pflichten betont. "welche für Preußen aus den politischen Interessen und internationalen Beziehungen Deutschlands erwachsen". Ueber diese politischen Interessen konnte, nachdem der König von Stalien sich in den Besitz von Rom gesetzt hatte, kein Zweifel mehr fein. Die von den Ultramontanen verlangte Intervention wäre nicht nur eine Erfüllung von innerpolitischen Bünschen katholischer Untertanen gewesen, sondern eine außerpolitische Staatsaftion erften Ranges, Stalien gegenüber eine hochft feindselige Festlegung der Reichsvolitif, deren Folge die mutwillige Verstärkung ber frangösischen Sypothek, die fortan auf unserm Reichsgebäude laftete, um eine italienische Hypothek gewesen ware — und das alles nicht um eines Gefamtinteresses der deutschen Nation willen, sondern, wie Miquel mit Recht rief, um der Bunsche eines Teiles nur der konfessionellen Minderheit willen. Niemals ist ein prinzipiellerer Versuch gemacht worden, die auswärtige Politif eines neugeschaffenen Staates von ihrem ersten Schritte an in einer seinen Interessen fremden Richtung zu beeinfluffen.

Es waren nicht überstüffige historische Reminizenzen gewesen, als die gelehrten Argumente des Streites zwischen Sybel und Ficker über das Kaisertum in den Debatten dieser ersten Reichstagssitzung wieder auftauchten. Es lag ebensowenig ein theoretischer Gegensatz über die Berechtigung der Intervention zugrunde; es handelte sich um praktische Politik. Einige Tage darauf brachte das Zentrum einen Antrag auf

Nebernahme einiger preußischer Verfassungsartikel, namentlich der Art. 12 und 15 (über die Rechte der Kirche), in die Reichsverfassung ein. Er wurde gleichfalls abgelehnt. Wie die Ultramontanen mit der ersten Demonstration die auswärtige, so wollten sie mit der zweiten die innere Politif im fonfessionellen Interesse festlegen, und wenn die Versuche auch fehlschlugen, wie man vorausgesehen, so konnte man um so leichter der Gesamtheit der deutschen Katholiken die Ueberzeugung beibringen, daß es einer konfessionellen Fraktion zum Schutze ihrer Rechte bedürfe.

Vor allem Volke hatte sich die neue Parteigruppierung vollzogen. Deutschland mar auf dem Wege zum geschloffenen Ginheitsstaat auf nationaler Basis: in dem Zentrum begegnete Bismarck einer Bartei, die einzig auf der Berewigung der konfessionellen Spaltung beruhte, einer Partei, deren Bindemittel die Idee des universalen Katholizismus mit ihren unerschöpflichen Kräften war, die über den ganzen Apparat der Hierarchie verfügte und in ihrer parlamentarischen Haltung eine tattische Claftizität ohnegleichen besaß, weil sie alle Schritte ihrer politisch disparaten Glemente einem allerhöchsten Bringip unterordnen konnte. Der Entschluß Bismarcks, in einem politischen Machtkampf biese Organisation zu brechen, stand nicht von vornherein fest, sondern wurde erst durch einige Nebenmotive in ihm ausgelöft. Schon im Norddeutschen Reichstage hatte er Mallinckrodt warnend zugerufen, der Zerfall des alten Reiches feit dem Interregnum datiere "vom Abfall der Welfen und vom Siege der Ultramontanen". Der Umstand, daß Windthorft die Berbindung dieser konfessionellen Fraktion mit den grundsätzlich oppositionellen Gruppen der Welfen, Bolen und Partifularisten vermittelte, gab für ihn den Ausschlag.

Die Entwicklung ber Nation zur inneren Ginheit schien auf das unheilvollste durch diese Neubildung aufgehalten. Das war der tieffte Grund des Kulturkampfes, bevor ein Schuß gefallen mar. Diefe Erwägung führte Bennigsen und die Nationalliberalen an die Seite der Regierung. Für sie ergab sich die Frage: Sollte man diejenigen Glemente, die ihre universalen Ideale höher ftellten als die nationalen, nicht nationalisieren können; sollte man alle diejenigen Institutionen, die fo fremdartig und ablehnend dem neuen Reiche gegenüberstanden, nicht innerlich mit einem neuen Geifte erfüllen können, der den Bedürfniffen der Nation gemäßer war? Für Bismarck ergab sich zugleich die Möglichfeit, die stärkste Partei des Reichstags, die ihn in allen nationalen Fragen unbedingt unterftütte, aber zugleich die Ginrichtungen des Reiches in freiheitlichem und liberalem Sinne auszugestalten wünschte, zunächft für den Machtfampf gegen das Zentrum fest an sich zu fesseln. Damit mar die parlamentarische Situation von 1871 bis 1877 gegeben.

In diesem nationalen Gegensatz gegen die Bildung der Zentrumspartei lag auch für Bennigsen das Hauptmotiv, an dem Rulturkampf fich zu beteiligen. Er gilt in der Geschichtschreibung des Bentrums sogar, nach Bismarck, als einer der hauptsächlichen Urheber: er habe von vornherein ein besonderes kirchenpolitisches Programm verfolgt, 1) er habe als Mitglied des Protestantenvereins längft im firchenfeindlichen Lager gestanden und schon 1868 das Signal zur Berfolgung gegeben. Solche Behauptungen fonftruieren ein durchaus unrichtiges Bild. Man kann nicht ganz in Abrede stellen, daß er gewisse norddeutschprotestantische Vorurteile gegen die katholische Kirche teilte, die ein Gegenstück zu den allerdings unvergleichlich ftarkeren Vorurteilen der andern Seite darftellen; auch einige Wendungen in den Briefen an feine Frau scheinen eher einer konfessionellen Stimmung der Adressatin angepaßt zu sein, als der eignen zu entsprechen; persönlich aber mar er viel zu frei von Gehäffigkeit, um an der Art des Kampfes Ge= fallen zu finden. Die politische Seite des Rampfes allein führte ihn mit voller Ueberzeugung an die Seite Bismarcks. Go erschien der Führer der nationalen Partei als einer der vornehmften parlamentarischen Gegner seines Landsmanns Windthorft.

Er war es, der, nachdem die Kurie den Kardinal Hohenlohe als Gefandten des Reichs abgelehnt hatte, am 14. Mai 1872, nach vorheriger Besprechung mit Bismarck, als Berichterstatter des Etats den Gedanten anregte, den Boften für diese Gefandtschaft zu streichen. "Unleugbar ist es freilich, daß die Zurückweisung, welche das versöhnliche Entgegenkommen in der Ernennung eines Mitgliedes des Rardinal= tollegiums felbit für den Gefandtenpoften bei dem Räpftlichen Stuhle bort gefunden hat, die Reigung, diesen Boften seitens des Reichstags beizubehalten und zu dotieren, fehr wenig verftärft haben wird. Die Urt, wie diese Ernennung, ein folches Entgegenkommen, zurückgewiesen ift, hat etwas Berlegendes, nicht allein für die Bundesregierung, nicht allein für den Leiter unfrer auswärtigen Politif - nein, über ihn hinaus wendet fich diese Burudweifung, diese Berletzung, felbft gegen das Oberhaupt des Deutschen Reiches." Biel stärker aber als den einzelnen Anlag betonte er die Bedenken prinzipieller Natur, in Erinnerung an die Erfahrungen, die die Regierungen mit der Politik der Ronfordate gemacht hätten.

"Pflicht und Bürde gebieten es den Regierungen der einzelnen deutschen Länder und, soweit die Aufgabe, für die Wohlfahrt des deutschen Volkes, für die Sicherung des auf deutschem Boden geltenden Rechtes

<sup>1)</sup> P. Majunke, Geschichte des Kulturkampfes (1886), S. 64 ff.

zu sorgen, auch dem Deutschen Reiche geworden ist, vielleicht in nicht zu ferner Zeit dem Deutschen Reiche, die Frage der Regulierung des Grenzgebietes zwischen Staat und Rirche, die Aufrechterhaltung bes Friedens zwischen den Konfessionen, den Schut, der den einzelnen Staatsbürgern gewährt werden foll gegen Migbräuche und Gewalt, von welcher Seite fie auch kommen, felbständig in die Band zu nehmen und nach forgfältiger Brüfung aller Bedürfniffe auf staatlichem und firchlichem Boden selbständig zu entscheiden. Das wird sich um so weniger fünftig jede Regierung und namentlich die Reichsregierung, wenn fie ihrer Aufgabe und ihrer Stellung bewußt ift, nehmen laffen können, als neuerdings in den letten Jahren aus den entlegensten Winkeln des kanonischen Rechtes, aus den Forderungen der Bapfte, die por Sahrhunderten unter gang andern Berhältniffen gestellt murden. man die ungemeffensten Unsprüche geltend gemacht hat seitens des Bäpftlichen Stuhles, feitens bes Epiftopates gegenüber ben Regierungen, ber Berwaltung, Berfaffung und Gefetgebung ber einzelnen Staaten." Die Regelung dieser Dinge falle zwar zunächst in die Kompetenz der ein= zelnen Länder, aber die Entwicklung könne fehr wohl dahin führen, daß Die deutschen Einzelstaaten in ihrer Isolierung dieser Aufgabe, einen gleichmäßigen Zustand auf dem Boden des Deutschen Reiches herzustellen, nicht gewachsen waren, daß also das Reich für sie eintreten mußte, aber nicht auf dem Wege der Konkordate, sondern — der junge Nationalftaat der Deutschen nahm dasselbe Recht in Unspruch wie einst die frangofische Nation, als sie sich souveran konstituierte -: "Wir nehmen Recht und Pflicht in Anspruch, einsach auf dem Wege der Berfaffung und Gesetgebung diese Frage zu löfen, und wenn diese Aufgabe, wie die letten Jahre gezeigt haben, an den Leiter unfrer Bolitit zu den schwierigen Aufgaben, die ihm gestellt waren, hinzugetreten ift, so wird er auch da gewiß auf das Vertrauen und die bereitwilligste Unterftützung des Reichstages rechnen können." Es war die Rede, auf die Bismarck mit der Ertlärung antwortete: "Seien Sie unbesorgt, nach Kanoffa gehen wir nicht, weder forperlich noch geiftig."

Bennigsen war dann der Borsitzende der Kommission, die über die erften vier dem Abgeordnetenhause am 9. Januar 1873 vorgelegten firchenpolitischen Vorlagen beriet. Bu dem Gesetze über die Vorbildung und Unstellung ber Geiftlichen ergriff er am 16. Januar selbst bas Wort. Im Jahre 1848, bei der Berstellung der preußischen Verfassung, habe der Staat Rechte aufgegeben, auf die feine wohlgeordnete Staats= regierung verzichten könne, wenn sie nicht ihre notwendige Autorität und die Freiheit ihrer Staatsbürger den oberen Religionsbehörden ausliefern wolle. Man verlange nicht ungeheure Rechte, sondern nur, was

in Banern. Württemberg und Baden geltendes Recht fei und auch im preufischen Landrecht statuiert werde. Es sei die höchste Zeit, das Berfäumte nachzuholen, den Standpunkt des Staates wieder hervorzukehren und sich nicht von der Kirche kommandieren zu laffen, die ihre Befehle von außen her empfange. Wenn man flage, daß durch den Kanzelparagraphen in die Autorität des Geiftlichen eingegriffen würde, fo liege die Sache umgekehrt: "Bas das Unfehen des Geiftlichen fchadigt, das ist, daß er sich nicht scheut, die Kanzel zu leidenschaftlichen. fanatischen Agitationen zu benuten und in die großen Volksmassen herunterzusteigen, um mit den besten Demagogen um die Palme zu wetteifern." Wohl hatte das alte Verhältnis fortbestehen können, aber die Ultramontanen hätten sich dem national geeinigten Reich feindlich entgegengeworfen und führen fort, alle Schritte ber Nation hemmend zu begleiten. Daher muffe die Nation an die ungeheuer schwierige und langwierige Aufgabe einer einheitlichen Regelung bes Berhältniffes von Staat und Kirche herantreten und sie in großem Zusammenhange lösen; auch das neue Gesetz werde erst langfam wirken und erst in Generationen ein neues Geschlecht erziehen helfen. Die Voraussetzung für das Gelingen sei, daß die nationalgesinnten Parteien fest mit der Regierung zusammengingen und ihr eine zuverlässige Mehrheit lieferten: Zuerst freilich wird die Lösung nicht gelingen. Aber die deutsche Nation muß diese geschichtliche Aufgabe schließlich doch erfüllen können. Denn nur die deutsche Nation birgt in sich diese großen Gegenfätze religiösen Lebens, und nur sie vermag sie auch zu ertragen vermöge ihrer ungeheuren Lebensfraft, und in der Ueberwindung zu einer Bertiefung bes geistigen Lebens zu gelangen. Wie der Staat der Rirche, fo fteht bei uns ein hochentwickeltes geiftiges Leben, geboren aus der freien und lebendigen Intelligenz, einer schlichten, ftarten Frömmigkeit gegenüber, Die ein wertvoller Besitz unfers Bolkes ift. Diese Rulturmachte gu vereinigen, ist die hohe Aufgabe unsrer Nation.

Aus den Briefen Bennigsens an seine Frau 1871 bis 1873. Berlin, 23. März 1871.

... Ich fomme soeben aus dem Schloß, wo Bundesrat und Reichstag bei dem Kaiser zum Diner waren. Der Kaiser sah merk-würdig wohl aus und war sehr guter Stimmung. Bismarck, jett Fürst Bismarck, war aber doch recht angegriffen, weniger Moltke, welcher den Feldzug gut überstanden zu haben scheint. Leider ist das Verhältnis zwischen Bismarck und Moltke nebst der Militärpartei noch weit schlechter geworden, als es bereits ansangs November in Versailles war.

Berlin, 26. März 1871.

Dier ift auch einige Unruhe über die schrecklichen Zustände in Paris. Niemand weiß zu sagen, was in den nächsten Monaten aus Frankreich wird und ob nicht eine allgemeine Anarchie einreißt, die uns zwingt, viel länger, als die Absücht war, einen sehr großen Teil von Frankreich besetzt zu halten. Bismarck selbst habe ich erst flüchtig gesprochen. Sein politischer Adjutant Herr von Keudell sagte mir aber gestern, daß Bismarck, solange es unsre eignen Interessen irgend zuslassen, sich in die französischen Parteikämpse und den Bürgerkrieg nicht mischen wolle. Auf unsre fünf Milliarden werden wir aber wohl etwas länger warten müssen, als ursprünglich geglaubt wurde. Selbst wenn die Regierung Thiers sich hält, wird sie nur geringen sinanziellen Kredit haben und in diesem Jahre 1871 schwerlich mehr als höchstens eine Milliarde bezahlen können.

Berlin, 2. April 1871.

... Ueber die Verhältniffe in Frankreich ist Bismarck, mit dem ich vor einigen Tagen eine längere Unterredung hatte, anscheinend sehr ruhig. Er äußerte fich auch gestern öffentlich im Reichstage fehr fest. Mir fagte er, schon feit einiger Zeit sei ber Regierung Thiers gestattet, ihre Truppen bei Paris auf 80000 Mann zu verstärken, wogegen sich Thiers verpflichtet hat, binnen drei Tagen Paris anzugreifen, wenn er die Truppenzahl beieinander hat. Die Thiers hierfur überhaupt geftellte Frift läuft schon vor Oftern ab. Die Rücksendungen der Gefangenen sind bis auf eine Anzahl ehemaliger Mobilgarden und Franktireurs siftiert. Rann Thiers mit dem Aufstande nicht fertig werden und die feftgestellten Termine der Bahlung der Kriegsentschädiaung dann natürlich nicht einhalten, weil ihm niemand Geld leihen würde, so wird unfre Armee freilich wieder von neuem einschreiten muffen, mas aber fehr rafch jum Ende führen wird. Der Raifer Napoleon hat fürzlich Bismarck — nach deffen Aeußerungen gegen mich - anbieten laffen, er wolle die Friedenspräliminarien übernehmen auszuführen, wenn man fie ihm zu dem Ende etwas gunftiger ftelle. Bismarck hat jedoch dem Agenten Napoleons erklärt, von einer Ermäßigung der Friedenspräliminarien fonne feine Rede fein, und Berhandlungen mit dem Raifer Napoleon seien daher unnüt.

Berlin, 20. April 1871.

... Mir geht es bislang gut, das Parlament hatte aber diese Tage recht langweilige Sitzungen. Gestern freilich erfolgte eine improvisierte — infolge einer Aeußerung von Windthorst —, aber sehr geistvolle und äußerst entschiedene Rede Bismarcks gegen ein Oberhaus

neben dem Reichstage. Münster, Roggenbach, eine Menge kleiner Prinzen und Fürsten, welche ein solches Haus der Lords mit dem Aronprinzen gemeinschaftlich lebhaft erstreben, werden sehr niedergeschlagen sein. Uns Liberalen ist es sehr recht, daß Bismarck sich so entschieden öffentlich gegen diese unpraktische Idee ausgesprochen hat, daß er selbst als Bundeskanzler kaum jemals auf dieses Projekt eingehen kann. Der Kronprinz hatte gestern eine große Zahl von uns zum Diner bei sich, wo ihm nach Tisch Münster sein Leid über Bismarck geklagt hat. Das Berhältnis zwischen Bismarck und dem Kronprinzen wird durch diesen Borfall nicht gebessert werden.

Das Ende der Seffion wird nicht vor Mitte Mai sein, frühestens etwa am 10. bis 12. Mai. Die Taufe 1) kann daher Ansang Mai nicht sein; es hat damit auch gar nicht solche Eile. Dies ist eine von den überlieferten Beibersonderbarkeiten. Ob das kleine Besen nach sechs Wochen oder nach zwölf Bochen getauft wird, ist doch in der Tat ganz gleichgültig.

Berlin, 2. Mai 1871.

... Geftern faß ich auf einem Diner neben dem Prinzen Soben= Iohe, welcher lange Zeit in Reims Zivilgouverneur über fünf Departements war. Hört man von den zurückfehrenden Beamten manche intereffante Details über den Rrieg, so ift man doppelt froh, daß das Kriegführen unfrer Truppen aufhört und die diktatorische Verwaltung zu Ende geht. Bon Erschießenlassen und Niederbrennen der Dörfer ergählen die Berren mit größter Gemütlichfeit. Daß diese Magregeln notwendig waren, wenigstens in den meisten Källen, bezweifle ich bei bem mahnsinnigen Verhalten der frangösischen Bevölkerung nicht. Zulett ftumpft sich das menschliche Gefühl unfrer Truppen und Beamten aber boch in einer entsetzlichen Beise ab. Auch über die Zahl bedenklicher Krantheitsfälle in den Lazaretten bei verheirateten Landwehrleuten machte Pring Hohenlohe sehr fatale Mitteilungen. Manches Hundert Landwehrleute wird ihren Frauen fein schönes Andenken von den liederlichen Frangösinnen mitbringen. Sier nimmt man an, daß es mit dem Aufstand von Paris binnen furgem zu Ende geht. Die Bezahlung der fünf Milliarden und die vollständige Rückfehr unfrer Truppen wird aber doch schwerlich in diesem und dem folgenden Sahre stattsinden. Zwischen Bismarck und dem Raiser ist eine sehr erhebliche Differenz, welche auch schon wieder ein Entlassungsgesuch Bismarcks herbeigeführt haben foll, über die Buruckziehung der Landwehr. Bismarck, unterstützt von angeblich fämtlichen Generalen, hält die Un=

<sup>1)</sup> Der am 14. März 1871 geborenen jüngsten Tochter Bennigsens.

wesenheit der Landwehr in Frankreich für ganz überscuffig und eine noch weitere Reduktion der Truppen im Felde bis auf den für alles ausreichenden Bestand von 400000 Mann für dringend geboten. Der alte Kaiser will aber davon nichts hören.

Berlin, 7. Juni 1871.

Bentralkommission für die Grundsteuerveranlagung in den neuen Provinzen vom Abgeordnetenhause erwählt. Der Ministerialdirektor Schumann, welcher die ganze Sache leitet, hat mir nun vor einigen Tagen die Mitteilung gemacht, welche nicht gerade übermäßig ersreulich für mich ist, daß ich mich für den ganzen Monat August disponibel halten möge zu einer gemeinschaftlichen Bereisung der drei neuen Provinzen durch die Zentralkommission. Vier dis fünf Wochen kann die Reise dauern, was ich gern glauben will, wenn wir einen ungefähren Ueberblick über die verschiedenen land- und forstwirtschaftlichen Verhältnisse von der jütländischen Grenze dis nach Frankfurt a. M. erhalten sollen.

Berlin, 21. November 1871.

Ich will den heutigen Tag, der freilich schon seinem Ende naht, nicht vorübergehen lassen, ohne Dir, meine teure Anna, noch einige Worte zu schreiben. Je öfter dieser Tag wiederkehrt, um so mehr habe ich ja Grund, mich glücklich zu preisen, mein liebes Weib, daß mir eine solche Lebensgefährtin beschieden ward. —

Gegen Ende dieser Sitzung werden wir einen Hauptspektakel mit den Ultramontanen haben. Die bayrische Regierung ist fest entschlossen, mit allen ihren Mitteln — die leider nicht übergroß sind — gegen die schwarze Gesellschaft vorzugehen. Bum Glück ist Bismarck gegen alle Bersuchungen und Einslüsterungen des Bischoss Retteler u. a. unerschüttert geblieben und wird den Kamps gegen Kom und die deutschen Kömlinge mit der ihm innewohnenden Energie ausnehmen. Diese Herren Jesuiten und ihr gebildeter und ungebildeter Anhang werden freilich in Deutschsland noch viele Jahre uns sehr große Schwierigkeiten bereiten, und ganz mit ihnen fertig zu werden, so daß sie auf staatlichem Boden

<sup>1)</sup> Zu dieser Initiative der bayrischen Regierung (gegen den Mißbrauch der Kanzel zu politischen Agitationen) vgl. neuerdings den sehr instruktiven Brief des Fürsten Chlodwig Hohenlohe an den Ministerpräsidenten Grafen Hegnenberg vom 30. Oktober 1871 (Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig Hohenlohe II, S. 71 st.). Gbenda S. 73 die Beratung der Fraktionen über die bayrische Anregung: "Bennigsen hielt es für nötig, einen Schritt zu tun, um die Ultramontanen aus ihrer desensiven Stellung herauszubringen. Gine andre Gelegenheit lasse sich jeht nicht mehr sinden. Die Rücksicht auf den Süden sei maßgebend."

wenigstens ungefährlich werden, wird lange Zeit, viel Kraft, Ausdauer und Umsicht erfordern.

Adieu, mein Herzensweibchen, auch nach siebzehn Jahren noch in junger Liebe Dein Rudolf.

Berlin, 14. Dezember 1871.

mühle. Plenum, Kommission, Fraktion u. s. w. in infinitum. Man hat kaum Zeit, ein gutes Buch anzusehen oder in das Theater zu gehen. Den "Fidelio" habe ich mir allerdings in dieser Woche einmal zur Auffrischung des heruntergekommenen Geistes- und Gemütszustandes erlauben dürsen. Schatzat Hugenberg!) ist ausnahmsweise seit vorzestern im Landtage und kann es schon nach zwei Tagen so wenig mehr aushalten, daß er am Dienstag wieder fort will und überhaupt ernstehaft davon spricht, sein Mandat ganz niederzulegen. Im Grunde ist man ein Narr, daß man es nicht auch so macht. Jahrelang halte ich es übrigens nicht mehr aus. So weit kannst Du, alter Schatz, Dich schon einiger tröstlicher Hoffnung überlassen.

Berlin, 13. Januar 1872.

Die beste Zeit, Dir zu schreiben, ist immer noch während der Sitzung, welche heute einmal wieder besonders langweilig ift. Auch wird das Interesse von der Berhandlung der trockenen Gegenstände bes handelsministeriums gang abgezogen durch die mit der größten Bestimmtheit auftretende Nachricht, daß der Minister Mühler heute morgen entlaffen sei. Dieses Mal fann das Gerücht recht haben. Wenigstens hat Bismarck sich vorgestern mit uns drei Präsidenten, Laster und hennig längere Zeit auf das unbefangenste darüber unterhalten, wie im Abgeordnetenhause, um Mühler den Rest zu geben, eine Bereinigung verschiedener Parteien zu einer Mißtrauenserklärung gegen Mühler zustande zu bringen sei. Diese heute ziemlich weit vor= geschrittene Arbeit wird nun hoffentlich unnötig sein, weiter fortzuseten.2) Merkwürdig war uns übrigens die seltene Popularität, welcher sich Bismarck hier in Berlin erfreut, ju beachten, als Bismarck, von den drei Präsidenten begleitet, auf etwa der Balfte des Weges, zu Fuß nach Hause ging. Alle Welt grußte, machte zum Teil formlich Front, am Ende, als wir ihn verließen, hatte er ein ordentliches Gefolge. Die

<sup>1)</sup> Der frühere Bürgermeister Hugenberg in Uelzen war seit 1868 als zweiter Schatzat und seit 1869 als erster Schatzat bis zu seinem 1882 erfolgten Tode der tätigste Mitarbeiter Bennigsens in den Geschäften des hannoverschen Landesdirektoriums.

<sup>2)</sup> Um 22. Januar 1872 wurde Falk zum Nachfolger Mühlers ernannt.

Schuljugend, welche gegen vier Uhr gerade aus der Schule nach Hause ging, fam haufenweise angelaufen, um ehrerbietig und zugleich mit den pergnügtesten Gesichtern von der Welt die Müten im Borbeilaufen neben ihm oder vor ihm abzuziehen. Und das geschieht in demselben Berlin, welches ihn noch 1865/66 mit Beleidigungen begrüßt hat! Unangenehm waren ihm übrigens diese Bolkshuldigungen nicht. Das fonnten wir deutlich bemerfen.

Da ich mit dem Borsit in der Budgetkommission anscheinend noch nicht genug zu tun hatte, so bin ich heute noch mit dem Borsik in der Rreisordnungskommission betraut. Diese Kommission wird allerdings eine heillose Arbeit bekommen. Kann ich als Borfikender freilich bazu beitragen, daß die Kreisordnung und damit die Grundlage und Voraus= sekung aller Verwaltungsorganisation in Preußen in diesem Jahre zustande kommt, so wäre das sehr erfreulich. Die Aussichten sind aber zweifelhaft, schon weil beim besten Willen taum die Zeit zur Durch= beratung in der Rommission und in den beiden Säusern des Landtages vorhanden sein wird. Ich werde jedoch so verfahren, als ob das Gefet fertig werden mußte, und banach die Berren Kommiffionsmitglieder gehörig in Tritt und Arbeit feten, mas ich auch verschiedenen der Herren schon deutlich erklärt habe. Soeben ift die Sitzung um vier Uhr geschloffen. Ich muß mich schnell ankleiden zu einem parlamentarischen Diner bei Bismarck, wo wir ja wohl über den endlichen Sturz von Mühler Sicheres durch Bismarck felbst erfahren werden.

Berlin, 27. Januar 1872.

Geftern hatten wir zunächst nach der Kreisordnungskommission ein fehr amufantes fleines Diner bei Gulenburg von etwa neun Berfonen. Große fteife Refteffen gibt biefer fluge Weltmann gar nicht. Nachher band ich mir rasch ein weißes Halstuch um und fuhr mit Fordenbeck und Köller nach dem Alten Schloß, wo Cour und ein fehr hubsches Konzert mit der Lucca, Bet, Niemann u. s. w. Da ich wenigstens in der zweiten Abteilung des Konzerts einen guten Sitplat hatte, so habe ich mich ganz gut unterhalten. Um 111/2 Uhr war alles glücklich zu Ende, und da man bei diefer Art Feten nur Bunsch und Ruchen präfentiert erhält, von welchem ungefunden Zeug ich grundfählich nichts nehme, so fuhren wir drei Präsidenten noch auf zwei weitere Stunden zu dem fog. schweren Wagner, das ift nämlich das Restaurant, welches das beste baprische Bier in Berlin hat. Beute habe ich um fechs Uhr ein kleines Diner bei Münfter, und heute abend, wo keine Kommission oder Fraktion ift, noch eine kleine Gesellschaft bei Bankier Jacques. Du siehst, an Abwechslung und Erholung von der allerdings jett ziemlich strapaziösen Arbeit in den Kommissionen u. s. w. sehlt es nicht. Auch bekommt mir dieses Regime, wie ich Dir zur Beruhigung hinzufüge, ausgezeichnet gut.

Unfre Befugnisse und Tätigkeiten im Landesdirektorium werden im Laufe dieses Jahres schon noch eine sehr erfreuliche Ausdehnung erhalten. Der Handelsminister hat sich nämlich damit einverstanden erklärt, daß wir den Bau der Landstraßen selbst übernehmen und dann die erforderlichen etwa fünfzehn bis siedzehn technischen Baubeamten seitens der Provinz selbst anstellen. In der Bewilligung unsers Borschlages, der auch beim Minister des Innern keine Schwierigkeiten sinden wird, liegt übrigens eine Anerkennung unsere Berwaltungstätigkeit, die uns ganz erwünscht sein kann. 1)

Berlin, Sonntag (Anfang März 1872).

... Von mir fann ich Dir nur schreiben, daß ich mich sehr wohl befinde, obwohl ich allerdings viel zu tun habe. Beute am Sonntag bin ich aber ziemlich frei, nachdem die Fraktionssitzung mit nur etwa zwei Stunden erledigt ift. Ich fige hier am Schreibtisch im fog. Berliner Millioneserklub, in welchem sich eine Anzahl meiner näheren Landtagsfreunde für die Parlamentszeit haben aufnehmen laffen, nachdem ich mit Forckenbeck, dem früheren Berliner Polizeipräsidenten von Winter, einem Intimus des Kronprinzen, und zwei andern herren zusammen diniert hatte. Berr von Winter hatte fehr gute Aussichten, zum Oberbürgermeister von Berlin gewählt zu werden. Der alte Raifer hat ihm aber das Spiel verdorben, indem er perfonlich (!) den einflugreichen Magistratsmitgliedern gegenüber sich mit Entschiedenheit gegen ihn erflärt hat. Das heißt Fürstengunft! Winter mar ein ausgezeichneter Polizeiprafident von Berlin - eine fehr fchwierige und delitate Stellung -, beim Raifer äußerst beliebt, tam im Beginn der preußischen Berfaffungskonflittszeit anfangs 60 mit Bismarct in Differenzen. Der Raiser mußte ihn ungern auf Bismarcks Drängen fallen laffen. Später ift er aber, weil er den Kronprinzen nach der Meinung des Raifers gegen den Bater in der Konfliftszeit aufgehetzt und zu öffentlicher Rundgebung für die Verfassung verleitet hat, beim Raiser in die außerste Ungnade gefallen. Der Kaifer vergißt so etwas nicht leicht und bewirtt auf diese Urt, ohne es zu wollen, vielleicht, daß Forckenbeck Oberbürgermeifter von Berlin wird, jedenfalls zum Segen von Berlin mit seiner ganzen verkommenen Verwaltung und auch für ihn selbst angenehm.

<sup>1)</sup> Bennigsen sprach am 13. Januar 1872 im Abgeordnetenhause für die selbständige Provinzialverwaltung der Wegebauten in Hannover.

... Im Herrenhause entwickelt Graf Münster eine ungewöhnliche Tätigkeit für das Zustandekommen des Schulaussichtsgesetzes. Er hat mir und Forckenbeck gestern eine, wie er sagt, absolut zuverlässige Liste aller Mitglieder, wie sie stimmen werden, übergeben. Danach wird das Gesetz mit einer Mehrheit von 10 bis 20 Stimmen, je nach der Anwesenheit der stimmberechtigten Herrenhäusser, durchgehen. Münster hätte mit seiner Partei damit dem Lande einen sehr großen Dienst erwiesen. Denn wenn wir nicht jetzt, wo es noch möglich ist, den Jesuiten Widerstand mit nachhaltigem Ersolg leisten, sind unstre Enkel sämtlich katholische Knechte des Unsehlbaren.

Berlin, 12. März 1872.

Jetzt wird hier zur Abwechstung im Abgeordnetenhause bestimmt erzählt, ich würde Oberpräsident von Schleswig-Holstein. Ich weiß von dieser Sache so wenig ein Wort als von dem früheren Gerücht wegen Hannovers.

Berlin, 23. März 1872.

Habe, noch heute abend oder morgen früh eine Unterredung mit Fürst Bismarck zu bekommen in einer sehr merkwürdigen Veranlassung, was ich Dir mündlich mitteilen werde. Da Bismarck aber auf dem Sprung steht, nach Varzin abzureisen, so werde ich ihn wohl vor dem 8. April, wo ich zum Reichstage wieder hierherkomme, schwerlich mehr zu sprechen bekommen... In dem Moment, wo ich den Brief geschlossen hatte, ershalte ich eine Mitteilung des Reichskanzlers, daß er mich heute abend neun Uhr noch sprechen kann.

Berlin, 27. April 1872.

... Um ein Haar wäre mir und einigen andern Reichstagsmitgliedern eine Reise als Deputation nach Straßburg zur Eröffnung der dortigen Universität auferlegt, die Parteien konnten sich jedoch über

<sup>1)</sup> Das Schulaufsichtsgesetz wurde vom Herrenhause in der Sitzung vom 8. März mit 126 gegen 76 Stimmen in der Fassung des Abgeordnetenhauses angenommen.

<sup>2)</sup> Die von Bennigsen nachgesuchte Besprechung mit Bismarck hatte zum Gegenstand die von einigen gemäßigten Welsen dei Bennigsen angeregte Frage der Aushebung des Sequesters über das Vermögen des Königs Georg V. von Hannover. Bgl. Seite 140. Sine andre Aufsorderung Bismarcks zu einer Besprechung, die von einer handschristlichen Notiz Bennigsens in das Frühjahr 1872 verlegt wird, ohne daß sich der genaue Termin und die Veranlassung sesssischen ließen, lautet: "Berlin, Montag. Können Sie mir die Ehre erzeigen, mich im Laufe des heutigen Tages, wo ich dis Mitternacht zur Versügung stehe, oder, falls Ihnen das nicht genehm ist, worgen zu einer von Ihnen zu bestimmenden Stunde zwischen zwei und zehn zu besuchen? von Bismarck."

diese Form einer Beteiligung des Reichstages an der Straßburger Feier nicht einigen, und so geht denn lediglich ein kurzes Glückwunschschreiben des Präsidiums mit unsern drei Unterschriften im Austrage des Reichstages an die neue Universität. Da Simson keine Lust hatte, dieses Schriftstück abzufassen, hat er mir die sehr unangenehme Aufgabe überlassen. Gelungen ist die Arbeit auch nicht zu nennen, da sie nach der Absicht der Parteien möglichst kurz und inhaltslos sein sollte, einigermaßen entschuldbar.

Berlin, 8. Dezember 1872.

Weil Forckenbeck verreist war und ich gestern und vorgestern auch in der Budgetkommiffion anwesend sein mußte, konnte ich dieses Mal nicht kommen. Hier ist große Freude in unserm politischen Lager über Sicherung der Durchführung der Kreisordnung. Damit find für nächsten Winter auch die Provinzialordnung und die veränderte Behördenorganifation der Provinzen in bestimmte Aussicht zu nehmen. Die provinzial= ftändische Berwaltung wird dann aber eine weit größere Bedeutung erhalten und weit mehr Interesse gewähren als jett, wo sie im Grunde noch nicht viel mehr als eine ziemlich ausgedehnte Vermögensverwal= tung war. Graf Stolberg foll in den letten Tagen um feinen Abschied eingekommen sein; sein Berluft ist für die Proving sehr zu bedauern; wer sein Nachfolger werden soll, ift ganz ungewiß. Als Landdrosten erhalten wir, nachdem der Landdroft Rufter in Stade wegen feiner welfischen Bermandten und Freunde, und Graf Urnim-Boigenburg gur Bermeidung bes Scheines einer Belohnung für feine Unterftutung ber Rreisordnung abgelehnt haben, mahrscheinlich den Geheimen Regierungs= rat von Bötticher aus dem Ministerium des Innern. Mit diefer Ernennung konnen wir gang zufrieden fein. Berr von Bötticher ift ein noch ziemlich junger, tüchtiger Beamter und angenehmer Mensch.

Heute abend kommt Forckenbeck zurück. Ob er noch über Weihnachten Präsident bleiben will, weiß ich noch nicht, die Wahl des Nachfolgers wird bei der jetzigen Stellung der Parteien im Hause ein ziemliches Würfelspiel sein. In dem Neisesack, welchen ich vor vierzehn
Tagen mitnehmen wollte, steckt ein Buch aus der Ständebibliothek von
Professor Friedberg über das Verhältnis von Staat und Kirche. Ich
bitte Dich, mir dasselbe gleich morgen per Post hierherzusenden.

Berlin, 2, November 1873.

Geftern mittag war ich beim Kronprinzen, wo ich ersuhr, daß die zum erstenmal gestern nachmittag wieder versuchte Spaziersahrt dem Kaiser gut bekommen sei. Im ganzen ist man aber wegen des Bestindens des Kaisers am Hof noch immer nicht ohne Sorge. Dem



Rudolf von Bennigsen



Raiser liegt seit zwei Tagen, mit den Unterschriften sämtlicher Minister, auch Bismarcks, versehen, der zweite dringliche Bericht mit dem Entswurf des Gesetzes über die obligatorische Zivilehe vor. Auf den ersten Bericht vor einigen Wochen hatte der Kaiser noch wieder ernste Bedenken gehabt und war auf den Gedanken der fakultativen Zivilehe zurückgekommen. Das Ministerium hat mit großer Entschiedenheit, unter sorgfältiger Widerlegung aller vom Kaiser geäußerten Zweisel und Bedenken, sich für schleunige Vorlegung eines Gesetzentwurses über die obligatorische Zivilehe an den Landtag erklärt. Wenn der Kaiser sich nicht bald dafür entscheidet, droht eine Ministerkrisis und nicht minder eine sehr gereizte Stimmung im Abgeordnetenhause. Beides können wir gar nicht gebrauchen. Camphausen war übrigens gestern mittag sehr hoffnungsvoll.

Nach dem Diner fand geftern abend noch eine dreiftundige Konferenz von etwa einem Dugend Abgeordneten aus den Barteien der Majorität beim Kultusminister statt über die Behandlung der Reform der evangelischen Kirche im Landtag, deffen Zustimmung für wichtige Teile der Synodal= und Gemeindereform, namentlich wegen der ver= mögensrechtlichen Berhältniffe, erforderlich ift. Der Entwurf rührt von Herrmann her, deffen Du Dich vielleicht noch von Göttingen erinnerft. Er ift jest Brafident des Oberfirchenrats und entwickelt in feiner sehr schwierigen Stellung eine sehr energische und verdienftliche Tätigkeit. Ich hatte schon früher viel mit ihm zu tun gehabt bei Gelegenheit der hannoverschen Vorsynode!) und freute mich, aus einer längeren Unterredung, welche ich auf seinen Wunsch vor einigen Tagen mit ihm hatte, ju feben, daß er die größten Schwierigkeiten, welche ber Kirchenreform entgegenstanden, für überwunden hält. Er war hier por einem Jahre bos in die Neffeln geraten und hatte wohl manchmal ben Wunsch lebhaft gehegt, wieder auf seine angenehme Beidelberger Professur zurückzukehren. Ich beneide ihn um seinen lebendigen Glauben an ein neues Erwachen des evangelischen Geiftes und der evangelischen Rirche. Für seine Sisnphusarbeit wird er desselben allerdings sehr bedürfen. Uebrigens ift die Teilnahme an den Vorbereitungen für die Gemeinde- und Synodalmahlen eine gang unerwartet ftarte, felbst in Berlin, mas wir zum guten Teil der unfinnigen But der Ultramontanen verdanken, welche ihre Angriffe ja nicht allein gegen die Rechte bes Staates, sondern auch gegen die Unabhängigkeit der evangelischen Rirche richten.

<sup>1)</sup> Die hannoversche Vorspnode, an der Bennigsen sich sehr lebhaft bezteiligte, hatte im Oktober 1863 getagt. Emil Herrmann (vgl. oben S. 16) war von 1847 bis 1868 Professor in Göttingen.

Berlin, 16. November 1873.

... Es ist für mich hier jetzt eine Art Uebergangszeit, in ber ich nicht viel Muße habe. 1) Aber nur für einige Tage, dann werde ich zwar in Berlin fehr gefesselt sein, mahrend bes Landtages mehr wie früher, aber im übrigen bedeutend freier in meiner Reit fein als die früheren Jahre, wo ich mir als Parteiführer und Vorsikender von Kommissionen zum Teil reichlich viel aufgeladen hatte. — Drei Tage habe ich im Hotel du Nord gewohnt, fehr eng, allerdings nach den Linden hinaus, aber nur ein Zimmer. Seit gestern abend bin ich im Hotel de France, wo auch im letten Jahre der Bräfident von Fordenbeck wohnte. Vorläufig für meine jezige hohe Würde - ich weiß nicht. ob es Dir unpolitischer Person schon genügend flar ift, daß ein Bräsident des Abgeordnetenhauses in seiner Stellung im Lande Preußen gleich hinter dem Ministerpräsidenten rangiert, nach richtiger fonstitutioneller Theorie, welche aber in Deutschland in diesem Jahrhundert nicht mehr vollständig realisiert werden wird, mindestens neben ihm - fehr bescheiden mit drei Biecen, Wohnstube, Schlafftube und einem Empfangs= zimmer. Bon übermorgen ab werde ich noch zur Konservierung der Umtswürde einige Zimmer mehr erhalten. Die Wohnung im Abgeordnetenhause oder richtiger neben demselben wird erst in zehn bis zwölf Tagen ganz fertig, b. h. was Malerei und Dekoration anlangt. Wegen der Gesundheit der Wohnung kannst Du ganz ruhig sein. In meinen beiden Wohnräumen find gar keine neuen Mauern gezogen und in der Schlafstube ichon im vorigen Winter. Gut wird es aber jedenfalls fein, daß Du Dir die Einrichtung bald einmal ansiehft, das Ameublement wirft Du wohl eleganter finden als in meiner Dienst= wohnung in Hannover; die Einrichtung im ganzen ist aber nicht so fomfortabel, jedenfalls hat fich der große Wert, welchen der preußische Staat bislang auf die Rinderproduftion legte, in der Ginrichtung diefer Wohnung nicht bewährt, die nur auf unproduktive Cheleute ober höchstens auf ein bis zwei Rinder nach frangofischem System berechnet ist.

## Bennigsen an Pfaff.

Hannover, 30. Dezember 1873.

Bis heute habe ich gezögert, Ihnen zu antworten, da ich noch immer die Absicht nicht ganz aufgegeben hatte, vor der Bahl 2) meinen alten Wahlfreis zu bereisen. Ich habe mich aber leider inzwischen überzeugen müssen, daß es für mich nicht ausführbar ist, in dieser Zeit

<sup>1)</sup> Zu Beginn der am 12. November 1873 eröffneten Session des preußisschen Abgeordnetenhauses wurde Bennigsen zum Präsidenten gewählt.

<sup>2)</sup> Reichstagswahl vom 10. Januar 1874.

auf fünf bis sechs Tage, welche doch eine folche Reise sicher erfordern wurde, mich freizumachen. Um 22. Dezember bin ich erft von Berlin zurückgekehrt. In den Wochen vorher mar eine Reise in den Bahlfreis eine Unmöglichfeit, seitdem ich zum ersten Prafidenten des Abgeordnetenhauses gewählt mar — was doch gewiß auch meinen Wählern in Hadeln und Neuhaus eine Freude bereitet hat -, und deshalb faum einigemal zu ben dringenoften ftandischen Geschäften auf einen bis zwei Tage nach Hannover hinüberfahren konnte. Im Weihnachtsfeste kann man doch, namentlich als Bater von einer ziemlich großen Schar Kinder, nicht reisen. Seitdem und ebenso nach Neujahr bin ich aber als Landesdirektor behindert, auf längere Zeit fortzugehen, da der Landtags= marschall die gemeinschaftliche Sitzung des provinzialständischen Berwaltungsausschuffes und des Landesdireftoriums auf den 5. Januar und die folgenden Tage berufen hat, was immer vorher dringende und erhebliche Arbeiten im Landesdirektorium erforderlich macht. Ich möchte Sie, lieber Freund, unter diefen Umftanden bitten, bei meinen dortigen Bählern mich zu entschuldigen, wenn ich den bestimmten Plan, vor der Wahl meinen alten Wahlkreis zu bereifen und namentlich auch das Land Sadeln zu befuchen, nicht habe ausführen können, und mir die Freude, meinen Wahlfreis zum Abgeordnetenhaufe, von dem ich herzlich wunsche, daß er auch wiederum mein Wahlfreis jum Reichstag fein möge, zu besuchen, bis zum nächften Sommer, am besten vielleicht in ber Zeit furz vor der Ernte, verfpare.

Leben Sie wohl, mein alter Freund, an der Scheide des Jahres, welches uns von neuem auf dem Boden des wiedergeeinten Baterlandes ein gutes Stud weiter gefordert hat in dem Rampfe für menschliche Freiheit und Gefittung, ben wir mit maderen Freunden ichon manches Sahr in treuer Gemeinschaft gefampft haben.

### Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 20. Januar 1874. 1)

Mein Präfidentenamt gefällt mir fehr gut. Go wenig habe ich in fechs Jahren in Berlin noch nie zu tun gehabt. Bislang bin ich auch in meinen Geschäften in den Sitzungen noch ziemlich ungeschlagen davongekommen. Bei dem eigentlich technischen Teile der Tätigkeit fommt mir meine ursprunglich juriftische Bilbung und Beschäftigung sehr zustatten. In diesen Dingen fühle ich mich schon ganz sicher. Schwieriger ift es allerdings mit der ebenfo wichtigen Aufgabe: dem Takt, der Umficht und der gleichwiegenden Gerechtigkeit bei den vielen

<sup>1)</sup> Am 16. Januar 1874 erschien Bismarck in einer Matinee bei Bennigsen.

fast täglich vorkommenden Zwischenfällen unvorherzusehender Art. Hier können volle Sicherheit und Autorität freilich nicht in wenig Monaten erreicht werden. Ich bin glücklich genug, bislang mich ohne eigentsliches Malheur durchgeschlagen zu haben und auf allen Seiten des Abgeordnetenhauses großem Entgegenkommen und Wohlwollen begegnet zu sein.

Ich habe heute die Wahl in Otterndorf, meinem alten Bezirk, zum Reichstage angenommen und in Stade-Bremervörde abgelehnt. Der Reichstag tritt am 5. Februar zusammen, der Landtag wird am 11. Februar förmlich vertagt 1) (damit wir Landtagsmitglieder nicht unnüger-, standalöserweise 300 Taler Diäten beziehen, ohne in Berlin zu sein) und am 9. April wieder zusammentreten bis Pfingsten. Mit meiner Kömerfahrt2) ist es also in diesem Frühjahr wieder nichts. Ich muß mich vorläusig abermals trösten wie mancher sog, deutsche Kaiser, der niemals römischer Kaiser, sondern nur deutscher König gewesen ist, weil er in seiner ganzen Regierungszeit zur Krönungsreise nach Kom kein Geld oder keine Zeit hatte.

Lon einer nationalliberalen Aera der siedziger Jahre im allgemeinen kann man nicht sprechen. Weder haben die Führer der Fraktion selbst an der Leitung der Geschäfte teilgenommen, noch hat die Politik im Reiche und in Preußen sich in den Linien des nationalliberalen Programms bewegt. Jedoch waren in die Regierung neben Bismarck und dem "Rest vom alten Stamm", wie er zu Roon klagte, eine Reihe von Männern eingetreten, ehemalige Altliberale und Freikonservative, wie Delbrück und Camphausen, Falk und Friedenthal, deren politische Richtung nicht weit von dem rechten Flügel der Nationalliberalen entsernt lag; und so lenkte auch die Regierungspolitik unter Führung Bismarcks immer mehr in Bahnen, auf denen die Nationalliberalen mitzugehen bereit waren. Die Regierungspolitik paßte sich eben derzenigen Ronstellation an, die sie in den ersten sieden Jahren nach der Reichsegründung im Reichstage und im preußischen Landtage vorsand: der nationalliberalen Aera in den Parlamenten.

Leider reichen die Papiere des Bennigsenschen Nachlasses nicht

<sup>1)</sup> Minister Camphausen schreibt am 11. Februar 1874 an Bennigsen: "Ich habe für heute eine Sitzung des Staatsministeriums anderaumt, in welcher über die Frage der Vertagung befunden werden wird. Ihren Wünschen wird dabei wohl entsprochen werden, ich möchte nur bitten, die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß sich das Abgeordnetenhaus in den nächsten Tagen nötigensfalls noch einmal versammeln könne."

<sup>2)</sup> Zu der Reise nach Italien kam es erst im Frühjahr 1877.

bazu aus, an dieser Stelle eine Geschichte dieser nationalliberalen Mera in den Barlamenten zu schreiben. Es ift überhaupt mit dem Quellen= material zur Fraktionsgeschichte nicht aut bestellt: von Miguel, Forckenbeck, Stauffenberg scheint faum Erhebliches erhalten, eber möchte aus ben Papieren des forgfältiger fammelnden Laster, deren Beröffentlichung seit einem ersten Unlauf aussteht, etwas zu erwarten sein; unter ben Männern zweiter Ordnung haben der Sachse Stephani und der Bürttemberger Hölder, beide dem rechten Flügel der Partei angehörig, wichtige Tagebuchaufzeichnungen hinterlaffen. Im allgemeinen haben diefe Männer, bie fich mahrend ber Seffionen monatelang täglich faben und fprachen, zu einem politischen Brieswechsel, wie man ihn in der Periode des Nationalvereins führte, weder Neigung noch Beranlaffung gehabt. Benniasens Familienbriefe aber haben nicht mehr den Umfang wie in den hoffnungsfrohen Tagen von 1867, als die Eindrücke und Erlebniffe noch frisch waren; sie werden mit der Zeit immer fürzer, und wenn fie auch manchmal Stimmungsbilder bieten, gewöhnlich dem Intereffenfreise der Gattin angenähert, so sucht man in seinen Briefen das Eigentliche doch vergebens. So hat Benniasen auch über seine vielen Unterredungen mit Bismarck feine einzige Aufzeichnung hinterlaffen und fich feiner disfreten Ratur gemäß in der Regel mit wenigen Undeutungen begnügt: von dem eigentlichen Inhalt und Wesen seiner politischen Tätigfeit bekommt man aus feinen Briefen fein zureichendes Bild. Die Protofolle der Fraktion sind erst seit 1885 erhalten; die Rechen= schaftsberichte find naturgemäß für die Deffentlichkeit bestimmt, führen nur die Ergebnisse an und machen nicht - worauf es gerade bei Bennigfens Mitwirkung ankommt - die Wege deutlich, auf benen man zu diesen Ergebnissen gelangte. Es wird sich im folgenden nur darum handeln können, die Umrisse der nationalliberalen Uera zu zeichnen und vor allem Bennigsens bedeutsame Stellung in ihr zu bestimmen. 1)

Die Nationalliberalen waren in der Zeit von 1871 bis 1878, zumal feit der Mitte dieser Periode, nicht bloß die stärkste, sondern

<sup>1)</sup> Rechenschaftsberichte: 1. (von Lasker) über die Legislatur= perioden des Norddeutschen Reichstags, des Zollparlaments und des preußischen Abgeordnetenhauses, Ende Juni 1870. (Berlin 1870.) 2. (von Behren= pfennig, Die Gesetgebung ber letten sechs Sahre im Reich und in Preußen, Berlin 1876. 3. (von Rickert) über den preußischen Landtag von 1877/79, Januar 1879. Ueber Fordenbed die inhaltsreichen Beröffentlichungen in ber "Deutschen Revue", Bd. XXIII, und das Buch von M. Philippson (Leipzig 1898), das feit 1871 über wenig Material verfügt; über Laster: M. Cahn, Mus Eduard Lasters Nachlaß, Erster Teil (Berlin 1902); über Stephani: Friedrich Böttcher, Eduard Stephani (Leipzig 1887); über Sölder: S. v. Poschinger, Fürst Bismarck und die Barlamentarier. Bd. II.

auch die ausschlaggebende Fraktion, und zwar, was ihre Stellung noch verftärkte, zugleich im Reichstage und im preußischen Abgeordnetenhause. Da die Wahlen zu den beiden Parlamenten jedesmal in furzem Zeitraum aufeinander folgten, ergab sich ein gleichartiges Parteienverhältnis — trot des verschiedenen Bahlrechtes! - und somit auch für die Politik Bismarcks in Deutschland und in Preußen eine größere Gleichartigkeit der Gesamtrichtung als in späterer Beit, wo die verschiedenartige Bufammensehung der Reichstags- und Landtagsmajoritäten zu schweren organischen hemmungen vor allem in der Reichspolitik führte. Das an sich gefundere Verhältnis, das damals herrschte, fand nach außen hin darin feinen Ausdruck, daß dieselben Berfonen die Leitung der parlamentarischen Geschäfte im Reich und in Breugen übernahmen. In der Zeit von 1867 bis 1873, als Simson noch das Präsidium des Reichstages führte, mar Bennigsen mehrfach Vizepräsident; in derselben Zeit war Forckenbeck Präsident des Abgeordnetenhauses. Als Forckenbeck bei den Neuwahlen von 1873 auf fein preußisches Mandat verzichtete, um in das Herrenhaus einzutreten, murde Bennigsen zum Brafidenten des Abgeordnetenhauses gewählt, Forckenbeck bagegen wurde nach Simsons Resignation im Februar 1874 Bräsident des Reichstages.

In den Reichstagswahlen vom 3. März 1871 waren 119 Nationalliberale gewählt worden. Die vor allem aus Suddeutschen zusammen= gesetzten 33 Mitglieder der liberalen Reichspartei standen ihnen nabe; nach links hin schlossen sich 46 Fortschrittler, nach rechts hin 39 Freikonservative und 55 Konservative an; den Kern der Opposition bildeten die 70 Ultramontanen, die sich durch die Bolen auf 85 verstärken konnten. In den Reichstagswahlen vom 29. November 1873 wurde die parlamentarische Machtstellung der Nationalliberalen noch weiter gesteigert, da die kurzlebige liberale Reichspartei wieder verschwand und von den 155 gemäßigten Liberalen nicht weniger als 152 der national= liberalen Fraktion beitraten; die Fortschrittler hatten sich auf 49 ver= mehrt; eine entscheidende Veränderung war auf der Rechten vor sich gegangen, indem die Konfervativen (infolge ihrer Gegnerschaft gegen die Regierung wegen der Kirchengesethe) auf 25 Mitglieder und die Freis konservativen (infolge des Berlustes ihrer katholischen Wahlkreise) auf 33 fanken; dafür wuchs die Opposition, da fortan die 91 Ultramontanen fich durch 4 Welfen, 14 Polen und im Notfalle 15 elfaß-lothringische Protestler und 9 Sozialdemokraten auf 133 verftärken konnten. Wir werden sehen, wie mit dieser Verstärfung der Nationalliberalen die Möglichkeit der Majoritätenbildung sich etwas nach links verschob. Erst die Reichstagsmahlen vom 10. Januar 1877 follten diefes Bild wieder in der Richtung auf die Zusammensehung von 1871 verschieben.

Im preußischen Abgeordnetenhause ist das Ansteigen des National= liberalismus und die gleichzeitige Berschiebung noch schärfer zu beobachten. Die Landtagswahlen vom 16. November 1870 ergaben 131 National= liberale, 50 Fortschrittler, 55 Freikonservative, 116 Ronservative, als Kern der Opposition 59 Ultramontane. In den Wahlen vom 4. No= vember 1873 stiegen die Nationalliberalen auf 178, die Fortschrittler auf 72, während die Freikonservativen auf 38, die Konservativen sogar auf 28 Neukonservative und 4 Altkonservative herabsanken und die Ultramontanen auf 86 ftiegen. Die Wahlen vom 27. Oktober 1876 veränderten das Bild kaum, da die Konservativen nur 4 Site und die Nationalliberalen noch weitere 8 Sike gewannen.

Bei dieser Sachlage mar das eigentliche Problem: Wie mar diese ausschlaggebende Fraktion in sich zusammengesett, der Leitung welcher Männer unterstand sie und welche Politik gedachte sie Bismarck gegen= über zu befolgen?

Bon einer strengen Ginheitlichkeit der Fraktion kann man in der Periode seit 1871 noch weniger reden als in der Periode von 1867 bis 1870. Zunächst war die geographische Zusammensetzung durch den Butritt der Gefinnungsgenoffen aus Banern, Bürttemberg, Baden noch bunter geworden; die Fraktion mahrte ihren Ruhm, alle Gebiete, altpreußische und neupreußische, kleinstaatliche und mittelstaatliche, nord= deutsche und süddeutsche fast gleichmäßig zu vertreten. Zumal feitdem die liberale Reichspartei in der nationalliberalen sich aufgelöst hatte, waren Süddeutsche auch von andrer Färbung eingetreten; unter den Bayern und Württembergern waren manche mit der unitarischen Rich= tung eines Treitschke oder Gneist sehr wenig einverstanden und gang in andern wirtschaftspolitischen Ueberzeugungen groß geworden, als sie unter der norddeutsch-freihandlerischen Führung der Partei herrschten. Neberhaupt führte die Anziehungsfraft, welche die zahlreichste Fraktion ausübte, ihr mehr und mehr Elemente zu, die mit der historischen Bergangenheit der Bartei wenig gemein hatten, die Reste der Altliberalen in Breußen, bald auch, als die Nationalliberalen die zuverläffige Stuge der Regierungspolitif wurden, einzelne fast gouvernemental gesinnte Männer, die ebenfogut ihren Blat unter den Freikonservativen hatten nehmen können. Gerade die Biegfamkeit der nationalliberalen Taktik jog der Zugehörigkeit zur Fraktion die weitesten Grenzen, so daß fie mit ihren beiden Mügeln in den Fortschritt einerseits und die Freikonservativen anderseits hineinreichte. Die Ginheitlichkeit mar gegeben in dem nationalen Geifte, den Ausbau des Reiches im Sinne liberaler Institutionen, aber in steter Fühlung mit ber Regierung vorzunehmen.

In dieser Situation kam es bei den Nationalliberalen mehr als bei irgendeiner andern parlamentarischen Fraktion darauf an, in wessen Sänden die Führung dieses mannigfach zusammengesetzten und mehr durch eine allgemeine Stimmung als durch beftimmte gemeinschaftliche Ueberzeugungen Bufammengehaltenen Körpers ruhte. Dem Wefen der Bartei entsprach. daß nicht ein einziger der Führer war, sondern daß sich aus dem Rreise des Borstandes!) allmählich eine Gruppe herausbildete, die man als die Führer bezeichnen kann: die Altwreußen Forckenbeck und Laster. die Hannoveraner Bennigsen und Miguel, der Baner Stauffenberg. Da aber auch unter ihnen Stauffenberg und Miquel an Ginfluß erft in zweiter Reihe standen, da ferner Forckenbeck durch die Uebernahme des Reichstagspräsidiums der aktiven Reichspolitif etwas entrückt wurde und sich mehr und mehr mit Laster identifizierte, so bleiben als die namhaftesten Führer Bennigsen und Laster übrig. Wohl suchte Bismarck das Trennende zwischen den beiden Männern ftark hervorzuheben, die in gewiffer Beise die beiden Seelen des Nationalliberalismus verförperten, aber man darf darüber nicht vergeffen, daß gerade ihr Zusammenwirken die Tätigkeit und die Erfolge der nationalliberalen Partei in dieser Aera bestimmte, und daß man wohl Laster als den Führer eines linken Flügels bezeichnen darf, nicht aber Bennigfen als den Führer eines rechten Flügels: er ftand fachlich, nach seiner politischen lleberzeugung, dem rechten Flügel näher, pflegte aber perfonlich die Beziehungen zum linken Flügel, so daß auch von dieser Zeit das einst von Guftav Frentag geprägte Bort gilt: "Bennigsen halt die Mitte."

Immerhin darf man sagen, daß das Problem der nationalliberalen Partei in dem Verhältnis zwischen Bennigsen und Lasker seinen persönlichsten Ausdruck sindet und auch von Bismarck, der alle prinzipiellen Verhältnisse sich gern persönlich deutlich machte, so aufgefaßt wurde. Auf den ersten Blick konnte es keinen größeren Gegensaß geben als zwischen dem hochgewachsenen niedersächsischen Edelmann mit der gemessenen und schweigsamen Art seines Stammes und dem kleinen, deweglichen Juden aus der Provinz Posen mit der scharsen dialektischen Redestertigkeit: die ruhig ausgleichende Art des einen hatte wenig gemein mit der kritisch-berlinischen des andern. Auch verband sie keinerlei Wassendrücksischen der Periode des Nationalvereins. Bennigsen hatte unter den Preußen ansangs die Persönlichseit Twestens derzenigen Laskers vorgezogen, in der er das Fremdartige und Voktrinäre wohl

<sup>1)</sup> Im Mai 1870 gehörten ihm an: Bamberger, Bennigsen, Biedermann, Braun-Wiesbaden, Bunsen, Forcenbeck, Fries, Hardt, Hennig, Lasker, Lent, Miquel, Detker, Oppenheim, Soltmann, Unruh, Zabel. Un die Stelle des Vorftandes trat 1874 das Zentralwahlkomitee der nationalliberalen Partei.

empfand; erst seit seiner Mitwirfung bei der hannoverschen Provinzialversafsung und dann vor allem seit ihrer gemeinschaftlichen Aktion in
Süddeutschland im Herbst 1870 war er diesem fähigen Kopse, der seit
Twestens Tode als das eigentliche Talent des linken Flügels emporkam,
menschlich nähergerückt. Um die Mitte der siedziger Jahre trat zu der politischen Berbindung auch ein intimerer Berkehr, der sie nicht nur während
der Parlamentssessionen, sondern auch während der Sommererholung,
die beide als unermüdliche Wanderer in den Schweizer Bergen liebten,
innerlich zusammenführte. Dan der persönlichen Freundschaft der beiden

<sup>1)</sup> Um ein Bild von diesem Zusammensein in den Bergen zu geben, mahle ich aus den Reifebriefen Bennigfens an feine Frau den folgenden aus Bontresina vom 28. August 1876 aus: "Vorgestern früh war es aber doch so hell gewesen, daß der Wirt Enderlin uns um vier Uhr zu der für diefen Gall noch perabredeten Diavolezzagletschertour wecken ließ. Mit drei Führern, dem nötigen - fogar sehr vollständigen - Proviant an Essen und Trinken suhren wir zu= nächst um funf Uhr nach den Berninahäusern an der Berninastraße und stiegen von da drei Stunden lang zum Teil recht fteil und beschwerlich über Felstrümmer, frische Schneefelder und Gletscherfelder mit altem und neuem Schnee bis zur Sohe, wo wir den Frühstückshalt verabredet hatten, um dann auf der andern Seite über ben Mortaratschgletscher nach Pontrefina zu wieder herunterzufteigen. Laster, welcher diese Tour in den verschiedenen Jahren schon zirka zwölfmal gemacht haben wollte', ging mit einem Brofesfor Binding schon fruh zu weit nach links, einen besonderen, etwas beschwerlicheren Weg nach aufwärts fuchend. Wir andern drei (Dr. Hänel, Reichstagsabgeordneter Roch aus Braunschweig und ich) nebst den Führern riefen ihm vergeblich zu, er möge bei uns bleiben. Er war eigensinnig und feste seinen Beg allein fort, da herrn Binding die Sache doch ju unsicher murde. Auf halber Sohe mar er noch nicht wieder bei uns; alles Rufen und Jodeln vergeblich. Gin Führer wurde ihm also nach links nachaeschickt, wir andern stiegen weiter. Dben angelangt, tam der guhrer bald nach, ohne irgend etwas von ihm gesehen oder gehört zu haben. Jest wurden wir und sichtlich auch die Führer sehr besorgt, daß ihm bei dem frisch= gefallenen Schnee in den Felstrummern oder einem verdeckten Gletscherspalt ein Unglück zugestoßen sei. Der alte berühmte Berninaführer Christel Graß, welcher mit Laster schon viele Gletschertouren gemacht hatte, wurde über die Schnee= felder nach dem nächsten Felsenkopfe dirigiert, um auszuschauen, ob er in irgend= einem der anliegenden Täler herauffäme. Graß fehrte nach einer halben Stunde zurud, hatte nichts von Laster gesehen, obgleich er von dem Bunkte aus alle überhaupt möglichen Aufstiege nach der Diavolezzahöhe hatte übersehen können, und erklärte positiv, mas die andern beiden Führer bestätigten, Laster muffe schwerverlett irgendwo liegen geblieben sein, im besten Falle mit einer leichten Berletzung nach den Berninahäusern umgekehrt sein. Inzwischen kam eine Partie Engländer mit einem Führer uns nach, welche absolut nichts von Lasker berichten konnten. Unter diesen Umständen beschlossen wir umzukehren und Lasker von dem Puntte ab, wo er sich von Professor Binding getrennt hatte, auf seiner Spur in dem frischen Schnee nachzugehen. Um elf machten wir uns auf den Rudweg. Einen Führer behielten wir bei uns, die andern beiden Führer gingen rasch voraus, um Laster nachzuspuren, fanden nach stundenlangem Suchen nichts,

Männer verschiedener Herkunft und verschiedener Art, die heute schon sich vielleicht nicht so leicht gefunden haben würden, spiegelt sich noch einmal die unwiderstehlich die verschiedensten Individualitäten ergreifende

auch feine Spur, da den frischgefallenen Schnee die Sonne auf dem Felsgeröll inzwischen aufgezehrt hatte. Zwei Führer werden beordert, weiterzusuchen, mit bem britten steigen wir hinunter nach ben Berninghäusern, um bort etwaige Nachricht zu finden, ob er umgekehrt sei, auch von dort nach Pontresina zu telegraphieren, ob er eingetroffen fei. Es murde verabredet, daß im verneinenden Falle der eine Führer und was wir an Leuten in den Berninahäufern finden fönnten, den beiden zurückgelassenen Führern zur Unterstützung bei ihrem Nachfpuren geschickt werden solle. Im Berninghaus telegraphiere ich an Enderlin, Laster habe sich getrennt, sei oben nicht angekommen, ob er auf der Berninaftraße nach Bontresina zuruck sei. Die Wirtsleute im Sause erboten sich, drei Männer zum Suchen zu stellen, ein Bote murde nach dem Mortaratschwirts= haufe im Trabe herabgejagt, ob er etwa dort, zirka dreiviertel Stunden niedriger, gesehen sei. Endlich nach einer Stunde unruhigen Bartens tommt biefer Bote mit einer Notiz der Frau Roch aus dem Mortaratschwirtshause zuruck, Laster fei zwischen neun und zehn Uhr dort gewesen und sei von dort über den Mor= taratschaletscher und entgegengengen nach ber Diavolezzahöhe hinauf!! Allgemeine Freude, daß &. gefund, Buruckbirigieren der Führer auf den Felshöhen durch verabredete Signale vom Dach des haufes, andres Telegramm an Enderlin, aber furchtbares, übereinstimmendes Beschelte über Lasters eigenfinniges und nachher vollständig kopfloses Benehmen, welches uns die ganze Tour gründlich verdorben hatte. Das kommt aber davon, wenn man ohne Führer einen besonderen Beg auf die Sohe fich zu weit nach links suchen will! Um Abend um fechs Uhr ift er wieder in Bontresina eingetroffen, gang veranügt hat er mit uns gesessen, hat die ihm zuteil gewordenen Vorwürfe, auch formellen Rüffel des Reichstags= und Abgeordnetenhauspräsidiums geduldig hingenommen und ist gestern das Gelächter von gang Pontresina gewesen über seine unsinnigen Streiche. Daß er an den Berninahäusern hat vorbeigehen können, ohne Nachricht zu geben oder einen Menschen uns eilig von dort nachzuschicken, begreift er jett felbst nicht mehr. Daß er hat glauben können, wir wurden, oben angekommen, weitergehen, ohne uns um ihn zu kummern, ist ihm auch jest felbst auffallend. Wie er fich vollständig hat verlaufen können, oben nach dem Sofpis zu anstatt nach der Diapolezza, erklärt er durch inzwischen eingetretenen Nebel. weshalb er nicht um neun Uhr an der Berninastraße von neuem auf dem ihm genau befannten Wege nach der Diavolezza uns nachgegangen sei, wo er uns sicher oben noch getroffen hatte, ba man einen Aufsteigenden eine Stunde porher hatte sehen konnen, und statt deffen auf dem fast dreimal so langen um= gefehrten Wege uns entgegen gelaufen ift, dafür tann er feinem Menschen einen plausiblen Grund angeben. Er hatte vollständig den Ropf verloren. physische Leistung von ihm an diesem Tage ist aber eine geradezu unglaubliche gewesen. Alles in allem genommen, hat er die Tour, welche man auf etwa sieben Stunden rechnet, ruchwärts vom Mortaratsch beschwerlicher, vollständig und mit dem Verlaufen und dem Wege vom Hofpiz bis Pontresina dazu minde= stens doppelt gemacht in einem unerhört raschen Tempo. Jedenfalls fiehst Du hieraus, wie sehr die hiesige Luft eine angegriffene Gesundheit in etwa vier Wochen, die Laster hier ift, fraftigen kann. Auch mir find die verschiedenen

und verbindende Kraft des nationalen Gedankens. Was fie gufammenführte, war ein verwandter, idealistischer Zug des Wesens. Mit Recht hat ein politisch von Laster so entfernt stehender Mann wie Guftav Schmoller') ihn als den Typus eines edlen Juden mit deutscher Besittung in bescheidener Lebenslage bezeichnet und davor gewarnt, etwa, wie es häufig geschah, seine spllogistische Berftandesverfassung aus talmudiftischen Bildungselementen abzuleiten: "Wie er stets ein Deutscher fein wollte, so ift seine gange Bildung eine fpezifisch deutschephilofophische. Mit überwiegend weicher, gemutvoller, ernfter Geelenstimmung wurde er von Schiller, von der deutschen Literatur und Philosophie aufs tiefste erfaßt. Er ergählt felbst, daß er schon als Knabe in der deutschen Herrschaft der Hohenzollern in Posen das Glück des Landes gesehen habe." Der Idealist des Rechtsstaates, der Lasker war, und der Idealist des Nationalstaates, der Bennigsen in allem Bandel durch ein halbes Sahrhundert blieb, gehörten enger zusammen, als es beim erften Unblick schien. Gie repräsentierten noch einmal die beiden Seiten des alten Doppelideales: Einheit und Freiheit der Nation. Wenn es der Grundgedanke des Nationalliberalismus mar, seine theoretisch gewonnenen Ueberzeugungen von Staat, Gesellschaft und Individuum nicht in ihrer abstraften Reinheit durchzusetzen, sondern nur in ständiger Anpassung an den praftischen, historisch erwachsenen, preußisch= beutschen Staat, so konnte es kaum ausbleiben, daß in jedem einzelnen die Mischung der Triebkräfte verschieden war und auch einer ver= schiedenartigen Fortentwicklung unterlag. Bennigfens Ideal mare eine harmonische Verbindung beider Reihen gewesen, erst mit der Zeit trat er mehr auf die Seite des historischen Staates und der historischen Gefellschaft hinüber, mahrend Laster in seinen letten Lebensjahren sich eher wieder zurückentwickelte.

Eine sachliche Notwendigkeit trat hinzu, die beiden Männer in der Fraktionsleitung auseinander anzuweisen. Bennigsen war zur Gesamtleitung befähigt, er besaß, wie Bismarck einmal in scherzhafter Wortbildung zugestand, das "Ministrin". Würde und Ruhe nach außen, Gerechtigkeit und Objektivität nach innen machten ihn zum geborenen Leiter von Versammlungen und verschafften ihm das Vertrauen des Absaerdnetenhauses, dessen Präsident er seit dem November 1873 war.

schönen Touren und Spaziergänge, welche ich mit Lasker, Hänel und einigen Straßburger Professoren täglich machte, sehr gut bekommen. Zum Lesen hat man hier fast gar keine Zeit, man lebt fast den ganzen Tag in freier Luft und entwickelt dabei einen enormen Appetit und Durst."

<sup>1)</sup> Hermann Schulze-Delitsch und Eduard Laster in G. Schmoller, Zur Sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart, S. 304—341.

Selbst in einer Zeit, da die Wogen des Kulturkampfes am höchsten gingen, verlor er das Vertrauen der Parteien nicht, sondern bewahrte die Hochachtung des politischen Gegners. 1) Lange Jahre hindurch mar er Borsitzender der Budgetkommission des Reichstages, und zwar, wie fein intimer Gegner, Eugen Richter, ihm nachrühmt, der befte, den der Reichstag je gehabt hat; die Bahl der Rommissionen, deren Berhandlungen er geleitet hat, ift kaum übersehbar. So mar er gerade für die eigne Fraktion, Die nach ihrer Zusammensetzung einem kleinen Parlament glich, der geeignetste Leiter. Zugleich war er ihr feierlicher Repräsentant bei großen politischen Gelegenheiten, für die er feine auf bas Allgemeine gerichtete Beredsamkeit wirkungsvoll aufsparte. Er hat im preußischen Abgeordnetenhause in den Jahren 1871 bis 1873 eigentlich zu einer bedeutenderen Rede nur am 16. Januar 1873 für das Geset über die Vorbildung und Anstellung der Geiftlichen das Wort ergriffen, und seitdem er zum Präsidenten gewählt mar, schied er von selbst aus der Beteiligung an den Debatten aus: so richtete er in dem ersten Jahrzehnt nach dem Kriege sein versönliches Auftreten im Abgeordnetenhause gang nach dem Programm feines Briefes vom 18. Oktober 1870 ein. Aber auch im Reichstage, in dem er bas Schwergewicht seiner Tätigkeit fah, trat er in den Debatten wenia hervor. Schon im Jahre 1872 spricht Bischof Ketteler?) von dem Abgeordneten von Bennigsen, "welcher etwas Geheimnisvolles an sich hat und nur dann das Wort zu ergreifen pflegt, wenn die national= liberale Partei ihre großen Offenbarungen fundgeben und gewichtige Schläge führen will". Er wußte gut genug, daß die eigentlichen poli= tischen Entscheidungen nicht in den Debatten des Plenums fallen, fondern vor allem in der perfönlichen Berhandlung mit den Ministern. Und hier entwickelte er seine Haupttätigkeit. Er vor allen mar ber Diplomat der Fraktion hinter den Kulissen. Er war der Vertrauensmann Bismarcks in seiner Bartei. Forckenbeck trat aus dieser Stellung, die er anfangs mit Bennigsen zusammen innegehabt hatte, schon vor der Mitte der siebziger Jahre heraus; und mit Miquel, sagte Bismarck 1876 zu Benda, so hoch er ihn schätze, könne er nicht so frei von der Leber meg sprechen wie mit Bennigsen. Gang anders waren die Funktionen Laskers. Er war der fleißigste und unermüdlichste Arbeiter und zugleich der schlagfertigste Debatter der Fraktion, nach Bambergers Worten, ihr Generalstabschef zugleich und ihr Feldwebel. Wurde er ihr somit in einem Maße unentbehrlich, das über seine eigentlich

<sup>1)</sup> Bgl. feinen Nachruf auf H. von Mallinctrodt am 18. Januar 1875.

<sup>2)</sup> In feinem Buche "Die Zentrumsfraktion auf dem Ersten Deutschen Reichstage" (Mainz 1872), S. 23.

politischen Fähigkeiten hinausreichte, so war er in besonderem Maße für einen Fraktionsleiter von der Veranlagung Bennigsens notwendig. Der Neupreuße Bennigsen, dem die altpreußische Gesetzgebung und Verwaltung von Haus aus ferner lag, bedurfte mit den preußischen Mitgliedern einer Fühlung, wie sie ihm auch der alte Freund Miquel nicht geben konnte. Man beobachtet, daß er in wichtigen Fragen sich zunächst der Zustimmung von Lasker und Forckenbeck versicherte. 1) Wenngleich er Laskers geringe Vertrautheit mit den ländlichen Vershältnissen bald durchschaute, so fand sein mehr auf das Allgemeine gerichteter Sinn in dem arbeitsamen und scharfsinnigen Freunde, zumal in Fragen der altpreußischen Gesetzgebung, einen Verater von einer ihn überragenden juristischen Schärfe. 2)

Wenn Bismarck im Herbst 1867 den Liberalismus zum ersten Male in eine opportunistische, realpolitische, gemäßigte Fraktion und

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 128, 138.

<sup>2)</sup> Charatteriftisch für diese Beratung ift ein Brief Lasters an Bennigsen vom 27. Dezember 1870 über das (im Sanuar 1871 zuerft im Herrenhause beratene und am 8. Märg 1871 publizierte) preußische Ausführungsgeset zum Reichsgefet über den Unterstützungswohnsit: "Das Gefet habe ich durchgelesen, der Ent= wurf scheint mir von einem guten Billen geleitet, aber die Grundfage sind vielfach noch recht unklar und schwankend, besonders über die Verteilung der Zustimmungs-, Bestätigungs= und Aufsichtsrechte an die verschiedenen Behörden. Sie werden bas Schwankende und Unsichere felbit mahrnehmen, ebenso die den Begirks= regierungen, an zwei Stellen bem Oberpräsidenten zugewiesenen Befugniffe zu weit, oder diese Behörden ungeeignet finden. Dies ift ein allgemeiner Einwand. Der zweite bezieht sich auf die Urt, in welcher der Rechtsweg ersett oder ausgeschloffen wird. In dieser Beziehung behalte ich mir die Bahrnehmung des Standpunktes vor. Sicher werden Sie gleichfalls die neu zu errichtende Regierungsdeputation ohne jede Garantie eines Gerichtshofes finden. Das Berfahren ift das preußische, welches eben aufgehoben werden foll. Unter ben besonderen Bemerkungen hebe ich nur die dringenoften hervor: 1. § 6 scheint eine allgemeine, in den Rahmen Diefes Gesetzes nicht paffende Bestimmung zu enthalten. - 2. § 9 ist bedenklich, weil der Zwang der Zusammenlegung im Kalle der nicht ausreichenden Kräftigkeit. Zu vergleichen wegen der Folgen ift ber § 46, dadurch wird § 9 sowohl im Abs. 1 wie im Abs. 2 bedenklich. -3. § 10 wird sich praktisch schwer ordnen lassen, besonders die Mitbeteiligung an ber Verwaltung. - 4. §§ 12 und 37. Diese beiden Paragraphen find höchst bebenklich, sie scheinen einen bestimmten Steuermodus vorzuschreiben, laffen aber in Wahrheit die Wahl frei. Grundfählich geschieht dies in § 37 fogar in betreff der Unterveranlagung der Rreife. - 5. § 43 entlastet den Staat in einem Umfange, welchen ich nicht übersehe, ohne eine Steuerüberweisung, welche die Bürger bem Staate gegenüber entlastet. - 6. § 47 fann bei fehr langer Abwesenheit des Unterstühungsbedürftigen zu großen Barten führen. - 7. Die §§ 22 und 32 find mir in den Folgen noch nicht ganz klar. — Zum Schluß bemerke ich noch, daß das Geset viel Tüchtiges enthält, welches bei besserer Ordnung der übrigen Bunkte uns leicht zusagen könnte."

in eine doktrinäre, entschiedenere Fraktion gespalten hatte, so repräsentiert Lasker innerhalb der opportunistischen einen mehr doktrinär gesinnten Flügel: wie Bismarck sagte, die Fortschrittspartei innerhalb des Nationalliberalismus. Er wollte daher auf keinen Fall die Berbindung mit der Fortschrittspartei abreißen lassen, während Bennigsen zugleich die Beziehungen zu den Freikonservativen pflegte. Es ist begreislich, daß eine Fraktion, die nicht wie das Zentrum durch das seste Band firchlicher Rücksichten, sondern nur durch eine doppelpolige Taktik zusammengehalten wurde, neben einem Führer wie Bennigsen auch einen andern Führer brauchte, der gegen das Ausgehen in taktischen Manövern und Kompromissen ein Gegengewicht darbot.

Bismarcks Taktik ging dahin, den rechten Flügel skärker und für eine Regierungspartei geeigneter zu machen, ihn mit allen Mitteln 1) gouverne=

<sup>1)</sup> Gelang es ihm doch, den ausgedienten Offiziosus Morik Busch bei dem "Sannoverschen Courier", der als Organ Bennigsens galt, eine Zeitlang in eine leitende Stellung zu bringen. Um 16. Oftober 1873 fchrieb G. Roebner, Chefredakteur der "Schlesischen Presse", früher des "Sannoverschen Couriers", an Laster: "Geftatten Sie mir, Sie vertraulich auf einen im Barteiintereffe fehr bedenklichen Umftand, der uns einen großen Teil des Ginfluffes in der uns fo wichtigen Proving Hannover koften kann, aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen befannt ift, daß bei meinem Rücktritt vom Sannoverschen Courier' der Dr. Morit Busch, bis dabin Offigiofer im Auswärtigen Amt, engagiert wurde. Ich habe mich, folange ich noch in Hannover war, vergeblich bemüht, das zu verhindern. Man hat nicht gewagt, Busch das Blatt unterzeichnen zu laffen, aber er ift der politische Leiter. Die Haltung desfelben nun beweift meiner Ansicht nach evident, daß die nationalliberale Partei in Hannover in Befahr ist, daß ihr einziges größeres dortiges Blatt offiziös wird — wenn nicht schon ift, ohne daß die Besitzer es wollen. Ich übersende Ihnen die beiden neuesten Leitartitel des Couriers' gegen die baldige Ginführung der Zivilehe als Probe. Aehnliches ift vorhergegangen, z. B. die von der , Nationalzeitung' gerügte, unter einem Driginalzeichen erfolgte Verbreitung der jüngsten Nachricht ber Deutschen Reichstorrespondeng' über die bevorstehende Trennung der nationalliberalen Bartei, ferner ein Leitartitel, welcher bas Berlangen ber gangen liberalen Preffe, daß in der nachften Seffion die Provinzialordnung u. a. vorgelegt werde, im richtigen Tone des anmaßenden Offiziösen für "unverftandig' erklarte und dafur pladierte, daß nur das Budget die Aufgabe ber Seffion ausmache u. f. w. Die Artikel ber Provinzialkorrespondenz' werden als Leitartifel an der Spite des Blattes gebracht. Soweit ich aus sieben= jähriger Tätigkeit die Stimmung in Sannover kenne, wird diese Saltung des einzigen einflußreichen Blattes einerseits ber Bildung einer konfers vativ=ministeriellen Partei, anderseits einer radifalen vorarbeiten und die nationalliberale fo von zwei Seiten schädigen," und zwar um so sicherer, je bedeutungslofer allmählich das Welfentum wird. Ich bin auch überzeugt, daß Busch im Einverständnis mit dem Berliner Pregbureau — deffen Penfionär er infolge seiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt ist - handelt; er ist ein burchaus zweifelhafter Charafter. Ich stelle, falls Sie meine Beforgniffe für

mental zu beeinfluffen, den linken zu schwächen oder womöglich abzu= treiben: die Spaltung von 1867 nach seiner Auffassung reinlicher und schärfer herauszuarbeiten. Schon am 25. Mai 1871 erklärte er sich scharf gegen Laster: "Es ist ja nicht das erstemal, daß der Berr Vorredner und seine Barteigenoffen mir erklärt haben, daß fie unbedingtes Bertrauen zu mir hatten, daß sie es aber in ihren Boten und Unträgen nicht zu betätigen für gut befunden haben;" und verweigerte auf die Vermittlungsversuche Bennigsens jegliche Erflärung zur Beruhigung liberaler Verfassungsbedenken: "Sie umgeben mich mit einem Kordon, wie wenn ich die Rindervest hätte!" Ein erster Bersuch seines geliebteften politischen Mittels, des Terrors. Er hat das Verhältnis später einmal in die Worte gekleidet: "Die schlimmsten Krisen hat Lasker gerade herbeigeführt, und wenn der Wagen in dem Dreck ftak, dann wurde Bennigfen vorgespannt, der nußte zur Krife den versöhnenden Epilog sprechen, und die Sache war wieder qut. Go ift es gegangen seit bem konftituierenden Norddeutschen Reichstag, als an der Diätenfrage die Neugestaltung Deutschlands zu scheitern drohte. Ich gestehe, ich habe noch nie einen Demissionsgedanken gehabt, zu dem nicht Lasker den ersten Anlaß gegeben hatte." Bismarck erkannte, daß nur die Anwenbung stärksten Druckes dazu ausreiche, den unverhältnismäßigen Ginfluß, den Laster mit dem nicht durch die Zahl, sondern durch die Talente ausgezeichneten linken Flügel auf die Gesamtfraktion ausübte, zu paralnfieren.

begrundet halten, anheim, auf Bennigfen behufs einer Uenderung einzuwirken." - Laster überfandte Bennigfen den Brief am 4. Rovember 1873: "Auch ich habe Klagen im Sinne des Briefes gehört, und Miquel ftimmt gang überein. Ich bin ein schlechter Zeitungsleser und kann mir fein felbständiges Urteil bilden. aber Sie werden wohl die Ungelegenheit nach ihrem vollen Bewicht murdigen. Laffen Sie mich, wenn es angeht, in einigen Zeilen wiffen, was ich Roebner antworten fann. Fordenbed habe ich vergangene Woche hier gesehen; er sieht recht gut aus, und wir haben allerlei zur wechselseitigen Zufriedenheit durch= fprochen. Die Bahlvorbereitungen haben dem Romitee dieses Mal viel zu schaffen gemacht; mit welchem Erfolg, ift noch nicht zu überfeben. Gine Anzahl Stellen gewinnen wir gewiß, aber es ift zweifelhaft, ob wir bis zur Mehrheit gelangen." - Bennigsen an Laster am 11. November 1873: "Da der Raifer die Gr= öffnung nicht selbst vornehmen wird und meine hiesigen Geschäfte meine Un= wesenheit noch sehr erwünscht machen, komme ich erst morgen - Mittwoch abends acht Uhr. Ich werde gleich nach der Unkunft nach dem Abgeordneten= hause geben und dort von S. Rleinschmidt vielleicht erfahren, mo Gie morgen abend noch zu treffen sind. Wegen der hiesigen Zeitung habe ich mit zwei herren des Aufsichtsrats des ,Couriers' (Dr. Brande und Obergerichtsanwalt Laporte, letterer für Stadt Hannover im Abgeordnetenhause) gesprochen und haben mir beide jugefagt, daß dem Berrn Bufch beffer auf den Dienft gepaßt merden foll."

Diefe parlamentarische Situation hatte fich feit den Reichstags= wahlen von 1874 verschärft. Auf den ersten Anblick lag sie für die Nationalliberalen, die über 150 Gike gahlten, außerst gunftig, da fie sowohl mit den 25 Konservativen und 33 Freikonservativen, als auch, was bisher nicht möglich gewesen war, mit den 49 Fortschrittsleuten die Mehrheit bilden konnten. Je nachdem man die eine oder die andre Möglichfeit ins Auge faßt, erscheint das Resultat in verschiedenem Lichte. 1) Wäre die nationalliberale Partei völlig geschlossen in sich felber gewesen, so hatte fich feine ftartere Stellung benten laffen. Da sie es aber nicht war, da der eine Flügel zu der Mehrheitsbildung nach der einen und der andre nach der andern Seite drängte, so konnten fich verwickeltere Situationen herausbilden. Die gleichzeitige Berftarkung des Zentrums und Schwächung der Konfervativen gab der unübertrefflichen Taftif Windthorfts Gelegenheit über Gelegenheit, als scheinbarer Unwalt freiheitlicher Boltsrechte in Berfaffungsfragen Die gesamte Opposition durch die Fortschrittspartei zu verstärken und womöglich gar den linken Flügel der Nationalliberalen zu fich herüberzuziehen, um Bismarck eine Niederlage zu bereiten. Die radikalen Elemente des Fortschritts waren einer solchen Taktik so wenig abgeneigt, daß Eugen Richter?) noch als rückblickender Geschichtsschreiber — allerdings fehr einseitig - für den Fall eines Bufammenhaltens von Zentrum und Fortschritt die Machtverteilung folgendermaßen schildert: "Bur Erlangung einer Mehrheit bedurfte es in diesem Falle fortan nur noch des Sinzutritts von etwa 15 Nationalliberalen. In der abgelaufenen Wahlperiode hätten wir in solchem Falle die Unterstützung von 50 bis 60 Nationalliberalen benötigt. Die Entscheidung war also für folche Situationen von benen um Bennigsen auf diejenigen um Laster übergegangen. Laster beherrschte wie kein Abgeordneter zuvor in der nächsten Session den Reichstag wie das Abgeordnetenhaus." Das entsprach freilich mehr den Bunfchen Windthorsts und Richters als der Wirtlichkeit, aber immerhin lag fortan die Möglichkeit vor, daß Lasker und Fordenbeck die Gelegenheit benutten, um einen möglichst großen Teil ber Nationalliberalen hinter sich herzuziehen und eng verbunden mit dem Fortschritt in Fragen der Barlamentsrechte der Regierung ihren Willen

<sup>1)</sup> So urteilt Fr. Böttcher, Stephani, S. 136 f., ausschließlich von der einen Seite: "Noch verfügten die Nationalliberalen zusammen mit den Konservativen über eine schwache Mehrheit, aber nur dann, wenn alle Teile sestgeschlossen vorgingen. So lag denn der Gang der parlamentarischen Dinge nunmehr sast ausschließlich in den Händen der nationalliberalen Partei. Größer als je war ihre Verantwortung."

<sup>2)</sup> Im alten Reichstag I, S. 75.

aufzuzwingen. Wenn Bismarcf an der Spaltung der Nationalliberalen arbeitete, so lag dasselbe Ziel auch in dem Interesse des Oppositionsführers Windthorst: es mar ein Rampf um die beiden Geelen des Nationalliberalismus. Für die Nationalliberalen aber murde das Sauptziel, fich felbst auf einem Mittelwege zu behaupten, und fo mar das Ergebnis doch, daß Laster zwar einige Kraftproben unter nahm, aber im entscheidenden Augenblicke jedesmal durch die realpolitische Tattit Bennigfens übermunden murde. Wenn Bennigfen in jenem Reifebriefe über die verunglückte Gletscherwanderung im August 1876 über Laster schreibt: "Das fommt davon, wenn man ohne Führer einen besonderen Weg auf die Sohe zu weit nach links sucht", so zeigt die ihm sonst fremde ironisierende Wendung mit ihrem politischen Nebensinne, daß er sich wohl bewußt war, daß er sich diesem Einfluß nicht bedingungslos hingeben durfe. Go erschien in Wirklichfeit auch in ber Seffion von 1874 bis 1876 Bennigjen und nicht Laster als der Guhrer der Mehrheit. Es verstand sich, daß dieses Ergebnis jedesmal erft nach harten Zusammenstößen mit Bismarck und mit der Opposition und nach heftigen Auseinandersehungen innerhalb der eignen Bartei, in der sich die Strömungen freugten, guftande fam.

Die eigentliche Machtprobe erfolgte gleich nach Beginn der Reichs= tagssession von 1874 bei ber Beratung des neuen Reichsmilitärgesetes. Bei der Feftstellung der Norddeutschen Bundesverfassung im Jahre 1867 hatten sich die Liberalen entschlossen, mit Rücksicht auf die auswärtige Lage und die Unfertigkeit des deutschen Staates, provisorisch auf das parlamentarische Budgetrecht in Militärsachen zu verzichten und bis zum 31. Dezember 1871 ein Pauschquantum zu bewilligen, für die spätere Beit aber die Feststellung der Friedenspräfeng durch die Reichsgesetzgebung vorzubehalten. Nach Ablauf dieser Beriode hatte man sich im November 1871 bereitgefunden, noch unter dem frischen Eindruck bes Krieges, bas Provisorium noch einmal auf drei Jahre zu verlängern; schon damals war es innerhalb der nationalliberalen Partei ju ftarten Differenzen gefommen, fo daß bei der Schlufabstimmung die eine Hälfte der Nationalliberalen, Laster, Stauffenberg, Unruh, Bamberger gegen, die andre Salfte aber, darunter Bennigfen, Miquel und diesmal auch noch Forckenbeck, für den Kompromiß stimmten.

Jest stand also die prinzipielle Entscheidung der zweimal vertagten Auseinandersetzung zwischen Militärstaat und Parlament bevor. Nach dem Artikel I der Vorlage wurde das Budgetrecht der Volksvertretung hinsichtlich der Militärverwaltung auf das äußerste eingeschränkt, so daß zwar die ganzen Militärausgaben nunmehr auf den Etat gebracht wurden, die Friedensprafengftarte des Beeres aber für immer gesetlich

auf 401659 Mann festgestellt wurde. Die Regierung stellte sich auf ben Standpunft, daß die Friedensprafengftarte zu den organischen Inftitutionen des Reichsheeres gehöre und daber ihre Festsetzung natur= gemäß einer veränderlichen, jährlich möglicherweise schwankenden Beftimmung beim Etatsgesetz entzogen werden muffe. Der Fortschritt und selbstwerständlich die Opposition des Zentrums erhoben jedoch die Forderung, diese Feststellung jährlich vorzunehmen und dadurch das Budgetrecht tatfächlich über den ganzen Bereich der Militarverwaltung auszudehnen; ein Teil der Nationalliberalen, die 1867 wie 1871 das Budgetrecht nur provisorisch aus der Hand gegeben hatten, trat auf ihre Seite. So verliefen die Verhandlungen der am 18. Februar 1874 unter dem Vorsitz Bennigsens zusammengetretenen Kommission ohne jedes Ergebnis, da die Antrage der Regierung hinsichtlich des § 1 ab= gelehnt wurden; eine Verständigung wurde dadurch erschwert, daß Bismarck am 8. März ernstlich erkrankte und mehrere Wochen das Bett hütete.

So stand um Ostern ein Konslikt in der Militärfrage vor der Tür: der unheilvolle Kampf, der in Preußen jahrelang Regierung und Bolksvertretung gegeneinander getrieben hatte, schien sich auf das Reich zu übertragen. Bismarck drohte von dem Krankenlager aus durch den Mund seiner freikonservativen Bertrauten mit Kücktritt und Auflösung und ließ in der Presse das stärkste Geschütz gegen die Nationalliberalen los. Denn auf deren Entscheidung kam es an. Nur wenige von ihnen, wie Treitsche, waren entschlossen, das Aeternat zu bewilligen; die meisten von ihnen wünschten eine Feststellung auf einen mehrjährigen Zeitraum; nur ein Teil unter Führung Laskers suchte an der Seite der Fortschrittspartei die jährliche Feststellung durchzusehen. Da nun die Opposition gegen § 1 der Regierungsvorlage sicher aus 180 Abgeordneten (92 Zentum, 49 Fortschritt, dazu Polen, Elsässer und Sozialdemokraten) bestand, so bedurfte es nur einer kleinen Gruppe Nationalliberaler, um das Gesetz zu Fall zu bringen.

Es war ein Versuch, die Ansprüche des parlamentarischen Versfassungsrechts so tief in den Bau des neuen Reiches einzuführen, daß auch die von Haus aus widerstrebendsten Teile, das Gefüge des preußis

<sup>1)</sup> Gine von Bennigsen durchforrigierte Aufstellung berechnete die absolute Majorität, bei verschiedenen Berhinderungen, auf 196, so daß zur Majorität gegen § 1 nur 16 Nationalliberale notwendig waren, und zählte als sichere Gegner des § 1 neunzehn auf: Lasker, Bulfshein, Jacobs, Oppenheim, Stauffensberg, Stenglein, von Schauß, Marquardsen, Pflüger, Baehr, Blum, Schröder (Friedberg), Jacobi, Sommer, Tritscheller, von Frisch, Friderich, Schulz-Boosen, Kapp; als zweischlaft zehn: von Forckenbeck, Nickert, Wölffel, Jüngken, Dernsburg, Becker, Stephany, Meyer-Thorn, Schmidt-Aweibrücken, Späth.

schen Militärstaates, ihm völlig ein- und untergeordnet wurden: eine Auseinandersetzung amischen ben Formen, in benen bas Staatsrecht des Reiches sich nach Anglogie der parlamentarisch regierten Staaten fortzubilden bemuhte, und ber Macht, Die, völlig andern Wefens und Ursprungs, mit ihren autoritären Mitteln das Reich selber geschaffen hatte. Un diesem Bersuche aber, die Rechte der Boltsvertretung aegen die Regierung auszudehnen, beteiligte sich nicht nur die unbedingte Opposition unter Führung Windthorsts und der entschiedene Liberalismus, der feine Aufgabe in der ftrengen Durchführung der parlamentarischen Verfassung sah, sondern auch ein Teil derjenigen Libe= ralen, die bisher der Mehrheit angehört und an der innerlichen Ausgleichung der beiden Welten mit Erfolg gearbeitet hatten. Als jedoch Bismarck den Rampf aufnahm, stellte es sich heraus, daß auch die Rrafte, die das alte Breugen und fein Beer geschaffen hatten, eines ftarten Rüchalts im Bolfe nicht entbehrten. Der Feldzug der Regierung in der öffentlichen Meinung hatte, auch unter den Wählern der National= liberalen und darüber hinaus, eine begeisterte Aufwallung zur Folge; die Erinnerung an den erst vor drei Jahren beendeten siegreichen Krieg bedeutete diesen Schichten mehr als die Bringipien des parlamentaris ichen Budgetrechts. Mochten auch Bentrum und Fortidritt in gleichem Tone über das ruere in servitium höhnen, die nationalen Antriebe, aus denen auch die nationalliberale Partei erwachsen war, drängten fie an die Seite der Regierung. Wohl waren in England und Amerika Die entscheidendsten Rämpfe um die Geltendmachung des Budgetrechts ausgefochten worden, aber doch nur dann, wenn die allgemeine Situation dazu zwang, die Sandlungen einer mit Mißtrauen beobachteten Regierung einer schärferen Kontrolle zu unterziehen. In Deutschland lagen aber die Dinge jett anders als in dem Preußen der sechziger Sahre, dem die Liberalen wegen feiner Untätigkeit in der nationalen Frage die Militärreorganisation verweigert hatten. Das deutsche Bolf konnte sich nicht überzeugen, daß die Regierung Raiser Wilhelms und Bismarcts in diefem Augenblicke zu diefer Gelbstentäußerung gezwungen werden könne. Das Vertrauen in die historische Leistung der Schöpfer des Reichs war ftarker geworden als der Glaube an die alleinseligmachende konstitutionelle Doktrin.

Für die Führer der Nationalliberalen fam die Erkenntnis hinzu, daß ihr Bruch mit Bismarck auch ein taktischer Fehler sein wurde, da er nur zu der Wiederversöhnung mit den Konservativen führen, por allem aber ein Sieg bes lauernd zur Seite ftehenden Bentrums fein mußte. Aus allen biefen Erwägungen entschloß sich Bennigsen, gemeinschaftlich mit Miquel, in personlicher Berhandlung mit Bismarck

einen Mittelweg aufzusuchen und Laster die Führung der Fraktion aus der hand zu nehmen. In einer noch vor der Wiedereröffnung des Reichstaas abgehaltenen Besprechung der Führer am 8. April 1) drang feine Meinung durch, mit Bismarck über die Festlegung der Brafens auf sieben Jahre zu verhandeln. Schon am andern Tage gab Laster seinen fortschrittlichen Freunden "in tiefer Betrübnis Nachricht, die Linke ihrer Bartei sei zu einem kleinen Fähnlein zusammengeschmolzen".2) Benniafen begab sich zum erstenmal am Nachmittag des 9. April zu Bismarck. 3) Rach seinen Mitteilungen beschloß eine Fraktionssitzung am Abend des 9. April einstimmig, die von ihm mit Bismarck verab= redete Form des Septennats anzunehmen. In mehrfachen Besprechungen brachte Bennigsen den Kompromiß zum Abschluß, bis ihm am Nachmittag des 10. April Lothar Bucher im Auftrage Bismarcks die Nachricht bringen konnte, daß der Raiser den Kompromiß genehmigt habe. Stephani schrieb in sein Tagebuch: "Beispielloser Jubel beshalb, Hinundherrennen. Ich lief zu Miguel, wir freuten uns fehr. Abends mar parlamentarische Vereinigung. Alle Gemüter waren voll davon, daß der vom Bentrum und den Konfervativen gehoffte, von uns gefürchtete Konflift vermieden ist. Die Konservativen sind wütend;" und ein paar Tage fpater: "Die But der Konfervativen, daß wir eine Berständigung herbeigeführt und daß der von ihnen sicher gehoffte Konflift vermieden ift, übersteigt alle Grenzen." Nicht minder war die Fortschrittspartei erbittert. Sie mußte es jedoch erleben, daß fie, statt einen Teil der Nationalliberalen zu fich herüberzuziehen, felber einer Spaltung unterlag, da in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhange mit dem Militärgesetz vierzehn Mitglieder (die Gruppe Löme) aus ihr ausschieden und fur das Septennat stimmten. Bennigsen blickte auf ben Erfolg mit Befriedigung zuruck. Er schrieb an seine Frau:

Berlin, 12. April 1874.

Hier habe ich bis gestern nachmittag, wo die Sache entschieden war, viel zu tun gehabt wegen der Ausgleichung des Konflittes in der Militärfrage. Ich hatte, abgesehen von den verschiedenen Besprechungen mit dem Kriegsminister und andern Ministern, vier höchst interessante

<sup>1)</sup> Bennigsen an Laster, Hannover, 4. April 1874: "Gestern morgen habe ich Nachricht von Forckenbeck erhalten und werde mich jedenfalls, obwohl es mit meinen hiesigen Geschäften sehr schlecht stimmt, so einrichten, daß ich am Mittwoch abend [8. April] 63/4 Uhr in Berlin ankomme, um an der verabredeten Konsernz teilzunehmen."

<sup>2)</sup> Böttcher, Eduard Stephani, S. 141 f.

<sup>3)</sup> H. von Poschinger a. a. D. II, S. 196.

Konferenzen mit Bismarck, ') welcher noch fortwährend fest zu Bett liegt, da er Füße und Knie nicht gebrauchen kann. Geistig ist er aber so frisch, energisch und genial wie nur je und hat in dieser Sache ein Meisterstück geleistet von seinem Krankenlager ab. Näheres gelegentlich mündlich.

An demselben Tage trat Bennigsen im Parlament für sein Werk ein. Nach einem ausgezeichneten Kommissionsbericht Miquels erhob er sich, um sein Amendement zu begründen, das die Dauer der gesetzlichen Geltung der Friedenspräsenzzisfer statt auf unbestimmte Zeit auf sieben Jahre begrenzte.

"Bei der Auffassung dieser Frage, bei den Entschließungen über dieselbe haben sich zwei Strömungen geltend gemacht, die auch neuer= bings in der Nation lebhaft hervorgetreten find. Die eine Strömung geht davon aus, daß vor allen Dingen erforderlich ift, die Integrität und Sicherheit unfers Staatswesens nach außen zu verbürgen und daraufhin die Grundlage unfrer Urmeeverfassung unerschütterlich und dauernd festzustellen. Die andre Richtung geht von benjenigen Rechten aus, welche einer Bolksvertretung in jedem fonftitutionellen Staatswefen unveräußerlich beiwohnen muffen. Wären die Gegenfätze in Diesem Falle unvereinbar, so murbe ich fagen: Die Rechte Der Bolkspertretung bei der Bewilligung im Budget, felbst bei den größten Summen für die Armee, muffen gurucktreten gegen die Frage der Sicherheit und der Integrität unfers Staates nach außen. So liegt aber die Frage keineswegs. Es ift nicht notwendig, einen folchen unvereinbaren Gegensat anzunehmen, nicht notwendig, ihn jest und auf die Dauer anzunehmen."

Er gab dann eine historische Darlegung der Situationen, in denen der Reichstag 1867 und 1871 auf sein Budgetrecht zugunsten einer ausnahmsweise diktatorischen Besugnis der Reichsregierung verzichtet habe, und suhr fort:

"Das Bolk, welches in der Geschichte wohl das politisch kräftigste und schöpfungsreichste gewesen ist, das Bolk, dessen politisches Empsinden und Denken, dessen Grundsätze in Verwaltung und Staatsverfassung noch nach zwei Jahrtausenden in Europa mittelbar in großem Maßstade fortwirken, dessen Gesetze, ein Beispiel wunderbarer Art, nach sast zwei Jahrtausenden in einem großen Teile von Deutschland sogar noch unmittelbare Geltung haben, das römische Bolk, so mannhaft und

<sup>1)</sup> Ueber diese Konferenzen Bismarcks mit den Parteiführern vgl. H. von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier II, S. 193—197. Ferner Fr. Böttcher, Sduard Stephani, S. 142 f.

freiheitsliebend wie irgendeines der Geschichte, hat es durchaus nicht verschmäht, gewiffermaßen als Einrichtung feines Staatswesens unter der Boraussetzung besonderer Gefahren für den romischen Staat vor= übergehend eine Diftatur wiederkehrend zu übertragen, die bekanntlich viel weiter reichte auf allen Gebieten des Staatslebens, allerdings auch nur für eine fürzere Zeit. Gine so weitgebende Diktatur wird niemand von Ihnen in dieser Zeit empfehlen wollen. Bölker, die nicht imftande find, gegenüber gang außerordentlichen Berhältniffen und Gefahren porübergehend auf ihre Rechte zu verzichten, solche Bölker muffen in sich franken und ungesund sein; ihre politischen Männer und ihre politischen Parteien muffen der Selbstverleugnung und des Patriotismus entbehren, ihre Regenten und leitenden Staatsmanner muffen der Autorität und der Größe des Charafters entbehren, wenn man nicht, eben unter gang außerordentlichen Berhältniffen, mit Aussicht auf Erfolg derartige Ausnahmebefugniffe übertragen, und wenn man nicht die Buversicht hegen kann, daß, sobald diese Zeiten vorüber sind, sie nicht weiter festgehalten werden follen unter Berhältniffen, in denen ein Bedürfnis für die Fortdauer nicht mehr vorhanden ift. Ausnahmsweise Buftande waren diejenigen der letten Jahre, und meine politischen Freunde und ich wollen die Berantwortung auch für die Zukunft übernehmen, daß in folchen Zeiten ausnahmsweise Gewalten der Regierung übertragen werden können, wie es geschehen ist bis zum Ablaufe des Jahres 1874. folches Bedürfnis ift aber jett nicht mehr vorhanden, und ein Staat, welcher dauernd auf einem so großen Gebiete ausnahmsweise Befugniffe bulden mußte, murde allerdings ben Namen eines konstitutionellen Staates nicht verdienen.

"Die Kriegsverfassung, die Heereseinrichtung bilden einen so wesentlichen Bestandteil der Versassung eines Volkes, eines Staates, sie bilden bis zu einem so hohen Maße das Knochengerüst der Versassung eines jeden Staates, daß, wenn es nicht gelingt, abgesehen von solchen außersordentlichen Zeitverhältnissen, wie wir sie in diesen Perioden mit zwei großen Kriegen gehabt haben, die Heerversassung und Wehrversassung einzusügen in die konstitutionelle Versassung, überhaupt die Konstitution in einem solchen Lande noch keine Wahrheit geworden ist, und jedermann sagen muß: in diesem Lande sind konstitutionelle Versassungen überhaupt nicht möglich wegen unvereindarer innerer Gegensähe und Bedürsnisse, oder aber sie sind wenigstens zurzeit noch nicht möglich. Nun behaupte ich, daß die Zeit allerdings gekommen ist, und das ist auch der Standpunkt der Regierung bei ihrem Entwurf, von denjenigen Institutionen jeht zurückzugehen, die vom Jahre 1867 bis zum Ablauf dieses Jahres bestanden haben. Die Staatsregierung legt jeht einen

Gesethentwurf vor, der auch hinsichtlich der Friedensprafengstärke keineswegs eine folche Grundlage mehr gewinnen will wie früher, daß neben ber Friedenspräfenzstärfe auch das Geld für die Mannschaften bewilligt und damit das Budgetrecht vollständig ausgeschloffen wird; sondern die Bewilligung auf diefer Grundlage foll alljährlich beim Budget erfolgen, nachdem die Friedenspräfenzstärke felbst festgestellt ift - nach der Borlage der Regierung dauernd, durch das Gefetz. Es ift nicht zu verkennen, daß eine folche Unterlage für die Beratung des Budgets das Budgetrecht in hohem Grade einschränkt; aber die Behauptung, daß das Budgetrecht dabei gar nicht mehr existiert, ist eine große leber= treibung ... Der Borschlag, den wir gegenüber der Aufstellung der Regierung machen, geht bahin, daß die Friedensprafengftarte, ftatt bis zu anderweiter gesetzlicher Regelung - d. h. auf unbestimmte Dauer, bis dahin nämlich, daß die Regierung freiwillig davon zurücktritt bewilligt wird auf sieben Jahre. Es ift ja ganz unverkennbar, daß der Unterschied, formell genommen, nicht gering ift. Gine Bestimmung, wie fie die Regierung verlangt, gibt auf alle Zukunft hinsichtlich dieser Bahl, folange die Regierung nicht felbst will, eine unantaftbare Grundlage für die Bewilligung der Geldmittel; die Bahl von Jahren, die wir gewähren wollen, sichert der Regierung auf eine nicht unerhebliche Spanne Zeit diefe Grundlage, läßt aber auch hinfichtlich derfelben nach dem Ablaufe dieser Zeit das Budgetrecht wieder eintreten, soweit die Berfaffung und Gesetze es dann uneingeschränkt zulaffen."

Nachdem er dann die staatsrechtlichen und technischen Einzelheiten erörtert hatte, besprach er die taktischen Motive für sein Amendement.

"Sie berufen sich auf der konservativen Seite vielleicht auf die starke Volksbewegung, welche in den letten Wochen und Tagen durch die deutsche Nation gegangen ist. Ich bin allerdings persönlich der Meinung, wenn ich versuche, unbefangen diese Erscheinung zu beurteilen, daß auf dem rein politischen Gebiete eine fo primitive und ftarte Bewegung seit dem Jahre 1848 nicht dagewesen ist - auf dem rein politischen Gebiete. Gemacht ift diese Bewegung nicht - und wenn Herr Richter fagt, fie sei allerdings gemacht, so werden ihm doch das wenige von denjenigen glauben, die sich bei der Bewegung in so ftarkem Mage und, abgesehen von ein paar großen Städten, über das ganze Gebiet in Deutschland beteiligt haben. Diese Bewegung ift nicht aus bestimmten Abstraftionen über gang genau erfannte Gate, über beftimmte einzelne Forderungen hervorgegangen. Ich will gar nicht leugnen, daß die Bedeutung und Wirkung der geforderten Brafeng= ziffer, einer andern Bahl, einer Minimalzahl ober einer Durchschnitts= gahl für den Friedensstand und die Rriegsstärfe der Urmee feineswegs überall bei benjenigen, welche sich bei der nationalen Bewegung beteiligten, vollständig erkannt ift. - Nein, diese Bewegung ift hervorgegangen aus dem gang unmittelbaren Drang, daß jest die Zeit nicht da ift, wo der neue deutsche Staat einen Konflift zwischen seiner Regierung und dem Reichstag auf dem Gebiet der Beeresverfaffung vertragen fann. Die Bewegung verlangt auch feineswegs, daß die Forberung der Regierung unbedingt und buchstäblich angenommen werden foll, sie verlangt vielmehr expressis verbis an vielen Orten und gerade ba, wo sie sonst am entschiedensten auftrat, daß man im Reichstag angesichts der Gefahren in diesem jungen Staatswesen, das von Rachbarn umgeben ift, die immer noch versuchen werden, dasselbe wieder in Frage zu stellen, fich notgedrungen fühlen muß, mit der Regierung eine Berftandigung zu suchen, eine Aufforderung, die insoweit an den Reichstag nicht allein, sondern auch an die Regierung gerichtet ift; und das feste Bertrauen schlägt in dieser Bewegung nicht minder durch, daß auch der Regierung es nicht unmöglich sein wurde, zu einer Berftändigung die Sand zu bieten, welche die Rechte der Boltsvertretung nicht mehr und nicht langer einschränkt, als wie die Ratur der Beeresverfaffung und unfre politische Lage es unbedingt erfordern, welche da= neben eine genügende Sicherheit für die Armee und ihre Einrichtungen gewährt. Auch der Regierung gilt die Aufforderung, daß fie, wenn im Reichstage mit benjenigen Parteien, die bislang ihre Politif unterftütt haben, eine Verständigung zu erreichen ift, dann bereitwillig darauf eingehen möge; von dem Reichstag wird allerdings verlangt, daß er fich diesem Bedürfnis und einer folchen Berftändigung nicht entziehen möge.

"Bon dem Abgeordneten von Moltke ist auf die äußere Konstellation hingewiesen, in welcher sich das Deutsche Reich befinde gegenüber den Angrissen, die es etwa noch einmal ersahren mag, und der Sicherung desjenigen, was es im letzten großen Kriege gewonnen hat. Es sind aber noch andre Umstände, welche es notwendig machen, die Reichseregierung zu unterstützen durch eine festgeschlossene nationale Majorität, und zwar eine nationale Majorität, die nicht lediglich aus dem konservativen Lager oder lediglich aus dem liberalen Lager herkommt, sondern durch alle diejenigen, die überhaupt entschlossen sind, mit einer energischen und nationalen Regierung, einerlei ob sie konservativ oder liberal sind, zusammenzugehen, wie das geschehen ist seit dem Jahre 1867 bis zu dem jezigen Reichstag. Die Aufgaben, die dem jezigen Reichstag gestellt sind, sind so ungewöhnlicher, man darf sagen, so klassischer Art, daß vor allen Dingen eine ruhige und stetige Entwicklung in einer bestimmten Richtung durchaus ersorderlich ist, wenn nicht alles von neuem

in Frage gestellt werden soll. Wo jemals in der Geschichte hat man erlebt, daß in wenig Jahren es eine Regierung und eine Vertretung magen, aemissermaßen alle Berhältnisse des öffentlichen Lebens fundamental umzugestalten? Soll das gelingen, darf fein Schwanken und feine Krisis fommen, die Grundlagen, auf denen man den Versuch begonnen, muffen festgehalten werden, die Kräfte, auf die man sich dabei ftutt und beren man bedarf bis zum Ende, muffen zusammengehalten werben. Barteien, die dabei mitwirfen, muffen in dieser großen Umgeftaltung por allen Dingen nachhaltig das Baterland, in zweiter Linie erst ihre politischen Grundsäte, konservative und liberale, vor Augen haben. Denn eine folche Umgestaltung aller öffentlichen Berhältniffe kann nicht dadurch geschehen, daß einzelne Parteien ganz niedergehalten werden, die überhaupt diesen Weg fur zuläffig erklart und ihn beschritten haben; und deshalb ift es vielleicht eine fonderbare, aber fehr fegensreiche Fügung der deutschen Entwicklung gewesen, daß hier von einer konfervativen Regierung, von konfervativen Staatsmännern für die Umgestaltung der Berhältniffe Deutschlands die Konftitution und die politischen Grundfätze aufgenommen find, die im wefentlichen aus dem liberalen Lager feit dreißig Jahren hervorgegangen waren. Auf diesem Bege ber Berständigung und des Busammenarbeitens, da allein ift das Resultat zu sichern und durchzuführen. Wenn also ein solches Zusammengehen erforderlich ift, schon um dieses Zweckes willen, bann ift es noch viel mehr erforderlich in einer Situation, wo wir ja alle wissen und leider auch hier im Reichstage es vor uns feben, daß ein febr großer Teil des deutschen Bolfes und eine fehr große Bahl auch der Bertreter hier im Reichstage die Fundamente des jetigen öffentlichen Rechts= zustandes in Deutschland nicht anerkennen will, vielmehr, wenn es von ihnen abhinge, gerade diese Fundamente in Frage stellen und erschüttern wurde. Wenn das der Fall ift, wenn noch große Parteien und Rlaffen der Bevölferung bestehen, welche fagen, daß die ganze deutsche Geschichte seit 1866 eine Verirrung sei, daß alles, mas geschehen ift in den Jahren 1870 71, selbst mit den großen politischen Erfolgen und der Wiedereroberung alter deutscher Grenzländer, daß das eine Torheit und ein Unglück sei, wenn derartige Parteien noch das große Wort führen können in Deutschland und im Reichstage, dann ift allerdings ber Gegensatz und die Gefahr nicht bloß dem Auslande gegenüber, fondern auch im Innern noch so groß, daß alle nationalen Kräfte im Lande fehr wohl das dringende Bedürfnis haben — mögen sie sich in ber Regierung befinden oder in den verschiedenen Parteien und den Bertretern des Reichstages -, fest zusammenzustehen, um durchzufämpfen auch diesen Gegnern gegenüber, mas sie begonnen haben.

"Ich bin überzeugt, wenn jeht eine ftarte Bewegung burch die beutsche Nation geht, welche die Regierung und den Reichstag auffordert, qu= fammenzustehen, fo find es nicht bloß die Gefahren, daß gegen Frantreich das Errungene zu verteidigen ift, nein, es ist auch das Gefühl gum Ausdruck gedrungen: hier im Innern haben wir Kämpfe begonnen, Die gar nicht zulaffen, daß daneben noch eine Krifis fomme auf dem Gebiete der Beeresverfaffung. Wenn die Regierung, gewiß nach fehr schwerem Entschluffe, wie ich sage — Sie (zum Zentrum gewendet) werden es bestreiten -, einen Kampf aufgenommen hat und ihn durchführt bis dahin mit Energie, welcher ihr aufgedrungen ift von der römischen Rurie und den deutschen Bischöfen (lauter, anhaltender Widerspruch im Zentrum), fo fage ich, der Hinblick auf diesen Kampf, auf die Gegenfätze, die da niederzuhalten find, nötigt alles, mas an nationalen Kräften in Deutschland ift, zusammenzustehen und nicht noch andre Rrifen und Rämpfe untereinander heraufzubeschwören, solange dieser Kampf nicht ausgefochten ift.

"Ich habe geglaubt, Ihnen das darlegen zu follen, mas uns bewogen hat, einen derartigen Versuch der Verständigung zu machen. Ich wiederhole nochmals, ich bin der Meinung, jest und fünftig bedarf das Budgetrecht bei unfrer organischen Einrichtung und auch bei der Beereseinrichtung einer gemiffen Beschränkung; sie liegt in jeder gesetzlichen organischen Einrichtung; für Bestimmung und Bewilligung im Budget ift das eine naturgemäße Schranke; eine folche Schranke kann auch bei ben einzelnen Inftitutionen, speziell bei dem Beere, für alle Zeiten weiter greifen vielleicht, als fie greifen muß in Zivil- und Berwaltungszweigen. Wir können uns aber nicht überzeugen, daß wir auf unbeftimmte Beit so weit zu verzichten haben auf das Budgetrecht, wie es der § 1 der Regierungsvorlage mit der dauernden Feststellung der Friedens= prafenz erfordert. Wir sind auch der Meinung, daß die Regierung die Ueberzeugung gewinnen wird, wenn wir bei den jezigen ungewöhnlichen Berhältniffen mit Frankreich einen folchen Zustand auf sieben Sahre fixieren, daß fie demnächst, wenn diese Zeit abgelaufen ift, nicht bloß genügende Unhaltspunkte in der Verfaffung und in der Gefetgebung hat, auf die weitere Sicherung der Friedensprafengftarte hinzuwirken, sondern sie kann auch die Ueberzeugung haben, wenn es ihr gelingt, in diesen sieben Sahren die Buftande in einer gedeihlichen Beife weiterzuentwickeln, daß sie dann immer wieder in der Lage sein wird, mit dem Reichstage die nach der dann vorhandenen Lage erforderliche Feststellung des Prafengstandes zu treffen. Wenn wir sieben Jahre unter Diesen Berhaltniffen in Deutschland an ber Gesetgebung und Berwaltung mit der Regierung weiter gemeinsam tätig gewesen find, wenn wir sieben Jahre das Militarmefen im Budget titelweise in den 60 Titeln und seinen gahlreichen Positionen beraten haben, an ber Sand der festgestellten Organisationsgesetze, dann werden manche Berhältniffe, konstitutionelle wie organische, längst ähnlich gestaltet fein, wie es in andern Ländern der Kall ift, die sich längere Beit als wir in Deutschland fonstitutioneller Einrichtungen im großen erfreuen. Diese Dinge haben in einem Lande wie in England die Bedeutung nicht mehr, daß darüber alle Sahre ein Streit erfolgt; fie haben nicht mehr die Bedeutung, daß dauernde Zahlen unter allen Umftanden geschaffen werden muffen. Wenn man sich gewöhnt hat, fo lange Sahre hindurch in allen Einrichtungen die Regierung zu unterftüten, welche schöpferisch die Berhältnisse umgestaltet, bann möchte ich boch die Reichsvertretung sehen, die es wagen wurde, folche Grundlagen zu erschüttern, die dann notwendig find! Ich möchte die Reichsvertre= tung sehen, die es maat, einer Regierung diejenigen gesetzlichen und finanziellen Forderungen abzulehnen, die in der dann vorhandenen politischen Lage notwendig find! Wenn die Regierung in folcher Situation, gegenüber einem solchen Botum, ben Reichstag auflöst, so glaube ich, daß die Stimmen der Nation am wenigsten Zweifel gelaffen haben, daß man am wenigsten auf diesem Gebiete es versuchen kann, einen Ronflitt mit der Regierung aufzunehmen, wo die Nation an der allgemeinen Wehrpflicht, an der Beeresverfassung selbst eine Berzens= freude hat und haben muß, und wo die Nation fehr wohl fühlt, daß diese Beeresverfassung, indem fie die Souverane der einzelnen Staaten und die gange Nation einschließt, und dies große Ruftzeug in der Sand des Raifers und Feldherrn eines der wichtigsten Mittel ift, das Band der nationalen Einheit von Deutschland festzuhalten. Ich hoffe alfo, daß der Regierung es gelingen wird, mit der Mäßigung und ber Erwägung der Verhältnisse, welche schon wiederholt in schwierigen Lagen die Reichsregierung ausgezeichnet haben, auch jetzt eine Berständigung zu treffen mit derjenigen Mehrheit aus dem liberalen und fonservativen Lager, die bislang zu der Regierung gestanden hat, da= mit eine genügende Sicherung fur die Berhaltniffe der Armee gewonnen wird, damit dasjenige verteidigt werden fann, mas wir gewonnen haben im schweren Kriege, und dasjenige durchgeführt werden fann und, wenn es fein muß, durchgefämpft werde, mas Deutschland zu seiner vollen Entwicklung und Ausgestaltung noch bedarf."

Der Kriegsminister erklärte darauf amtlich das Einverständnis der Regierung mit dem Kompromiß. Windthorst aber sah sein auf Spaltung der bisherigen Reichstagsmajorität angelegtes Spiel verloren. Er suchte wenigstens die politische Methode an den Pranger zu stellen, hinter den Kulissen mit der Regierung ein abgekartetes Spiel zu verabreden und in öffentlicher Sitzung zum Abschluß zu bringen. Reichensperger vollends trieb Bennigsens taktische Motive auf die Spitze; nur um den Kulturkampf in aller Schärfe fortführen zu können, hätten die Liberalen sich zu dem Kompromiß bereitsinden lassen. Bennigsen antwortete am 15. April mit größerer Lebendigkeit, als es im allgemeinen seine Art war:

"Ich will nur noch zwei Punkte berühren, welche der Herr Absgeordnete Windthorst mit, ich will nicht sagen, großem Pathos, aber mit sehr großer Lebhaftigkeit, zum Teil Indignation hervorgehoben hat.

"Das eine ist der Umstand, über den er sich auch früher schon beklagt hat, daß hinter den Kulissen, hinter dem Kücken des Reichstages ein Abkommen getroffen sei mit der Regierung. Ich begreife sehr wohl den Schmerz, den der Herr Abgeordnete Windthorst darüber empfindet, daß Verständigungen getroffen werden im Gegensatz u derzienigen Auffassung und Stellung, die er und seine Freunde in dieser Sache haben. Ich begreife aber in der Tat doch von einem so alten, so gewiegten und praktischen Politiker diese einsache Auffassung eines politischen Verhältnisses nicht, die man einem Neuling wohl verzeihen könnte, die man aber von einem so ersahrenen Politiker kaum ernsthaft vorgetragen erwarten sollte.

"Wo geniert sich denn der Herr Abgeordnete Windthorst mit seinen politischen Freunden, die Dinge, die beraten werden, hier im Reichstage oder in den übrigen Parlamenten, in welchen er und seine Freunde sich besinden, in ihren eignen Kreisen zunächst im ganzen und im einzelnen sest zu sichern für die Haltung, die sie dann öffentlich in den Parlamenten einnehmen wollen? Wo hat er und seine Freunde denn ein Bedenken gefunden, den Standpunkt, den sie vorher unter sich sestz gestellt haben, auch mit den andern Parteien zu vereindaren, soweit sie dasür irgendeinen Boden gefunden haben, und wo endlich — und darauf möchte ich den Herrn Abgeordneten Windthorst direkt anreden — wo hat er und seine Freunde irgendwie Bedenken getragen, sich über diesen ihren Standpunkt auch vorher mit den Regierungen zu verständigen, wenn ihre Stellung im allgemeinen so war, daß von einer derartigen Besprechung überhaupt ein Resultat erwartet werden konnte?

"In dieser Hinsicht erinnere ich mich immer noch mit Freuden an den Beginn meiner politischen Tätigkeit im Königreich Hannover, ich erinnere mich mit Freuden daran, wie gerade die praktische und positive Behandlung, die der Abgeordnete Windthorst dieser Seite politischer Fragen gegeben hat — sei es in der Opposition, sei es in der Regierung —, mir sehr imponiert hat, und daß ich mich, wenn auch nur

in schwacher Beise, bemüht habe, auf diesem Felde der Leistungsfähigfeit auch einiges in der Art mit der Zeit bewirken zu konnen, mas damals der Herr Abgeordnete Windthorst als unerreichtes Muster in meinen Augen, der ich damals als politischer Neuling in die hanno= versche Kammer eintrat, schon jahrelang hinter sich hatte. Er hat ce verstanden, von dem ersten Augenblicke an, wo er, getragen von der Bartei, der er noch selbst jest angehört und die er konsequent festgehalten hat, das muß ich meinem -- Freunde darf ich wohl kaum recht fagen — (Abgeordneter Windthorft: D ja!) meinem Landsmann aus Sannover ausdrücklich bezeugen - von dem erften Augenblicke an, wo er bald nach den Bewegungen des Jahres 1848 an der Spike einer unter den Verhältniffen des Königreichs Sannover nicht fehr großen Schar fich befand, da hat er es verstanden, in diefer Stellung burch die Berhandlungen mit der Regierung schon damals einen so bedeutenden Einfluß zu gewinnen, daß dasjenige, was damals als deutsche Politik ergriffen ift von der hannoverschen Regierung und Dynastie, grundlegend und maßgebend geblieben ift von der Haltung gegenüber dem Frantfurter Parlament bis zur Bewegung des Jahres 1866. Db es heilsam gewesen ift für das Land und die Dynastie, das frage ich jett ben Herrn Abgeordneten Windthorst selbst. Er hat das fortgesett, was er begonnen hat als Führer einer fleinen Bartei, als Führer der Mehrheit, als leitender politischer Geschäftsmann, um es einmal fo ausjudrucken, im Ministerium, gerade als Minister. Die Berbindungen, die er damals unterhalten hat mit den Barteien der hannoverschen Kammer, die Art und Weise, wie er es verstanden hat, richtige und unrichtige Dinge auch in dieser Stellung festzustellen mit den Parteien, auf die er überhaupt geglaubt hat einen Ginfluß zu üben, ift mir und den Hannoveranern überhaupt noch in Erinnerung als ein Beispiel ganz ungewöhnlicher, praftischer, positiver Geschäftstüchtigkeit . . .

"Ich tomme nun zu dem andern Borwurf, welchen der Berr Abgeordnete Windthorst mir gemacht hat, daß in dieser Frage, wo es sich um eine Organisation handle, um ein Institut, welches der ganzen Nation angehöre, es perwerflich sei, hier gegenüber einer der ganzen Nation aller Religions= und politischen Parteien angehörenden Institutionen die Frage des Kirchenstreits hineinzubringen. Ich habe das nicht gerne getan, das wird mir der Berr Abgeordnete Windthorst glauben. Aber wenn wir in unfrer eignen Bartei uns entschloffen haben zu einer Berftändigung, wenn wir sie von der Regierung erwartet haben und es unfre Freude gewesen ift, daß auch die Regierung die Sand zur Verständigung geboten hat, so waren eben die Motive zu nehmen nicht lediglich aus dieser militärischen Frage, nicht lediglich technisch aus denjenigen Gründen,

Die hier für und mider einander gegenübergestellt merden. Rein, gerade auf diesem Gebiete allein droht eine neue Krifis, und wenn die Rrifis permieden ift, wenn es gelungen ift, daß die Regierung und die fie bis bahin unterstützende Majorität aus verschiedenen Lagern bes Saufes aus der Gesamtsituation den dringenden Impuls zur Verständigung hergenommen haben, da mußte der ein Tor fein, welcher nicht anerfennen wollte, daß das bei der Beurteilung der Gesamtsituation das Entscheidende sein mußte in diesem Augenblick, wo ein ernster und großer Rampf und ichon bewegt, daß das Beraufbeschwören einer neuen Krisis ohne dringenden Notstand für die Regierung so verderblich gewesen und so unklug mare als für die bis dahin zusammenhaltende nationale Majorität im Reichstage: und dieses stärkste Motiv auszusprechen, wenn man über die Sache offen verhandeln will, mas dem Berrn Abgeordneten Windthorst ja so dringend notwendig erscheint, ift die Pflicht eines jeden, der bei dem Buftandekommen dieses Kompromiffes beteiligt war."

Am 14. April wurde der erste Paragraph des Militärgesetzes in der Fassung des Amendements Bennigsen mit 224 gegen 146 Stimmen angenommen, am 20. April das ganze Gesetz in dritter Lesung mit 214 gegen 123 Stimmen. Am nächsten Tage wurde — die Taktik Windthorsts in der Militärfrage wird in diesem zeitlichen Nebenzeinander deutlich — die erste Beratung des Gesetzentwurses, betreffend die Verhinderung der unbesugten Ausübung von Kirchenämtern, vorzgenommen.

# Bennigsen an Fürst Bismard.

Berlin, 20. April 1874.

#### Euer Durchlaucht

beehre ich mich mitzuteilen, daß voraussichtlich morgen Dienstag — auch gegen den Widerspruch des Zentrums — die Beratung des Gesetzes gegen die Geistlichen beginnen und in diesem Falle schon heute abend möglicherweise eine präjudizierende Beschlußfassung in verschiedenen Fraktionen stattsinden wird.

Sollte das Besinden Euer Durchlaucht es zulassen, so würde ich den dringenden Wunsch haben, noch heute eine kurze Besprechung vor den Fraktionssitzungen mit Ihnen halten zu können.

Mit vorzüglicher Hochachtung und Verehrung

Euer Durchlaucht ergebenfter

R. von Bennigsen.

#### Fürst Bismard an Bennigsen.

Berlin, Montag ([?] 20. April 1874).

Ich würde Sie, verehrter Freund, gern heute noch einen Augenblick sehn, bin aber zu lahm um auszugehen. Würden Sie um 5 noch mit uns en famille essen können? geht das nicht, so fragt sich ob Sie mir am Abend, zu jeder Ihnen genehmen Stunde, die Ehre erzeigen wollen mich zu besuchen.

Der Ihrige

v. Bismarck. 1)

#### Barthaufen2) an Bennigfen.

Berlin, 20. August 1874.

Guer Hochmohlgeboren bin ich von Seiner Erzelleng dem Berrn Minister Dr. Falt die ergebenste vertrauliche Mitteilung zu machen veranlaßt, daß derfelbe bei Geiner Majestät dem Konig die Busammenberufung einer außerordentlichen Landessynode ber evangelisch-lutherischen Rirche der Proving Hannover in Untrag zu bringen sich veranlaßt gefunden hat, um derfelben einen Entwurf zu einem Rirchengesetze über Die firchliche Trauung in der dortigen Proving, welches durch den Erlaß des Zivilehegesetes erforderlich geworden, vorzulegen. Bei der Bufammenfehung der gedachten Synode muß es Seiner Erzellenz begreif= licherweise von sehr erheblichem Interesse sein, den schwerlich vermeidlichen Deklamationen hierarchisch überspannter Röpfe gegenüber eine besonnene ruhige Auffassung energisch jum Ausdruck gebracht ju feben und auf diese Beise den besonnenen Elementen in der Synode ben nötigen Stut- und Unhaltspunkt zu gewähren. Dies erscheint um so dringlicher erforderlich, als auch das Landeskonsistorium ursprünglich mit reichlich extremen Vorschlägen hervorgetreten war und erst durch die diesseitigen bestimmten Burudweisungen veranlagt ift, von denselben Abstand zu nehmen. Indem der Minister nun der Hoffnung sich bingibt, daß Euer Hochwohlgeboren sich vielleicht möchten bewogen finden laffen, an Stelle eines durch Allerhöchste Bestimmung in die Synode berufenen, gegenwärtig aber gurucktretenden Mitgliedes3) in dieselbe ein= zutreten, für diesen Fall aber Guer Hochwohlgeboren Ernennung Allerhöchsten Orts zu beantragen in Aussicht genommen hat, geftatte ich

<sup>1)</sup> Gine andre Aufforderung aus dieser Zeit lautet: "Berlin, 12. Mai 1874. Würde es Ihnen möglich sein, mich heut noch oder morgen auf einen Augensblick zu besuchen? v. Bismarck."

<sup>2)</sup> Bortragender Rat im Kultusministerium, 1891 Prasident des Evangelisschen Oberkirchenrats.

<sup>3)</sup> Der ehemalige Märzminister Braun, nach bessen Resignation sein Sohn, Obergerichtsrat Braun, vom König berufen wurde.

mir, im Auftrage bes Minifters um eine fehr gefällige Ruckaußerung über Ihre eventuelle Bereitwilligkeit gehorsamst zu ersuchen.

Bennigsen hat der vom 29. September bis 17. Oktober 1874 tagenden hannoverschen Landessynnode nicht angehört. Vermutlich hat er es Falk gegenüber abgelehnt, in die stockorthodoge Synode einzutreten, da er sich als Landesdirektor nicht gut zum Wortsührer einer absoluten Minderheit hergeben durste, die in jeder Frage niedergestimmt wurde. 1)

### Bennigsen an Oetker.

Berlin, 6. November 1874.

Hoffentlich sind Sie mit dem Verlauf der Dinge in Kassel2) nicht unzufrieden. Die Regierung befindet sich jest in der Notwendigkeit, auf die Bedürfniffe Beffens und auf die Bunfche mit den Berhaltniffen Bertrauter, Unfehen und Bertrauen genießender Gingefeffenen angemessene Rücksicht zu nehmen. Hätte man damit angefangen, womit man jest aufhört, Bertrauenspersonen zu fragen, so mare die Sache nicht so weit in den Dreck gefahren. Ihre Abneigung gegen die Aemter für Heffen (und Hannover) teile ich vollkommen, habe diese meine Unsicht auch nicht bloß öffentlich in Rassel, sondern auch vorher bei den Befprechungen in Berlin ausgedrückt. Als allgemeine Ginrichtung tonnen wir die Uemter fur unfre Provinzen gar nicht gebrauchen. Da, wo im einzelnen Gemeinden wirklich für das von ihnen Verlangte nicht leiftungsfähig find, mag man fie einrichten, fo wie ich in Raffel zur Sprache gebracht habe, nach Zuftimmung eines provinzial= ftändischen Organes. Ihre heffische Selbstverwaltung hat fich leider nicht sehr aunftig entwickelt. Daran wird demnächst sich wohl manches zum Beffern wenden laffen. Ueber das schlechte Verhältnis zwischen dem Landesdireftor und dem provinzialständischen Verwaltungsausschuß sowie über den fleinlichen, engherzigen Geist der Mehrheit des letteren, sowie des Rommunallandtages felbst habe ich nicht bloß jest in Raffel, sondern schon seit Jahr und Tag von Beteiligten und von Staatsbeamten fehr Unerfreuliches gehört. Bei uns in Hannover ift es offenbar beffer gelungen, ungefunde Kombinationen zwischen Junkern und Bauern, überhaupt ein Hineinspielen politischer Strömungen in die praktische Behandlung der Selbstverwaltung zu vermeiden.

<sup>1)</sup> Nach freundlicher Mitteilung von Fr. Thimme.

<sup>2)</sup> Ueber die in Kassel (ohne Beteiligung des erkrankten Detker) im Oktober 1874 ersolgte Anhörung von Vertrauensmännern über den Entwurf einer neuen Städtes und Landgemeindeordnung siehe Pfaff, Zur Erinnerung an Friedrich Detker, S. 195 ff.

#### Bennigsen an B. von Sybel.

Berlin, 13. Januar 1875.

Ihre Tätigkeit an der Universität wird es Ihnen gewiß munschenswert machen, nicht vorzeitig ohne dringende Bergnlaffung zum Abgeordnetenhause herüberzukommen. Ich halte mich daher verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, daß die Geschäftslage im Reichstage den Beginn wirklicher Arbeiten im Abgeordnetenhause, namentlich auch erfte Beratungen über die Gesekentwürfe wegen der Berwaltungsorganisationen oder des Kirchenvermögens, vor Unfang Februar unausführbar machen wird. In nächster Woche werden voraussichtlich außer der Konftituierung des Haufes nur noch einige mehr formelle Sikungen zum Ginbringen von Vorlagen u. f. w. ftattfinden und bann auf acht bis zehn Tage die Sitzungen ausfallen. Bon den Organisationsvorlagen find Die diverfen Rreis- und Gemeindeordnungen einschließlich derjenigen für das Rheinland, überhaupt im Staatsministerium noch nicht abgeschlossen. 1) Wann dieselben ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden. ift noch ungewiß und beren Erledigung in diefer Seffion burchaus zweifelhaft. Letteres wird Ihren Intentionen vermutlich febr entfprechen. Ich habe mich leider mit Ihrer Auffassung nicht einverftanden erklaren konnen, die Rheinproving von diefer Seite der Gefetgebung ausgenommen zu sehen, und bin in dieser meiner Ansicht durch vielfache Unterredungen mit zuverläffigen und erfahrenen Mitaliedern aus Rheinland und Westfalen nur bestärft worden. Dagegen fann es mir burchaus recht fein, wenn unfre gesamte Geschäftslage im Reich und in Preußen es von felbst mit sich führt, daß wir in dieser Session über die schon genug umfangreichen und schwierigen Gesetze wegen der Provinzialordnungen, der Dotationen, der Verwaltungsgerichte und der Grundfäge, die Staatsbehörden betreffend, nicht hinaustommen. Daneben wird man demnächst in dem Gesetz für das Rheinland wegen der Bestellung der Amtsvorsteher jede Sicherheit gegen ultramontane Einflüffe fuchen muffen, welche voraussichtlich nach Auffassung der Deputierten vom Rheinland und in Uebereinstimmung mit der Staatsregierung nicht in irgendeiner Wahl, sondern nur in der Ernennung wird gefunden werden.

<sup>1)</sup> Sybel wollte die Einführung der Kreisordnung in der Rheinprovinz hinausgeschoben wissen, weil er von ihr eine klerikale Herrschaft in den Kreisen und im rheinischen Provinziallandtage befürchtete. Bgl. seine Rede in Köln vom 3. Oktober 1875. Ferner: L. F. Senffardt, Erinnerungen (Leipzig 1900, als Manuskript gedruckt), S. 162—171, und Chr. von Tiedemann, Sechs Fahre Chef der Reichskanzlei, S. 2—12.

#### Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 17. Dezember 1874.

... Gestern und heute ift hier große Aufregung. Bismarck hatte heute nachmittag in franthaftem Merger und Unwillen feine Entlaffung als Reichskanzler eingereicht. Der Raifer hat die Entlassung nicht angenommen. Morgen ist preußischer Ministerrat. Möglicherweise fällt Leonhardt, welcher sich gestern sehr dumm und unpolitisch benommen hat. Ich hatte gestern und heute sehr lange Unterredungen mit Bismarck: heute mar er etwas ruhiger, gestern aber in einer fo furchtbaren Aufregung, wie ich ihn noch niemals gesehen habe. Er fprach wiederholt davon, daß er feine Entlaffung nehmen muffe, er könne den Aerger am Sofe und mit einer unsicheren Reichstagsmehrheit nicht mehr aushalten. Zweimal fei bereits auf ihn geschoffen. Täglich erhalte er jett Warnungen der Polizei, nicht mehr auszugehen oder im offenen Wagen auszufahren. Jett möge einmal ein andrer Rangler von fangtissierten fatholischen Gesellen auf sich schießen lassen. Leider regen seine Frau und Tochter, wie schon in Kissingen, ihn bier mit ihrer Unaft und Sorge nur noch immer mehr auf. Die Fürftin Bismarck, mit welcher ich mich heute nach dem Diner längere Zeit unterhielt, glaubt ernstlich an eine große ultramontane Mordverschwörung, wo täglich neue Attentate auf Ordre erfolgen können. Der armselige Tiroler Priefter Hanthaler war wie Rullmann im Romplott, darauf will fie einen Glaubenseid leiften u. f. w. Das Diner - zirka dreißig Reichstagsabgeordnete aller Fraktionen der Mehrheit — war übrigens gang nütlich zur Beruhigung des zurnenden Uchilleus. Auch der Kronpring, neben dem ich die Ehre hatte zu sitzen, hat das Seinige getan zur Beschwichtigung der Krisis.1) Und so mag die Sache wohl noch einmal ohne Schaden verlaufen, obwohl Bismarck mir auch noch nach dem Diner fagte, am 1. April 1875, wo er fechzig Jahre alt werde, wolle er sich auf alle Fälle in das otium cum dignitate des Landedelmannes zurückziehen. Gestern mar ich auf einem Diner beim Raiser, wo dieser sich noch dafür bedankte, daß wir die Offiziers= und Löhnungsverhältniffe der Garderegimenter intatt gelaffen hätten, überhaupt den Militäretat im wesentlichen unverändert angenommen hätten. Er könne sich doch jett vor seinen Garden wieder sehen laffen! Solche Dinge nimmt doch auch ein ungewöhnlicher Fürst wie der alte Kaifer feltsam persönlich.

<sup>1)</sup> Ueber dieses Diner und die Attentatsbefürchtungen vgl. Poschinger, Fürst Bismarc und die Parlamentarier I, S. 84 f.

Den Unftoß zu der in dem vorstehenden Briefe ermähnten Rrisis gab einer der verwegenften taftischen Borftoge Windthorsts, Die Berbindung zwischen Bismarck und den Liberalen zu sprengen, 11. Dezember 1874 murde der Reichstagsabgeordnete Raplan Majunte, ber Redafteur ber "Germania", mahrend ber Reichstagsfession verhaftet, um eine Strafhaft, zu ber er wegen Majeftätsbeleidigung und Ministerbeleidigung verurteilt worden mar, abzubugen. Gegen diesen von Laster jur Sprache gebrachten Eingriff nahm ber Reichstag - ba die Rechtsfrage nach der Verfaffung nicht außer allem Zweifel stand einen Antrag des Freiherrn von Hoverbeck, des Führers der Fortschrittspartei, an, ber zur Aufrechterhaltung ber Burbe bes Reichstags durch eine Deflaration oder Abanderung der Berfaffung die Möglichfeit ausgeschloffen wiffen wollte, daß ein Abgeordneter mährend der Dauer der Sikungsperiode ohne Genehmigung des Reichstages verhaftet werden könnte; der Untrag wurde mit Silfe des linken Flügels ber Nationalliberalen angenommen. Der Taktik Windthorsts mar ein Sieg zugefallen. Go geringfügig ber Unlag war, jo empfindlich nahm Bismard die Niederlage. Er fuhr fein stärkstes Geschütz auf, reichte bei dem Raifer ein Entlassungsgesuch ein und schalt nach einem parlamentarischen Diner am 17. Dezember auf das heftigste über die Un= zuverläffigkeit der nationalliberalen Mehrheit: die Partei entbehre einer festen Führung und habe feinen anerkannten Leiter, als der ihm Bennigfen ungleich lieber fein murde als Laster, den er für einen guten Soldaten, aber für einen schlechten Feldherrn hielte. Er wollte die Biederfehr folder Situationen auf alle Fälle verhindern und zugleich einen Reil in die Nationalliberalen hineintreiben. Da ließ sich Windthorst von der Hoffnung, diese Spaltung zu vertiefen, zu einem zweiten Borftog hinreißen. Er griff bei ber Beratung bes Auswärtigen Gtats ben Reichskanzler auf das heftigste an — es waren die erregten Tage des Urnimprozeffes, in denen auch die auswärtige Politik Bismarcks befehdet wurde - und verfagte dem geheimen Dispositionsfonds feine Zustimmung, in der Erwartung, daß die Fortschrittspartei um des Pringips wegen sich auf die gleiche Seite stellen und womöglich gar Lasker und feine Freunde mit sich ziehen wurde, um mit einer zweiten parlamentarischen Krisis die durch Bismarcks Rücktrittsgesuch geschaffene Berwirrung auf das höchste zu steigern. Da ergriff Bennigsen blitzschnell die Gelegenheit, um - nachdem er sich der Zustimmung des Fortschritts zu dem Dispositionsfonds versichert hatte - aus der Bewilligung dieses Titels ein parlamentarisches Bertrauensvotum für den grollenden Reichstanzler zu machen und das allzu durchsichtige Spiel Windthorsts Bu gerftoren. Er erhob fich unmittelbar nach Windthorst:

Meiner Auffassung nach hätte der Herr Vorredner auch aus andern Grunden Diefe Ungriffe gegen den Dispositionsfonds des Musmärtigen Ministeriums unterlassen sollen. Er wird ja vielfach und namentlich von seinen politischen Freunden als Muster eines politischen Taftifers hingestellt; ich fann aber nicht finden, daß für eine folche Unerfennung die foeben gehörte Rede einen neuen Beleg biete. Ich will zunächst gar nicht davon sprechen, daß der Herr Vorredner selbst zweimal dem Ministerium eines Königreichs angehört hat, und daß er beshalb und weil er bis heute auf den Namen eines konservativen Bolitifers noch nicht verzichtet hat, wiffen follte, daß ein folcher Disvositionsfonds für ein Auswärtiges Amt von keiner Regierung entbehrt werden kann, und daß deshalb Männer, welche auf den Namen konservativer Bolitiker und ich möchte fast sagen überhaupt von Volitikern nicht verzichten wollen, auch wenn sie sich in der Opposition befinden. berartige Fonds und Ausgaben, die für jede Berwaltung, welcher politischen Richtung sie auch huldigen moge, notwendig find, nicht anfechten follten. Der Berr Borredner hat dann andre Gegenftande in diese Diskussion gezogen, die meiner Meinung nach zu diesem Fonds des Auswärtigen Amtes wenig oder gar nicht gehören: den Brekfonds. die Preftätigfeit des Ministeriums des Innern, das Sequester über die Berwaltung des Königs von Hannover, den Reptilienfonds und andre Dinge. Auf diese Sachen einzugehen habe ich gar fein Bedurfnis, und es hat mir mehr den Eindruck einer Verlegenheit gemacht, wenn der Berr Borredner, anstatt diesen Fonds und die politische Tätigkeit, ju beren Unterstützung er bienen foll und muß, direkt anzugreifen, sich auf derartige entlegene Felder begeben hat. Wenn nun der Berr Borredner ben Untrag gestellt hat, diesen Fonds abzusetzen in der dritten Lesung, so bietet er damit, und das ift eben fein Beweis großer politischer Rlugbeit, der Mehrheit dieses Saufes eine fehr erwünschte Gelegenheit, dadurch, daß sie trok aller folder Angriffe diesen Fonds bewilligt, der jegigen deutschen Politif und ihrem Leiter ein ausdrückliches Bertrauensvotum zu geben. Der Herr Vorredner hat sich gemüßigt gesehen, Vorwürfe gegen den Leiter der jetzigen Politik auch daher zu nehmen, daß wegen der Angriffe, die vorzugsweise von seiner Partei ausgehen, wiederholt Bref- und Strafprozesse von dem Kangler angestrenat oder in seinem Auftrage bei ben Gerichten geführt worden find. Der Berr Borredner scheint darin wieder eine gang besondere personliche Gereigtheit des Leiters unfrer Politik zu finden. Ich bitte aber den Herrn, zu berückfichtigen, daß, wenn der Leiter unfrer Politik, in einer folchen Weise täglich und erbittert angegriffen, vorzugsweise von Freunden des Borredners und in Preforganen seiner Partei, sich dagegen verteidigen läßt,

und wenn er dagegen auch die Gerichte anruft, diese Verteidigung nicht allein seiner angegriffenen Person gilt, daß er gerade in der Stelle dasteht, wo er als Leiter der deutschen Politik die Gründung des Deutschen Reiches, die Aufrechterhaltung der jehigen deutschen Politik und die Befestigung dieser deutschen Justände zu vertreten hat, daß die Angriffe also weniger gegen seine Person als gegen die Institution des Deutschen Reiches und die deutsche nationale Politik gerichtet sind, und daß, wenn er sie zurückweist und, soweit sie strasbar sind, den Gerichten überweist, dies auch mit zur Aufrechterhaltung der deutschen Institutionen geschieht, gegen welche die Herren noch so erbittert, aber immer erfolglos kämpsen werden."

"3ch habe mich dann weiter gewundert, daß man es gerade in Diefen Tagen, nachdem Bublifationen, amtliche Uftenftucke incidenter porgelegt sind in einem befannten Prozesse, unternommen hat, von neuem die Politif des Reichstanzlers zu befämpfen und diefer Befämpfung einen folchen draftischen Ausdruck zu geben in dem Antrage auf Absetzung dieses Fonds. Bir fennen ja alle die erbitterten und ich möchte fast sagen nach und nach immer verzweiselter werdenden Anstrengungen der Partei des Herrn Vorredners gegen die deutsche Politik, wir wissen vor allen Dingen, wie es versucht worden ist und noch täglich versucht wird in den Blättern, die zurückzuweisen von ihrer Bartei der Berr Borredner und feine Freunde vergeblich versuchen werden, es so darzustellen, als ob es gerade der Reichskanzler gewesen ift, der durch seine revolutionare und friegerische Politik Deutschland nie werde zur Ruhe, Europa nie werde zum Frieden tommen laffen. Und mas hat jeder, der diefe Dinge verfolgt hat, in der letten Boche sehen können, nachdem zum ersten Male Geheimniffe der Bolitif der mitlebenden Welt aufgedeckt sind, und nicht, wie es fonst zu geschehen pflegt, erst ben kommenden Generationen in Geschichtswerten? Bir haben aus diesen Schriftstücken erfahren, daß diejenige Politif, welche der Rangler für Deutschland leitet, weit entfernt davon ift, sich in die innere Gestaltung der politischen Geschicke Frankreichs einzumischen, weit entfernt davon, Reime zu neuen Bermurfniffen und Rriegen zu geben, daß fie vielmehr im eminenten Sinne des Worts eine Bolitif der Nichteinmischung, des Friedens ift; ein Gindruck, der in einem hohen Grade imponierend gewirkt hat in Deutschland und außerhalb Deutschlands, auch auf Männer, die bislang mit einer gewiffen Beforgnis der Politik des Kanzlers gefolgt find. Wenn derfelbe Eindruck eben bei dem Berrn Vorredner und feinen Freunden nicht vorhanden ift, fo ift der Grund hiervon, daß fie in diefen Dingen auf einem ganz andern Boden stehen als die Mehrheit unfrer Nation und

die entscheidende Mehrheit bieses Reichstages. Sie haben die Politif des Kanzlers migbilligt vom erften Augenblicke an, fie haben alles getan, was in ihren Kräften lag, das Zustandekommen des Nordbeutschen Bundes, des Deutschen Reiches zu hindern; fie werden auch nicht aufhören, soweit fie glauben, daß ihre Kräfte dazu reichen, diese Bolitik auch fpater zu hindern. Aber gerade diese erbitterten und leidenschaftlichen Ungriffe gegen die Berson des Reichskanzlers ale ben Trager unfrer beutschen Bolitit werden von Tag zu Tag mehr bagu beitragen, diese Bolitif zu festigen, das Bertrauen der Nation und der Mehrheit dieses Reichstages zu dem Träger Dieser Bolitif zu ftarfen und gerade dazu dienen, dasjenige nicht zu erreichen, vielmehr zu zer= ftoren, mas der Berr Vorredner und seine Freunde wollten. Wenn ich mich so ausspreche, so glaube ich der Zustimmung der großen Mehr= heit dieser Versammlung entschieden sicher zu sein. Dasjenige, mas jetzt auch für Nichtfundige aus den Dokumenten der letten Tage über Die Politit des deutschen Reichstanzlers zur öffentlichen Kenntnis gefommen ift, hat das Ansehen, die Stellung dieses Staatsmannes in hohem Grade erhöhen muffen. Diefe Politif ift zugleich weitsehend und fest, würdig und national, und sie wird der Zustimmung der Mehr= heit dieses Reichstages und der deutschen Nation für alle Zukunft ficher fein."

Das Vertrauensvotum, zu dem die Frage des Dispositionsfonds umgestaltet war, wurde darauf mit 199 gegen die 71 Stimmen des Zentrums und seiner nächsten Freunde angenommen. Das Ergebnis wurde sofort in das Kaiserliche Palais telegraphiert, in dem ein Ministerrat über Vismarcks Rücktrittsgesuch beriet, dessen Erledigung nun mit einem Schlage erreicht war. Vismarck erschien bald darauf im Reichstage, um das Dramatische des Hergangs zu vollenden und zu frönen, und reichte dem Präsidenten in demonstrativer Art die Hand. Die Taktik Windthorsts hatte dem klugen Zentrumssührer dank der Geschicklichkeit Bennigsens eine schwere Niederlage zugezogen. 1)

## Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 16. Januar 1875.

Der Kronenorden hat mir auch noch das Malheur gebracht, daß ich morgen nicht in Hannover sein kann, weil ich zum sogenannten Ordensfeste auf morgen eingeladen bin. Es ist mir gesagt worden, das erstemal nach der Dekorierung könne man eine solche Einladung ohne dringenden Grund nicht ablehnen.

<sup>1)</sup> Ausführliche Darstellung des Hergangs bei Robert von Mohl, Lebenserinnerungen I!, S. 186 ff.

Am Montag wird die Präsidentenwahl im Abgeordnetenhause sein. Anscheinend werde ich mit ansehnlicher Mehrheit wiedergewählt. Sogar Windthorst, welcher eine nicht gerade gerechtsertigte Freundlichseit gegen mich diese Tage hindurch entwickelt hat, versichert mich, daß auch das Zentrum mich wählen würde, was mich doch bei einem großen Teil dieser Partei sehr wundernehmen würde.

Ich habe neulich ein merkwürdiges Diner bei Bismarck mitgemacht. wo nur drei Kaufleute aus Hannover — darunter auch der Kommerzien= rat Röhrs -, Frau, Tochter und ein Berwandter zugegen waren. Ich hatte Bismarck am Morgen geschrieben, drei angesehene Industrielle aus Hannover, welche nicht Mitalieder der Berwaltung der Hannoverschen Bank seien, munschten dringend ihm Borstellungen zu machen über die großen kommerziellen und politischen Bedenken der unbilligen Behandlung der Sannoverschen Bank und damit der industriellen und taufmännischen Interessen der Proving Hannover. Ich selbst hatte an dieser Audienz gar nicht teilnehmen wollen. Darauf schickte er mir feinen Adjutanten, den jungen Grafen Gulenburg, ju, läßt mir fagen, er sei am Bormittage verhindert, den drei Berren murde es aber vielleicht recht sein, mit mir zusammen im einfachen schwarzen Anzuge um funf Uhr bei ihm zu effen. Große Sensation ber biederen Sannoveraner, aber noch größere Begeifterung derfelben nachher über die Behandlung, welche fie dann vom Fürsten, seiner Frau und Tochter erfuhren. Die Begeisterung erstreckte sich sogar auf den einen von den herren, welcher gar nicht zur nationalliberalen Partei gehört, sondern mehr partifularistischer Demofrat, übrigens ein durchaus geachteter Industrieller ift, ben Direktor Baffe, Soeben hore ich auch noch durch ein Mitalied ber Bantkommission, daß der Antrag der hannoverschen Versammlung, soweit er die Hannoversche Bant betrifft, erfüllt ist in den Beranderungsvorschlägen der Rommission. Für die Erreichung dieses allerdings fachlich vollkommen berechtigten Bunsches würden die Hannoveraner nicht unrecht tun, sich bei mir zu bedanken. Mühe genug hat es mir übrigens gekoftet.

Berlin, 26. Februar 1875.

Wegen des Reichskanzlers 1) kannst Du Dich vollständig beruhigen. Vermutlich erhält Bismarck zur Erholung auf ein Jahr Urlaub und

<sup>1)</sup> Eine Berliner Korrespondenz der Wiener "Neuen Freien Presse" hatte als zukünstigen Nachfolger Bismarcks Bennigsen bezeichnet, den Fürst Bismarck selbst als den geeignetsten für den Reichskanzlerposten bezeichnet habe. "... Wo nur immer es sich darum handelte, zugunsten Bismarcks ausgleichend aufzutreten, da war es der Führer des rechten Flügels der Nationalliberalen, der nicht eher ruhte, als dis er seinen Willen durchgesetzt hatte; die letzte Kundgebung des

wird sich in der Zwischenzeit durch den Fürsten Hohenlohe, Botschafter in Paris, vertreten lassen.

Berlin, 10. April 1875, neun Uhr abends.

Eben komme ich von Bismarck, welcher mich während der Sitzung zum Diner hatte einladen lassen. I Nach der Sitzung hatte ich leider dis zum Diner keine Zeit mehr zum Schreiben. Der heutige Tag darf aber doch nicht vorübergehen, ohne daß ich Dir, meine teuerste Anna, wenn auch nur schriftlich, meine herzlichsten Glückwünsche zu Deinem Geburtstage ausspreche. Bin ich auch schon täglich dankbar dafür, daß der Himmel mich eine so gute und liebe Frau hat sinden lassen, so habe ich doch an Deinem Geburtstage immer ein besonders lebhastes Gefühl dafür, daß mir vor andern Männern in meiner Sehe ein so glückliches Schicksal beschieden ward. Wenn Du es mit mir nur lange genug aushalten kannst, an meinen Empfindungen soll es nicht sehlen, uns, wenn Gott will, dis zur Goldenen Hochzeit glücklich und in Frieden durchzuschlagen durch dies Erdenleben, das eigentlich nur zu ertragen ist in Gemeinschaft mit Menschen, welche man wirklich lieb hat.

Bismarck hatte mich heute sprechen wollen, weil jetzt endlich mit den Ultramontanen wirklich Ernst gemacht werden soll und er über die nächsten Schritte und deren Aufnahme im Abgeordnetenhause eine Unterredung gewünscht hatte, welche zum Teil bei Tisch nicht möglich war, da er seine andre Nachbarschaft, die hübsche Botschafterin von Desterreich, Gräsin Karolyi, doch auch unterhalten mußte. Das heute abend mir bereits zugesendete Gesetz über die Anordnung der Verfassung hinsichtlich der Privilegien der katholischen Kirche wird wie eine Bombe unter die Klerikalen sahren. Dieses Gesetz hat der Kaiser gestern glücklich unterzeichnet gehabt, gereizt mit Recht durch die unsinnige und unverschämte Erklärung sämtlicher preußischen Bischöse aus Fulda, welche heute im "Staatsanzeiger" veröffentlicht wird. Den Entwurf

beutschen Parlaments für den in eine Kanzlerkriss hineingeratenen Fürsten improvisierte Bennigsen mit so erstaunlicher Schnelligkeit und Energie, daß es Bismarck möglich gemacht wurde, direkt von dem Ministerkonseil beim Kaiser ins Parlament zurückzukehren, dem der Kanzler grollen zu müssen geglaubt hatte. Der Bechsel in der Leitung der Reichspolitik kann noch einige Zeit auf sich warten lassen, aber vollzieht er sich, und vielleicht etwas früher, als es den Unschein hat, so vollzieht er sich in der angegebenen Beise und nicht ohne den Beisall des Parlaments wie der Nation, deren Bunsch es augenscheinlich ist, die deutsche Politik möge nach Bismarckscher Art fortgeführt werden, und Bennigsen würde hierzu voll befähigt sein."

1) Unter Bennigsens Papieren: "Der Fürst-Reichskanzler ersucht Herrn von Bennigsen, heute um fünf Uhr bei ihm zu effen. Berlin, 10. April 1875. Schwarze Krawatte."

wegen Aufhebung sämtlicher Klöster und Orden, männlicher wie weiblicher, mit alleiniger Ausnahmebefugnis für die Regierung, die Barmherzigen Schwestern und ähnliche Kransenorden auf Widerruf fortbestehen zu lassen, zu unterzeichnen, macht der Kaiser aber doch noch Schwierigkeiten, hinter denen die Kaiserin wieder steckt. Ich habe heute Vismarck bei Tisch und nach Tisch übrigens wiederholt auf das dringenoste ausgesordert, endlich Eulendurg zu zwingen, alle die unfähigen oder geradezu klerikal gesinnten höheren Beamten, Präsidenten, Regierungsräte und Landräte am Rhein und in Westfalen zu beseitigen oder doch in protestantische Gegenden zu versetzen, welche fortwährend alle unste gesehlichen Maßregeln illusorisch und die Bevölkerung immer noch an dem Ernst der Attion zweiseln machen. Bismarck hat das auch auf das bestimmteste in Aussicht gestellt.

Mit den Kriegsgerüchten ist es zurzeit noch nichts; die Franzosen rüften aber derartig, daß es doch in den nächsten Jahren sehr wohl wieder zum Kriege kommen kann.

Berlin, 30. April 1875.

Eben sagt mir der Kultusminister Falf, der Kaiser habe telegraphisch seine Genehmigung zum Klostergesetz erteilt — Aushebung aller männslichen und weiblichen Klöster und Orden mit einer Frist für Schulorden und einer Zulassung auf jederzeitigen Biderruf für die Barmherzigen Schwestern. Das ist die stärtste und wirksamste Maßregel gegen die Ultramontanen. Sie verlieren auf einen Coup die Resultate der Arbeit von dreißig Jahren. Du hast doch nicht den amüsanten Artikel in dem gestrigen "Courier" übersehen wegen der Annexion Preußens durch die Hannoveraner?

Berlin, 3. Juni 1875.

Gestern aß ich bei Bismarck, wo ich sehr viel Interessantes über die europäische Lage hörte, was ich mündlich erzählen werde. Einsteweilen ist alles ganz friedlich. Der König von Schweden, welchem ich durch den Kaiser vorgestellt wurde, hat sich mir gegenüber in sehr entschiedener Weise — als guter Nachfolger Gustav Adolfs — für unsern Kampf gegen Kom ausgesprochen. Die schwedische Regierung ist überhaupt sehr gut deutsch gesinnt, was demnächst wegen Dänemark einmal wichtig werden kann.

Berlin, 15. Juni 1875.

Soeben ist der Landtag geschlossen. Da ich noch diverse Besuche zu machen habe, auch in Geschäftsangelegenheiten wegen hannoverscher Provinzialverwaltung u. s. w., so werde ich vor morgen, Mittwoch abend, wohl nicht fortkommen. Spätestens treffe ich Donnerstag mittag ein. Um Schluß der heutigen Sitzung hat Windthorst es sich nicht nehmen lassen wollen, mir einen kleinen Lobgesang anzustimmen. Heute mittag esse ich beim Minister Eulenburg mit verschiedenen Freunden. Eulenburg kann sich allerdings wesentlich bei mir und meinen näheren politischen Freunden bedanken, daß die Provinzialordnung u. s. w. zustande gekommen ist. Für unsre Provinzialverwaltung bekommen wir dadurch vom 1. Januar 1876 an eine sehr wesentliche Vermehrung unsers Einflusses und unsrer Tätigkeit in der Provinz Hannover, auch sehr ausreichende Geldmittel für die neuen Verwaltungszweige. Mit Forckenbeck und dessen nicht sehr großer Zahl von Unhängern der nationalliberalen Partei bei der Provinzialordnung ist gestern auf einem sehr zahlreich besuchten Parteiessen noch ein großer Versöhnungsakt geseiert. Schließlich haben sich sogar Forckenbeck und Miquel, die in der Provinzialordnungsfrage sehr eklig aneinander geraten und sehr erbittert auseinander waren, einige Versöhnungskisse appliziert.

Forckenbeck hatte von der neuen Provinzialordnung, mit der die im Jahre 1868 begonnene Dezentralisation der Berwaltung Preußens auf den ganzen Staat ausgedehnt wurde, eine Stärkung der ländlichen und junkerlichen Elemente auf Kosten der städtischen befürchtet und besonders die vorgeschlagene Einrichtung des Provinzial-rates bekämpst. Im Herrenhause sprach er gegen das vom Abgeordnetenhause angenommene Geset, und als es mit konservativen Beränderungen an das Abgeordnetenhaus zurückging, bot er alles auf, es hier zum Scheitern zu bringen. Miquel brachte jedoch ein Kompromiß zustande, das am 6. Juni angenommen wurde. Forckenbeck war in so großer Aufregung wie nie in seinem politischen Leben; nur mit großer Mühe wurde er davon abgebracht, gegen das Kompromiß im Herrenhause aufzutreten und es zu Fall zu bringen. Der Borgang läßt, wie die solgenden Briese zeigen, die Zunahme einer zunächst wieder beglichenen Spannung in der nationalliberalen Partei erkennen.

## Roebner2) an Bennigsen.

Breslau, 14. Juli 1875.

Geftatten Sie mir, von dem Vorzuge, Ihnen von Hannover her bekannt zu sein, Gebrauch zu machen zu dem Zwecke einiger Mitteilungen über Parteiverhältnisse, von denen mir nüglich scheint, daß sie zu

<sup>1)</sup> M. Philippson, M. v. Fordenbed.

<sup>2)</sup> Chefredatteur der "Schlesischen Presse" in Bressau, vorher des "Hannoverschen Couriers", in späterer Zeit der "Nationalzeitung". In einem Briefe Bennigsens an Detker wird er als "ein sehr fähiger, persönlich und politisch durchaus zuverlässiger Publizist" bezeichnet.

Ihrer Renntnis kommen. Es wird hier insgeheim, aber ernstlich an ber Sprengung der nationalliberalen Partei behufs Bildung einer Partei Laster - Lowe gewühlt. Wie die Stellung Fordenbecks gur Provinzialordnung hier ber gefamten, für bie gange Proving Schlesien maßgebenden liberalen Preffe, mit alleiniger Ausnahme des von mir geleiteten Blattes, Mut zu einer aus andern Grunden ichon lange glimmenden, fehr animosen Opposition gegen die Bartei gemacht, ist während der Landtagssession vielleicht zu Ihrer Kenntnis gekommen. Diese Haltung des größten Teils der hiefigen Preffe trifft gusammen mit einer hier ohnehin von alters her bestehenden Reigung nach links in der Bürgerschaft und mit einer hiefigen Liebhaberei, in den politischen Dingen die Initiative zu ergreifen. Der Hauptpunkt aber ift die Saltung Fordenbecks. Ich felbst habe mit ihm nur gelegentliche gesell= schaftliche Berührungen; aber von nach links gravitierenden hiesigen Führern der Partei höre ich zuverläffig, daß er nach wie vor grollt, und ich mußte die in diefen Rreifen bestehende Stimmung fehr mißverstehen, wenn man in denselben nicht von einem Besuche, den F. nächsten Monat bei Lasker machen will, im Sinne der angedeuteten Bünsche allerlei erwartete. Ich selbst glaube nun zwar, daß Lasker ben ich allerdings Oftern vorigen Jahres zum lettenmal gesprochen habe - nicht gesonnen sein wird, auf solche Absichten einzugehen, und in diefem Falle wurden fie auch fofort verlaffen werden; mit Laster bagegen würde so ziemlich die ganze hiesige nationalliberale Bartei, einige frühere Altliberale wie Röpell und mich ausgenommen, in das neue Lager übergeben — lediglich aus der angeborenen Reigung jum Oppositionmachen, nicht wegen ber Provinzialordnung, die selbst den meisten lokalen "Führern" eine wesentlich unbefannte Größe ift. Und ich glaube, daß es hier im Diten des Staates vielfach fo bestellt ift wie in der Stadt Breslau. Alles fommt in diefer Sinficht auf Laster an und, wie mir scheint, fehr viel auf den beabsichtigten Besuch Forckenbects bei ihm.

M. von Fordenbed an Bennigfen.

Breslau, 19. September 1875.

Den ersten Sonntag nach Empfang Ihrer freundlichen Mitteilungen vom 14. d. M. benute ich, um dieselben zu beantworten.

Die betreffende Nachricht der "Bolkszeitung" habe ich hier zuerst in der "Schlefischen Zeitung" und zwar mit großem Gleichmute gelesen. Ueber den Ursprung der Nachricht weiß ich nur zweierlei sicher, nämlich a) daß ich demselben vollständig fremd bin und durch keinerlei Aeußerung nach der letten Bräfidentenmahl oder gar in neuerer Zeit zu der Nach= richt Veranlassung gegeben habe, und b) niemals habe ich daran gedacht.

irgendeinen der nationalen, liberalen Freunde, oder gar Miguel felbst. mit dem Ursprung dieser Nachricht auch nur in die leiseste Berbindung zu bringen. Den 3meck, Zwietracht zu faen ober auch nur eine leise Berstimmung zu erregen, hat daher das Manover sicher und ganz pollftändig verfehlt. Wenn es noch nötig fein follte, fo bitte ich, diefes Miquel mit den herzlichsten Grugen von mir noch besonders zu melden. Auffällig war mir nur, daß die Nachricht gerade zur Zeit der Kaifer= reise hierher in die Zeitungen gebracht murde, und auffällig murde es bleiben, wenn die "Bolkszeitung" nicht dementiert hat, was ich übrigens nicht kontrolliert habe. Sie wiffen, daß ich jest im gehnten Sahre ber Präsidentschaft die Last derselben ziemlich schwer empfinde und daß ich Diefelbe mit meinen hiefigen, immer schwieriger werdenden Aufgaben faum für vereinbar halte. Dennoch habe ich mir die Frage, ob ich eine Wiedermahl, wenn fie mich trafe, annehmen konnte, bis jest noch gar nicht ernftlich vorgelegt. Dazu war ich zu fehr von des Tages Last in Anspruch genommen und verschiebe gern alter Gewohnheit gemäß bis auf den letten Augenblick. Bas kann alles in fünf Bochen in heutiger Zeit nicht passieren? Der Raiser kam hier unwohl an und fah auf dem Bahnhof bei der Ankunft wirklich angegriffen aus. hat fich aber hier schon merkwürdig schnell erholt. Im übrigen war er, wie immer, außerordentlich freundlich und heiter.

Daß Sie die Reise nach dem Suden aufgegeben haben, ift fehr unrecht von Ihnen. Ich glaube, daß ein Prafident folche Reifen gur Erhaltung feiner Gefundheit unbedingt notwendig hat, und bedaure meinerseits lebhaft, daß ich dieselben in den ersten acht Jahren des Brafidiums unterlaffen habe. In diefem Jahre nahm ich vier Wochen Urlaub. Die ersten vierzehn Tage blieb ich in Beringsdorf an der Oftsee bei der Familie, hauptfächlich meiner alten Liebhaberei, auf der See zu fegeln, fronend. Dann fuhr ich nach Medlenburg, über Schwerin, Lübeck, Samburg, Bremen, Munfter nach Baffenberg bei Machen zu einem Better, einem bortigen Gutsbesitzer, dann über Machen, Röln rheinauswärts bis Bingen und von Bingen durch bas Elfaß über Rolmar, Breifach nach Freiburg. Der Aufenthalt in Westfalen und am Rhein, wenn auch nur furz, aber mich mit vielen Verwandten, teils entschiedenen Staatskatholiken, teils ebenfo eifrigen Ultramontanen, in offene Berührung bringend, hat mich doch überzeugt, daß die ultramontranen Schlachthaufen noch wenig erschüttert find. Gine alte Dame der Berwandtschaft fagte nach dem Schluffe eines fehr lebhaften Ge= fpräches zu mir: "Max, mit den Gesetzen bekommt ihr uns doch nicht flein!" Ich entgegnete ihr: "Wenn auch nicht gleich, doch vielleicht nach Jahren!"

Bei Laster war ich zirka vier Tage. Ich fand ihn in ber Genesung mächtig fortgeschritten, aber er hatte noch lange nicht seine alten Kräfte wieder. Das fühlte Laster felbst, Er selbst fürchtet nichts mehr, als ein gebrochener Mensch mit halben Kräften zu bleiben. Seinerseits bietet er alles zur Erlangung feiner alten Rraft auf. Daber feine strenge Enthaltung von der Politif. Auch wir haben nicht eingehend über dieselbe verhandelt. Ich glaube daher auch nicht, daß er an den Berhandlungen der Justigkommission teilnehmen wird. Ich glaube fogar, daß er fich jeder eingehenden Teilnahme an den Verhandlungen Diefes Reichstages enthalten muß und enthalten wird. Wenigstens würde ich als sein Arzt dazu raten. Bon Freiburg ging ich noch wenige Tage in die Schweiz. Hoverbeck konnte ich in Gersau nicht mehr sehen. Als ich dort war, hatte seine Umgebung, mit Ausnahme ber Frau, die alles fürchtete und mit der ich noch über Berufung eines zweiten Arztes verhandelte, noch gute Hoffnungen. Die mich tief ergreifende Nachricht des Todes erhielt ich mitten in der Nacht auf dem Bodensee zwischen Romanshorn und Lindau.

Um 6. Ottober muß ich in Berlin über unfern Fürstbischof urteilen!

### Graf Münfter an Bennigfen. 1)

London, 23. Juni 1875.

Ich kann Sie über meine hiesige Stellung vollkommen beruhigen: nach meiner aufrichtigen Ueberzeugung ist sie niemals so aut gewesen als jest. Daß die Zeitungen, die eigentlich niemals recht miffen, mo die Glocken hängen, mich hier wegen meiner Rede, die auch nach hiefigen Gewohnheiten nicht hatte veröffentlicht werden durfen, angriffen, hat mir in diesem, doch im Grunde durch und durch protestan= tischen Lande genutt, ich bekomme noch von vielen Seiten Briefe und Buftimmungsadreffen. Meine Beziehungen zu Ariftokratie und Miniftern find niemals beffer gewesen. Was die Migverständniffe über Lord Derbus Rede und das Wolffiche, mahrscheinlich von den ultramontanen Stenographen diefes Bureaus absichtlich gefälschte Telegramm betrifft, fo ift niemand darüber mehr verwundert gewesen als Lord Derby felbft. Hätte in seiner Rede Lord Derby überhaupt sich auf mich berufen oder mich nennen wollen, so wurde er mich nach hiesigem Gebrauche vorher gefragt haben; er konnte es auch, geradeso wie es das Telegramm brachte, deshalb niemals getan haben, weil ich ihm, wie er mir felbst fagte, gerade das Gegenteil gefagt hatte und ihm entschieden

<sup>1)</sup> Aus dem politischen Briefwechsel Münfters mit Bennigsen wird nur dieser einzige Brief herausgegriffen, der an die Krisis der europäischen Politik im April 1875 anknüpft.

Die Berficherung gab, daß feine Forderung der Entwaffnung an Frantreich gestellt werde. Mit Fürst Bismarck bin ich fortwährend in lebhaftem brieflichem Verkehr und bestem Einvernehmen geblieben, berichte baber auch noch nach Barzin, trokdem er alle andre geschäftliche Mitteilung sich ftreng verbeten hat. Die Mißstimmung zwischen beiden Regierungen ift wieder hier ausgeglichen, und bei uns hat fich Bismarck auch beruhigt. Das ganze Vorgehen des englischen Kabinetts hatte Gründe, die ich so nicht näher reproduzieren fann; es war ein Parteimanöver, welches aber nicht geschickt und auch nicht glücklich ausgeführt wurde. Es wird hier von Ultramontanen, von der Cambridgepartei im Verein mit Beuft, heftig gegen uns, d. h. das Deutsche Reich, folglich auch gegen mich intrigiert, und ich habe ftets alle feindlichen Zeitungsartifel hier und namentlich in der "Kreuzzeitung" auf hiesige Quellen zurückführen können, und wenn man erst intrigierende Feinde kennt, find fie nicht mehr gefährlich. Die Season ist jest auf ihrer Sohe, und ich werde mich fehr freuen, wenn ich Ende Juli werde abreisen können. Ich werde mich sehr freuen, Sie dann bald in Derneburg zu sehen. Ich kann Ihnen manche intereffante Mit= teilungen machen, die sich nicht gut schreiben lassen . . . Sch freue mich fehr darüber, daß das Dotationsgesetz für die Provinzen durchging, es ift doch für unfre Berwaltung wichtig und erfreulich und es kann dieselbe jest zu wirklich großer Bedeutung gelangen.

## Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 24. November 1875.

Geftern habe ich während der Sitzung den Fürsten Bismarck längere Zeit gesprochen. Er ist im ganzen sehr wohl, will auch mit uns keinen Konflikt anfangen, wie konservative und ultramontane Blätter im eignen Interesse in Aussicht stellten. Debensowenig einen faulen Frieden mit den Ultramontanen schließen. Letztere sind recht gedrückt, haben sogar durch einen Dritten schon in Barzin mit Bismarck

<sup>1)</sup> Bismarc bemühte sich in den nächsten Monaten wiederholt, einen etwa aufsteigenden Verdacht der Liberalen, daß er eine Schwenkung beabsichtige, zu beruhigen. So ließ er — nach Eugen Richter, Im alten Reichstag I, S. 146 — am 25. April 1876 abends Bennigsen kommen, um ihm besonders zu versichern, daß das Entlassungsgesuch Delbrücks nur auf dessen erschütterte Gesundheit zurückzusühren sei, ja, daß in der Wahl seines Nachsolgers Hofmann eine Kücksicht auf die Nationalliberalen enthalten sei. Zu seinen Vertrauten hatte er am Tage zuvor geklagt: die nationalliberale Partei verliere immer mehr die Fähigkeit, einen politischen Gedanken klar auszudenken. Sie schrecke vor der Nacktheit eines Gedankens verschämt zurück. Sie wolle immer den Pelzwaschen, ohne ihn naß zu machen. (Erinnerungen von Chr. v. Tiedemann, S. 43.)

wegen eines Ausgleichs anzuknüpfen gesucht. Durch den Tod des unermeklich reichen Herzogs von Modena verlieren sie übrigens ihre beste Gelbreffource für alle ihre europäischen, firchlichen und legitimistischen Umtriebe und Aufstände.

Berlin. 16. Dezember 1875.

Um Dienstag war ich bei Bismarck ganz im Familienkreise zu Mittag, weil er mit mir über große Reichsverwaltungsprojekte sprechen wollte, mit benen er fich jett eifrig beschäftigt.

Berlin, 21. Februar 1876.

Die Mitglieder des Reichstags treffen langfam ein. Bismarck, der durch seinen Eigensinn mit dem 14. Februar und die gang verspätete Einberufung dies mesentlich mitverschuldet hat, ist natürlich trokbem wütend und meinte vor einigen Tagen, wenn er Reichstags= abgeordneter sei und drei Tage auf dem bestellten Plate vergeblich habe warten muffen, so wurde er einen der Nachzugler fordern, sich dabei aber den dicksten und furzsichtigften aussuchen.

Berlin, 27, Mara 1876.

Seute kommt mahrscheinlich Bismarck in das Abgeordnetenhaus. weil wir die Einverleibung des Herzogtums Lauenburg in den preußischen Staat verhandeln, auch einen Untrag, das Fürstentum Walbect für Breußen sozusagen fäuflich zu erwerben. Auf letteren Untrag wird fich Bismarck aber nicht einlassen. Solche Rleiniakeiten lohnen nicht mehr, seitdem der preußische Abler Königreiche verzehrt hat, und regen nur das Migtrauen auf.

Gleichzeitig stieg der Streit zwischen Bismaret und den Altkonfervativen auf den höchsten Grad der Erbitterung. Die Enthüllungen Lasters über die Unregelmäßigfeiten im Gifenbahnkonzessionswesen hatten bei aller fittlichen Entruftung, die den Redner antrieb, auch ein politisches Nebenmotiv gehabt, zumal sein Angriff gegen Geheimrat Wagener am 14. Januar 1873, den Roon als Ministerpräsident in feinem bekannten Schreiben an das Abgeordnetenhaus vergeblich zu retten versuchte. 1) Die darauf durch königliche Botschaft eingesetzte Untersuchungskommission unter Borsik Lasters hatte, nach Abhaltung von 56 Sitzungen, im November 1873 beiden Häusern des Landtags

<sup>1)</sup> Fordenbed (Prafident des Abgeordnetenhauses) an Bennigfen, 1. Februar 1873: "Geftern abend finde ich das Schreiben Graf Roons vor. Ghe ich irgendeinen Schritt in der Sache tue, möchte ich mit Ihnen allein konferieren, und da Ihr Weg jum Abgeordnetenhaus Gie bei Hotel de France vorbeiführt, fo darf ich wohl die ergebene Bitte aussprechen, einen Augenblick bei mir herauf= autommen."

einen umfangreichen Bericht vorgelegt. 1) Da die Verhandlung im Blenum des Abgeordnetenhauses sich aus mehreren Gründen, zum Teil infolge der Krankheit Laskers 1874/75 verzögerte, so begannen die Konserpativen den Spieß umzudreben und von einem absichtlichen Totschweigen bes Berichts, der auch Liberale kompromittiere, zu sprechen. Die konservativen Ultras glaubten sogar die Spike des Angriffs gegen Bismarck felbst richten zu können; im Sommer 1875 brachte die "Rreuzzeitung" die Urtifel Berrots über die Aera Bismarck-Delbruck-Bleichröder, auf die Bismarck am 9. Februar 1876 mit dem schärfsten Angriffe auf die Beitung antwortete, die fich nicht entblode, "die schändlichsten und lugenhaftesten Verleumdungen über hochgestellte Männer in die Welt zu bringen - jeder, der es hält und bezahlt, beteiligt fich indirekt an der Lüge und Berleumdung". Es war der Sohepunkt feiner Entfremdung mit den Konservativen, deren äußerster Flügel, die Deklaranten, fich in ber bekannten Erklärung auf die Seite der "Kreuzzeitung" stellte -Augleich allerdings das Vorspiel einer Verföhnung. Im Zusammenhange mit diesen Vorgängen beantragte der konservative Abgeordnete von Dengin am 15. Februar, den Bericht der Enquetefommission über die Eisenbahnkonzessionen zum Gegenstande einer Plengrverhandlung zu machen,2) und die "Kreuzzeitung" höhnte bereits, daß diese konservative Initiative den Liberalen peinlich fein muffe, da auch die Gifenbahngesellschaft Bennigsens, wenn er auch personlich feinen Grundergewinn gemacht habe, sich an dem System der Provisionen beteiligt habe. So wurde auch Bennigsen, trothdem er in seiner Erklärung vom 11. August 18743) auf das bestimmteste jegliche Art von Eigennut in

<sup>1)</sup> Bericht der Enquetesommission. Nr. 11 der Drucksachen des Abgeordenetenhauses aus der Session 1873,74; dem Hause am 12. November 1873 übersfandt. Der Druck verzögerte sich bis zum Frühjahr 1874.

<sup>2)</sup> Der Vorwurf, daß Bennigsen als Präsident des Abgeordnetenhauses die Sache verschleppt habe, ist ganz unbegründet. Bgl. das Schreiben von Bennigsen au Lasker, Hannover, 16. Februar 1876: "Denzin fragte am Schlusse der Sihung, wann der Bericht der Enquetesommission auf die Tagessordnung gesetzt werden würde. Ich habe darauf erwidert, der Bericht als solcher sei als in vorletzter Session erstattet nicht mehr als Vorlage in jetzger Session zu betrachten. Jedem Mitgliede sei aber unbenommen, einen Antrag einzubringen, daß der Bericht zum Gegenstande unser Besprechungen gemacht werde. Werde ein solcher Antrag eingebracht, so würde ich denselben auf die Tagessordnung einer der nächsten Sitzungen bringen. Noch liegt der Antrag Denzins nicht vor. Heute haben die Altkonservativen Fraktionssitzungen. Meine Absicht war, den Antrag Denzins, über dessen Bortlaut mir nichts angedeutet worden, etwa nächsten Mittwoch zur Beratung zu stellen." Der Antrag Denzin wurde am 19. Februar gestellt und zuerst am 23. verhandelt.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 102.

Abrede gestellt hatte, in diesen gegen einen Höheren gerichteten Verleumbungsseldzug hineingezogen. Als am 29. März der Kommissionsbericht zur Debatte kam, suchten einzelne Konservative zwar die Unvollständigseit des Berichts in Sachen der hannoverschen Bahnen zu bemängeln. Lasker aber — unter Zustimmung des Korreserenten von Köller — legte dar, daß er alles zur Ermittlung des Tatbestandes getan habe, und gab eine Darstellung von Bennigsens Anteil an jenen Bahngründungen. Hür jeden rechtlich Denkenden, auch unter den politischen Gegnern, stand seitdem das Urteil sest. Hatte schon früher der Welse Graf Bremer in einer Wahlrede, in der er Bennigsens Wahl bekämpste, die Privatehre seines alten Jugendsreundes auf das denkbar schärsste in Schutz genommen, of sagte sich in den Tagen der heftigsten Ersbitterung der Parteien ein konservativer Abgeordneter, der zu den Mitunterzeichnern des Antrages Denzin gehörte, in ehrlicher Entrüstung von dem Verleumdungstreiben los.

#### Bon Below-Saleste an Bennigfen.

Berlin, 3. März 1876, abends.

Euer Hochwohlgeboren erlaubte ich mir vorgestern gelegentlich einer mir gewährten offiziellen Rücksprache mitzuteilen, daß ich seit Jahren

<sup>1)</sup> Laster stellte fest, daß alle diejenigen Mängel, die sich bei den andern Bahnen in bezug auf die Finanzierung, auf die Generalentreprife und die Angaben der Regierung gegenüber vorgefunden hatten, auch bei ber Bahn Sannover-Altenbeken und Löhne-Bienenburg im Berichte dargestellt feien. Er fuhr fort: "Es haben sich Personen beteiligt, die geradezu schwindelhafte Abfichten verfolgten, aber auch anderseits folche, die nur im Interesse des Landes zu handeln glaubten, wie der Graf Münfter und Berr von Benniafen, Namen. über die das Land unzweifelhaft fein Botum abgegeben hat, für die jeder redliche Mann gewissenhafterweise eintreten wird, daß sie nur ihrem Lande ju dienen gemeint haben; und sie haben sogar den Anhalt dafür in der Unterfuchungskommission. Bunächst ift fein Schatten von Zweifel, daß keiner von diefen beiden an dem Gewinn, er heiße Gründergewinn, Agiotage oder wie fonft. auch nur mit einer Spur beteiligt war. Umgekehrt ift aber eine andre Unregelmäßigkeit vorgekommen, die ich der Form nach nicht für richtig halte und die ich erfahren habe, nämlich die, daß, weil fie in gar keiner Beise bei den Aktien beteiligt waren, ihnen dieselben übertragen werden mußten, damit fie überhaupt Mitglieder des Verwaltungsrates werden konnten. Aber mas haben diese Berren gemein mit den vielen andern, die bei der Gelegenheit sich Agiotagenanteil ausbedungen und ihren Gründergewinn zu fehr hohen Summen genommen haben? Das trennt geradeso wie zwischen Redlichen und Unredlichen."

<sup>2)</sup> Bennigsen an Pfaff, 12. November 1873: "Graf Bremer scheint sich übrigens, einer Notiz im Courier" zufolge, wie ich das freilich von meinem alten Freunde auch nicht anders erwartet habe, bei seiner Ugitation gegen meine Wahl durchaus sachlich und anständig gehalten zu haben."

als Aktionär ber "Deutschen Landes-Zeitung" bemüht gewesen bin, die Art der Polemik qu. Blattes zu bekämpsen. Nachdem mir wiederholentlich maßgebenden Ortes das Versprechen gegeben worden ist, den gerügten Ton gewiß zu ändern — nachdem namentlich die letzte Generalversammlung sich ebenfalls in großer Majorität meinen Besmühungen anschloß und ich nunmehr sicher glauben konnte, mein Ziel erreicht zu haben —, sinde ich heute abend in der Nr. 54 qu. Zeitung einen Artikel, der, abstrahiert von der niedrigen Gesinnung, die er mir gegenüber geltend macht, neuerdings wieder mit der von mir scharf gerügten Verdächtigungspolemik gegen ein geachtetes, im Hause der Absgeordneten hochstehendes Mitglied in perfidester Weise vorgeht.

Im Anschlusse an das obenerwähnte Gespräch bin ich es sowohl Euer Hochwohlgeboren wie im selben Maße mir selbst schuldig, hiers mit mitzuteilen, daß ich übermorgen von meiner Besitzung aus dem Aussichtsrat der "Deutschen Landes-Zeitung" bekanntgebe, daß ich mich bitte aus der Zahl der Astionäre zu streichen, indem ich mich jeder weiteren Beteiligung an qu. Blatte nunmehr desinitiv entziehe und mich des Rechtes wie Besitzes meiner Aktien begebe. Ein gleiches Schreiben werde ich richten an den Vorsitzenden des Vereins der Wirtschafts- und Steuerresormer und mein Fernbleiben von genanntem Verein so lange in Aussicht stellen, als Herr Niendorff noch Redakteur qu. Blattes ist. — Ich zweisle nicht, daß viele meiner Freunde ebenso handeln werden. Ich habe nicht säumen wollen, Euer Hochwohlgeboren sofort von meinem freien Entschluß Mitteilung zu machen.

Noch einmal follte es in dieser Session zu einer Differenz zwischen Bismarck und den Liberalen kommen, aus Anlaß der Justizgesetzgebung.<sup>2</sup>) Der Bundesrat hatte gegen die Beschlüsse der Reichstagsmehrheit eine sehr große Zahl von Bedenken erhoben, von denen manche schon vor der Einwirkung des Reichskanzlers beseitigt wurden. Schließlich aber blieben achtzehn Differenzpunkte bestehen, über welche die nationalliberalen Führer diesmal einträchtig eine Verständigung herbeisührten.

<sup>1)</sup> Die Anwürfe, z. B. Otto Glagau, Der Bankrott des Nationalliberalismus, dauerten fort. Von Diest-Daber teilte Bennigsen am 9. September 1876 mit, daß "ich gelegentlich einer Auseinandersetzung mit dem Herrn Lasker, welche in nächster Zeit im Buchhandel erscheinen wird, auch Ihren Namen wiedersholt anzusühren genötigt war. Es bedarf wohl nicht der Bemerkung, daß ich damit nur einer patriotischen Pflicht ohne jede persönliche Gegnerschaft genügen zu müssen glaubte". Erst im Jahre 1881 wagten sich die Berdächtigungen in der plumpsten Form hervor, um nun eine einmütige Zurüchveisung zu ersahren.

<sup>2)</sup> Bgl. H. von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier II, S. 210 f., I, S. 120 f.

Ueber den Verlauf dieser am 15. und 16. Dezember zwischen Bismarcf und bem Bundesrat einerseits und Bennigsen, Miquel und Laster anderseits gepflogenen Verhandlungen liegen wie gewöhnlich keine ein= gehenderen Mitteilungen vor, so daß man auf die Zeitungsnachrichten 1) angewiesen bleibt. Rur der definitive Abschluß des Kompromiffes wird in ben nachfolgenden furgen Schriftstücken besiegelt.

#### Bennigsen an Bismard.

Berlin, 16. Dezember 1876,

Guer Durchlaucht beehre ich mich ergebenft mitzuteilen, daß in einer von 120 Mitaliedern besuchten Fraktionssitzung vier Mitalieder mit Rein gestimmt haben und zwei sich enthalten haben. Ginige zwanzig Mitglieder haben gefehlt, unter benen eine irgend erhebliche Bahl von mit Rein stimmenden nicht angenommen werden fann. Was unfre Fraktion anlangt, ift damit die Mehrheit für die verabredete Gesamtausgleichung gesichert.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Guer Durchlaucht aufrichtig ergebener

R. von Bennigfen.

#### Bismarct an Bennigfen.

Berlin, 17. Dezember 1876.

Von Gr. Majestät habe ich die Ermächtigung erhalten, dem jungften Ergebniß unfrer Verftandigung demnächft im Bundesrathe gu= zustimmen, usnd nach meiner heutigen vertraulichen Besprechung mit ben herrn vom Juftiz-Aussischufe barf ich annehmen, daß die Mehrbeit der Stimmen des Bundesrathes in demfelben Sinne gefichert ift.

Der Ihrige

p. Bismarck.

#### Bennigfen an feine Frau.

Berlin, 16. Dezember 1876.

Ich kann morgen nicht kommen. Die Familienkonferenz ist auf einen späteren Tag vertagt. Sier mar eine heillose Krifis! Jett scheint

<sup>1)</sup> Nach der "Kölnischen Zeitung" fam der Kompromiß auf folgende Beife zustande: Berr von Bennigsen ging zu dem Fürsten Bismarck, um ihn zu fragen, ob ihm überhaupt am Zustandekommen der Justizgesetze gelegen sei, weil sonst alle Berhandlungen vergeblich sein wurden. Der Reichskanzler bejahte die Frage. Wenn die achtzehn Punkte als unannehmbar bezeichnet waren, fo folle das nicht beißen, daß die Regierungen auf dem Ganzen ihrer Forderungen beharren wurden, einzelne Bestimmungen konnten sie allerdings nicht opfern, die Abgeordneten möchten zum Juftizminister Leonhardt gehen und sich mit ihm verftändigen. Dies geschah; der Justizminister bewilligte selbst einige Augeständ= niffe wegen der Preffe, die Fürst Bismarcf aber wieder zurucknahm.

alles in Ordnung. Lasker, Miquel und ich werden sehr angegriffen werden für unsre Tätigkeit, eine Berständigung über die gesamte Justizgesetzgebung herbeizusühren. Dem Lande haben wir aber gute Dienste geleistet.

Die parteipolitische Bedeutung dieses letzten großen Kompromisses der nationalliberalen Partei liegt darin, daß die Fortschrittspartei, in der nach dem Tode Hoverbecks nunmehr Eugen Richter die unbestrittene Führung hatte, die verletzendsten Ungriffe gegen die charakterlosen Prinzipienverräter richtete und angesichts der bevorstehenden Neuwahlen die Brücken zu den Nationalliberalen endgültig abbrach. Gegenüber dieser Absage des doktrinären und unbelehrbaren Liberalismus an den realpolitischen Liberalismus hatte Bennigsen in einer Rede am 21. Dezember 1876 die Tätigkeit seiner Partei zu verteidigen.

"Sch hoffe, daß die Auseinandersekungen, wie sie heute hier porgekommen find mit Personen, die sich doch bis dahin so nabe standen, wie der Abgeordnete Hänel und Lasker, zwischen Parteien, die doch eine aute Strecke Beges in vielen Jahren miteinander gegangen find. nicht so nachteilig für Deutschland ausfallen werden, wie man fast beforgen möchte. Wenn fie aber von erheblichem Nachteil fein würden, jo trägt daran die Schuld die Partei, welche diesen Ton in die Debatte eingeführt hat, die Partei, welcher der Abgeordnete Sänel angehört. Bon unfrer Seite find nicht die Provokationen zu jenem Ton ausgegangen, wir haben uns die ganzen Tage gegen schwere Unschuldigungen zu verteidigen gehabt, von denen der größte Teil absolut unsubstantiiert gewesen ift. Sie sprechen davon, daß die Antwort auf das Berhalten der Parteien und auf die Beschlüffe im Reichstage im Bolfe und von den Bählern gegeben werden wurde; mit Ruhe wollen wir dieser Antwort entgegensehen, obwohl wir uns nicht verhehlt haben, wie schwer auch in ähnlichen großen Krisen in den letten Jahren die Entschließung im Reichstage von seiner Mehrheit und von derjenigen Partei zu fassen mar, die die bedeutendste der Bahl nach und also auch die einflugreichste ift. Wenn wir uns auf das Zeugnis der Erfahrung und der Geschichte berufen können, so sage ich: die Antwort auf unser Berhalten, Kompromiffe mit der Regierung zu schließen, ift von der Bevölferung in Preußen und Deutschland bereits gegeben worden, ebenso wie über Ihre unfruchtbare Politik im Jahre 1867 und in den folgenden Jahren, als es fich um die deutsche Reichsverfassung, als es sich um die Norddeutsche Bundesverfassung, als es sich um die Regulierung unfrer Militärangelegenheiten und um die Wehrhaftigkeit gegen das Ausland auf eine Reihe von Jahren handelte,

und das Volk hat keinen Zweifel gelaffen, daß es der Mehrheit des Reichstages beigetreten ift. Ich begreife nicht, wie Gie mit folchen leidenschaftlichen Angriffen in diesem Augenblick kommen; Sie schneiden damit in Ihr eignes Fleisch. Nicht wir allein haben diesem Kompromiß zugestimmt, fondern einflugreiche Mitglieder, die Ihnen fehr nahe stehen, und die zwar nicht mehr der Fortschrittspartei dieses Sauses, aber wohl diefer Fraktion im Abgeordnetenhause angehören. Wohin foll das führen, wenn Sie mit Ihren Berdächtigungen nicht mehr bloß uns, fondern fich felbst treffen? Das ift nicht der Weg, um die libe= ralen Grundsäte und den Ginfluß der liberalen Barteien zu ftarten; wir haben den Moment, als die Regierungen uns eröffneten, daß achtgehn Puntte für sie unannehmbar feien, als einen überaus wichtigen erkannt und uns gefragt, ob es gegenüber dieser Zuruckweisung ber achtzehn Buntte auch möglich fei, in fo turger Zeit einen Berfuch zu machen, diese Gesetze dem Baterland zu sichern. Gine einfache Unterwerfung unter die Forderungen und Bunsche der verbundeten Regierungen wurde der Wurde des Reichstages nicht entsprochen haben. Bon der andern Seite war es doch aber auch eine unmögliche Forderung an die Regierung, daß sie die achtzehn Bunkte, die ihr unannehmbar erschienen, ohne weiteres fallen lassen sollte. Um also das Buftandekommen der Gesetze noch in dieser Seffion zu ermöglichen, haben wir mit den Regierungen auf der Grundlage zu verhandeln gesucht, daß wir sagten: die endgültige Regulierung der einen oder der andern Frage moge in dem Sinne für jett ausscheiden, daß der Buftand der Rechtsordnung und Freiheit in jedem einzelnen Lande unangetaftet bleibe. Wir wollen, da die Regierung nicht glaubt, sich jetzt schon schlussig machen zu konnen, das einzelne der weiteren Rechts= entwicklung in Deutschland überlaffen. In einigen Bunkten hat die Regierung pure nachgegeben, andre wieder haben wir mit Berücksichti= gung der praktischen Bedenken der Regierung mit ihr zusammen zu regeln versucht. Dabei wurden die Grundlagen, die von der Mehrheit bes Reichstages anerkannt waren, nicht aufgegeben oder verlett. Ich könnte Beranlaffung nehmen, mich persönlich gegen die Angriffe zu verteidigen, welche in der Generaldisfussion gegen mich und einen mir näherstehenden Freund gerichtet worden sind, in Bezug auf einzelnes, bas mit einem angeblichen Gegenfat in der Behandlung von Geschäften, in der politischen Auffassung in den neuerworbenen Provinzen und in Altpreußen zusammenhängt; ich verschmähe es aber, das an dieser Stelle zu tun, und werde auch faum geneigt fein, es an andrer Stelle zu tun. Denn nichts ift gefährlicher, als ben Beilungsprozeß, ber notwendig ist, wenn große Gebiete in Deutschland infolge eines Krieges dem preußischen Staate hinzugewachsen sind, dadurch zu stören, daß man unnötigerweise angebliche Gegensätze in der politischen Aufsassung und Behandlung in diese schweren Fragen auch noch hineinwirft.

"Was unfre Lage hinsichtlich der Justizgesetze betrifft, so mag es ia vielleicht möglich fein, daß Gie in späteren Jahren auf diefem Bebiete einen für die liberale Auffassung gunftigeren Abschluß ermirten; ben Glauben werden Sie aber niemand beibringen, daß die Berhandlungen in der nächsten Session mit der größten Freudigkeit und Unbefangenheit wieder aufgenommen werden fonnten, wenn wir jest in Berbitterung und Berftimmung auseinander geben. Jahr und Tag wurden vergehen, ehe wir die Sammlung und Unbefangenheit wiedergewinnen wurden, die fur ein fo bedeutendes Wert erforderlich ift. In dieser Hinsicht möchte ich appellieren an die größere Unbefangenheit, die beffere Einsicht derjenigen aus der Mitte der Oppositionsparteien, welche in der Rommission an diesen Gesetzen mitgearbeitet haben; sie legen wirklich einen höheren Wert auf das Zustandekommen dieser Gefete als ihre Parteigenoffen, als beispielsweise der Abgeordnete Windt= horst. Er hat die schwerften Bedenken gegen diese Gesetze; er hat es offen ausgesprochen, daß für ihn neben andern großen Bedenken schon allein die Frage der Berufung entscheidend sei für die Ablehnung. Er wurde die Gesetze auch dann scheitern laffen, wenn in diesen achtzehn Bunkten die Regierung völlig nachgegeben hatte. Wir ftehen hier vor einer schweren Entschließung. Ich weiß sehr wohl, wie schwer es manchem unfrer Freunde geworden ift, in einzelnen wichtigen Bunkten, namentlich in bezug auf die Breffe, nachzugeben. Wir haben es getan, nachdem wir uns überzeugt haben, daß auch die verbundeten Regierungen eine große Strecke Beges uns entgegen= gekommen sind. Wir mußten uns dieser Nachgiebigkeit anschließen; benn nimmer können wir verlangen, daß durch die Mehrheit dieses Hauses allein die Gesetze in Deutschland gemacht werden. Das ift ja ber falsche Standpunkt, das ift die innere Unwahrheit, daß Sie mit biefer Forderung die öffentliche Meinung in Deutschland fortwährend nähren und das freudige Gefühl nicht auftommen laffen an der Birtfamteit unfers neuen Deutschen Reiches. Diese Art und Beise muß notwendig dahin führen, daß die Freudigkeit des Schaffens, welche für ein so großes Parlament erforderlich ift, im Innersten geknickt erscheint, daß die Männer, welche jahrelang unverdroffen und treu fich den Aufgaben der Parlamente widmen, ermüdet und verbittert werden muffen. Bie sollen denn so große Berke zustande kommen wie die Organisation, Die wir im Deutschen Reich geschaffen haben, und von denen dieses

Werk das schwierigste ift, wenn sich nicht die besten Kräfte der Nation zusammentun in einem glücklichen Moment, wo das ganze Bolk gewiffermaßen mit einer schöpferischen Rraft an die Arbeit geht, die Gunft der Umftände und die jahrelangen Vorarbeiten der Wiffenschaft und Praxis benutt? Glauben Sie, daß es etwas fo Leichtes ift, ein fo großes Werk wie die Juftiggesetze guftande zu bringen, oder daß es gleich= gultig ift, einen Moment vorübergeben zu laffen, ber geeignet ift, wenn auch nicht alles in Sicherheit zu bringen, doch das Wesentliche zu erlangen? Wann ift es ben Nationen gelungen, ein folches Werk zustande zu bringen, und wie vielen ift es überhaupt gelungen? Die schwierigfte Aufgabe, die der Gesetzgebung der Welt gestellt wird, ift die volltommene Sicherung der Rechtseinheit, daß die Gerichtsverfassung und das Recht felbst einheitlich ift für die ganze Nation. Uns Deutschen ift diese Wohltat bislang nicht zuteil geworden. Biele dankenswerte Bersuche find in den einzelnen Sandern, in den einzelnen Gebieten gemacht worden: Sachsen hat Borzügliches geleiftet in bezug auf den Strafprozeß, Sannover im Zivilprozeß, andre Länder haben andre wichtige Arbeiten geleistet. Biffenschaft und Praxis beschäftigen sich feit sechzig Jahren mit der Frage der Ginheit des Zivilrechts, mit der Frage der Gerichtsverfassung und der Prozesse, die mir jest zum Abschluß bringen: alle diese Borarbeiten haben wir benutt und verwertet. Ihre Rommission hat der deutschen Bissenschaft und Braris ein unvergängliches Denkmal gefett, daß fie folche Fragen zum Abschluß ge= bracht hat, Fragen von viel größerer Bedeutung, als diejenigen find, welche jest noch zur Verftändigung übrigbleiben. Dieses große Wert ftellen Sie jett in Frage, weil Sie auf Ihrem Schein beftehen, auf ber politischen Parteiauffaffung, welche Sie von den einzelnen Fragen haben, mit denen wir uns hier legislatorisch beschäftigen. Die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen, geben weit hinaus über jeden Fraktionsstandpunkt, und wenn Gie einen Unterschied zwischen Ihnen und uns zulaffen wollen, fo besteht derfelbe darin, daß wir die Politik und die Gesetgebung nicht als eine Lehre oder Doftrin ansehen, fon= dern als eine Praxis und eine Runft."

Mit diesem inneren Zerwürfnis im Gesamtliberalismus überschritt die nationalliberale Aera in den Barlamenten ihren Sohepunkt, noch bevor fie an die höchsten Organisationsfragen im Reiche herantreten konnte. Das Gesamturteil über ihre Leiftungen im neuen Reiche hat Guftav Schmoller mit abwägender Gerechtigfeit gefällt: "Gewiß glich dieses Busammenwirken ftets nur einer Bernunftehe, aber einer folchen, welche großen Segen stiftete, weil man fich gegenseitig gerade in den Buntten KonBeffionen machte, in welchen ber andre der Stärkere und Bernünftigere mar. Die Liberalen ließen sich eine Reichsverfassung ohne verantwortliche Minister, eine einheitliche, von oben ausgehende Staatslenfung, ein Beermefen, ein Budgetrecht gefallen, wie fie feither betampft, wie sie aber die Boraussetzung fur Preugens und Deutschlands Größe maren. Bismarch ließ fich gemiffe Ideen über Gelbftverwaltung, Rechtsstaat und individuelle Freiheit gefallen, wie sie die notwendige Boraussekung für den inneren Fortschritt waren. Das verbindende Element war der begeisterte Patriotismus, wie er am lebendigften bamals im heer und Beamtentum einerseits, im liberalen Burgertum anderseits lebte. Es bleibt unumstößlich mahr, daß die Liberalen ohne dieses Eingehen auf Bismarcks Intentionen nur fur ewige Zeit die politische Unfähigkeit des deutschen Liberalismus zur Gesetzgebung und Regierung besiegelt hatten, daß Bismarck ohne den politischen Idealismus, die Renntniffe und die Arbeitsfraft der Liberalen im Beamtentum und Barlament das Deutsche Reich schwerlich so fest begründet hatte. wie es heute dasteht."

Den Anteil Bennigsens an diesem Zusammenwirken hat Bismarck selbst, als ihre Wege sich schon wieder getrennt hatten, in einer Reichstagsrede vom 5. Mai 1881 anerkannt, indem er ihn unter seinen Fraktionsgenossen als den Mitkämpser bezeichnete, "dem ich wirklichen Beistand verdanke und dem das Deutsche Reich für seine Herstellung und für seine Konsolidierung soviel schuldig ist für seine Politik von langen Jahren her".

# Fünftes Kapitel Die Krisis. Vismarck, Vennigsen und die Liberalen 1877/78

ach dem Abschluß der Justizgesetzgebung konnten Bismarck und die Nationalliberalen mit Befriedigung auf einen weiteren in gemeinschaftlicher Arbeit geschehenen Schritt zum einheitlichen Ausbau des Reiches zurückblicken. Unmittelbar darauf trat an den Leiter der Reichspolitif und an die führende parlamentarische Partei eine neue Aufgabe heran, die an sachlicher Bedeutung und an politischen Konsequenzen alles disher gemeinschaftlich Geschaffene überragte: die zu der großen Probe auf ihre Zusammenarbeit werden mußte. Gelang auch die Lösung dieser Aufgabe, so mußte die Verbindung Vismarcks mit der Partei, die den stärtsten Beweis ihrer Regierungsfähigkeit erbracht hatte, noch enger werden als zuvor; mißlang sie dagegen, so konnten sich für die Zukunst des Reiches auch ganz andre Perspektiven eröffnen. Die nationalliberale Aera der Kompromisse trat in ihre entscheidende Krisis ein.

Es handelte sich darum, dem Reiche eine felbständige finanzielle Grundlage zu geben und den unhaltbaren Zuftand der einzelstaatlichen Matrifularbeiträge zu überwinden. Die Frage der Reichsfinanzen aber ariff in alle andern politischen Gebiete auf das tieffte ein. Insofern das Bedürfnis nach neuen Einnahmequellen für das Reich die Bahl zwischen Finangollen und indireften Steuern ließ, mar die Finangfrage auf das engste mit der Birtschafts= und Handelspolitik des Reiches verknüpft, die foeben noch, feit der Aufhebung der Gifenzölle, ein Bekenntnis zum entschiedensten Freihandel abgelegt hatte, aber schon einer wachsenden schutzöllnerischen Kritit und Propaganda ausgesett war. Die Auseinandersehung zwischen Reichsfinanzen und einzelftaat= lichen Finanzen barg in sich das noch ungelöste Problem der Abgrenzung der beiderseitigen Kompetenzen; da es sich in erster Linie um die Beziehungen zwischen dem Reiche und Preußen handelte, so maren die bisher immer wieder zurückgestellten höchsten Organisationsfragen des Reiches, eine Beiterbildung der 1867 geschaffenen Verfassungsorgane, fei es mehr in unitarischem, sei es in foderativem Sinne, auf die Tagesordnung gesetzt. Die Entscheidung über die fünftige Richtung der Gesamtpolitif und das Berhältnis zu den Parteien ftand vor der Tur.

Bismarck hatte von Anfang an erkannt, daß nicht eine Reffortangelegenheit des Finanzministeriums, sondern die zentrale Frage der allgemeinen Politif auf dem Spiele stand, und in diesem Sinne beschloß er zu handeln.1) Es war zweifelhaft, ob er der Mitarbeit der bisherigen Minister sicher sein durfte oder ob Camphausen mit derselben Festigfeit wie Delbruck an seinen Ueberzeugungen festhalten murde, oder aber ob die Neuregelung der leitenden deutschepreußischen Refforts und ihrer Beziehungen zueinander nicht auch die Beranziehung neuer Manner erforderte. Es war ebenso zweifelhaft, ob die Mitarbeit des Barlaments sich in den bisherigen Formen vollziehen werde.

Allerdings war die parlamentarische Situation für die Durch. führung seiner Politik gunftiger geworden als in den verfloffenen drei Sahren, in denen die nationalliberale Mera auf dem Bohepunkte ftand. Die Reichstagswahlen vom Januar 1877 hatten sich unter heftiger Gegnerschaft der beiden Gruppen des Gesamtliberalismus untereinander vollzogen und demgemäß zu einer Schwächung beider geführt, dafür aber zu einer Stärkung ber unter Bismarcks Druck und Förderung rekonstruierten Konservativen, die nunmehr den Brozeß ihrer Umschmelzung beendet hatten. Es murden 137 gemäßigte Liberale gewählt, von denen 127 den Nationalliberalen beitraten, und 39 Fortschrittlich-Liberale, von denen 35 der Fraktion beitraten: die Ronservativen waren wieder auf 40, die Freikonservativen auf 38 Abgeordnete angewachsen, mahrend die Opposition ihre bisherige Stärke bewahrte. Die führende Stellung der Nationalliberalen blieb bestehen, aber fie war doch etwas eingeengt; sie konnten wohl mit der Gesamtheit der in sich homogener gewordenen Konservativen die Mehrheit bilden, nicht aber mehr allein mit den Fortschrittlern: diese verlockende Möglichkeit bestand für Laster und seine Freunde nicht mehr. Gugen Richter, der alle parlamentarischen Konstellationen unter dem einzigen Gesichtspunkt einer Opposition gegen Bismarck zu betrachten pflegte, erkannte mit Betrubnis, daß eine folche durch Bentrum, Fortschritt und Sozialdemofratie gebildete Opposition zur Erlangung einer Mehrheit nunmehr einer erheblich größeren Berftarfung, als der Lasteriche Flügel fie bieten konnte, aus den Reihen der Nationalliberalen bedurfte: "Lasker hatte somit seinen in der vorigen Legislaturperiode geradezu beherr= schenden Einfluß eingebüßt, das war das eigentliche Fazit der Neuwahlen."2) Mit andern Worten, das Schwergewicht lag innerhalb der Partei und damit innerhalb des Reichstages wiederum bei Bennigsen

<sup>1)</sup> Bgl. S. von Poschinger, Fürst Bismarct als Volkswirt (Berlin 1889), über die Stosch-Krife vom Marz 1877: Bd. I, S. 123.

<sup>2)</sup> Im alten Reichstag II, S. 3.

und seinen Anhängern. Und ihn beschloß Bismarck, der immer kühl mit den Realitäten rechnete, als Helser bei der geplanten Finanzorganissation zu gewinnen.

Er war sich von vornherein darüber flar, daß ein derartiges um= fängliches Programm finang- und wirtschaftspolitischen Inhals nicht wie bisher im letten Augenblick durch einen Kompromiß durchgedrückt werden fonnte, fondern zwischen der Regierung und der führenden Partei im Parlament von langer Sand im voraus vereinbart werden mußte. Bu biefem Zwecke gedachte er nicht nur die parlamentarische, sondern auch unter gemiffen Boraussehungen die ministerielle Mitarbeit Bennigsens zu gewinnen; in die Regierung, in die er bisher wesentlich nur Politiker freikonservativer Färbung aufgenommen hatte, zum erstenmal einen Nationalliberalen zu berufen. Nicht in der Absicht, damit das Minifterium zu parlamentarisieren, wie vielleicht die Liberalen hoffen mochten. aber doch bereit, es der Parlamentsmehrheit dauernd und entsprechend anzupaffen. Ein liberaler Publizist formulierte die beabsichtigte Berschiebung zutreffend: "Die notwendige Ausgleichung zwischen der konfervativen Rucksichtnahme auf das Bestehende und liberalen Reformforderungen foll fünftig innerhalb der Regierung erfolgen, es follen fo diejenigen öffentlichen Rampfe um die Ginzelheiten jeder großen Magregel vermieden werden, welche bisher fast regelmäßig zwischen der Regierung und der parlamentarischen Mehrheit geführt wurden und ber schließlichen Zustimmung der letteren einen Teil des moralischen Gewichts nahmen, welches sie ohne Rrisis und Kompromik gehabt hätten." 1)

Die Schwierigkeiten, die Bismarck bei diesem Plane zu überwinden hatte, waren zwiefacher Natur. Sie lagen einerseits bei dem Kaiser, anderseits in der nationalliberalen Partei.

Der Kaiser war einer stärkeren Heranziehung liberaler Politiker zu den Geschäften in den letzten Jahren abgeneigter als je geworden. Schon der Streit um das Septennat war lebendig in ihm haften gestlieben; wenige Monate darauf, am 31. August 1874, sagte er zu dem Fürsten Chlodwig Hohenlohe: "Man müsse jetzt konservativ werden, Bismarck sehe dies selbst ein."?) Der Eindruck der schutzsöllnerischen Agitationen und die lang andauernde Wirtschaftskrise machten ihn irre an den Segnungen der liberalen Wirtschaftspolitik. Wie er schon in dem Kampf zwischen Staat und Kirche immer widerstrebender mitzgegangen war, so begannen ihn die innerkirchlichen Fragen der preußis

<sup>1)</sup> S. Köbner, Die Kanzlerkrisis, "Deutsche Rundschau" XIV (1878), S. 304—318.

<sup>2)</sup> Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig Hohenlohe II, S. 183.

schen evangelischen Landeskirche immer mehr zu ängftigen; bald schüttete er nicht nur dem alten Freunde Roon sein Berg aus, sondern fandte auch an den Reichskanzler äußerst erregte Mahnungen, und im Laufe des Sahres 1877 raffte er sich zu einer so scharfen Parteinahme in diesen firchlichen Gegenfähen auf, daß er die politischen Kreise Bismarcks empfindlich zu ftören begann. 1) Die historische und vor allem die publizistische Behandlung dieser Dinge neigt viel zu einseitig dazu, den auch in diesen Sahren noch fehr maßgebenden Willensfattor des Raifers zu vernachläffigen und alles auf die Entschließungen Bismarcks zu schieben. als wenn sie ungehemmt sich hatten verwirklichen konnen. Der achtzigjährige Berricher mar eher gewillt, zu den tirchlich-politischen Sbealen früherer Zeiten zurückzukehren, als eine weitere Drientierung der Gesamtvolitif nach der liberalen Seite bin autzuheißen. Namentlich flößte ihm die Mitarbeit Bennigsens von vornherein Bedenken ein. Seine Beurteilung des fähigsten parlamentarischen Mitarbeiters Bismarcts mar durch frühere Eindrücke aus der Nationalvereinsperiode und Konfliktszeit und durch legitimistische Bedenklichkeiten über Bennigsens hannoversche Politit beherrscht, die von konservativer Seite geschickt mach gehalten wurden. Später, als die gange Ronftellation fich wieder abgewandelt hatte, fagte Bismarck einmal, in den Augen des Raifers fei Forckenbeck bunkelrot, Bennigsen und Stauffenberg blagrot, alle brei rot. 2) Bennigsen selbst hat anscheinend geglaubt, daß die Bersönlichkeit Forckenbecks dem Kaiser sympathischer als die eigne sei. 3) So scheint auch schon die erste Sondierung Bismarcks, mit der er seine Aftion vorbereitete, auf einen Widerstand gestoßen zu sein, der möglicherweise mit der Rrise vom Märg 1877 zusammenhängt. Wenigstens schreibt der Chef der

<sup>1)</sup> Roon, Denkwürdigkeiten III, S. 436, Unhang zu ben Gedanken und Errinnerungen I, S. 270. Ueber ben Streit zwischen Bermann und Begel: Tiebe= mann, Sechs Jahre Chef ber Reichstanzlei, S. 145 ff., und Begel, Grinne= rungen aus meinem Leben, S. 42 f.

<sup>2)</sup> Freiherr von Mittnacht, Meine Erinnerungen, Neue Folge, S. 13. 3) Unter den Papieren Bennigsens befanden sich von der Sand des Raisers

nur Schriftstude formal-geschäftlichen Inhalts, wie jum Beispiel ber Bescheid auf eine beim Tode der Prinzessin Rarl vom Abgeordnetenhause überreichte Kondolenzadreffe des Präfidenten (Bennigfen) und der Bizepräfidenten (Klot und Graf Bethufy-Suc), die am 19. Januar 1877 mit dem eigenhändigen Vermerk des Raifers zurückging: "br. m. Dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Da ich gestern u. heute nicht in der Lage war Ihnen u. den 2 Vice Präsidenten die gewünschte Audienz zu ertheilen, so ersuche Sie mit den Genannten, morgen fruh 1/210 Uhr, also vor der Sitzung des hauses, zu mir zu kommen um gleichzeitig die verschobene Audienz nachzuhohlen u. um meinen aufrichtigen mündlichen Dank für die nebenstehende Theilnahme bei dem meinem Königl. Saufe getroffenen schmerzlichen Schlag entgegen zu nehmen. Berlin 19. 1. 77. Wilhelm."

Reichskanzlei schon am 6. April 1877 in sein Tagebuch: "Als der Fürst dem Kaiser vor kurzem den Borschlag gemacht habe, Bennigsen zum Minister des Innern zu machen, habe der Kaiser ihn angesehen, als ob er mit einem lebergeschnappten spräche." <sup>1</sup>) Bismarck wußte also, daß er hier ernste Hindernisse zu überwinden hatte.

Die andre Schwierigkeit lag bei Bennigsen und den Nationalliberalen. Man sage nicht, daß eine Kooperation auf der Grundlage ber Schutzölle von vornherein unmöglich gemefen mare. Roch maren Freihandel und Schutzoll nicht eigentlich Fragen der Parteipolitif. Noch waren namhafte Konservative, der Zentrumsführer Windthorst. ber auf dem äußersten rechten Flügel der Nationalliberalen stehende Beinrich von Treitschfe entschiedene Freihandler; und wenn auch der linke Flügel fich aus den konfequentesten und radikalften Freihandlern zusammenfette, fo standen auch die Schutzöllner unter Führung von national= liberalen und freikonservativen Industriellen aus Gud- und Westdeutschland; der im Jahre 1874 aus der Fortschrittspartei ausgeschiedene Dr. Löwe-Calbe murde im nächsten Sahre zum Vorsigenden der schutzgöllnerischen Wirtschafts- und Steuerreformer gewählt. Gin großer Teil der Abgeordneten sah in diesen Dingen überhaupt keine Prinzipienfrage. Bor allem Bennigsen mar, feit seiner Teilnahme an den volkswirtschaftlichen Kongressen, allerdings von freihandlerischen Ueberzeugungen ausgegangen, die die wirtschaftliche Freiheit als Erganzung der politischen Freiheit ansahen,2) doch war er von dem reinen Doktrinarismus wieder zurückgekommen.3) Es war freilich möglich, daß, wenn er sich au einem mäßigen Schutzoll bereit erflärte, der linke Flügel ihm die Gefolgschaft verfagte: bann aber hatte Bismarck bas Biel ber Abspaltung

<sup>1)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 129.

<sup>2)</sup> Sehr charafteristisch seine dilettantischen Bemerkungen über Handswerk und Gewerbefreiheit, Kapital und Großindustrie in seiner Rede vom 26. April 1865 in der Zweiten hannoverschen Kammer.

<sup>3)</sup> So schreibt Mevissen im November 1876: "Unter den Führern der Partei sind manche, wie Lasker und Braun, so sehr durch ihre Vergangenheit gebunden und so einseitig in rein theoretischem Standpunkt besangen, daß sie kaum fähig sein dürsten, die vor Augen liegenden Tatsachen und die praktischen Ersolge der Theorie undesangen zu prüsen. Vielleicht hat Bennigsen, wenn auch von Hause aus entschiedener Anhänger des Freihandels, einen schärferen Vlick für die tatsächlichen Verhältnisse und vermag dei einer Prüsung seiner bisherigen Ueberzeugung die naheliegenden Wirkungen des Freihandels — Schwächung des Wohlstands, Stagnation der schaffenden Kräfte, Vermehrung des Proletariats und Stärkung der Sozialdemokratie — mit in den Kreis seiner Erörterungen zu ziehen. Gelingt es, ihn und Staussengen, so wird selbst im jezigen Reichstag" u. s. w. (J. Hansen, Mevissen I. S. 809.)

derer um Lasker erreicht, das er seit Jahren verfolgte. Aber es war auch möglich, daß Bennigsen, vor allem um die Fühlung mit der Gesamtheit seiner Partei aufrechtzuerhalten, seine ministerielle Mitarbeit an Bedingungen knüpfte, daß die liberale Forderung verantwortlicher Reichsministerien wieder auftauchte oder gar einer Parlamentarisierung des Ministeriums, mit andern Worten: daß Bismarck nicht auf die Persönlichkeit des Realpolitikers Bennigsen allein stieß, sondern zugleich auf die konstitutionelle Doktrin der Liberalen: daß Bennigsen den Ministersessel nicht mit einer Spaltung der eignen Partei erkausen wollte,

um die Gouvernementalisierung ihres größten Teiles durchzuführen. Bismarcf hatte nicht er selber sein muffen, wenn er in feinem raftlofen

Geiste nicht auch für andre Möglichkeiten sich gewappnet hätte.
So etwa darf man sich Ansang 1877 den Gedankengang Bismarcks vorstellen. Die volle Aufklärung über den Berlauf kann
erst erfolgen, wenn die Papiere Bismarcks der Deffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Insoweit das in unsern Händen besindliche lückenhaste Material ausreicht, war allein der Anteil Bennigsens mit möglichster Sorgsalt herauszuarbeiten. Denn die Entschließungen, die im
nächsten Jahre in seine Hand gelegt wurden, sind von schwerwiegender
Bedeutung geworden. Die biographische Darstellung hat auf ihrem
Höhepunkte sich mit der größten inneren Umwälzung neudeutscher Reichs-

geschichte zu befassen.

Die innere Krise vom März 1877, deren äußerer Anlaß der von Bismarck gesuchte Konslikt mit Stosch war, hängt jedenfalls, so wenig wir auch disher über seine eigentliche Intentionen wissen, mit der Borbereitung seiner großen politischen Aktion zusammen. In die Tage seines Entlassungsgesuches vom 27. März scheint auch jene erste Sondierung über eine Ministerkandidatur Bennigsens gefallen zu sein, die der Kaiser so erstaunt abwies. Am 7. April beantwortete der Kaiser das Entlassungsgesuch — mit dem der Reichskanzler im Augenblick des herausziehenden Russischen Krieges die Festigseit seiner Machtstellung einer Belastungsprobe unterwarf der mit seinem berühmt gewordenen "Niemals!" und erteilte ihm gleich darauf einen Urlaub auf unbestimmte Zeit. Die Kriss war zunächst vertagt.

Nur ein Stimmungsbild aus den Kreisen der nationalliberalen Politifer, ohne eigentliche Austlärung über die zugrunde liegenden Probleme, findet sich unter den Papieren Bennigsens.

<sup>1)</sup> Bgl. H. von Poschinger, Fürst Bismard und die Parlamentarier I, S. 129 f., 11, S. 242 f.

#### Laster an Bennigfen.

Berlin, 7. April 1877.

Ich habe Gie mit Nachrichten über die hiefigen Borgange verschont, da ich von Anfang an sicher war, daß nur das Ihnen ent= wickelte Programm sich entrollte, der Reft aber Schauspiel mar. So ift es auch gefommen, und die Zwischenfälle haben einen nur untergeordneten Wert. Manches interessant für den mündlichen Bericht. aber nicht wert, schriftlich mitgeteilt zu werden oder die Ferienmuße zu unterbrechen. Bismarck hat nun den Urlaub, nachdem er einige Tage in schwerer Sorge gewesen, daß der Kaifer, welcher schwieg, aus ber Entlassung Ernft machen möchte. Der Raiser hat natürlich ben Entlaffungsantrag entschieden abgelehnt mit der Randbemerkung: "Riemals!" Wegen der Stellvertretung ift noch nichts bestimmt. Bismarck will, daß Camphausen vertrete, sich ruiniere ober das Feld reinige (?). Der Raiser scheint an Hofmann zu denken, doch wird es wohl Camp= hausen bleiben. Die auswärtige Politit behalt Bismarck unter ber Firma Bulow. Der Urlaub ift materiell der gewöhnliche. Nun find Sie genügend instruiert. Für uns aber gibt es wichtige Fragen, die bald in Bewegung kommen muffen. Es ware mir fehr lieb und ich halte es für dringend munschenswert, daß Gie Montag bier eintreffen. damit wir beide uns vorher besprechen, die Fraktion vor der Sikung einberufen, vorher aber beraten haben, mas etwa mitzuteilen oder ein= zuleiten.

Soweit Bismarck es für dienlich hielt, weihte er den Führer der Nationalliberalen in seine Organisationspläne und in die vorläusige Lösung der Krisis ein. In einer Besprechung mit Bennigsen am 10. oder 11. April ermächtigte er ihn, wie es hieß, zu der vertraulichen Mitteilung an seine Fraktionsgenossen, daß in Bälde das Reichssinanzamt mit dem preußischen Finanzministerium vereinigt werden und der preußische Finanzminister der geborene Reichskanzleramtspräsident sein sollte. 1)

Un demselben 11. Upril teilte der Reichskanzler dem Reichstage mit, daß er während seines Urlaubs in den laufenden Geschäften durch den Präsidenten des Reichskanzleramts und den Staatssekretär von Bülow vertreten werden würde. Dem rein provisorischen Charakter dieser Regelung gemäß beschlossen die Nationalliberalen zunächst abzuwarten, doch erhoben sich schon bei diesem Anlaß bedenkliche Meinungsverschiedenheiten. In diesem Sinne sprach Benniasen, als am 13. April das Schreiben

<sup>1)</sup> H. von Poschinger a. a. D. II, S. 254. P. Kloeppel, Dreißig Jahre deutscher Verfassungsgeschichte I, S. 486 ff.

bes Reichskanzlers auf Antrag Hänels im Reichstage zur Besprechung gelangte. Er pries in den wärmsten Worten die Wirksamkeit des Reichse kanzlers und erwähnte mit besonderem Nachdruck — man glaubt den Inshalt seiner Beredung mit Bismarck noch herauszuhören — die Schwierigskeiten der internationalen Situation:

"Die Bertreter der Nation konnen dem Kangler dafür dankbar fein, daß er bei diesem seinem Gesundheitszustande, bei diesen Bemmniffen, die eine Tätigkeit an so hervorragender Stelle notwendig mit sich führen muß, durch die ganze Lage Deutschlands angesichts der drohenden Berwicklungen im Drient, durch die großen Schwierigkeiten, benen wir noch in der inneren deutschen Politik zu begegnen haben - daß er angesichts aller dieser Aufgaben, zu deren Lösung kein andrer Mann in der Weise berufen ist wie er, sich hat bewegen lassen, das Abschiedsgesuch nicht aufrechtzuerhalten. Ich möchte gerade glauben, daß der Reichstag, mindestens alle Parteien, die der Politik des Ranzlers nabeftehen und fie unterftügen wollen. Beranlaffung hatten, ihrer Befriedigung über diefen Ausgang der Krifis einen unumwundenen Ausdruck zu geben. In diesem Augenblick find die Augen der ganzen Welt auf die Dinge im Orient gerichtet, die mehr oder minder die Intereffen aller europäischen Staaten und deren Beziehungen gueinander berühren werden. Ift das nicht eine wunderbare Ent= wicklung in den Zuftanden Deutschlands, daß, nachdem noch nicht ein Dukend Jahre hinter uns liegen, seitdem wir in furchtbarer An= spannung aller Kräfte auf friegerischem Wege gegen Defterreich und Frankreich uns eine Stellung verschafft haben, daß es gelungen ift, nach folden Greigniffen und Erfolgen, die bei ben andern Rabinetten mehr Staunen und Furcht als irgendein andres Gefühl hervorriefen, in furzer Zeit die Ueberzeugung zu wecken, daß man es in dem neuen Deutschland nicht mit einer vorzugsweise militärischen oder friegerischen Macht zu tun habe, sondern mit einer Nation, die sich die Aufgabe gestellt hat, innerhalb der wiedergewonnenen alten Grenzen friedlich und unbefümmert um den Besitz und die Entwicklung andrer Mächte das weiter zu gestalten, was die Natur und die Vorsehung ihr bestimmt hat? Wer hat im Jahre 1866, wer hat noch mehr im Jahre 1871 erwarten fonnen, daß nach wenigen Jahren die Stellung Deutschlands, fein Ginfluß in Europa gerade in diefer Linie liegen murde, und daß das geschehen ist, das ift das Berdienst des Deutschen Kaisers und seines Kanzlers, und dafür, meiner Meinung nach, ift das Gefühl in Deutschland vor allem und auch in dem übrigen Europa fo lebhaft, daß die Lücke, welche durch das Ausscheiden des Reichskanzlers geriffen worden wäre, als eine verhängnisvolle empfunden würde."

Nachdem er in fo ruchaltlofer Beife fich zu der Staatsleitung Bismarcks befannt hatte, lehnte er im Namen feiner Bartei es ab, Die Stellvertretungsfrage pringipiell bei biefer Gelegenheit zu erörtern, nachbem die anfangs beabsichtigte mirtliche Stellvertretung formell fvater aufgegeben und ein Urlaub mit der Bertretung der laufenden Geschäfte, ohne Menderung in ber Berantwortlichkeit für die Leitung der Geschäfte, an die Stelle gesetzt worden sei. Gine Erörterung der eventuellen Neuorganisation der Reichsbehörden sei unangebracht, "in diesem Augenblick nicht aus fachlichen Grunden, sondern aus Grunden der naturlichen Rücksicht auf den einzigen verantwortlichen und hervorragenden Reichsbeamten, mit dem folche Berhältniffe allein geordnet werden fönnen, mahrend es unmöglich erscheint, solange der Kangler im Umte ift, diese Dinge ohne ihn ordnen zu wollen, am wenigsten in dem Augenblicke, wo er sich auf Urlaub begibt". An der Notwendigkeit eines Ausbaues der unvollfommenen Reichsverfassung hielt er jedoch fest. "Sch bin der Ansicht, daß sich Ginrichtungen werden schaffen laffen, welche dem Rangler in feiner wefentlichen Aufgabe, ber Leitung ber großen Politik Deutschlands, mehr Muße und Freiheit schaffen werden. Nach seiner Rücksehr werden meine politischen Freunde gern auf diese Fragen eingeben, in seiner Abwesenheit jedoch nicht, Es ift allerdings vieles in dem verfassungsmäßigen Berhältnis der Regierungen zu dem Raifer und dem Rangler und dem Reichstage nicht fo rasch entwickelt, als wir es wohl wünschen möchten. Aber so fühl wie der Abgeordnete Sänel darf die deutsche Nation über die Fortschritte seit 1867 nicht denken, welche auf Grund auch diefer unvollfommenen Berfaffung gemacht find. Außer dem großen Fortschritt der Justigaesete, an den der Abgeordnete Sänel felbst erinnert hat und über welchen jett wohl keine große Meinungsverschiedenheit mehr besteht, sind fast alle Dinge auf bem Gebiete ber Gesekgebung geordnet. Der Reft ift im Berhältnis zu dem Erreichten nicht fehr groß. Wenn man die Refultate unter diefer unvollkommenen Berfassung mit der früheren Berfahrenheit der Berfaffungszuftande und der wichtigften Rechtsgebiete, wo das Rusammenarbeiten der Bevölferung eine Ginheit erheischt, vergleicht, so ift das in einem Dezennium Errungene fo groß, daß man nichts Gleiches bei irgendeinem Bolte, geschweige denn beim deutschen finden kann. Diefe Dinge haben den Reichstag und Norddeutschen Bundestag wiederholt beschäftigt. Bei der Konftituierung des letteren und im Sahre 1869 find Beschlüsse auf Ginführung verantwortlicher Reichsministerien gefaßt worden; seitdem ist die Frage nur gelegentlich besprochen worden, jedoch sind Unträge nicht gestellt und Beschlüffe nicht gefaßt worden. Daß die Mängel und Lücken der Verfassung noch vorhanden sind, ist dem Kanzler und der Reichsregierung nicht unbefannt, und ebensowenig, daß sich auch in diesem Hause eine Majorität sinden würde, mit der Regierung an die Lösung dieser Frage zu gehen. Die Lösung dieser Frage bei uns ist nicht so leicht wie in einem Einheitsstaat. Nicht allein die Frage, wie die Reichsregierung in sich geordnet werden soll, wie die Berantwortlichseit der einzelnen Träger von Ministerien gegenüber dem Reichstag beschaffen sein soll, wie das Verhältnis des Kanzlers zu diesen Ministern sein soll, sondern auch die Frage des Verhältnisses des Reichsministeriums zu den Einzelsstaaten, zum Bundesrat und dessen Ausschüffen muß gelöst werden. Selbst wenn man darauf verzichten würde, alle diese Dinge systematisch zu regeln, müßte man die Rückwirfung der Errichtung von Reichseministerien auf diese Verhältnisse berücksichtigen."

Insbesondere wies er hin auf das wichtigste Problem, "das Verhältnis der deutschen Reichsfinangen zu den Finangen der deutschen Länder, das weder für das Reich noch die einzelnen Staaten und die Steuergahler auf die Dauer zu ertragen ift. Das Berhältnis ift in diesem Augenblick derartig, daß ein formelles oder materielles Defizit in den Reichsfinanzen nicht vorfommen fann, weil jeder fehlende Boften, mag er 10 oder 100 Millionen betragen, durch die Finanzfräfte der eingelnen Staaten erganzt werden muß. Es fehlt hier alfo jeder Regulator in der Berson eines verantwortlichen Reichsfinanzbeamten, welcher Diese unmittelbare Wirkung ber Finanzwirtschaft des Reichs auf Die einzelnen Staaten in seiner Berson verantwortlich mitzutragen hatte . . . man wird schon im nächsten Winter an Abhilfe benten muffen, eine Regelung, die nach meiner Meinung auf keiner andern Grundlage möglich ift, als daß eine enge Verbindung einer verantwortlichen Reichsfinanzverwaltung mit der Finanzverwaltung des größten deutschen Staates hergestellt wird." Er schloß mit dem Ausdruck der hoffnung, daß auf dieser Basis der Reichskanzler nach seinem Urlaube "an der Entwicklung des Deutschen Reiches und feiner Buftande auf der ein= mal gewonnenen verfaffungsmäßigen Grundlage" mit feinen Freunden weiter zusammen arbeiten würde.

Bennigsen hatte sich im Namen der Nationalliberalen Bismarck zur Berfügung gestellt und bis zu dem Augenblick, wo es nötig sein würde, Gewehr bei Fuß abwarten zu wollen erklärt. Er hatte zugleich seine Ansichten über die Grundzüge der notwendigen Neuorganisation zu umschreiben versucht. Soweit es sich um die Herstellung einer organischen Verbindung zwischen den Reichsbehörden und den preußischen Ministerien handelte, entsprach seine Ansicht den von Bismarck damals vorbereiteten Plänen. Allerdings waren bei aller

Rücksichtnahme auf den Reichskanzler auch Bunsche angedeutet worden, die Bismarck in diesem Umfange zu erfüllen nicht geneigt war. verantwortlicher Reichsfinanzminister, der Anfang eines verantwortlichen Reichsministeriums, war für ihn aus mehrfachen Gründen eine Unmöglichkeit: ber Reichskanzler hätte die einheitliche Leitung der inneren und äußeren Reichspolitik mit einem andern teilen muffen und durch die beginnende unitarische Umschmelzung des föderativen Charafters ber Reichsverfassung die Bundesfürften vor den Ropf gestoßen. es gab zwischen dem von der Theorie aus konstruierten Berfassungs= ideal der Liberalen und den von den Bedürfnissen der praftischen Politik geleiteten Planen Bismarcks Berbindungswege genug, und Bennigsen hatte zu versteben gegeben und er war gewillt, fich auf einem dieser Wege mit dem Rangler zu treffen.

So blieben die Dinge junächst in der Schwebe. Die nun folgende lange Burückgezogenheit Bismarcks mar zugleich wohl von dem Bedurfnis diftiert, die Entwicklung des Drientalischen Krieges - am 24, April erfolgte das Rriegsmanifest des Raisers von Rufland und der gesamteuropäischen Situation in ruhiger Beobachtung abzuwarten und von ihrem Verlauf auch den Beginn seiner innerpolitischen Aftion abhängig zu machen.

Auch Bennigsen entschloß sich, nach dem Schluß des Reichstags (3. Mai), wider seine Gewohnheit im Frühjahr eine größere Reise an= zutreten und feinen schon feit Jahren gehegten Plan einer Reife nach Italien zu verwirklichen. Es ist möglich, aber nicht erweisbar, baß schon bei diesem Entschlusse gemisse politische Erwägungen mitspielten. die hernach seiner Stalienfahrt einen besonderen Unstrich gaben. Waren boch in den Tagen seiner Abreise die Liberalen schon in Sorge geraten. ob nicht von München aus neue Faden mit der Rurie angeknüpft werden möchten. 1) Als Bennigsen nach Rom fam, feierten dort die einen das Berfaffungsjubiläum des italienischen Staates, die andern das fünfzigiährige Bischofsjubiläum des Papstes, und der Vorfämpfer des beutschen Nationalstaates mußte dem einen Lager als Bundesgenoffe erscheinen, dem andern Lager aber als ein feindliches Parteihaupt.

Briefe Bennigsens an feine Frau von feiner italienischen Reise im Mai und Juni 1877.

Rom, Albergo di Roma, 19. Mai 1877.

Deine lieben Worte vom 13. erhielt ich gestern nachmittag, wo ich nach achtstündiger heißer Fahrt durch die herrlichsten italischen Land-

<sup>1)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 136 f.

schaften von Florenz bier eintraf. Bor dem Mittageffen, welches in Stalien höchst zweckmäßig um sieben Uhr stattfindet, so daß man den gangen Tag gur freien Berfügung bat, fand ich gerade noch Reit, mich umzukleiden und ein Stück auf dem Monte Bincio nabe ber Borta del Popolo zu gehen. Der Berg, mit den schönften Unlagen voller Balmen, Anvressen, Binien und andrer sublicher Gewächse, ift das tägliche Rendezvous für die schöne Welt von Rom und die Fremden, die fich hier nach italienischer Beise versammeln in vielen Dutenden der elegantesten Equipagen zu Sunderten von Bersonen. Mein Wirtshaus liegt an der Bia di Corfo, durch welche die Fahrt auf den Bincio führt, etwa zehn Minuten von oben. Es wird dies mohl mein regel= mäßiger Gang vor dem Effen fein. Die Aussicht von oben auf gang Rom von dem Castello di Angelo und dem Batifan - der alten Refidenz des Papftes - bis zur entgegengesetzen Seite, wo die weltliche junge Macht bes italienischen Königs im Quirinal sich niedergelassen hat, und über dieses Rom des Mittelalters und der modernen Zeit hinmeg zu den Trummern der antifen Welt ift gewiß eine der großartigften . . . Dazu die zauberische Beleuchtung des Spätnachmittags.

Du wirft Dich wundern, daß ich erst seit gestern hier bin. Ich habe aber auf Anraten von Freunden einen Ausenthalt von anderthalb Tagen in Bologna gemacht, was ich sicher nicht zu bereuen habe. Auch bin ich in Florenz dreieinhalb Tage geblieben, kaum genug, um nur den oberslächlichsten Ueberblick über diese Stadt mit ihrer herrlichen Lage und südlichen Begetation und die unerhört reichen Schäte ihrer Sammlungen und Kirchen zu erhalten. Florenz liegt zum Glück so nahe nach der Schweiz zu, daß man es wohl noch einmal wieder zu einem Ausenthalt von mindestens acht Tagen erreichen kann.

Italien wimmelt jetzt auf seinen Eisenbahnen und in den Hotels von den vielen Pilgern, namentlich Priestern verschiedener Nationen, Franzosen, Belgier, Deutsche, Itander. Auch pilgernde Reichstags-abgeordnete traf ich bereits mehrere, so noch hier im Hotel den Abbé Prinz Radziwill (mit unserm preußischen Königshause verwandt, schlimmste ultramontane Sorte; die Familie bildet den Mittelpunkt der klerikalen Opposition gegen Vismarck am Hose, natürlich auf das engste mit der Kaiserin liiert). Er begrüßte mich sosort auf das entgegenkommendste und bot mir freundlichst seine Dienste an behufs Einführung in verschiedenen Privatsammlungen und Villen, zu deren Besichtigung man sogenannter Permessi der Eigentümer bedarf. Die großen römischen Abelssfamilien, Colonna, Doria, Borghese u. s. w., sind alle ultramontan gesinnt. Ich konnte seine Hösslichkeit aber um so mehr ablehnen, als ich beabsichtige, morgen den deutschen Botschafter von Keudell aufzu-

suchen — seine Frau ist leider zur Kur in Wien —, wo ich alles Nötige erhalten kann. Auch habe ich von dem geistreichen, in Florenz lebenden Schriftsteller Karl Hillebrand, dessen Aufsätze über England, Frankreich und Italien Du einmal noch lesen mußt, einen Brief an den Marquis Guerrieri, mit einer Deutschen verheiratet, bekannter Liberaler, welchen ich wahrscheinlich auch besuchen werde.

In einigen Tagen schreibe ich aussührlicher. Mein Befinden ist sehr gut. Man lebt hier körperlich und geistig ordentlich auf. Nachsem ich den Brief in das nahe Postbureau gebracht, werde ich eine mehrstündige Orientierungssahrt durch die Stadt machen. Nachher denke ich noch St. Beter und die Sammlungen im Vatikan zum erstenmal zu besuchen.

Rom, 25. Mai 1877.

Mit Sehnsucht erwarte ich Nachricht von Dir und kann gar nicht begreisen, wie ich seit Freitag, dem 18. Mai, dem Tage meiner Ankunst, keinen Brief mehr bekam. Herr von Keudell, bei dem ich jetzt wohne, sagt freilich, daß Briese zwischen Italien und Deutschland ab und zu verloren gehen. Ich schickte Dir eine Postkarte von Rosenhain (an der Tiroler Grenze) und einen längeren Brief von hier am Tage nach meiner Ankunst (Sonnabend, 19., früh)...

In Rom habe ich mich drei Tage lang gang allein umgesehen gu Wagen und zu Fuß, in Stadt und Umgegend, in Sammlungen und Rirchen, um zunächst gang für mich einen wenn auch noch so bürftigen allgemeinen Eindruck zu bekommen. Außer einigen flerikalen Bilgern aus dem Reichstage habe ich in diesen Tagen keine bekannte Seele getroffen. Um vierten Tage, am Dienstag mittag, machte ich unferm Botschafter von Reudell, deffen Frau in Wien gur Rur ift, einen Besuch. Er war so freundlich und dringend, mich einzuladen, bei ihm zu wohnen, daß ich es nicht abschlagen mochte. Wir haben uns so eingerichtet, daß wir uns gar nicht genieren. Ich frühstücke für mich auf meinem Zimmer; bes Mittags um zwölf Uhr zum Dejeuner und um sieben Uhr gum Diner finde ich ein Ruvert an feinem Tische, wenn ich es benuten will. In der Zwischenzeit geht er seinen zeitraubenden Geschäften und ich ber auch einigermaßen muhevollen Besichtigung Roms nach. Ich war gleich am Dienstag nachmittag eingezogen, bewohne in dem alten Balazzo der ausgestorbenen Principe di Cafarelli ein Bimmer und eine Schlaftammer, jedes Gemach ungefähr doppelt fo groß als unfre doch nicht fleine Bohn- und Schlafftube in Sannover. Bom Zimmer führt eine Tur auf einen fast fünfzig Schritte langen breiten Balton. Die Aussicht von diefem, schon von dem Plate ab, auf dem ich schreibe, ift notorisch eine der schönften in Rom. Der

Balaft Cafarelli liegt mitten in Rom, gerade an ber Scheide bes alten und neuen Roms auf dem alten Mons Capitolinus, unmittelbar neben dem Rapitol felbst und den Ruinen des Forum Romanum, Gine Aussicht voll landschaftlichen und historischen Zaubers. In dem Augenblicke, wo ich vom Papier aufsehe, erblicke ich mir gegenüber die herr= lichen Billen und Garten auf bem alten Mons Palatinus mit ihren Inpressen und Binien, mit den kolossalen Resten der Thermen bes Caracalla rechts und des Kolosseums (des Amphitheaters des Titus) links, darüber die Rette der Albanerberge. In lettere will Berr von Reudell mich vielleicht auf einen Tag begleiten. Ich sehe mich nach Möglichfeit unter den Runftschäten und hiftorischen Denkmälern Roms um. In vierzehn Tagen bis drei Wochen fann man aber nur das Wichtigste oberflächlich kennen lernen, so unerschöpflich find die hier aufgehäuften Schäte. In einer Biertelftunde gebe ich mit dem Profeffor Helbig vom Deutschen Archäologischen Inftitut, bei dem und deffen Frau, einer höchst originellen und gescheiten ruffischen Fürftin, halbmal fo dick als Fraulein Schütte, ich heute das Dejeuner eingenommen habe, und dem feingebildeten Marquis Guerrieri-Gonzaga, um die Ruinen der Raiferpaläfte auf dem Mons Balatinus zu befehen; heute abend ift noch eine fleine musikalische Unterhaltung bei Berrn von Reudell mit einer beutschen tüchtigen Sängerin, Fräulein Serger aus Burzburg, wie schon einmal am Dienstag. Berr von Reudell ift felbst ein kompletter Rlaviervirtuose.

Meapel, 2. Juni 1877.

Ich bin heute nachmittag hier angekommen, etwas ermüdet, weil die sieben Stunden auf der Eisenbahn recht heiß waren und ich auch heute morgen sechs dis neun Uhr einen tüchtigen Spaziergang von Albano nach Pallazuolo und zurück auf halber Höhe am Albanersee gemacht hatte, mit entzückender Aussicht allerdings auf die Landschaft der Albanerberge, die römische Campagna, das Mittelländische Meer und auf das noch am Horizont erscheinende Kom. Bei Pallazuolo werden noch die Mauern und Gewölbereste des alten Alba Longa aus der heroischen Sage der Kömer gezeigt, worüber Dir die Herren Primaner das Nötige aufklären werden.

Von Kom bin ich gestern nachmittag fünf abgereist, begleitet vom Legationsrat von Derenthall, welcher mit mir gegen Abend von Albano ab im Wagen noch die herrliche Tour nach Aricia, Genzano und dem Neuen See machte, dann aber mit dem letzten Eisenbahnzuge nach Rom zurücksehrte, während ich in Albano zur Nacht blieb, um mich heute früh zehn Uhr dem Kurierzuge nach Neapel anzuschließen. Mein Telegramm aus Kom von gestern mittag wegen meiner Abreise nach

Neapel wirst Du erhalten haben. Ginen Brief Dir noch gestern von Rom zu schreiben wurde ich gehindert, weil es mir am letten Tage absolut an Zeit dazu fehlte. Meine Zeit habe ich nämlich in Rom ftark benutzt, auch gestern noch, wo ich allerlei Besorgungen, Bisiten u. f. w. zum Schluß abmachen mußte, habe ich, um einen letten bedeutenden Eindruck mitzunehmen, zweieinhalb Stunden im Mufeum des Vatifans, d. h. der berühmten Untikensammlung, zugebracht, freilich unter Führung eines ausgezeichneten beutschen Sachkenners, mas den Genuf der umfangreichen antiken Runftschätze ungemein fordert und erleichtert.

Meine Absicht, Rom nach Geschichte, Kunft und Natur einiger= maßen kennen zu lernen, soweit das in vierzehn Tagen überhaupt mög= lich ift, ist mir allerdings durch die Politik bis zu gewissem Grade geftort. Das Rähere über diese Dinge fann ich nur mundlich mitteilen. Sich habe aber doch die Vormittage und Nachmittage für Galerien und Ausflüge auf das äußerste verwendet, zum Teil allein, zum Teil mit vorzüglicher fachverständiger Begleitung.

In politischer Sinficht habe ich daneben jo viel Interessantes fennen Iernen und erlebt, daß diese vierzehn Tage in Rom wohl die reichsten find an ftarken und mannigfaltigen Eindrücken verschiedenster Urt, welche ich durchmachte. Die liebenswürdige Aufnahme durch herrn von Reudell im Balazzo Cafarelli auf dem Rapitol spottet jeder Beschreibung, ebenso die ungewöhnlichen Aufmerksamkeiten, welche mir hier von den politischen Männern und der Regierung zuteil geworden sind. Die einflufreichsten Staatsmänner, fo ben früheren Minifterpräsidenten Minghetti und ben Bufunftspremier, früheren Finanzminister Sella, sowie den Bräsidenten ber Deputiertenkammer Crifpi lernte ich zunächst auf fleinen Dejeuners bei Reudell fennen. Außerdem gab Reudell mir zu Ehren ein großes parlamentarisches Diner mit nachfolgender allgemeiner politischer Soiree für sämtliche Deputierte, welche sich bei der großen Demonstration, von Crifpi veranlaßt, mir ihre Karten zuzustellen, beteiligt hatten. 1)

<sup>1)</sup> Ueber diese Chrungen berichtete die "Stalienische Korrespondenz": "Die schmeichelhafteste aller dieser Rundgebungen war aber wohl die, daß ihm neulich in Gelegenheit eines Dejeuners, zu welchem der deutsche Botschafter den Brafidenten der Deputiertenkammer, Berrn Crifpi, gebeten hatte, von diesem über zweihundert Visitenkarten überreicht wurden, welche von den Mitgliedern des italienischen Abgeordnetenhauses am Präsidententische für benselben abgegeben worden waren. Berr von Reudell, deffen Gaft Berr von Bennigfen ift, erwiderte Diefe Aufmerksamfeit damit, daß er Mittwoch das Prafibialbureau der Rammer mit ben herren Prafident Crifpi, Bizeprafident Mauvogonato und Gefretar Quartieri an der Spite ju Tische bat und fur den Abend allen jenen Mit= gliedern der italienischen Deputiertenkammer, die Berrn von Bennigsen ihre Rarten zugeschickt hatten, Ginladungen zu einem freundschaftlichen und zwang-Iosen Rendezvous im Palazzo Cafarelli zugehen ließ. An achtzig Abgeordnete

Minister bes Auswärtigen Melagari gab mir zu Ehren am Donnerstage ein Ministerdiner. 1) An demselben Tage wurde ich vom Könige Vistor Emanuel, dem Kronprinzen und der Kronprinzessin in Audienzempfangen. Ueber das sehr merkwürdige Politische mündlich. Die Kronprinzessin ist eine ganz deutsch gebildete Frau. Ihre Mutter ist eine sächsische Prinzessin. Sehr merkwürdige Antezedenzien haben die hiesigen Minister und einslußreichen Politiser sast alle, insolge der Vorzbereitung der italienischen Einheit durch Konspiration und ihrer Volzendung durch Bürgertrieg und Revolution. Der Präsident Crispi ist einer der tausend Helden von Marsala, welche unter Garibaldi bei Marsala auf Sizilien landeten und das Königreich beider Sizilien mit der Haupstladt Neapel den Bourbonen entrissen. Er hat uns auf dem Frühstück höchst interessante Dinge über diesen homerischen Kriegszug erzählt, auf dem er, ein Advokat, der Generalstabschef Garibaldis und nachher, bei dessen Diktatur in Sizilien, sein Minister war.

Gestern abend in den Albanerbergen, als ich zu Abend gegessen hatte und die italienische Zeitung studierte, wurde ich noch durch einen expressen Boten Keudells überrascht, durch welchen mir ein sehr schmeichelhaftes Schreiben des Kabinettschefs des Königs von Italien übersandt wurde nebst einer großen Samtschachtel mit dem Großsreuz und dem Großsordon des Ordens der italienischen Krone auf motu proprio Anordnung des Königs. Es ist das eine große persönliche Auszeichnung, welche aber als ganz absichtliche Demonstration für Deutschland gegen Frankreich und die ultramontane Verschwörung augenblicklich besonderen Wert erhält. — Ich bleibe in Neapel drei Tage, ebensoviel in Capri und Sorrent, kehre über Neapel zurück und fahre möglichst direkt über Rom, Genua, Mailand, Gotthard nach dem Berner Oberland, bleibe dort drei bis vier Tage und gehe dann nach Freiburg.

aller Parteien nahmen an, und die Zahl wäre noch größer gewesen, wenn nicht viele nach den Abstimmungen vom 26. und 27. Mai die Hauptstadt verlassen hätten, um erst ansangs nächster Woche wieder hierher zurückzukehren. Beinahe bis Mitternacht blieben die erschienenen Abgeordneten in heiterer, ungezwungener Unterhaltung beisammen, und sowohl die sichtlich befriedigten italienischen Gäste als Herr von Bennigsen dürsten diesem italienisch-deutschen parlamentarischen Abende und dem ebenso freundlichen als glücklichen Beranstalter desselben, Herrn von Keudell, ein längeres freundliches Andenken bewahren."

1) Die "Kölnische Zeitung" vom 2. Juni melbet aus Kom vom 1. Juni: "Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Melagari, gab gestern zu Ehren des Präsidenten von Bennigsen ein Diner, an welchem der deutsche Botschafter von Keudell, die Präsidenten der Deputiertenkammer und verschiedene Minister teilnahmen. Herr von Bennigsen ist während seines hiesigen Ausenthalts auch von dem Kronprinzen Humbert empfangen worden und heute nach Neapel weitergereist."

Capri. 9. Juni 1877.

Bis dahin, daß das Dampffchiff nach Neapel abgeht, habe ich gerade noch eine halbe Stunde, Dir zu schreiben. Seit zwei Tagen bin ich hier, einen Tag war ich porher in Sorrent, rein paradiesische Gegenden. Seute nachmittag fahre ich nach Neapel zuruck. Geht von dort noch heute abend ein Dampfer nach Livorno oder Genua, fo werde ich ihn zur Rückreise benuten, andernfalls fahre ich die Nacht mit der Eisenbahn nach Rom und dann morgen von Civitavecchia, dicht bei Rom, per Schiff nach Genua. In Genua möchte ich gern noch einen Tag bleiben, wegen der herrlichen Natur und der großen Runftschätze in den alten Abelspalais. Ban Duck und Rubens haben hier jahrelang gemalt, namentlich porträtiert. In Neapel bin ich vier volle Tage geblieben. Ich schrieb Dir — ebenso auch Lottchen — gleich nach meiner Unfunft und Empfang Deines Briefes, ber mir nachgeschickt ward. In Neavel bin ich wieder mit so viel offiziellen Aufmerksam= feiten behandelt, daß es fast läftig ward für einen so kurzen Aufent= halt. Erft feit meiner Abreise von Neapel bin ich wieder gang zu mir felbst gekommen. Gine Lächerlichkeit hat der fehr verständige und liebenswürdige deutsche Generalkonful noch abgewendet. Der Polizei= präfekt von Reapel hatte nämlich den ingeniöfen Ginfall gehabt, mir eine Ehrenwache zu stellen. Der Generalkonful hat aber den bon sens beseifen, den Präfekten barauf aufmertsam zu machen, daß mir bas vielleicht aar nicht einmal angenehm sein wurde, er moge doch wenigstens so lange warten, bis ich angekommen sei, und er, der Generalkonful, mit mir über diese Sache gesprochen habe. Ich habe in Reapel unter ber freundlichsten und wirklich angenehmsten Führung des Generalfonfuls Beer oder des Dr. Dohrn, Direktors des hiesigen Deutschen Boologischen Instituts, ziemlich viel in kurzer Zeit gesehen. Das Rlofter Camaldoli, einige Stunden von Neapel, mit der angeblich schönsten Aussicht in Italien, Bompeji, das Observatorium auf dem Befuv. 1) Das Mufeum mit feinen gang unerhörten Runftschäten ließ fich der Direktor desfelben auf Anweisung des Ministers nicht nehmen, mir felbft zu zeigen. Die paar Stunden in fo fachverftandiger Begleitung waren hochft inftruttiv und intereffant. Gin zweitesmal habe ich aber doch vorgezogen, den Direktor nicht wieder zu beläftigen und

<sup>1)</sup> Die "Kölnische Zeitung" ließ sich über den Aufenthalt melden: "Von Bennigsen besucht am 5. d. M. Pompeji, wo ihm zu Ehren besondere Ausgrabungen vorgenommen werden follen. Wie man hieraus ersieht, wird der Präsident unfers Abgeordnetenhaufes, nachdem er in Rom fein Reiseinkognito aufgeben mußte, von den Aufmertsamkeiten der italienischen Regierung auf feiner weiteren Reise begleitet."

mir brei Stunden lang diese herrlich erhaltenen Antiken — darunter Die großen, gang unversehrten bronzenen Statuen aus Berkulanum in aller Stille allein zu betrachten. Auf Camaldoli und bem Besuv hatten wir die schönste italienische Beleuchtung. Der Besuv war fogar so aufmertsam, als wir zurückfuhren, fortwährend zu illuminieren. Auf den Besuv bin ich gefahren nach meiner Rückfunft von Pompeji und mehrstündiger Erholung in der sehr angenehmen Familie des Dr. Dohrn. Die Frau ift eine gebildete Ruffin. Er felbst Direktor eines großen Aquariums u. f. w. - mit unmittelbarer Benutung des Meerwaffers des Golfes -, welches nicht etwa zur Beluftigung für kleine und große Kinder dient, sondern eine wissenschaftliche zoologische und biologische Station bildet, wo anderthalb bis zwei Dugend Gelehrte aller Nationen, unterstütt zum Teil von ihren Regierungen, fortwährend beobachten und arbeiten. Den Wagen zum Observatorium auf dem Besur hatte die Proving Neapel auf Veranlaffung meines Rollegen an der Spitze der Proving, des Herzogs von San Donato, geftellt. Die Nacht blieb ich in Portici bei Dr. Dohrn, weil wir erst gegen gehn Uhr guruckfamen. Eine fehr schöne Spazierfahrt von zwei Stunden mache ich noch von Neavel über den Posilipp nach Pozzuoli. Ich hatte dazu den Marquis Guerrieri-Gonzaga abgeholt, Bruder bes herrn in Rom, von welchem ich Dir schrieb. Es ist dies ein sehr feingebildeter Italiener, was Du schon daraus ersehen wirst, daß er Goethes "Faust" I. Teil, Elegien, "Hermann und Dorothea" ins Stalienische übersetzt und herausgegeben hat. Als ich ihn nach der Rückfehr in feinem Sotel wieder absetzte, bedankte er sich bei mir, daß ich als Fremder ihm diesen schönen Teil von der Gegend Neapels gezeigt habe. Die Italiener haben nämlich auffallend wenig Sinn für schone Natur. Diefer gebildete Italiener hatte bereits Wochen und Monate in Neapel gelebt und fannte weder Camaldoli noch Pozzuoli. Auf Capri habe ich beide Tage entzückende Bartien gemacht, aber des Morgens balb nach fünf Ilhr, zum Teil in Gesellschaft eines angenehmen, mit mir gleichzeitig angekommenen Malers Rheinemann aus Berlin, früher, 1866 bis 1870, Generalftabsoffizier bei Moltke. Beute vor dem Frühftuck bin ich noch allein in einer Gondel mit zwei Ruderern in dreieinhalb Stunden um Die gange Insel gefahren, eine Tour von fabelhafter Schönheit. Unterwegs Seebad in den Ruinen der alten Seebader des Kaifers Tiberius.

> Bennigsen an den Botschafter von Keudell. Albano, 1. Juni 1877.

Konzept. Albano, 1. Juni 1877. Die Art und Weise, wie ich in Kom von allen Seiten behandelt worden bin, ist mir in der Tat auf das äußerste unerwartet gekommen. Die zum Schluß mir noch zuteil gewordene so ungewöhnliche Auszeichnung seitens des Königs kann ich mir aber nur aus der bestimmten Absicht erklären, einem deutschen Manne, von dem es bekannt ist, daß er die Politik des Fürsten Bismarck namentlich auch in dem Verhältnisse zum Auslande in unserm Parlamente entschieden unterstützt, gerade in den jetzigen kritischen Verhältnissen eine signisisante Auszeichnung zu erteilen. Gine Tatsache, welche unsern deutschen Interessen jedenfalls nicht nachteilig sein kann.

Die vierzehn Tage, welche jett hinter mir liegen, haben für mich freilich manches Anstrengende gehabt durch die Menge der verschiedensartigsten starken Eindrücke. Sie werden aber eine interessante Erinnerung für mich bilden, namentlich auch um deswillen, weil es mir in dieser Zeit möglich geworden ist, einem Manne, hoffentlich nicht bloß vorsübergehend, näher zu treten, für dessen Charakter und Gesinnung ich stets, auch ohne mit ihm genauer bekannt zu sein, eine aufrichtige Hochachtung empfunden habe.

# Reudell an Bennigfen.

Rom, 7. Juni 1877.

... Ihr öffentliches Wirken seit 1859 ist mir immer ganz nach meinem Herzen gewesen, wenn ich auch selbst einen andern Weg zu gehen sür nötig hielt. Es hat mich sehr glücklich gemacht, Ihnen in diesen Tagen persönlich näher zu kommen und nicht wahrzunehmen, daß Sie über eine der berührten Fragen anders denken als ich. In unsern Tagen ein großes Glück. Ich zweisle daher nicht, daß uns noch manches persönliche und vielleicht auch geschäftliche Zusammenleben beschieden sein möchte.

Bennigsens italienische Reise sollte im Herbste desselben Jahres ein Nachspiel sinden. Als Crispi, von vielen schon als der kommende Staatsmann Italiens betrachtet, im September nach Deutschland reiste und Bismarck in Gastein aufsuchte, um in eine nähere Fühlung mit den Leitern der deutschen Politik zu treten, fand Bennigsen eine Gelegenheit, die ihm zuteil gewordene italienische Gastsreundschaft zu erwidern und zugleich auf deutschem Boden eine Sympathiekundgebung für Italien zu veranstalten. Während Crispis Anwesenheit in Berlin sand am 23. September ein Festbankett zu seinen Ehren statt; unter Bennigsens Führung nahmen hauptsächlich Parlamentarier, überwiegend Nationalliberale und Fortschrittsleute, nur vereinzelte Konservative, das neben Künstler und Gelehrte teil; die ofsiziellen Kreise waren durch einen Unterstaatssekretär und einen Ministerialdirektor vertreten. Bennigsen,

ber als Prafident des Abgeordnetenhauses zwischen den Ehrengaften, Crifpi und dem Botschafter Launan, faß, sprach nach einem deutschen Toaft auf den Deutschen Raiser und den Rönig von Stalien in frangofischer Sprache schwungvoll auf die Bereinigung bes italienischen Bolfes und Staates. Er feierte die Anziehungstraft, die Italien von jeher auf die Deutschen ausgeübt habe; jett gebe es zwischen ihnen feine Rämpfe mehr, sondern nur noch Berbrüderung, denn beide Nationen hatten dieselben nationalen Rampfe und Wirren durchgemacht, und beide hätten heute dieselben freiheitlichen inneren Intereffen und dieselben Gegner; er schloß unter fturmischem Beifall mit einem Soch auf Crifpi. Crifpis Untwort betonte gleichfalls die gemeinschaftlichen Interessen beider Nationen, die der Monarchie und der konstitutionellen Berfaffung ihre Größe verdankten. Der Botschafter Launan sprach auf Bismarck, dann Crifpi auf Bennigsen, der unter Sinweis auf feine Aufnahme in Italien bantte. Darauf fprach Schulze-Delitich auf Die Entwicklung bes deutschen und italienischen Genoffenschaftswefens und ber Berliner Burgermeifter Duncker auf die Freiheit und Unabhängigkeit Roms.

Ohne Frage hatte Bennigsen im Ginverständnis mit Bismarck, 1) der am folgenden Tage den Gegenbesuch Crifpis empfing, die Rundgebung veranftaltet. Die offiziöfen Artitel der "Kölnischen Zeitung" betonten in diefen Tagen die Gemeinsamkeit der Intereffen Deutschlands und Italiens gegenüber Frankreich und gegenüber der Kurie, zumal angesichts der orientalischen Rrisis, deren Druck vermutlich zu diesen Unfängen einer beutscheitalienischen Unnäherung beigetragen hatte. Aber inbem Bennigsen als Gehilfe ber auswärtigen Bolitik Bismarcks fungierte, blieb er zugleich fich felber und feiner politischen Vergangenheit getreu: er sprach als der namhafteste Bertreter der nationalen Ginheits= tendenzen, die von jeher, wie wir faben, eine innige Fühlung mit der italienischen Ginheitsbewegung angestrebt hatten. 2) Sein Trinfspruch auf Italien erinnerte an die Gedankenreihen der Adregdebatte in der ersten Sitzung bes Reichstages: die von der auswärtigen Politik veranlaßte Unnäherung an Italien erschien vom Standpunkt der inneren Politif als eine antiultramontane Rundgebung, und Windthorst, gegen

<sup>1)</sup> Später hat Bennigsen noch einmal, auf telegraphische Anweisung Bismarcks, am 3. Oktober 1887, Crispi bei seiner Reise nach Friedrichsruh auf dem Bahnhose in Hannover begrüßt. Crispi stellte ihn damals seinem Begleiter (der in dem Buche "Crispi bei Bismarck", deutsch von W. Lauser, S. 148 darüber berichtet) mit den Worten vor: "Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer Herr von Bennigsen ist: einer der hervorragendsten Urheber der Einigung Deutschslands, einer der aufrichtigsten deutschen Liberalen, einer der besten Freunde und Mitarbeiter Bismarcks und der erste Redner des Reichstags."

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I, S. 339 f., 438 f.; Bb. II, S. 217.

ben Bennigsen vor nicht langer Zeit den Botschafterposten am Quirinal im Reichstage verteidigt hatte, 1) behielt sich im Parlament bald dars auf vor, auf die politische Mission des Präsidenten des Abgeordnetens hauses und seinen Berkehr mit Erispi zurückzukommen.

Inzwischen waren die Berhandlungen über die Reichsresorm langsam vorwärtsgeschritten. Unmittelbar nach seiner Heimkehr aus Italien — am 17. Juni 1877 war er mit Lasker in Freiburg i. Br. zusammengetroffen — empfing Bennigsen Ansang Juli eine Aufforderung Bismarcks zu einem Besuche in Varzin. Die im Frühjahr fallen geslassenen Fäden wurden wieder aufgenommen.

### Geheimrat Tiebemann an Bennigfen.

Berlin, 1. Juli 1877 (W. Kurfürstenftr. 33).

Guer Hochwohlgeboren wollen mir eine gang vertrauliche Mitteilung geftatten. Der Gurft-Reichstanzler, welcher heute nacht von Riffingen bier eingetroffen ift, 2) begt den Bunsch, mit Ihnen einmal wieder die all= gemeine politische Situation zu besprechen. Läge es in seiner Absicht was nicht der Fall ift -, hier mehrere Tage zu verweilen, so wurde er Sie gebeten haben, nach Berlin ju tommen. Zweifelhaft ift es ihm nun, wie Guer Hochwohlgeboren eine Ginladung nach Bargin aufnehmen wurden. Daß Ihr Besuch dort nicht unbemerkt bleiben murbe, liegt auf der Sand. Wenn es dem Fürsten nun auch gang unbedenklich erscheint, daß der Führer einer großen politischen Bartei den leitenden Minister besucht, so ist er doch nicht gang sicher, wie Guer Hochwohlgeboren mit Rudficht auf gewiffe Migdeutungen, die ein folcher Borgang in der Preffe erfahren konnte, hierüber denken. Jedenfalls möchte er Ihnen eine Verlegenheit ersparen, falls Ihnen eine Ginladung nicht gang genehm fein follte. Guer Hochwohlgeboren wurden mich durch eine gang vertrauliche Meußerung über die angedeutete Frage gu lebhaftem Dante verpflichten.

### Bennigfen an Tiebemann.

Hannover, 3. Juli 1877, abends.

Euer Hochwohlgeboren gefällige Mitteilung vom 1. d. M. erhalte ich erst in diesem Augenblicke, da ich seit gestern mittag auf einer Dienstreise in der Provinz von hier abwesend war.

<sup>1)</sup> Reichstagsverhandlung vom 25. Januar 1876 über den Nachtragsetat zum Auswärtigen Amt.

<sup>2)</sup> Fürst Bismarck hielt sich am 2./3. Juli in Schönhausen, am 4./5. Juli in Friedrichsruh auf und begab sich am 7. Juli nach Barzin.

Falls ber Fürst-Reichskanzler wünscht, mit mir in Barzin über die allgemeine politische Situation sich zu besprechen, so werde ich einer Einladung nach Barzin natürlich mit Bergnügen Folge leisten. Sollte in der Tat der politische Unverstand in Deutschland so weit gehen, mir einen solchen Besuch auf dem Landsitze des Reichskanzlers und Ministerpräsidenten in meiner Stellung als Präsident des Abgeordnetenhauses oder als Parteisührer mißzudeuten, so bin ich durchaus geneigt, auf so törichte Auffassungen keinen Wert zu legen.

## Fürst Bismarct an Bennigfen.

(Eigenhändig.)

Varzin, 9. July 1877.

Verehrter Berr von Bennigsen mit einer Bitte um Besuch auf dem Lande ift man etwas schüchtern, wenn man in einer so entlegenen Landschaft wie Hinterpommern wohnt. Aber in Ihrer und meiner Stellung jum Staate und jum Lande haben wir beiderseits fo viel Anlag Gegenwart und Zufunft zu besprechen, daß ich für meine Bitte nicht bloß die Freude an Ihrem Besuche, fondern auch die Intereffen des vaterländischen Gemeinwefens geltend machen fann. Daraus schöpfe ich ben Muth zu der Anfrage, ob Sie mir die Ehre erzeigen wollen, mich hier auf einige Tage zu besuchen und wurde mich herzlich freuen, wenn Gie mir bejahend antworten. Für mich würde jeder Tag gleich angenehm fein, wenn Gie nur die Gute hatten, mich Morgens bei der Ausfahrt aus Berlin telegraphisch zu benachrichtigen, damit ich nicht etwa bei Ihrer Ankunft in fernen Wälbern gesucht werden muß. Wir leben hier ohne gesellschaftliche Unsprüche und ohne Frack, wohl aber ist ein fester Stiefel und ein winddichter Ueberzieher locales Bedürfniß. Der schnellste Zug hierher geht früh halb 9 aus Berlin, ift um 4 Uhr in Schlawe, wo Sie Pferde von mir finden, die Sie in zwei Stunden hierher bringen. Mfo für heutige Zuftande eine lange Fahrt, über 9 Stunden, aber verfagen Sie mir deshalb nicht eine freundliche und gewährende Antwort.

Der Ihrige

v Bismarck.

Bennigsen verließ Hannover am 14. Juli 1) und wird am Abend bes 15. Juli in Barzin eingetroffen sein. Ueber die Dauer seines bortigen Aufenthaltes und den Inhalt seiner Besprechungen mit dem Reichskanzler liegen keinerlei authentische Nachrichten vor. 2) Zu den

<sup>1)</sup> Bennigsen an Fr. Detker, Sannover, 14. Juli 1877.

<sup>2)</sup> Auch die Presse nahm erst spät Notiz von dem Vorgange. "Areuzzeitung", 27. Juli 1877: "Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Bennigsen

Motiven, welche gerade damals Bismarck zu der Zusammenkunft mit Bennigsen veranlagten, mag auch ber Bunich gehört haben. Bennigsens persönliche Eindrücke aus seinem persönlichen Berkehr mit den italieni= ichen Politifern fennen zu lernen. In der Sauptfache aber famen auch jest, wie hernach im Dezember, die großen Organisations- und Finangplane, die allmählich in Bismarck festere Gestalt gewannen, die perfonliche und fachliche Seite einer Erneuerung bes Ministeriums, zur Sprache, mehr im Sinne einer Sondierung als einer endaultigen Berhandlung. Jedenfalls wurde eine Einigung noch nicht erzielt. Bismarck war weit entfernt, das Gesamtprogramm der Liberalen anzunehmen. Noch in dem Augenblicke, in dem er sich ju der Ginladung Bennigsens entschloß, hatte er in fehr bezeichnender Beise die Mißdeutungen zu zerftreuen gesucht, die fich etwa an feine Besprechung mit einem Politiker von so unitarisch-liberaler Färbung knüpfen konnten. Er fandte nämlich furz vor feiner Abreise von Kissingen eine ausführliche Darlegung der politischen Lage an König Ludwig von Banern, in der er sich, unter hinblick auf die Reichstagsverhandlungen im April, entschieden gegen verantwortliche Reichsministerien aussprach: "nicht um der alleinige Minister zu bleiben, sondern um die verfaffungsmäßigen Rechte des Bundesrats und seiner hohen Vollmachtgeber zu mahren. Mur auf Roften der letteren konnten die erstrebten Reichsminifterien geschäftlich botiert werden, und damit wurde ein Weg in der Richtung der Bentralifierung eingeschlagen, in der wir das Beil der deutschen Bukunft, wie ich glaube, vergebens suchen würden." 1) Er erbat sich dagegen die Unterftützung der bagrischen Bundesratsmitglieder. Damit mar für den Fall, daß die geplante personliche Unnäherung an die Liberalen zu einer fachlichen Ginigung über die schwebenden Organisationsfragen führen sollte, doch die Grenze seines Entgegenkommens in bestimmter und bindender Weise abgesteckt.

Dagegen bot er unzweiselhaft damals Bennigsen das Ministerium des Innern an, das durch den in Aussicht genommenen Abgang Eulenburgs frei wurde. Schon damals aber hat Bennigsen die gleichzeitige Berufung eines oder zwei andrer Liberaler angeregt, schon damals auch erfahren müssen, daß zunächst bei dem Kaiser ein Widerstand gegen solche Bläne zu erwarten sei.

Wahrscheinlich hat in den Tagen, als Bismarck und Bennigsen während der Anwesenheit Crispis in Berlin weilten, im September 1877

hat, wie wir hören, nach seiner Rücksehr aus Stalien dem Fürsten Bismarck in Barzin einen längeren Besuch abgestattet."

<sup>1)</sup> Bismarck an König Ludwig von Bayern, 29. Juni 1877, "Gedanken und Erinnerungen" I, S. 361 f.

noch eine weitere Besprechung stattgefunden, von deren Verlauf jedoch noch weniger bekannt ist. 1) Möglicherweise bezieht sich auf diese Besprechung, vielleicht aber auch auf den Varziner Besuch im Juli, das, was Bismarck am 5. Oktober seinem Vertrauten über die Verhandslungen mit Bennigsen erzählte: "Dieser sei bereit, ins Ministerium zu treten, aber nicht als Minister des Innern, sondern als Finanzminister!"?)

Aber wie dem auch sei, die Dinge blieben noch weiter beim alten. Als die Herbstsesssin des Landtags eröffnet wurde, war man über die wirklichen Absichten Bismarcks noch völlig im unklaren. Der folgende Brief Bennigsens an seine hochbetagte Mutter schildert diese Stimmungen.

Bennigsen an feine Mutter.

Berlin, 22. Oftober 1877.

Zu Deinem Geburtstage sage ich Dir meine herzlichsten Glückwünsche. Möge der Himmel Dich Deinen Kindern und Enkeln noch lange erhalten in der bisherigen körperlichen Frische und Rüftigkeit!

Die Geschäfte beginnen hier wie gewöhnlich langsam. Gestern hatten wir nach der Eröffnung im Weißen Saale eine Sitzung von fünf Minuten und heute von einer Viertelstunde. In der heutigen Sitzung wurde das alte Präsidium auf Antrag Windthorsts per Aftlamation wiedergewählt.

Graf Eulenburg, welcher der Geschäfte schon lange müde war und sehr elend von seiner Badereise zurücktam, hat infolge erneuerter unerfreulicher Differenzen mit Bismarck seine Entlassung bestimmt gefordert und besteht auch auf derselben. Da eine Verständigung über und mit dem Nachsolger so rasch nicht möglich sein wird, so tritt formell voraussichtlich auf längere Zeit eine Beurlaubung ein, in welcher dem landwirtschaftlichen Minister Friedenthal, der schon lange sein Ressort mit dem weit einslußreicheren des Innern oder der Finanzen zu vertauschen wünscht, die Vertretung übertragen werden wird. Bismarck hat dreien meiner politischen Freunde und auch seiner Umgebung

<sup>1)</sup> Bismarck reiste am 24. September nach Friedrichsruh ab. Nachher weilte er, vor seiner endgültigen Uebersiedlung nach Barzin, nur noch vom 5. bis 7. Oktober zu den Ministerkonferenzen über die Landtagsvorlagen in Berlin, doch ist nicht erweisbar, daß Bennigsen auch in diesen Tagen nach Berlin gekommen ist. Eugen Richter, Im alten Neichstag II, S. 27, sagt: "Gine weitere Konferenz zwischen dem Kanzler und dem Abgeordneten von Bennigsen fand im Oktober 1877 statt." Zedenfalls sprachen in der ersten Häste des Oktober die Zeitungen wieder über die nahen Beziehungen Bennigsens und Bismarcks und über Bennigsens Ministeraussichten.

<sup>2)</sup> Tiebemann, S. 204.

gesagt, ich würde der Nachfolger Eulenburgs werden. Ohne den gleichzeitigen Eintritt noch eines Liberalen, am besten Forckenbecks, ift aber die Position für mich allein, namentlich als Neupreußen, nicht haltbar und eine feste Unterstützung für mich und das Ministerium seitens der gesamten nationalliberalen Partei nicht zu erwarten. Auch eine Berständigung über die notwendigen Reformen in Preugen und im Reich wurde einem einzelnen nicht gelingen. Da der Raifer für Forckenbeck viel Sympathie hat, so bin ich auch überzeugt, daß es Bismarck leichter möglich sein wird, den Kaiser zu bewegen, Forckenbeck und mich gemeinfam, als mich allein, zu Miniftern zu nehmen. Voraussichtlich wird unter diesen Umständen die Krisis noch eine Beile fortdauern bis zur Ruckfehr Bismarcts, über welche noch nichts bestimmt ift. Inamischen werden freilich die politischen Bustande hier immer unerträglicher und die Situation für die Nachfolger der austretenden Minifter immer schwieriger. Neugierig bin ich, mas der Raifer — und ob er irgend etwas — sagen wird über die Lage, wenn er uns als Prafidenten empfängt. Bielleicht empfängt er uns gar nicht offiziell und ladet uns nur zum Diner ein.

Erft einige Wochen später nahm Bismarck die Berhandlungen noch einmal und nun in ernsthaftester Beise wieder auf. Der schleppende Berlauf, das wiederholte Unknüpfen und Fallenlaffen der Fäden, schließlich das Scheitern der ganzen Unternehmung hat nachträglich die Bermutung auftommen laffen, als ob die Ministerkandidatur Bennigsens im April und Juli, im Oftober und Dezember 1877 von vornherein nur eine Rulisse gewesen sei, hinter der sich Bismarcks Rechtsabmarsch vollzogen habe, ein Spiel, darauf berechnet, die Liberalen möglichft lange in Sicherheit und Vertrauen zu wiegen und hernach ihnen Die Schuld bes Scheiterns zuschieben zu können. Besonders Gugen Richter hat sich aus dem schließlichen Ausgang der Dinge feit Januar 1878 und aus feiner Gesamtanschauung Bismarckscher Staatstunft biefes Bild zurechtgemacht, in dem Bennigsen und die Nationalliberalen fo gut wie einst ein Benedetti als die Düpierten erscheinen. Man darf zugeben, daß Bismarck nach seiner Urt auch diesmal ein zweites Gifen im Feuer gehabt hat, und gerade fein Briefmechsel über die Finangreform in dieser Zeit belegt seine Praxis, schmutiges Waffer nicht fortzugießen, bevor er reines habe. Aber die Annahme eines von langer Sand geubten Täuschungsspieles ift nicht nur aus inneren Grunden unwahrscheinlich, weil es durchaus zwecklos war - wozu sollte er die Nationalliberalen in dieser Form vor den Kopf stoßen! -, sondern auch nach der Gesamtheit aller neueren Quellen, zumal nach den Beröffentlichungen Tiedemanns, völlig unmöglich.

Es waren die Bismarck am nächsten stehenden Freikonservativen, die gerade damals bei ihm den Eintritt Bennigsens auf das stärkste betrieben und zugleich die Vermittlung Bennigsen gegenüber übernahmen: Friedenthal 1) unter den Ministern und Lucius 2) in der Fraktion, beide mit Bennigsen seit langem persönlich und politisch befreundet.

Friedenthal hatte schon Anfang Oftober es im Interesse Bismarcks für gehoten erachtet. Bennigsen zum Minister zu ernennen, wenn Gulenburg zurücktrete,3) damit Bismarck einen sicheren Rückhalt in der nationalliberalen Bartei gewinne, da die inneren Reorganisations= arbeiten leichter mit Bennigsen als ohne ihn durchzuführen seien und por allem Camphausens Preftige dadurch zerfalle: unbedingte Vorausfekung für Bennigsens Gintritt muffe fein - damit rührte er bereits an den Kernpunkt -, daß dieser sich unzweideutig verpflichte, den Kanzler in allen inneren Fragen zu unterstützen. Nachdem Friedenthal bann um Mitte November langere Zeit in Barzin geweilt hatte, hatte er, ohne Frage im Auftrage Bismarcks, am 30. November ein= gehende Besprechungen mit Bennigsen, 4) von deren Ginzelheiten nichts bekannt ift. Tiedemann schreibt an diesem Tage: "Ich glaube, wir ftehen vor einer Krisis in den inneren Angelegenheiten, wie fie feit gehn Sahren nicht dagewesen ift, und es ift zu befürchten, daß diese Rrifis mit dem definitiven Rucktritt des Fürsten enden wird."

Unmittelbar darauf entschloß sich Fürst Bismarck, in direkter Verhandlung mit Bennigsen an die Lösung der Krisis heranzutreten. Seits dem der Berlauf des Orientalischen Krieges durch die Kapitulation von Plewna (11. Dezember) der Entscheidung nahegekommen war, hatte er freiere Hand. Der Mann, der in diesen Tagen in den Uktionsplan Bismarcks jedenfalls eingeweiht war, schrieb am 10. Dezember in einem vertraulichen, nur für seine Frau bestimmten Briefe: 5) "Ich schried Dir schon, daß wir vor einer Krisis ständen, und wir sind jetzt mitten darin. Der Fürst macht seinen Wiedereintritt in die Geschäfte von Bedingungen abhängig, die sich zum Teil auf einen Personenwechsel in den höchsten

5) Tiedemann a. a. D. S. 216.

<sup>1)</sup> Alls Friedenthal zum Minister ernannt worden war, schrieb er an Bennigsen am 20. September 1874: "Gestatten Sie mir, nachdem meine Erenennung zum Minister der landwirtschaftlichen Angelegenheiten mein Ausscheiden aus dem Präsidium des Abgeordnetenhauses zur Folge hat, Ihnen meinen aufrichtigsen Dank für die mir stets bewiesene kollegialische Gesinnung auszusprechen. Ich darf vielleicht hoffen, daß jener freundschaftliche Geist den erneuten Beziehungen zwischen uns unverändert erhalten bleibt."

<sup>2)</sup> Lucius und Bennigsen waren Korpsbrüder bei ben Beidelberger Vandalen.

<sup>4)</sup> Tiebemann a. a. D. S. 203.

<sup>4)</sup> Eugen Richter, Im alten Reichstage II, S. 27.

Beamtenstellen, zum Teil auf eine Neuorganisation der Reichsbehörden beziehen. Werden seine Forderungen nicht bewilligt, so ist er entschlossen, abzudanken. Er ist es müde, sich jeden Schritt von rechts oder links durchkreuzen zu lassen. Auf Abschlagszahlungen will er sich dieses Mal nicht einlassen. Sind der Reichstag oder eine andre noch wichtigere Stelle nicht geneigt, seine Vorschläge anzunehmen, so mögen sie ohne ihn fertig werden. Ich freue mich lebhast, daß die Sache diese Wendung genommen hat . . Nach langen, stellenweise recht unserquicklichen Korrespondenzen ist die Sache vor einigen Tagen zur Entscheidung gelangt. Jeht ist das Rad im Rollen. Der Fürst wird nicht eher nach Verlin zurücksehren, dis er sicher ist, daß wenigstens der Kaiser seinen Vorschlägen zustimmt, also wahrscheinlich nicht vor dem Zusammentritte des Reichstags."

Es ift gar keine Frage, daß Bismarck in dem Moment, als er die Verhandlung mit Bennigsen einleitete, auch mit der Wahrscheinlichkeit eines Widerstandes des Kaisers — den er bereits kennen gelernt hatte — rechnete!) und ihn äußerstenfalls mit seinem stärksten Mittel zu überwinden beabsichtigte: mit dem Kücktrittsgesuch. Aber auch auf einen Widerstand von links her hatte er sich eingerichtet und war entschlossen, ihm zu begegnen.

Um die neue Einladung, die Bismarck am 17. Dezember an Bennigsen richtete, nach ihren letzten Gründen würdigen zu können, ist ein Blick in seinen Brieswechsel mit dem Staatssekretär Bülow während dieser Tage von Wichtigkeit. Ter schrieb ihm am 15. Dezember: "Neben der Steuerresorm und der Fertigstellung der im militärischen Interesse ersorderlichen Eisenbahnen gehört die Verwirklichung der Reichsversassung bezüglich des Eisenbahnwesens zu denjenigen Fragen, von deren Lösung ich meinen dauernden Wiedereintritt in die Geschäfte abhängig machen muß. Wenn die Aussührung des auf diesen Gebieten für notwendig Erkannten nicht durch ausreichende und spontane Mitwirtung aller in Preußen dazu kompetenten Organe sichergestellt werden kann, so werde ich zwar, wenn meine Gesundheit es irgend gestattet, zum nächsten Reichstage erscheinen, aber nur um die Gründe meines desinitiven Rücktritts öffentlich darlegen zu können. Ich werde nicht verschweigen können, daß ich keine Aussicht zu haben glaube, für die

<sup>1)</sup> Am 22. Oktober 1877 sagte der Kaiser zum Fürsten Chlodwig Hohenslohe (Denkwürdigkeiten II, S. 222): "Es sei jeht Zeit, mit dem Liberalismus einzuhalten. Er habe viel Konzessionen gemacht. Aber es sei jeht genug. Der Reichskanzler sei in dieser Beziehung mit ihm einverstanden."

<sup>2)</sup> Horft Rohl, Bismard-Regesten II, S. 147, 148 f.

Behandlung der obenerwähnten Fragen in Preußen das Maß freiwilliger Mitwirfung zu finden, ohne welches ihre Lösung nicht möglich ift." Man darf den Ernft der Rücktrittsdrohung, von der Bulow auch "mit Seiner Majestät gelegentlich fprechen zu wollen" ersucht murbe, Dahingestellt sein laffen; worauf es Bismarck bei ber ganzen Aktion antam, war das geringe Interesse der preugischen Organe fur die große Reichsfinangfrage. "Die Hauptsache für mich ift, daß ich im Staatsministerium Rollegen finde, welche die Magregeln, die fur die Sicherheit und die Interessen Breugens und des Reiches notwendig find, energisch und freiwillig fördern." Das konnte sich auf die Kollegen beziehen, die im Umte waren und nur angespornt werden follten, aber auch auf fünftige Rollegen, die einen leiftungsfähigeren Erfatz nach Bismarcks Bunschen vorstellen sollten; die Worte konnten also ebenso= aut auf die Notwendigkeit des Ersages - und das betraf immer in erster Linie den preußischen Finanzminifter Camphausen - vorbereiten. Es fam ihm nicht sofort auf Biegen und Brechen an; ber Brief schloß mit den vieldeutigen Gagen: "Unter Borficht meine ich, daß es mir lieb fein murde, die Sache zu feiner Rrifis, etwa mit Camphaufens Ubschiedsgesuch, zu treiben, ich murde es überhaupt lieber sehen, wenn die Berwirklichung der gewünschten Reformen von den jezigen Rollegen in Angriff genommen werden wurde; mir liegt nicht am Ber= fonenwechsel, fondern an der Sache - wenn diefe aber nicht ausführbar ift, so will ich geben." Der Sinn der letten Wendung war durchfichtig genug, "fo muß er geben": wenn Camphausen die Reform nicht will, so muß er einem andern Plat machen.

Noch deutlicher wird diefer Gedankengang Bismarcks in seinem zweiten Schreiben, in dem er am 21. Dezember auf zwei (nicht vorliegende) Schreiben Bulows antwortete. Die von Bulow mitgeteilten Rlagen Camphaufens "über die Last des Bize ohne das Benefizium des Ginfluffes" wurden von ihm mit einer fühlen Sandbewegung beifeitegeschoben. Die entscheidenden Worte lauteten: "Der fritische Bunkt der Gegenwart ist die Frage des Finanzprogramms. Da ift es eine vollständige Umkehr der Begriffe, wenn der Finanzminifter von dem Brafidenten ein Programm fur das Finangreffort erwartet, nach deffen Prüfung er sich die Kritik vorbehalten will; umgekehrt liegt die positive Leistung, die Berstellung eines distutierbaren Programms, dem Reffortminister ob." Dann fehrten die Vorwürfe des ersten Briefes wieder: "Die preußischen Minister fühlen sich zu gut, um felbst im Bundesrate mitzuarbeiten; fie laffen lieber die Reichseinrichtungen in Berfall geraten und ziehen die schöne und unabhängige Stellung eines preußischen Reffortministers so ausschließlich in Betracht, daß die nationale deutsche Sache baneben nicht gur Erwägung fommt. Warum geht es mit ber Doppelftellung des preugischen Kriegsministers fo gut und fo glatt?" Der Brief ichloß mit einem erneuten, für Camphaufen berechneten Drangen, seinen Finangreformplan vorzulegen: "Sobald ich seine Reformplane fenne, wird mein Botum über diefelben von dem Entgegentommen geleitet fein, welches feine Sachkunde und mein tollegialisches Gefühl bedingen. Wenn aber ein folches Programm gar nicht ober nicht rechtzeitig zur Borlage kommen follte, fo werde ich entweder den Ablauf meines Urlaubs ohne Beteiligung am Reichstage abwarten ober mich vor dem Reichstage unter Darlegung meiner vorstehenden Auffaffungen auf die Rolle beschränken, die Artikel 70 dem Reichskanzler zuweift." Die Drohung, seine Auffassung über die mangelhafte finang= politische Initiative und den preugischen Reffortpartikularismus Camphausens vor dem Reichstage bloßzulegen, redete eine noch deutlichere Sprache: bas hieß den Finangminifter vor dem versammelten Kriegs= volke als Sündenbock schlachten. Die geschäftliche Behandlung ber Ungelegenheit sah nicht danach aus, als wenn Bismarck sich auf ein längeres Busammenarbeiten mit Camphausen eingerichtet hätte.

Bismarck leitete die Verhandlungen mit Bennigsen durch Versmittlung der ihnen beiden befreundeten Freikonservativen ein, wie sich aus den folgenden, von Herrn Minister von Lucius mir zur Verfügung gestellten Briefstellen ergibt. Erst nachdem er den Boden noch einmal sondiert hatte, tat er den letzten Schritt.

### Graf Herbert Bismard an Lucius.

Varzin, 15. Dezember 1877.

Mein Bater hat Ihr an ihn gerichtetes Schreiben mit Interesse gelesen und dankt Ihnen bestens dafür. Er läßt Ihnen sagen, daß er im Wesentlichen mit Ihren darin entwickelten Ansichten einverstanden wäre und Ansang Januar mit Bennigsen in diesem Sinne hier einsgehend sprechen wolle. Quod Deus bene vertat.

Mein Bater beauftragte mich aber ferner noch Ihnen in Anstnüpfung an seinen Dank für Ihre interessante und freundschaftliche Darlegung vom 13. cr. zu sagen, daß es ihm sehr lieb sein würde, wenn Herr von Bennigsen ihn noch vor Neujahr, also etwa am 28. oder 29. Dezember hier besuchen könnte. Es kommt meinem Bater nun deshalb so viel darauf an, weil er es in seiner schriftlichen Neujahrszgratulation an den Kaiser gar nicht umgehen kann, Sr. Majestät seine Bünsche und Ideen über die verschiedenen Kesormen, Umgestaltungen und was sich daran notwendig knüpst, (in dem betr. Neujahrszschreiben) darzulegen, und da wäre es begreislicherweise von größter

Wichtigkeit für ihn, wenn er vorher mit Bennigsen sprechen könnte. Es ist viel schwerer sur ihn, dem Kaiser über diese Sachen zu schreiben, wenn er Bennigsen noch nicht gesehen hat. Ist Letzerem aber die Reise zu jener Zeit zu unbequem, so muß er sich dareinzusinden suchen. Mein Bater bittet Sie, Bennigsen unter Hinweis auf diesen Grund fragen zu wollen, ob es ihm möglich wäre, noch vor Neujahr nach Barzin zu kommen, und würde Ihnen für eine Antwort sehr dankbar sein. Ich erlaube mir noch hinzuzusügen, daß das Einladungsschreiben an Bennigsen abgehen wird, sobald mein Bater im Besitz einer Antwort von Ihnen ist.

### Graf Berbert Bismard an Lucius.

Bargin, 17. Dezember 1877.

Ihr Telegramm und Ihre freundlichen Zeilen von gestern habe ich mit herzlichem Danke erhalten. Die betreffende schriftliche Einsladung an Bennigsen zum zweiten Feiertag will mein Vater selbst schreiben und darin sagen, daß es ihm wichtig wäre, mit Bennigsen über die erforderlichen durchgreifenden Anordnungen in der Reichssorganisation zu sprechen, bevor er seinen Ideen darüber den Abschluß gibt. Ihren Brief habe ich mir erlaubt, meinem Bater vorzuslegen, und er hat ihn mit Interesse gelesen, wie alles, was von Ihnen kommt.

Fürst Bismarck an Bennigsen.

(Eigenhändig.)

Barzin 17. Dec. 1877.1)

Verehrter Herr Präsident

in der Hoffnung daß es mir möglich sein werde, mich an den Verhandlungen des bevorstehenden Reichstages eingehend zu betheiligen, beschäftige ich mich mit Plänen zu Vorlagen und Erörterungen, für welche ich die allerhöchste Ermächtigung erbitten möchte. Bevor ich dieses erste Stadium einer kanzlerischen Initiative amtlich beschreite, würde ich es dankbar erkennen, wenn Sie mir Gelegenheit geben wollten, meine Pläne nach Inhalt und Form mit Ihnen mündlich zu besprechen. Es handelt sich dabei um die sormale Möglichkeit der Vertretung des Reichskanzlers, die vielleicht nicht ohne Versassung geschaffen werden kann, und um einige Modisicationen in der Eintheilung der Reichsämter und ihrer Beziehung zu Preußischen Ministerien. Die jetzige, durch die mächtige Persönlichkeit von Delbrück ins Leben gerusene Praxis, führte zu Delbrücks Zeit unüberwindliche Frictionen beider Elemente, später

<sup>1)</sup> Nicht 19. Dezember, wie in Kohls Bismarck-Regesten.

u[nd] jett, die Gefahr der Trockenlegung von Reich und Bundesrath durch den Partikularstaat Preußen herbei. Ich suche das Heilmittel in Ausdehnung des Systems der Personal-Union, wie sie bisher im Monarchen, im Kanzler, im Kriegsminister und im Auswärtigen besteht. Wie Kanzler und Minister-Präsident, so sollte auch die Bertretung beider identisch sein. Neben diesem Thema habe ich das Bedürsniß, vor Schluß der nächsten Reichstagssitzung Klarheit über die Zukunst einer Zollzusnd] Steuer-Resorm zu erlangen, und aus der falschen Stellung erlöst zu werden, in der ich mich bezüglich der Eisenbahnsrage zwischen Versfassung usnd Wirklichkeit besinde.

Ueber alle diese Fragen und ihre Consequenzen möchte ich mich mit Ihnen besprechen, bevor ich Sr. Majestät gegenüber bestimmte usnd schriftliche Aeußerungen thue; nicht in der Meinung usnd mit der Zumuthung, mir durch Ihren hervorragenden Einsluß im Reichstage sichre Bürgschasten für die Stimmung der Mehrheit zu schaffen, sondern um Ihren persönlichen Kath über Umsang, Form usnd Behandlung des Unternehmens zu erbitten. Die Gleichheit der Ziele die wir erstreben usnd der Hingebung mit der wir beide seit Jahren an ihrer Erreichung arbeiten, ermuthigt mich zu der Hossfnung, daß Sie eine Winterreise nach schwerer Landtagsarbeit auf sich nehmen, usnd mir in diesen Tagen die Ehre Ihres Besuchs zu gewähren geneigt sein wollen. In freundschaftlicher Verehrung

der Ihrige

v Bismarck.

Bennigsen, der das Schreiben Bismarcks noch in Berlin erhalten hatte, fand noch vor seiner Rücksehr nach Hannover Gelegenheit, sich mit seinen politischen Freunden zu beraten. Auf der einen Seite suchten in diesen Tagen noch einmal die befreundeten Freikonservativen in mäßigendem Sinne auf ihn einzuwirken. ) Entscheidender waren jedoch seine Berabredungen mit den übrigen nationalliberalen Führern, deren Ginverständnis er brauchte, wenn er sich Bismarck mit der ganzen Partei für die Gesamtheit der Resormen zur Verfügung stellen sollte. Was er versprechen konnte und was er sordern wollte, hing davon ab, wie weit er den linken Flügel hinter sich herzog oder wie weit er sich seinerseits von ihm beeinflussen ließ.

<sup>1)</sup> Bgl. Lucius an Bennigsen, 2. Juli 1878 (f. u.). Minister Friedensthal an Bennigsen, 20. Dezember 1877: "Sollten Sie nicht unmittelbar nach der heutigen Sitzung abreisen, so würde ich noch sehr gern einiges mit Ihnen besprechen. Ich bin heute bis drei Uhr, morgen von 9 bis  $2^{1/2}$  im Ministerium des Innern zu Ihrer Disposition."

In diesen Besprechungen 1) mit Laster und Forckenbeck blieb man bei ber ichon früher getroffenen Berabredung, daß Bennigsen für ben Fall, daß Bismarck ibm den Eintritt in das Ministerium anbieten murbe, nicht allein, sondern nur zusammen mit Fordenbed und Stauffenberg eintreten folle. Stauffenberg ließ nur auf ftartes Drangen feiner Barteifreunde sich bereitfinden, seine Mitwirfung bei der geplanten Rombination durch Uebernahme eines Reichsamtes zuzusagen. Aftiver trat Fordenbed, der eigentliche Ministerkandidat des linken Flügels, in diese Aussichten ein. Er mar seit langerem von Rivalitätsstimmungen erfüllt, die ihn im Jahre 1875 fast bis zum Bruch mit seiner Fraktion führten, und hatte bisher schon die Berhandlungen Bennigsens mit Bismarcf mit Rundgebungen begleitet, die eber auf Störung als auf Förderung bedacht waren. Am 5. Juli — als der erfte Besuch Bennigsens in Varzin schon eingeleitet war — hatte er öffentlich vor allzu ftürmischem Berandrängen der Liberalen an Bismarck und vor perfonlichem Chrgeiz gewarnt: "zu feines Gespinst reißt, und ladt uns diejenigen zur Tafel, die unfre alten Gegner find und waren und es bleiben werden in alle Zukunft. Sie setzen sich mit uns zu Tische, um besto eher das Tischtuch zwischen uns zerschneiden zu können." Und als im November Bismarcks Aftion von neuem einsetzte, veranstaltete er mit Bamberger am 22. November 1877 eine Kundgebung in Breslau für "die Gemeinschaft der liberalen Parteien, die er im Interesse der freiheitlichen Fortentwicklung gerade jest für geboten halte".2)

Wenn Bismarcks Politik eingestandenermaßen darauf hinauslief, Bennigsen aus der Partei herauszuholen in der Hoffnung, ihren weitzaus größten Teil mitzuziehen, so waren Lasker und Forckenbeck um so mehr entschlossen, die Gesamtheit des Liberalismus zusammenzuhalten und lieber Bennigsen mit einer so gebundenen Marschroute gehen zu lassen, daß jener Plan daran scheitere; bei dem späteren Auseinander-

<sup>1)</sup> lleber den Inhalt der Besprechungen sind von der bismarcfoffiziösen Presse zum Teil irrtümliche Gerüchte verbreitet worden. So antwortete Bennigsen auf eine Anfrage des Chefredakteurs Otto Tippel in Schweidnit am 3. Januar 1898: Es ist nicht "zutressend, daß in den Beihnachten 1877 stattzgehabten Sitzungen des nationalliberalen Parteivorstandes Maßnahmen erörtert worden sind, welche den Zweck hatten, durch die parlamentarische Haltung der nationalliberalen Partei den Rücktritt des Fürsten Bismarck herbeizusühren".

<sup>2)</sup> M. Philippson, M. von Forckenbeck, S. 283, 285/6. Für die Stimmung des Forckenbeckschen Kreises ist charakteristisch das Forckenbeck gewidmete Buch "Randglossen zu den politischen Wandlungen der letzten Jahre. Aus den Papieren eines deutschen Abgeordneten" (Bromberg 1878). Es ist eine Sammlung von Parlamentsberichten von Braun=Wiesbaden für die "Bromberger Zeitung". S. 57: "Zedenfalls ist ein aufrichtig und entschieden liberales Ministerium in Preußen ohne Herrn von Forckenbeck unmöglich."

gehen im Jahre 1880 hat Forckenbeck es sogar Bennigsen ins Gesicht zugestanden, daß er damals die Bedingung mit dem Hintergedanken gestellt habe, es möchte die Verhandlung daran scheitern. Bennigsen dagegen war, wie wir sahen, schon längst von der Notwendigkeit des gleichzeitigen Eintritts von Forckenbeck überzeugt; auch er wußte, daß die Einigkeit der Fraktion gefährdet war, wenn er allein das Band mit der Regierung darstellen sollte, und daß das "Vorwiegen des Hannoveranertums" den Altpreußen schon längst ein Stein des Anstoßes war; begreislicherweise wollte er sich nicht dem Verdacht aussehen, einem persönlichen Ministerehrgeiz zuliebe die Einheit seiner in den Neuwahlen und durch innere Friktionen erschütterten Fraktion auf das Spiel zu sehen.

Die tiefsten Gründe für die Haltung von Lasker und Forckenbeck sind in diesen persönlichen und fraktionellen Erwägungen nicht beschlossen, aber auch nicht sicher zu erkennen: war es mehr die Berechnung der Freihändler, die wirtschaftlichen Pläne Bismarcks zum Scheitern zu bringen, oder die Berechnung des linken Flügels, den taktischen Spaltungsplan Bismarcks im Entstehen zu vereiteln, oder war es nicht vielemehr die Zuversicht, dieses Mal die Gelegenheit zur Durchsetzung weitergehender parlamentarischer Ansprüche ausnutzen zu können, war es der Glaube an die eigne Unentbehrlichkeit: genug, der linke Flügel, mit einem Worte Lasker, getraute sich, das Spiel mit Bismarck aufsunehmen.<sup>2</sup>) Bennigsen aber fühlte sich an die Zusage, die er seinen Freunden gab, gebunden; er ging nach Barzin nicht als ein unabs

<sup>1)</sup> In der Fraktionssitzung vom 1. März 1880 überraschte Forckenbeck die Versammlung mit einer Erklärung, aus der man schließen konnte, er habe jene Vedingungen geradezu in der Absicht gestellt, die Verhandlungen zum Scheitern zu bringen. Mit lautlosem Staunen vernahm die Fraktion diese Enthüllung; Vennigsen selbst aber, der sonst so unerschütterlich ruhige Mann, verhehlte nicht seine Entrüstung (Böttcher, Sd. Stephani S. 161). Es scheint mir aber, daß man dieses Motiv überspannt, wenn man, wie es vor einiger Zeit in der "Täglichen Rundschau" geschah, es solgendermaßen sormuliert: "Man hatte den vornehmsten aller Parteisährer als Opfer einer Intrige nach Varzin entdoten! Nicht Forckenbeck noch Staussenberg dachten daran, jeht schon Minister werden zu wollen. Es sollte lediglich verhütet werden, daß Bennigsen jeht Minister würde und sich mit Vismarck über eine Finanzresorm, vielleicht auch über recht wesentliche sonstige Resormen, vor allem über eine Arbeitsgemeinschaft versständigte."

<sup>2)</sup> Bismarck schob beshalb die Schuld des Scheiterns der Verhandlung auf Lasker. Bgl. seine Reichstagsrede am 13. März 1884 und die Erzählung Bleichröders zum Fürsten Hohenlohe: Bennigsen habe sich vor der Abreise nach Varzin Lasker gegenüber gebunden und habe darum nicht eintreten können, ohne jenen Verpslichtungen zuwiderzuhandeln.

hängiger Einzelpolitiker, sondern als Führer einer Partei mit nicht mehr ganz freiem Willen. Aber er hoffte, darüber besteht kein Zweisel, mit seiner oft erprobten Geschicklichkeit auch diesmal die Brücke, und nun für lange Zeit, schlagen zu können, in Loyalität gegen seine Freunde, und zur Zusammenarbeit mit Bismarck bereit.

In dieser Gesinnung reiste er am Abend des 25. Dezember von Hannover ab und traf am 26. Dezember in Varzin ein.

Niemals im Leben Bennigsens vermißt man Aufzeichnungen von

1) Bielleicht darf man für feine Stimmung bei der Abreife einen unterrichteten Artifel des "Sannoverschen Couriers" vom 27. Dezember heranziehen: "Wenn man nicht Details, Die felbst zwischen ben Rächstbeteiligten noch nicht festgestellt sein durften, erraten will, liegt die Bedeutung dieser Reise auf der Sand. Die kurz vor den Festtagen sowohl von offiziöser Seite als von der "Nationalliberalen Korrespondenz" abgegebene Erklärung, daß in jungster Zeit Berhandlungen mit nationalliberalen Parteiführern über ihren Gintritt in die Reichs- und preußische Regierung nicht stattgefunden hätten, war begründet; wenn diese Verhandlungen nun, nachdem sie im Sommer begonnen und beim Beginn der Landtagsfession fortgesetzt waren, soeben wieder erneuert worden, fo liegt die Erflärung nabe, daß inzwischen ein Sindernis eingetreten mar, deffen Beseitigung gegenwärtig möglich ift. - Nach wie vor sind zwei Bebingungen für eine Berstärfung ber Regierung und die Sicherung stetigen Bufammengehens der parlamentarischen Mehrheit mit ihr zu erfüllen; die Bereinbarung eines umfassenden, auf mehrere Jahre berechneten Regierungsprogramms amischen dem Fürsten Bismard und den von ihm gum Gintritt in die Regierung ausersehenen parlamentarischen Politikern, eines Programms, welches das einträchtige und zugleich selbständige Zusammenwirken der letteren mit dem Kanzler fichert — und die Zustimmung des Raifers zu diesem Programm. Daß es sich geftern und heute in Bargin um den erften Bunkt gehandelt hat, ift feine , Enthüllung', die wir zu machen unternehmen, sondern lediglich eine Folgerung freilich eine, wie wir glauben, sichere - aus den vorliegenden Tatsachen. Db diese Bereinigung gelingt, steht ebenso noch dahin wie die Genehmigung Seiner Majestät. Werden diese beiden Vorbedingungen nicht erreicht, dann halten wir nach wie vor den zeitweiligen Rücktritt des Fürsten Bismard und die Bildung eines konservativen "Geschäftsministeriums" für höchst mahrscheinlich. Aber wir denken, das Miemals', welches der Kaiser vor acht Monaten auf das Ent= laffungsgesuch des Kanzlers schrieb, und die Lage Europas laffen die schließliche Zuftimmung des Monarchen erhoffen, und was die erforderliche Vereinbarung eines Regierungsprogramms zwischen dem Fürsten Bismard und ben Liberalen betrifft, so ist nicht wahrscheinlich, daß der erstere überhaupt daran gedacht hatte, sich Manner wie Bennigsen und Fordenbed zu Rollegen zu gewinnen, wenn er nicht ihnen gegenüber zu den erforderlichen Zugeständniffen hinsichtlich der Ziele und der Formen, in denen diese zu erstreben, von vornherein bereit gewesen ware. Ohne also ichon irgend etwas für entschieden zu halten, kann man doch annehmen, daß wir einem erwünschten Ausgang aus den unersprieß: lichen Wirren der letten Beit näher find als in irgendeinem früheren Augenblide der langen Krisis. Womit nicht gefagt fein foll, daß, was etwa um die Jahreswende beschloffen wird, sofort seinen offiziellen Ausdruck findet."

feiner eignen Sand so fehr wie jest, da es sich um Entschlüffe handelt. die für ihn felbst ebenso schwerwiegend waren wie für die innere Entwicklung Deutschlands. Aber wir haben von ihm über feine Besprechungen mit Bismarck vom 26, bis 28. Dezember 1877 nur ae= legentliche Meußerungen. 1) Bei der ihm gur Ratur gewordenen Disfretion hat er auch innerhalb der Fraktion nur über das berichtet, mas unbedingt notwendig war.2) So sind wir in sehr wesentlichen Buntten auf die Darftellung angewiesen, die der andre Beuge, Bismarck, in Gesprächen und zulett in der befannten lebendigen Schilderung in den "Gedanken und Erinnerungen" gegeben hat: Diese aber ift durch die Tendenz, die Berantwortung für das Scheitern ausschließlich der Politik ber Liberalen zuzuschreiben, ftart beeinflußt. Es ist eine der politischen Deduktionen, in denen Bismarck feine gange Runft auswendet, um die Borgange so zu schildern, wie er sie hernach gesehen wissen wollte und bamals, als er sie niederschrieb, längst felber fah. Go konzentriert er alle Leuchtkraft der Darftellung auf eine einzige Frage und läßt alles andre im Dunkel liegen. Er macht Geschichte, auch wenn er Geschichte ichreibt.

Aus dem Schreiben Bismarcks ergeben fich drei Gegenstände der Befprechung: eine verfassungsmäßige Ordnung einer Stellvertretung des Reichskanzlers, eine Modifikation der Reichsämter und ihrer Beziehungen zu preußischen Ministerien und schließlich die Finanzfrage, Roll- und Steuerreform. Die beiden erften Gegenstände ichloffen allerbings tiefergreifende Uenderungen in der Organisation der oberften Reichsbehörden in sich und nahmen die Frage auf, die im April nur eine äußerliche und provisorische Lösung erfahren hatte. Und wenn Bismarck auch nicht auf verantwortliche Reichsministerien im Sinne der Liberalen hinauswollte, so war er doch ernsthaft bereit — auch in ben für Camphausen bestimmten Briefen an Bulow schimmert Diefer Plan durch -, eine engere organische Berknüpfung von Reichs- und preußischen Instanzen herbeizuführen, in Konseguenz der föderativen

<sup>1)</sup> In einer Rede in Kreiensen am 18. August 1878 erklärte Bennigsen, die Beit fei noch nicht gekommen, nähere Mitteilungen über bie Barginer Berhandlungen zu machen. Wichtig sein Brief an Lasker vom 30. Juni 1878.

<sup>2)</sup> In der Fraktionssitzung der Nationalliberalen, die am 18. Februar aus Unlaß der Beratung der Steuergesetze abgehalten wurde, machten Bennigsen und Bamberger Mitteilungen über die Barginer Berhandlungen unter Auferlegung strengster Distretion. Das Wesentliche ift in Solders Aufzeichnungen (S. von Boschinger, Fürst Bismard und die Parlamentarier II, S. 268 f.) tnapp verzeichnet. Wie mir von befreundeter Seite mitgeteilt wird, finden fich im Archiv der nationalliberalen Reichstagsfraktion keine Akten, die über das Nahr 1885 gurudreichen.

Traggebanken ber von ihm geschaffenen Reichsverfaffung; obgleich Bennigsen nicht ausdrücklich genannt ift, konnte er, als Bismarck ihm ein Ministerium anbot, sich selbst als den in Aussicht genommenen Träger der geplanten Aemterkombination — etwa Vizekanzler und Inhaber eines preußischen Ministeriums - ansehen. In feinen Memoiren bagegen leitet Bismarck die Erzählung mit der Amtsmudigkeit bes Grafen Friedrich Gulenburg und der Notwendigkeit ein, für das Minifterium des Innern einen Erfat zu suchen. Diese Reffortfrage allein erscheint nachträglich als das Motiv feiner Ginladung an Bennigsen. Er fährt dann fort: "Es fand fich dabei, daß er dem Boden unfrer Berhandlung eine weitere Ausdehnung zu geben suchte, als mit ben Unfichten Gr. Majestät und mit meinen eignen Auffaffungen vereinbar mar." Auch in seiner weiteren Darftellung fteben die Nationalliberglen als die Begehrlichen ba, die einen Suftemwechsel verlangen, mo es fich nur um die zweckmäßige Besetzung eines einzigen preußischen Ministerpostens handelt. Also eine fehr wefentliche Berschiebung der Tatsachen, mit Silfe berer Bismarck die Dinge in die von ihm gemollte Beleuchtung ruden fann. Die Borichlage Bennigfens - Ginbeziehung Forckenbecks und Stauffenbergs - wurden nicht einen fo anspruchsvollen Eindruck machen, wenn man fich vergegenwärtigt, daß Bismarck felbst mehr als die Ersetung eines preußischen Postens ursprunglich im Auge gehabt hat. Als er die Memoiren schrieb, hatte er ben wirklichen Inhalt feines Briefes vom 17. Dezember längft vergeffen oder wollte ihn vergeffen haben.

Sucht man die einzelnen Gegenstände der Berhandlung wiederherzustellen, so sehlt es allerdings an sicheren Nachrichten über die von Bismarck geplanten organischen Beränderungen der Reichsinstitutionen. Ob sie denjenigen entsprachen, die im Lause des Jahres 1878 verwirklicht wurden, oder ob sie damals noch weitergehen sollten, mag dahingestellt bleiben. Ein wesentlicher Gegenstand der Gespräche war sodann die Erörterung der Steuerfragen. Bon einer Einführung des Tabaksmonopols war nicht die Rede; Bennigsen gewann aus dem Schweigen des Reichskanzlers über diesen Punkt den Eindruck, daß der Monopolgedanke von ihm aufgegeben worden sei. Dennigsen selbst hat es in Abrede gestellt, daß er jemals für das Tabaksmonopol

<sup>1)</sup> Bennigsen an Lasker, 30. Juni 1878, und Laskers Denkschrift bei W. Cahn, Lus Ed. Laskers Nachlaß, S. 121, 164. Bismarck aber hatte das Tabaksmonopol nicht fallen lassen: am 27. Dezember (während Bennigsen in Barzin war!) wies er Camphausen telegraphisch an, seine Finanzgesetzentwürse, darunter auch den über Einführung des Tabaksmonopols, schleunigst behufs baldiger Vorlage an den Bundesrat fertigzustellen.

au haben gewesen mare: vielmehr mar er später der Meinung, daß wefentlich an dieser Frage die geplante Rombination gescheitert sei, da er hierfür die Berantwortlichkeit zu übernehmen fich geweigert habe. Ueberhaupt hielt Bismarck mit seinen eignen Unsichten zurück und suchte vielmehr von Bennigsen zu erfahren, wieviel neue Steuern und in welcher Form die Liberalen unter gunftigftem Entgegenkommen der Regierung zu bewilligen geneigt feien. Bennigfen gab darüber ruckhaltlos Austunft, erflärte eine erheblich höhere Besteuerung des Tabaks - die Liberalen meinten, daß fie ohne Beschwerde ein Plus von 50 Millionen einbringen könne - für durchführbar. Ueber diesen Bunft fam es zu einer Berständigung. 1)

Mit der technischen Seite der Steuerfrage war die politische Frage ber sog, konstitutionellen Garantien eng verknüpft. Bennigsen vertrat Die Bereitwilligkeit der Nationalliberalen, den bister ermittelten Söchstbetrag der Matrifularbeiträge durch Reichssteuern zu ersetzen, unter der Bedingung, daß bei der Bewilligung diefer Steuern dem Reichstage sein parlamentarisches Geldbewilligungsrecht, das in der jährlichen budgetmäßigen Zumeffung der Matrifularbeitrage lag, auch bei beren Erfat durch Steuern gewahrt bleibe: es follte ein Teil der Steuereinnahmen von der jährlichen Bewilligung des Reichstages in derfelben Beise abhängig gemacht werden, wie dies das Berfassungsrecht in allen beutschen Verfassungsstaaten außer Preußen für die direkten Steuern zugunsten der Volksvertretung vorschrieb.2) Die Frage der Einnahme= bewilligung blieb in Bargin offen,3) denn Bismarck bezeichnete diese Schwierigkeiten zwar als fehr groß, aber nicht, wie nachher in Berlin, als unüberwindlich.

Immerhin wurde auch in diefer Frage ber Meinungsaustausch in einer Art geführt, daß menigstens bei Bennigsen der Gindruck guruckblieb, als ob eine Berftändigung möglich fei. Für den Fall, daß diese Berftandigung zuftande fame, stellte Bismarck an Benniasen Die Unfrage, ob er geneigt sei, personlich in das Ministerium einzutreten, und zwar bot er ihm das Ministerium des Innern an, wahrscheinlich in Berbindung mit der verfaffungsmäßigen Stellvertretung des Reichsfanglers ("Bigefangler"). Bennigsen erklärte, daß er für seine Berson bas Ministerium der Finangen dem des Innern vorziehe; und Bismarck, ber ja mit dem Abgange Camphausens in diesen Tagen lebhaft rechnete,

<sup>1)</sup> Anhang zu den "Gedanken und Erinnerungen" I, S. 277. Dafür fpricht auch die S. 338 wiedergegebene Mitteilung, die Bismard an den Kaifer ge= Langen ließ.

<sup>2)</sup> Laskers Denkschrift bei W. Cahn a. a. D. S. 108.

<sup>3)</sup> Brief Bennigsens an Laster a. a. D. S. 164.

ftellte sich diesem Wunsche nicht entgegen. 1) Schwieriger wurde die Sache, als Benniasen die Uebernahme eines Ministeriums durch ihn abbangig machte von dem Gintritt Forckenbecks, den er an feiner Stelle für das Innere vorschlug, und von der Mitwirkung Stauffenbergs, ben er für einen geeigneten Reichsschatsekretar erklärte. Bierüber fam es zu den bekannten Debatten. Bismarct fette die Schwierigkeit auseinander, dem Kaiser die Berufung mehrerer Nationalliberaler jugu= muten und dabei das Gefühl eines beabsichtigten Systemwechsels zu erwecken. Wenn er dabei nachdrücklich auf die Grenzen feines Gin= flusses aufmerksam machte, so war das - er sollte es alsbald bei diesem erften Schritte erfahren - burchaus ber Wahrheit gemäß. Der Rernpuntt seiner Gegengrunde mar, Bennigsen durfe überhaupt nicht darauf rechnen, seine Fraktion gewissermaßen mit in das Ministerium zu nehmen und als ihr Führer den ihrer Bedeutung entsprechenden Ginfluß im Schofe der Regierung auszuüben, gemiffermagen ein tonstitutionelles Majoritätsministerium zu schaffen; wolle er doch diese Richtung innehalten, so murde er bald zwischen dem König und feiner Fraktion zu mählen haben. Bismarck erinnerte ihn an das Beifpiel Roons, der als einziger Konservativer in ein liberales Ministerium getreten und der Kriftallisationspunkt geworden sei, um den es sich in ein konservatives verwandelt habe. Er hätte den aufrichtigen Wunsch, ihn zu überreden, daß er zu ihm in das Schiff fpringe und ihm beim Steuern helfe; er lage am Landungsplate und marte auf fein Ginfteigen. Trot diefes ernftgemeinten Drängens blieb Bennigfen dabei, nicht ohne Forckenbeck und Stauffenberg eintreten zu wollen. Bismarck erkannte, daß seine Absicht, den Führer der Nationalliberalen aus der Fraktion herauszuholen, fürs erfte gescheitert sei. Er lehnte die Beteiligung der beiden andern Liberalen an den Geschäften feineswegs als eine unmögliche Sache ab,2) ließ vielmehr auch diese Frage offen und Benniafen unter bem Eindruck, daß die Schwierigkeiten überwindbar seien. So schied man unter Wendungen, die eine Fortsetzung der Verhandlungen in Berlin verhießen.

Der Entschluß Bennigsens, die Aufforderung Bismarcks zum Eintritt in das Ministerium nicht ohne weiteres anzunehmen, sondern von

<sup>1)</sup> So auch in den "Gedanken und Erinnerungen" II, S. 182: "ob für die Finanzen oder das Innere, sei mir gleichgültig."

<sup>2)</sup> In Wahrheit würde auch er Forckenbeck niemals genommen haben. Mitt=nacht, Erinnerungen an Bismarck, Neue Folge, S. 12/13: "Forckenbeck würde Bismarck nie akzeptieren, weil er sehr weit nach links gehe und etwas von einem Rabulisten habe."

Bedingungen abhängig zu machen, ist nicht nur für seine eigne Laufsbahn entscheidend gewesen, sondern auch für die deutsche Parteientwicklung, für die allgemeinen deutschen Verhältnisse. Er ist von manchen Seiten darob getadelt worden: von Bismarck selbst, der seine Kombination zerstört sah, wie von Parteigenossen, die nicht begreisen konnten, warum er nicht zugriff. 1)

Daß Bennigsen nicht als Minister des Innern in die Regierung einzutreten Neigung hatte, läßt fich durchaus begreifen; gerade in diesem Umte hatte er von vornherein einem durchweg fonfervativ gefinnten Berwaltungsbeamtenförper gegenüber nur eine schwache Stellung gehabt, etwa wie Graf Schwerin in der Neuen Aera, der immerhin inmitten eines ihm politisch homogenen Ministeriums stand, mabrend Bennigsen auch dieser Rückhalt gemangelt haben wurde; er wurde nur eine ein= fluklose nationalliberale Deforation eines Ministeriums gewesen sein, in dem ein andrer Wille gebot. Unders lag die Sache bei dem poli= tischen Umte des Finanzministers, das zu übernehmen er bereit war; von ihm aus hätte er die führende Rolle bei der Reichsfinangreform übernehmen können. Auch in dieser Stellung bing fein Ginfluß und alle Möglichkeit, feine politischen Anschauungen mit Erfolg vertreten zu können, einerseits davon ab, ob er innerhalb des Ministeriums Unterstützung finden und sich neben Bismarck behaupten würde, und anderseits davon, in welchem Umfange er in seiner Bartei auf einen feften Rückhalt rechnen durfte. Aus beiden Gründen glaubte er ihre Geschlossenheit mahren zu muffen, und nicht allein, sondern nur mit Fordenbeck und Stauffenberg, oder wenigstens mit einem von ihnen, zusammen den Schritt wagen zu konnen. Er durchfreuzte damit Bis= marets Lieblingsgedanten, einen linken Flügel von zwanzig Mann abzusprengen und zu den Fortschrittlern zu treiben, den Hauptbestand der Partei aber durch seinen Gintritt in das Ministerium für eine der Regierung beguemere Roglition gefügig zu machen. Bismarck schalt hernach auf den Korpsgeift der Nationalliberalen, an dem seine Absicht scheiterte: Benniafen aber - und dieses Motiv muß man auf alle Fälle würdigen - handelte longl gegen seine Partei, wenn er sie nicht um des

<sup>1)</sup> Bismarck sagte im Februar 1879 zu Morit Busch: "Ich soll die Nationalliberalen verleugnet haben, mährend sie sich von mir abwandten, weil ich nicht so liberal sein konnte als sie. Wenn ihre Führer wirkliche Politiker waren, so konnten sie damals von mir viel erreichen und mit der Zeit mehr. Aber der Bestand der Partei, das Korps, war ihnen wichtiger als die Aussicht auf tatsächlichen Ersolg. Als Bennigsen aus Barzin wiederkam, da hieß es unter ihnen: Mit diesem Minister kann er nicht dienen, aber nach ihm." Tagebuchblätter II, S. 549. Das Thema, das dann in den "Gedanken und Erinnerungen" ausgesponnen wird!

eignen Ehrgeizes willen sprengte. Er glaubte auch politisch richtig zu handeln, wenn er sich nicht in eine Position bringen lassen wollte, in der er sich — neben Bismarck, ohne Rückhalt nach oben und unten! — rasch wieder verbraucht haben würde und unbedenklich verbraucht worden wäre. Selbst ein Mann wie Treitschke, der — wenngleich Mitglied der nationalliberalen Fraktion — doch keineswegs nach der konstitutionellen Schablone dachte, urteilte damals in einem Briese an Gustav Freytag: 1) "Vismarck kann selbständige Naturen nicht neben sich ertragen, und ich rate keinem Freunde, seinen Kopf in die Schlinge zu stecken."

Halten nun diese persönlichen Motive Bennigsens vor der historischen Würdigung aus einem größeren Zusammenhange Stich? Das letzte Wort wird man mit Sicherheit nicht sprechen können, da es immer durch das politische Ideal des Urteilenden bestimmt bleibt und obendrein von Möglichkeiten abhängig ist, die damals niemand voraussehen konnte. Man mag immerhin, wie Vismarck es später getan hat, gegen Bennigsen einwenden, daß seine vorsichtige Rechnung des politischen Wagemutes entbehrte; besonders wenn man erwägt, daß die Einheit der nationalliberalen Partei nach wenigen Jahren doch in die Brüche ging, mag man seine damalige Rücksicht auf die späteren Sezgessionisten Forckenbeck und Staussenderg für einen politischen Fehler halten und urteilen, daß er auch der gemäßigt-liberalen Sache besser würde gedient haben, wenn er nach Vismarcks Wort in das Boot gessprungen wäre und ihm beim Steuern geholsen hätte.

Doch felbst wenn man den Verlauf der Dinge in den nächsten Jahren erwägt, scheint ein scharfes Durchrechnen ber Situation ber Ablehnung Bennigsens recht zu geben. Bismarck mochte ihn mit dem Beispiel Roons locken, der einft einen konfervativen Reil in einem liberalen Ministerium gebildet hatte. Aber das Beispiel hinkte. Bennigsen wurde nicht wie Roon einen Monarchen gefunden haben, der ihm einen Rückhalt gewährt hätte, er würde ihm ja vielmehr, wenn er Minister geworden mare, aufgezwungen worden sein. Und die Anzeichen häuften fich feit längerem, daß der Wind demnächft gerade in umgefehrter Richtung blasen wurde - die steigende Abneigung bes Kaisers gegen eine liberale Aera, die Neubildung der konservativen Partei, das hervortreten der wirtschaftlichen Gegenfate hatten die Stellung Bennigfens im Minifterium eher schwächen als ftarten muffen: soweit man über Möglichfeiten urteilen fann, die nicht eingetreten find, fpricht die Bahrscheinlichkeit eher dafür, daß er entweder mit seinen lleberzeugungen würde haben fapitulieren oder schon bald wieder haben

<sup>1) 29.</sup> November 1877, A. Dove, Gustav Freytag und Heinrich von Treitschke im Briefwechsel, S. 180.

ausscheiden mussen. Ein solcher Verlauf wurde durch zwei Ereignisse, die sich damals noch nicht voraussehen ließen, beschleunigt worden sein: den Tod des Papstes im Februar 1878, der Vismarck sosort die Mögslichkeit des Friedens mit dem Zentrum und neuer Parteikonstellationen gab, und sodann die Attentate vom Mai und Juni 1878, die er strupellos zu einem scharfen Ruck nach rechts ausnutzte.

Freilich hatten die Dinge auch anders tommen konnen. Die Möglichfeit war nicht ausgeschloffen, daß Bennigfen doch zusammen mit Bismarck die Reichsfinangreform burchgeführt hatte, und faum murde Bismarck dann den Bruch mit der liberalen Aera so rückhaltlos vollzogen haben: eine Umbildung der Parteien und eine Umbildung der Birtschafts= und Kinanzpolitif hatte in harmonischerer Beise ohne schwere Erschütterungen durchgeführt werden können und Bennigsen hätte, wie Konstantin Rößler es einmal ausdrückte, der Melanchthon der politischen Reformation werden konnen. Er ware vor allem in die Lage gekommen, in produktiver Tätigkeit sein staatsmännisches Können, vor allem auf seinem eigensten Gebiete, dem der Finangen, zu erweisen. Bielleicht murde jett schon die Umbildung der Nationalliberalen, die 1884 einsetze, begonnen haben. Ein weit vorausblickender Liberalismus hatte auch die Gefähr= dung der eignen Machtstellung von links - infolge der Eroberung der industriellen Arbeitermaffen durch die Sozialdemokratie — und von rechts infolge der Organisation der wirtschaftlichen, vornehmlich der aararischen Intereffen - erkennen und an eine realpolitische Ausnuhung der Situation im eignen Interesse benten muffen, ftatt, um auch das lette verborgenste Motiv einzelner Liberaler noch zu ftreifen, auf den nach menschlichem Ermessen allerdings nicht fernen Thronwechsel zu spekulieren: ftatt weiter mit Bismarck zu geben, auf Raifer Friedrich zu feten.

Wie dem auch sein mag, ein Politiker von dem unbedingten Aktionsbedürfnis eines Bismarck würde, wenn man ihn in diese Wahl sich hineindenkt, einen andern Entschluß gefaßt haben. Bennigsen entbehrte dieses großen politischen Zuges, mit dem er erst in die Lage hätte kommen können, seine eigentlichen Fähigkeiten zu erproben. Es war doch in ihm, wie Fr. Thimme sagt, ein großes Stück niedersächsischer Bedächtigkeit; und zugleich sah er seine Entschließung zu sehr aus der parlamentarischen Sphäre, in der er als Vertreter der liberalen Auffassung des Staates emporgekommen war. Soweit auch gerade er, der Realpolitiker seiner Partei, Bismarck entgegenzukommen imstande war, so haftete er doch noch zu ties in jener Welt politischen Denkens, von der er herkam, um der Mitarbeiter des Reichsgründers werden zu können.

Unmittelbar nachdem Bismarck hatte erkennen muffen, daß die Schwierigkeiten von links für eine Gewinnung Bennigfens größer feien,

als er erwartet hatte, follte er erfahren, daß die Schwierigkeiten von rechts fie völlig unmöglich machten. Er war ohne Aweifel schon bebenklich geworden und gedachte im Augenblicke seinen Eintritt nicht zu beantragen. In diefem Sinne beauftragte er ben Generalabjutanten Grafen Lehndorff, der im Auftrag des Kaisers bei ihm eintraf und am 29. Dezember wieder abreiste, über die Berhandlungen zu berichten. Um 30. Dezember teilte er bem Raifer in feiner Dankfagung für ein Weihnachtsgeschent mit, er sei heute wegen einer Grippe. Die ihn nur für turze Zeit habe aufsteben laffen, zu einem politischen Berichte nicht imftande: "Graf Lehndorff, ber mich gestern verließ, habe ich gebeten, Gurer Majeftat, auf Befragen, über meine Sondierungen durch Benniasen einige Meldungen zu machen. Nach denselben erwarte ich im Reichstage eine gunftige Aufnahme fur Erhöhung der indiretten Steuern, wenn eine umfaffende reformartige Vorlage gemacht wird. Große Summen (von Tabat, Bier u. dgl.) werden leichter bewilligt werden als kleine und bescheidene expédients und Lückenbüßer. hoffe dieses scheinbare Rätsel bald bei befferer Gesundheit lösen zu fönnen." Also kein Wort mehr von der Berufung Bennigsens in das Ministerium: so entnahm denn der Raifer schon aus dem mundlichen Bericht Lehndorffs die ihn beruhigende Tatsache, daß "Bennigsen kein Randidat ist". 1)

Inzwischen nämlich hatte Kaiser Wilhelm an demselben 30. Dezember — also bevor er den mündlichen Bericht Lehndorffs und den Brief Bismarcks empfing — ein äußerst ausgeregtes Schreiben an den Reichskanzler gesandt, das am Silvesterabend in Varzin eintras. Der lette bekannte ungnädige Brief, gereizt im Tone und scharf in der Anweisung, den der Kaiser seinem großen Kanzler gesandt hat. Wilhelm war schon längst durch die Zeitungsgerüchte über eine völlige Modissisation des Staatsministeriums beunruhigt, nunmehr durch die nach seiner Meinung offiziöse Behandlung dieser Gerüchte in der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 306 vom 29. Dezember) in Zorn versett worden. Graf Eulenburg, dessen Ministerposten in Varzin zur

<sup>1)</sup> Bismarcf an den Kaifer, 30. Dezember 1877. Bismarcf-Jahrbuch IV, S. 43 f., und Anhang zu den "Gedanken und Erinnerungen" I, S. 276 f. Kaifer Wilhelm an Bismarck, 2. Januar 1878, ebenda I, S. 279 f.

<sup>2)</sup> Kaifer Wilhelm an Bismarck, 30. Dezember 1877. Anhang zu den "Gesdanken und Erinnerungen" I, S. 277 f. Bismarck erzählte später Mittnacht (Erinnerungen an Bismarck, Neue Folge, S. 20): Auch von seinem eignen Herrn habe er schon recht ungnädige Zuschristen erhalten. So namentlich am Silvestersabend 1877, zu welcher Zeit er von der Unfruchtbarkeit der Verhandlungen mit Bennigsen bereits überzeugt gewesen, ein Schreiben der Art, daß er die ganze Nacht gallenkrank gewesen sei.

Bergtung ftand, hatte dieser Verstimmung geschickt nachgeholfen, wenn er nicht gar, wie Bismarck mit gutem Grunde vermutete, durch Vorlegung des Zeitungsblattes fie hervorrief. Die "Norddeutsche Allgemeine Beitung" enthielt jedoch - und Gulenburg mußte bas muhelos erfennen, wenn er nicht einen falschen Eindruck bei dem Raiser hervorrufen wollte - feinen eignen Artifel, sondern gab zur "Drientierung ihrer Lefer" einen Urtifel der "Mationalzeitung" unverfürzt wieder, der eine Reihe verschiedener Brefitimmen - barunter einen offizios klingenden Artifel der "Boft" - zusammenftellte, dagegen eine andre Zeitungs= nachricht über die angeblich bereits erfolgte Zuftimmung des Raifers au den von Bismarck geplanten Beränderungen der Berwaltungsinstitu= tionen des Reiches und Preußens ausdrücklich als unzutreffend und ben Entscheidungen vorgreifend bezeichnete. Gerade diese Zeitungs= nachricht, die von seiner Mitwirfung sprach, hatte den Kaiser erbittert: "Dies gehet benn doch zu weit und fann nicht ohne Dementirung aelaffen werden, die ich von Ihrer Seite offizios munsche, da Niemand beffer weiß, als Gie felbft, daß Gie mir feine Sylbe über diefen Gegenstand mitgetheilt haben." In Wirklichkeit aber hatte der Raiser ungenau ober nicht zu Ende gelesen, und Bismarck mar mit seinen zornigen Randbemerkungen 1) durchaus im Rechte. Der Raiser erörterte dann die Berufung Bennigsens nach Bargin, der angeblich die große Umwälzung dort mitbearbeiten und Minister des Innern werden folle: "Dies hat mich denn doch in einem Mage frappiert, daß ich anfangen muß zu glauben, es fei wirklich etwas derart im Werfe, von dem ich gar nichts weiß!" In der bestimmtesten Art schloß der Brief: "Ich muß Sie also ersuchen, mir Mittheilung zu machen, mas denn eigentlich por= gehet? Was Bennigsen betrifft, so wurde ich seinen Eintritt in bas Ministerium nicht mit Bertrauen begrußen konnen, denn fo fähig er ift, fo murde er den ruhigen und fonfervativen Gang meiner Regierung, den Sie felbst zu gehen sich gang entschieden gegen mich aussprachen, nicht gehen fönnen."2)

Bismarck fühlte sich persönlich durch die ungerechten Vorwürfe des anfahrenden Briefes um so mehr gefränkt, als er selbst schon

<sup>1) &</sup>quot;Der Schluß besavouiert das alles", "es ist ja ein dementi".

<sup>2)</sup> Das Bekanntwerden dieses Briefes im Jahre 1901 brachte selbst den nächsten Freunden Bennigsens eine Ueberraschung. Um 2. Oktober 1901 schrieb Hammacher: "Der Brief des Kaisers Wilhelm an Bismarck, den die Nationalzeitung brachte, macht in überraschender Weise klar, auf welch große Schwierigskeiten Bismarck gestoßen wäre, wenn er den Plan, Sie in das Ministerium zu bringen, mit Ernst weiterversolgt hätte. Ich nehme an, daß Sie über die das maligen Vorgänge genaue Auszeichnungen machen, schon damit Ihr Bild von der Geschichte nicht verunstaltet wird."

halb und halb von der Randidatur Bennigsens zurückgekommen mar: war er schon bisber leidend gewesen, so warf dieser Aerger nach seiner Urt ihn völlig aufs Krankenbett. Mit den fachlichen Einwendungen bes Raifers mar er keineswegs einverstanden: zu dem Zweifel, daß Bennigsen den ruhigen und konfervativen Sang feiner Regierung nicht mitgehen könne, setzte er in erregtem Dialog mit dem faiserlichen Schreiben ein trotiges "Doch!" an den Rand, das zugleich verrät, daß es ihm wirklicher Ernst gewesen war. Aber wenn er an der formalen und materiellen Richtigkeit seines Berfahrens für sich festhielt, so mar die Durchführbarkeit feiner Blane durch die Sprache des Raifers gang unmöglich geworden. Somit hat er am letten Tage des alten Sahres, an dem er jenen Brief erhielt, die Randidatur Bennigfens definitiv fallen laffen. Er ließ dem Raifer antworten, 1) er könne ihm einen Nach= folger Gulenburgs doch nicht vorschlagen, ohne sich vorher vergewiffert zu haben, daß der Betreffende die Ernennung annehmen werde: er hatte Bennigfen für geeignet gehalten und feine Stimmungen fondiert. bei ihm aber nicht die Auffassung gefunden, die er erwartet hatte, und die lleberzeugung gewonnen, daß er ihn nicht zum Minister vorschlagen tonne; das ungnädige kaiferliche Schreiben nötige ihn, fein Abschiedsgesuch zu erneuern. Der Raiser aber hatte schon vor Empfang biefes Schreibens, am 2. Januar, nach der Information durch Lehndorff in nachgiebigster Form sich für zufriedengestellt und seinen Brief für erledigt erklärt; gleich darauf bekannte er, über das Sachverhältnis getäuscht worden zu sein und wünschte seinen vorhergehenden Brief als nicht geschrieben zu betrachten.2)

Jedenfalls besteht der Satz Bismarcks in seinen "Gedanken und Erinnerungen" zu Recht: "Jede weitere Verhandlung mit Bennigsen verbot sich durch diesen Borgang von selbst." Ich betone das besonders, weil mir bekannt ist, daß Bennigsen gerade an diesem Teile der Bismarckschen Darstellung später Anstoß nahm und sich dadurch tief verletzt fühlte.3) Es war nicht anders: der achtzigjährige Kaiser hat sich selbst einer Verstärkung des liberalen Elements in der Regierung mit Entschiedenheit in den Weg gestellt. Er war seit längerer Zeit der Meisnung, daß mit den "liberalen Experimenten" ein Ende gemacht werden müsse. Außerdem verband Wilhelm, von seiner reaktionären Umgebung

<sup>1)</sup> In einem nicht vorliegenden Schreiben an den Staatssekretär von Bülow, Inhaltsangabe in den "Gedanken und Erinnerungen" II, S. 183.

<sup>&</sup>quot;?) Raiser Wilhelm an Bismarck, 2. Januar 1878. Anhang zu den "Gesdanken und Erinnerungen" I, S. 279 f., über das zweite (nicht vorliegende) Schreiben: "Gedanken und Erinnerungen" II, S. 184.

<sup>3)</sup> Bgl. unten das Gespräch zwischen Bennigsen und Bismarck am 17. Des zember 1881.

barin bestärft, mit der Perfonlichkeit Bennigsens Vorstellungen, die vielleicht von dem Bräsidenten des Deutschen Nationalvereins her datierten und fich feit bem Sahre 1866 noch verschärft hatten. So ionderbar erscheinen in monarchischer Dentungsweise oft die Gegenfäge vereinigt: er selbst hatte mit der Unnexion Hannovers einen Thron umgestoßen, ber von bem Standpunkt ber "Legitimität" fo gutes Recht hatte wie sein eigner und seinen Untergang nur vom Standpunkt bes höheren Rechts der deutschen Ginigung verdient hatte; gegen den Mann aber, der nicht etwa die preußische Unnexion, sondern nur die preußische Führung in einem deutschen Bundesstaat vertreten hatte, hegte er ein Dißtrauen, als wenn er die seinem angestammten König schuldige Treue nicht gehalten hätte! Er war sich nicht flar darüber, wie bitter unrecht er einem deutschen Batrioten tat, und welche Waffen diefer beklagenswerte Biderspruch in seinem politischen Denken gerade den welfischen Geanern lieferte, die auf "dieses sehr wohl verständliche" monarchische Migtrauen höhnend hinwiesen.

Schon in der Auseinandersetzung zwischen Bismarck und Bennigsen war die liberal-konstitutionelle Staatsauffassung — bei aller ihrer Absichwächung — auf jenen preußischen Staatsgedanken gestoßen, den Bismarck selbst in den sechziger Jahren für das Königtum zum Siege geführt hatte und nun auch in dem neuen Reiche behauptete: jett wandte sich auch der Träger der Krone, der im hohen Alter sich immer mehr auf seine ursprünglichen Gesinnungen besann, gegen jeden Berssuch, der parlamentarischen Staatspraxis einen etwas größeren Raum in der Regierung Deutschlands und Preußens zu gewähren.

Wenn durch das kaiserliche Eingreisen die ins Stocken geratene Verhandlung definitiv abgeschnitten wurde, so hütete sich Bismarck trotzdem, Bennigsen von dieser Intervention, mit der alles zunächst zu Ende war, irgendwelche Nachricht zu geben. Er hielt es im politischen Interesse nicht für zweckmäßig, "ihn von der Beurteilung in Kenntnis zu setzen, die seine Person und Kandidatur bei dem Kaiser gefunden hatten". 1) Statt dessen lenkte er, wie das folgende Schreiben beweist, das Mißtrauen der Liberalen auf den Grasen Eulenburg, dem er den Streich zu versdanken hatte, mit Geschicklichseit ab, und ließ die für ihn abgeschlossene Verhandlung äußerlich in suspenso. 2)

<sup>1)</sup> Auch in späteren Gesprächen verschwieg er diesen Grund. So wenn er am 20. Juni 1884 sagte: er habe nur ein Ministerium offen gehabt und das habe er Bennigsen angeboten. Fordenbecks Ernennung zum Minister, welche die Liberalen immer vorgeschoben hätten, sei ihm absolut unmöglich gewesen, der Kaifer sei nicht geneigt gewesen, mehr als einen Minister zu wechseln (Poschinger, I, S. 268).

<sup>2) &</sup>quot;Gedanken und Erinnerungen" II, S. 184.

## Graf Berbert Bismard an Bennigfen.

Varzin, 2. Januar 1878.

Geehrter Berr Prafident,

Mein Vater ist leider fränker geworden, als er bei Ihrer Abreise war, und außerdem in Folge der Nothwendigkeit, Schlaf durch Opiat zu gewinnen, sehr angegriffen. Außer Stande es selbst zu thun, beaufetragte er mich, Ihnen Nachstehendes mitzutheilen.

Geschäftliche Besprechungen zwischen dem Borfitenden des Landtages und einem Minister wären in allen Ländern, wo es Landtage gibt, gewiß etwas fehr natürliches: Das Senfationsbedürfniß unferer Barteipreffe fande aber darin, daß gerade Sie und mein Bater über Fragen, welche demnächst parlamentarisch zu verhandeln wären, einen vorbereitenden Gedankenaustausch gehabt hätten, die Unterlage zu den übertriebenften Senfationsartifeln. Das mare an fich nach unferen Pregverhältnissen noch nicht auffällig und ohne praktische Bedeutung; lettere gewinnen folche Artifel aber dadurch, daß persönliche und poli= tische Gegner sich ein Geschäft daraus machen, sie zusammenzustellen und auf Grund des Gesammtbildes Seiner Majestät ihre Ueberzeugung auszusprechen, daß doch etwas Wahres an jenen Gerüchten fein muße, als hatten Sie mit meinem Bater bier die Ministerposten neu vertheilt - sie möchten vacant sein ober nicht - und als hätte mein Vater sich vorläufig mit Ihnen persönlich wegen Uebernahme des Ministeriums des Innern geeinigt, ohne dem Raiser auch nur eine Andeutung darüber zugehen zu lagen. Diese tendenziösen Unmahrheiten haben inzwischen objectiv schon in mehreren Blättern Widerspruch gefunden, aber scheinbar ohne daß die berichtigenden Organe sich über die Tendenz jener Erfindungen klar waren. Grade in der tendenziöfen Berechnung auf die Empfindlichkeit, mit welcher jede Migachtung der Rechte der Krone Seine Majeftat den Raifer befanntlich berührt, find diefe Lugen erfunden, zusammengestellt und benutt: man hofft damit theils meinen Bater dem Raifer als ruckfichtslos darzuftellen, theils bei Seiner Majestät Mißtrauen gegen die nationalliberale Bartei und deren Führer zu erwecken. Nachdem meinem Bater über dieses Treiben authentische Mittheilungen zugegangen find, halt er es fur nothwendig, Sie, geehrter Berr Präsident, davon zu benachrichtigen, und namentlich hinzuzufügen, daß nach den vorliegenden zweifellosen Thatsachen insbesondere der Minifter Graf Gulenburg in geschickt berechneter Beise personlich dazu mitgewirft hat, bei Seiner Majestät die Sorge und Berstimmung ju wecken, welcher der Raiser meinem Bater gegenüber Ausdruck gegeben hat. Die Thatsache, daß Graf Gulenburg auf der anderen Seite bei manchen Liberalen und Radicalen Zugang und gunftige Beurtheilung

durch die ihm zugeschriebene Stellung zur Frage der inneren Resorm gewonnen hat, läßt meinem Vater die obige Mittheilung als nützlich ersicheinen, damit auch in diesen Kreisen zur Vorsicht und Kritik etwaigen Annäherungsversuchen gegenüber in discreter Weise ermahnt werden könne. In der Presse wird man Vorstehendes einstweilen garnicht oder doch nur so weit berühren können, als die Person des Kaisers außer Spiel bleibt, denn mein Vater hat für den ganzen Hergang zwar einen durchaus classischen, aber doch nur den einen Zeugen, nämlich Seine Majestät den Kaiser Selbst und deßen Schreiben, und es kommt ihm für jetzt nur darauf an, diejenigen zu warnen, welchen Zumuthungen oder Mittheilungen gemacht werden sollten, die etwa direct aus Eulenburgscher Quelle stammten.

Indem ich meines Vaters und meine Glückwünsche zum neuen Jahre freundlich aufzunehmen bitte bin ich mit der vorzüglichsten Hoch=achtung

Euerer Hochwohlgeboren gehorsamer Diener Graf Herbert Bismarck.

In diesem Schreiben fällt zwar auf, daß nicht mehr von Minifterfombinationen die Rede ift, sondern nur von unverfänglichen "geschäftlichen Befprechungen zwischen dem Vorsitzenden des Landtags und einem Minister", deren fich eine fensationsluftige Presse bemächtigt habe. Dafür mar die Aufflärung über die Gulenburgschen Intrigen fo offenbergig, daß Bennigfen den Eindruck haben mußte, als ob die Verhandlung demnächst wieder aufgenommen werden sollte. Das war die Täuschung, der er unterlag. Er hat bis Ende Februar, wo er seinerseits den entscheidenden Schritt zum Abbruch zu tun glaubte, in dem begreiflichen Frrtum gelebt, daß die entstandenen Schwierigkeiten lediglich durch eine Hofintrige verschuldet murden. Bismarck aber ließ ihn absichtlich in Diesem Brrtum. Go entstand eine Differeng der Auffassung, indem jeder ber beiden Männer hernach die Initiative zum Abbruch der Berhand= lungen für sich in Unspruch nahm. Bielleicht hätte ein fehr mißtrauischer Ropf aus dem, mas in Berbert Bismarcks Schreiben ftand und nicht stand, etwas von den wirklichen Schwierigfeiten herausgefühlt. nigsens Art war es nicht. Er war gerade, vertrauend, wie er selbst Bertrauen vergalt, offen und ehrlich. Die Fassung des Schreibens von Berbert Bismarck verpflichtete ihn übrigens zu ftrengfter Distretion, die er in loyaler Beise auch dann noch mahrte, als nach seiner Auffassung eine falsche Darstellung des Berganges in die Deffentlich= feit fam.

Um 29. Dezember traf Bennigsen wieder in Berlin ein; er hatte noch am Abend eine Besprechung mit Forckenbeck, Stauffenberg und Laster, eine weitere am andern Morgen, und kehrte am Bormittag bes 30. Dezember nach Hannover zurudt. Da er felbst die Barginer Borgange mit der außersten Distretion behandelte 1) - erst am 9. Januar machte in seiner Abwesenheit Laster in der nationalliberalen Fraktion einige knappe und ftreng vertrauliche Mitteilungen -, fo maren die Stimmungen der Presse, auch innerhalb der Partei, einander fehr widersprechend. Die "Kreuzzeitung" betonte die Unficherheit und meinte, der Erfolg werde davon abhängen, wie weit sich die Liberalen ben Unsichten bes Ranglers nähern könnten, und da könne Bennigsen nichts versprechen. Die führenden liberalen Zeitungen - wenn man ein-Berliner Senfationsorgane mit voreiligen Ministerliften und wilden Bufunftsplänen ausnimmt — äußerten sich in zuversichtlicher und ruhiger Beise: besonders sprode verhielt sich die "Nationalzeitung" (Lasker?): "Es ware unnut, in einen fachlich unhaltbar gewordenen Zustand noch neue Rrafte, um fie in den bekannten Schwierigkeiten fchnell vernutt gu feben, einzuwerfen." Diefe Buruchaltung wurde badurch verftartt, daß, wie bald bekannt murde, der Raifer beim Neujahrsempfang der Minister energisch den Gerüchten über eine Ministerveranderung entgegentrat; man erörterte - trot der offiziofen Ableugnung - die Ubneigung des Hofes gegen nationalliberale Führer und erfuhr von ben Ministern, namentlich von Camphausen, daß auch fie von keiner Beränderung mußten. Auch die tieferen Grunde murden sichtbar; mährend einzelne nationalliberale Blätter gegen das freihandlerische Manchestertum zu Felde zogen, erklärte ber "Berliner Börsencourier", Bismarck wolle nicht ein parlamentarisches Ministerium, sondern ein ministerielles Barlament; bis jest fei ihm das nicht gelungen, Bennigsen fei zum Nachgeben geneigt, habe aber dem Kanzler feine Mehrheit für feine Sandelspolitit versprechen fonnen. Die unbedingten Freihandler waren ohne jede Illusionen; so schrieb Braun-Wiesbaden schon am 28. Dezember: "Mir scheint, Fürst Bismarck ift mit ber nationallibe= ralen Bartei und mit feinem jegigen Berhältnis zu berfelben gar nicht mehr zufrieden. Er will sie entweder näher an sich ziehen oder sie ganglich verstoßen, avilir et après démolir, sprengen, auflösen ober

<sup>1)</sup> Braun: Wiesbaben (a. a. D. S. 59) schrieb in diesen Tagen: "Herr von Bennigsen ist wieder zurück. Er ist überhaupt in der Regel nicht sehr mitzteilsam, aber diesmal beobachtet er über die Berhandlungen in Barzin das Schweigen eines Trappisten, und selbst seine Parteigenossen — etwa mit Ausenahme derer, welche bei der Ministerkombination in Frage kommen, in erster Linie Forckenbeck und Stauffenberg — ersahren nicht mehr als die andern."

wie man es sonst ausdrücken will. Rommt, wie mir mahrscheinlich, Diesmal die Verständigung mit Berrn von Bennigfen nicht zuwege, bann wird alsbald die gangliche Trennung erfolgen." Je mehr man erfannte, daß somit die Entscheidung in der Mitte der nationalliberalen Bartei selbst liege, suchten ihre führenden Organe, wie die "Rölnische Beitung", vor einer Spaltung zu marnen. Gelbft unter ben Fortschrittlern, Die gern über die nationalliberglen Stellenjäger spotteten, außerte Banel in der "Rieler Zeitung", die liberale Gesamtpartei durfe ja nicht verfaumen, die gunftige Gelegenheit zu einer Berftandigung mit Bismaret zu benuten. Der "Sannoversche Courier" setzte am 8. Januar ben Standpunkt Benniasens in der inneren Bolitif auseinander: ftarke Tabafbesteuerung, Unterftunung des Ranglers, finanzielle Gelbständigkeit des Reiches, konstitutionelle Garantien durch bewegliche Steuern, Bildung einer nationalliberglen Regierungspartei unter Abschiebung der fortschrittlichen Linken. Bon allen Seiten redete man, treibend oder Buruckhaltend, auf Bennigfen ein, und die Siftorifer erinnerten fich, daß er schon einmal, im Mai 1866, in der rechten Stunde gezögert habe, die Hand Bismarcks zu ergreifen. 1)

Bennigsen aber blieb nach dem Ausfall der Besprechungen in dem Glauben, daß die Schwierigkeiten zu überwinden seien. Hielt doch Bismarck seine nächste Umgebung — Tiedemann notierte noch am 11. Januar: "Die Verhandlungen mit Bennigsen sind durchaus nicht als gescheitert zu betrachten" — und sogar seine freikonservativen Getreuen in dem Glauben, daß die Verhandlung bisher befriedigend verlaufen sei.

### Graf Berbert Bismard an Lucius.

Varzin, 9. Januar 1878.

Ich hätte Ihnen schon früher geschrieben, wenn ich in dieser ganzen Zeit nicht so von Sorge um meinen Vater und von der durch seine Erkrankung für mich vermehrten Geschäftslast in Anspruch genommen gewesen wäre. Leider kann ich auch heute Ihnen noch keine guten Nachrichten geben. Mein Vater hat nun schon seit mehr als zehn Tagen sein Zimmer nicht verlassen, kann ohne Opium kaum schlasen, hat dabei schmerzhafte und ermattende Hustenanfälle und ist natürlich von alledem sehr angegriffen, so daß ihm jede Arbeit unmöglich ist. Die Unterredungen mit Bennigsen verliesen vollkommen be-

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit setzte sich Treitschse unter Vermittlung Wehrenspfennigs mit Bennigsen über den Vorwurf auseinander, den er im Jahre 1866 in seiner Schrift über die norddeutschen Mittelstaaten gegen Bennigsen erhoben hatte; vgl. Wehrenpfennig an Bennigsen, 1. Januar 1878, vgl. Bd. I, S. 734.

friedigend, wie Sie wohl schon gehört haben werden. Es ist sehr zu bedauern, daß durch das verlezende, unorientierte Eingreisen von Berlin aus mein Bater krank gemacht ist und in den angeregten Fragen vorläusig nun nicht weiterarbeiten kann. Wann er unter diesen Umständen nach Berlin übersiedeln kann, ist jetzt noch nicht abzusehen. In diesem Monat aber wird wohl sicher nichts daraus werden.

Ja, Bismarck fuhr auch formell fort, "auch unabhängig von der Ministerfrage die Fühlung mit Bennigsen und der nationalliberalen Partei zu suchen," 1) indem er Tiedemann beauftragte, in einer Unterredung mit Bennigsen und Lucius den Stand der Dinge zu ermitteln. Der Abgefandte bemerkte über diese Besprechung am 18. Januar: "Bennigfen scheint seinen Gintritt ins Ministerium fur zweifellos ju halten. Er äußerte sich fehr befriedigt über die Barziner Berhandlungen, betonte, daß fachlich feine Differenzen mehr vorhanden feien, daß aber die Personenfrage noch feine eingehende Erörterung gefunden. Er könne und wolle nicht allein ins Ministerium treten, sondern muffe einen oder zwei Rollegen aus der nationalliberalen Bartei mit hinübernehmen, am liebsten Forckenbeck, von dem er glaube, daß er dem Raiser sympathischer sei als er selbst." Die Wiederaufnahme der Besprechungen 2) erweckte allgemein den Glauben an die Fortdauer der Berhandlungen und gab den Anlaß zu Gerüchten von einem weiteren Entgegenkommen Bismarcks, ja sogar von einem nochmaligen Besuche Bennigsens in Barzin.

In Wirklichkeit scheint Bismarck gerade durch das wiederholte Festhalten Bennigsens an seinen Bedingungen veranlaßt worden zu sein,
zunächst dem Kaiser gegenüber am 21. Januar den lehten Faden der
Berhandlung fallen zu lassen. Er berief Tiedemann unmittelbar hernach zur Berichterstattung nach Barzin und diktierte ihm, wie dieser
erzählt, "den ganzen Nachmittag über ein Schreiben an den Kaiser
— 32 Folioseiten in einem Zuge, nicht gebrochen, sondern querdurch
geschrieben —, das nicht nur eine genaue Wiedergabe der Verhandlungen
mit Bennigsen wegen seines Eintritts ins Ministerium enthielt, sondern
zugleich eine hochpolitische historische Darstellung der Entwicklung unsver
ganzen Parteiverhältnisse sein Einführung der Versassunges sein würde,
ist nicht zu ermitteln gewesen; sie ist, wie bei einer im Sommer 1909

<sup>1)</sup> Offiziöser "Grenzboten"-Artitel: "Unruh über Bismarck", S. 484.

<sup>2)</sup> Der "Hannoversche Courier" gab die Tatsache der Besprechung zu und bemerkte: "Man darf aber nur annehmen, daß die Verhandlungen fortdauern."

stattgefundenen Nachforschung festgestellt werden konnte, weder in den Akten der Reichskanzlei noch des Auswärtigen Amtes aufzusinden. Man darf die Vermutung aussprechen, daß sie den Abschluß der gesamten Verhandlung bedeutet. Es war vielleicht kein Zufall, wenn zu derselben Stunde ein Leitartikel der "Kreuzzeitung" am 19./20. Januar schon Morgenluft zu wittern schien: Bismarck, innerlich konservativ, sei nur durch die Macht der Verhältnisse gezwungen gewesen, mit den Nationalsliberalen Politik zu treiben, die das Vertrauen des Volkes verlören, in sich gespalten, keine brauchbare Regierungspartei seien und mit ihrem Versuche, sich der Regierung zu bemeistern, gescheitert seien; dagegen empföhlen sich die Deutsch-Konservativen durchaus als Regierungspartei und seien zur Vereindarung gern bereit und imstande — allerdings unter einer Bedingung, dem Abbruch des Kulturkampses.

Denn dieser Abbruch, der so lange für unmöglich gegolten hatte, rückte jeht in das Gebiet des Möglichen. Eine außerhalb des Reiches sich vorbereitende Beränderung begann auf die Entschließungen Bismarcks einzuwirken. Schon im Lause des Januar wurde der Tod des Papstes Pius IX. erwartet, und als er am 9. Februar eintrat, war auch für die deutsche Reichspolitik wenigstens die theoretische Mögslicheit gegeben, mit einem neuen Papste Friedensverhandlungen zu ersöffnen und gegebenenfalls gar unter allmählicher Einstellung des Kulturkampses eine andre innerpolitische Parteigruppierung vorzubereiten. Da freilich ebensogut der Fall eintreten konnte, daß auch der Amtsnachfolger Pius IX. intransigent war und der Gegensat zwischen Staat und Kirche noch weitere Verschärfung erfuhr, woraus sich dann von neuem eine Notwendigkeit für die Regierung ergeben hätte, eine engere Fühlung mit den Liberalen zu suchen, so hieß es für den Meister des diplomatischen Spieles noch immer: Abwarten.

Um so mehr waren die Nationalliberalen, die nach Bennigsens Mitteilungen an die Fortdauer der Bismarckschen Pläne glauben mußten, geneigt, allmählich Klarheit in die verworrene Situation zu bringen. Nicht als ob sie auf die Einnahme der Ministersessel begierig gewesen wären, denn sie waren sich ganz im klaren, mit welchen Schwierigkerten das verbunden war. So sagte Ansang Februar Unruh zu Stauffenberg, er hielte es bei der Persönlichkeit Bismarcks für ganz unmöglich, daß er, Bennigsen und Forckenbeck unter Bismarck längere Zeit Minister sein könnten; bei aller Anerkennung der großen Eigenschaften des Fürsten und seiner außerordentlichen Ersolge ließe es sich doch nicht übersehen, daß er von den Ministern vor allen Dingen unbedingte Unterordnung verlange, daher mit Männern von selbständigem Charakter sehr bald in Konstitt geraten müsse; sie würden sich schnell abnutzen, und dann sei die Lage

ber Bartei schlimmer als jest.1) Das war die Stimmung vieler. So schrieb Graf Münfter, der Botschafter, der keineswegs den national= liberalen Barteistandpunkt teilte, jum Jahresbeginn an Bennigfen: "Möge das nächste Sahr Ihnen alles bringen, was Sie wünschen. Db ich Ihnen einen Ministerposten jett schon wünschen soll, weiß ich nicht. Rommen wird es, aber auf den Zeitpunkt und die Kollegen fommt es doch dabei fehr an, und man muß sich davor hüten, sich durch unbrauchbare Rollegen mit verbrauchen zu laffen. Ich habe geteilte Gefühle. Ginesteils möchte ich, daß Sie Minifter wurden, andernteils wurde ich so ungern Sie fur die Proving verlieren." 2) Diese Stimmungen hatte Bismarck im Auge, wenn er fie einmal in die Formel fleidete: "Als Benniasen aus Bargin wiederfam, da hieß es unter ihnen: Mit diesem Minister kann er nicht dienen, aber nach ihm." Ja, er witterte, darin wieder zu weit gehend, einen Bersuch, ihm felber an die Macht zu greifen, und, wenn ihm Laune oder Galle danach ftand, malte er sich eine leibhaftige nationalliberale "Berschwörung" mit einem ganzen Unhang, der sich in die Macht zu teilen gewillt war, in vertrautem Kreise aus.

Ueber die letten Absichten der nationalliberalen Führer, wenigstens so weit sie in den Fraktionssitzungen zur Sprache kamen, sind die Tagebücher des Württembergers Solder fast die einzige Quelle.3) Aus dem Bortrage Bennigsens am 16. Februar in der Fraktion teilt er mit: "Es fei notwendig, das Reich mittels indirekter Reichssteuern auf eigne Fuße zu stellen und dadurch die Ginzelftaaten zu entlaften, die bann ihre, insbesondere die direften Steuern erleichtern fonnten. Geeignet gur Reichsbesteuerung fei insbesondere der Tabat. Diefes Objekt konne das Bier= und Fünffache des vorgeschlagenen Ertrags abwerfen. Die vorgeschlagene Steuer sei ein Stückwerk und ihre Unnahme nicht zu empfehlen. Im Notfall murde er bis zum Tabaksmonopol gehen, 4) allein das amerikanische Tabakssteuersnstem dürfte ohne Monopol das= selbe leiften. Dies sei wert, geprüft zu werden. Beute sei es wohl am beften, mit etwaigen Abstrichen im Budget sich noch mit Matrifularbeiträgen zu behelfen, um dem großen Reformplan nicht zu präjudi= zieren, zu dem es dann um so gewiffer fommen muffe." Entsprachen diese Meußerungen sachlich den Bunschen Bismarcks, so klang aus den

<sup>1) &</sup>quot;Erinnerungen aus dem Leben" von H. von Unruh, S. 359.

<sup>2)</sup> Graf Münster an Bennigsen, Knowsley, Prescot, 1. Januar 1878.

<sup>3)</sup> H. von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier II, S. 267 ff.
4) Diese Mitteilung Hölders steht mit den Aussagen Bennigsens im Widers spruch. Ob es sich nur um eine vage und unverbindliche Neußerung über äußerste Möglichkeiten handelt?

Mitteilungen Bambergers und Bennigsens am 18. Februar schon ein ftärkerer Zwang heraus: Die Verhältniffe feien unleidlich geworben. "Das Budget fteige naturgemäß an, dabei fehle es an einem burchgreifenden Steuerreformplan. Daher notwendig wirklich verantwortliche Regierung, die aber auch mit der Reichstagsmehrheit engfte Guhlung haben muffe. Bismarct febe bies ein, habe in diefer Richtung mit Benniasen gesprochen. Reichsministerien könne man wegen ber Schwierigkeiten nicht erlangen; barum fei bie Stellvertretungsvorlage entstanden. Frgend etwas werbe in diefer Richtung zu erreichen fein, Die Bewilligung neuer Steuern muffe man als Preffionsmittel in ber Sand behalten, sowohl dem Bundesrat gegenüber als auch dem Raiser und Bismarck gegenüber, um (furzgefagt) eine parlamentarische Reichsverwaltung zu erzwingen. Insbesondere mußten die Finangen des Reichs und Preußens in eine Sand (Bennigsens) tommen. Letterer Name wurde nicht mit diefer Deutlichkeit genannt." Ebenso icharf wie diefe letten wohl von Bamberger herrührenden Gate fprach dann am 20. Februar Laster: "Reine Steuer ohne Steuerbewilligungsrecht im Reich und in Preußen und ohne Organisation entsprechender Organe der Reichsverwaltung. Reichsämter verbunden mit preußischen Minifterien, zur Sicherung ber einheitlichen Politit des Reichs und Preugens. Beteiligung Bennigfens u. f. w. an der Regierung, gur Sicherung einer mit der Mehrheit übereinstimmenden Regierungspolitik." Soviel sieht man: Der linke Flügel wenigstens war bewußt an den Versuch herangetreten, die Reichsverfassung im parlamentarischen Sinne fortzubilden.

Die Nationalliberalen suchten zunächst nach einer Gelegenheit, den immer noch in Barzin weilenden Reichskanzler zur endlichen Aufdeckung seiner Karten zu nötigen. Um Tage der Eröffnung des Reichstags (6. Festruar 1878) fand unter Teilnahme von Bennigsen, Bamberger, Lasker, Stauffenberg und Stephani eine vertrauliche Beratung bei Forckenbeck statt, in der man beschloß, durch Besprechung der äußeren wie der inneren Politik die Situation nach Möglichkeit zu klären. Bennigsen begab sich unmittelbar nachher zum Staatssekretär des Auswärtigen von Bülow, um durch ihn den Reichskanzler von der Absicht einer Interpellation über die orientalische Angelegenheit zu verständigen. Die Interpellation wurde am übernächsten Tage von den Nationalliberalen, der Fortschrittspartei und den beiden konservativen Fraktionen im Reichstage eingebracht. Vismarck hatte zwar diese Interpellation schon in Barzin mit Bennigsen verabredet; daber in diesem Augenblicke sah er sie sehr ungern. der

<sup>1)</sup> Fr. Böttcher, Eduard Stephani, S. 192.

<sup>2)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 474.

<sup>3)</sup> Er fand die Form fehr ungeschickt und erklärte Tiedemann (a. a. D.

wäre am liebsten einer Besprechung der auswärtigen Angelegenheiten noch überhoben gewesen und hätte sie, wie er hernach in der Debatte erklärte, lieber um einige Wochen verschoben gesehen; vor allem aber hätte er es vorgezogen, die innere Krise noch länger in der Schwebe zu halten. Er suchte anscheinend im Sinne einer Vertagung oder Zurückziehung der Interpellation einzuwirfen und kehrte schließlich sehr ungern am 14. Februar nach Berlin zurück.

## Staatssekretär von Bulow an Bennigsen.

Berlin, 11. Februar 1878.

Der Reichskanzler hat mir eine längere Auseinandersetzung seiner Ansichten über die Interpellation geschickt, die es mich sehr freuen würde, Ihnen morgen exponieren zu können. Wenn Ihre Zeit erlaubt, mich aufzusuchen, so din ich dis um elf in meinem Hause, von zwölf dis vier auf dem Auswärtigen Amt zu Ihrer Verfügung. Paßt es Ihnen nicht, so sehen wir uns beim Kronprinzen und könnten dann eine Abendstunde verabreden. Mit bestem Danke für Ihre neuliche gütige Mitteilung in aufrichtiger Hochschätzung u. s. w.

Bennigsen übernahm es, am 19. Februar die Interpellation im Reichstage zu begründen. Er war von jeher geneigt, die auswärtige Politik sorgkältig zu beobachten und mehr als die meisten Parlamentarier auch die Rückwirkungen der auswärtigen auf die innere Politik in Betracht zu ziehen. In der orientalischen Frage wurde er auf dem lausenden gehalten durch einen regelmäßigen vertraulichen — vom Reichskanzler mit einem gewissen Mißtrauen versolgten — Briekwechsel mit dem Botschafter in London, Grasen Georg Münster, dessen undedingt englische und russenseindliche Auffassung er jedoch nicht teilte. Die ersten Bendungen seiner Rede hatten augenscheinlich den Zweck, den Unwillen des Reichskanzlers über die Intervellation — "welche, beiläusig bemerkt, zunächst weniger von meinen eignen politischen Freunden als von andern Parteien angeregt worden ist" — zu besänstigen; er entnahm aus seiner Bereitschaft, sie zu beantworten, die Zuversicht, daß

S. 227), Bennigsen und Lucius hätten vorher angefragt, ob fie eine Interpels lation einbringen follten, und seien verneinend beschieden worden.

<sup>1)</sup> Die Briefe des Grafen Münfter an Bennigsen vom 6. Juli 1876, 13. März, 18. März, 22. April, 12. September 1877, 1. Januar, 3. März 1878, die ich in der "Deutschen Revue" XXXII, 3. S. 304 ff.; 4. S. 9 ff. mitgeteilt habe, sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Bennigsen sprach im Reichstage am 28. Februar 1877 für die Gehaltserhöhung des Londoner Botschafterpostens.

die Lage nicht mehr so gespannt sei wie noch vor kurzem, und erklärte den Bunsch des Reichstages nach Mitteilungen der Regierung über die Haltung der deutschen Politif in der Orientfrijis für ein natürliches und berechtigtes Berlangen für die Bertretung einer großen Nation, die ja Mitteilungen nur insofern beanspruche, als sie ohne Gefährdung bes Friedens und ohne Berletzung deutscher Interessen möglich seien. In der Sache felbst sprach er wohl den Bunsch aus, das Dreikaiser= bundnis möchte nicht alteriert aus den orientalischen Wirren hervorgehen; aber er fügte hinzu: "Bor allen Dingen haben wir in Deutschland daran ein Interesse, und das wurde uns am stärksten treffen, daß nicht etwa ber Berlauf der Birren im Drient die Intereffen Desterreichs wesentlich schädige, oder gar zu einer erheblichen Schwächung von Defterreich führe." Er würdigte die Gefahren, die sich nach den ersten ruffischen Nieder= lagen durch eine ftarte ruffische Schwächung auch für Deutschland hätten ergeben können; feit den ruffischen Siegen aber liege die Sorge eber auf entgegengesettem Gebiet, daß nämlich Rugland im Bewußtsein feiner außerordentlichen Unftrengungen und Erfolge, "gegenüber den mancherlei inneren Schwierigkeiten Defterreich-Ungarns und bei der ifolierten Stellung Englands Forderungen erheben möchte, weit hinausgehend über das burch seine eignen Interessen berechtigte Berlangen, tief eingreifend und verlekend für legitime Intereffen andrer Staaten". Rugland moge baber feine berechtigten Unsprüche nicht überspannen. Bei aller diplomatischen Buruckhaltung flang doch leise der Bunsch durch, die deutsche Politik moge in irgendeiner Form, wenn es nötig fein folle, Desterreich-Ungarn eine Rückendeckung gewähren — auch die fleindeutschen Liberalen von ehedem, die Desterreich aus dem Bunde hatten hinaustreiben helfen, waren mit ihrem Bergen dabei, als es möglich schien, über die Kluft von 1866 hinweg ein festes volkerrechtliches Band zu knüpfen. Dann betonte er die Friedensliebe der deutschen Politif und wies alle Gerüchte von einer deutschen friegerischen Initiative ab. Deutschland muffe in seiner geographischen Lage, umgeben von andern starten Militärstaaten, eine schwere Last tragen, noch für lange Zeit, aber als eine Notwendigkeit, um feine berechtigte Stellung in Europa zu verteidigen; diese militarische Macht erscheine geeignet, "den Frieden im übrigen Europa zu erhalten, auch da, wo unfer Interesse nicht unmittelbar bedroht ift, und uns somit zu bewahren vor gefährlichen Kombinationen, die aus den Kriegen andrer europäischer Mächte hervorgehen können für eine spätere Bu= funft". Er schloß seine Rede, die er mehrfach mit Rundgebungen des Bertrauens für den Reichstanzler durchflocht, mit den Worten: "Die Rolle, welche Deutschland gegeben ift, dem militärisch mächtigften Staate auf dem Rontinent, ift gewiß eine verantwortliche und gefähr=

liche. Wir sehen aber zum Glück seit Jahren die Leitung unser auswärtigen Politik in einer Hand, der wir mit vollem Vertrauen folgen, auch da, wo es nicht möglich ist, uns in alle einzelnen Gänge der Politik einzuweihen." Vismarck antwortete in einer Rede, die das berühmte Wort vom ehrlichen Makler als Richtschnur der deutschen Politik enthielt, "deren Programm Herr von Bennigsen klar und aussührlich, sast aussührlicher, als es mir in diesem Moment meine Kräfte noch erlauben würden, wiedergegeben hat". Die Führung der Debatte zeigte die Stellung der Parteien noch unverändert: Konservative, Nationalliberale, Fortschrittler zustimmend, Windthorst mit Polen und Sozialdemokraten in der Opposition. Auf die innere Politik siel noch kein erhellender Lichtstreif.

Bierundzwanzig Stunden fpater konnte Bismarck ichon flarer feben und offener handeln. Um andern Tage (20. Februar) wurde Kardinal Becci zum Bapfte gewählt: ein neuer Papft, dem ein verföhnlicher Ruf voraufging. Es ist das Verdienst von Max Lenz, in seiner "Geschichte Bismarcks" zum ersten Male auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht zu haben, daß der Brief, in dem Papft Leo noch am 20. Februar dem Kaiser seinen Regierungsantritt anzeigte und in milbem Tone den Frieden anbot, ichon in Bismarcks Banden gewesen fein fann, als er am 22. Februar in der ersten Beratung des Finanzgesetzentwurfs auch über die zukunftige Richtung feiner inneren Politik fich zu erklären veranlaßt wurde. Jest fah er einen neuen Weg vor sich, und das Diplomatisieren und hinhalten war nicht mehr nötig. Er konnte endlich offen werden: "Ich leugne nicht und halte es nach den Zweifeln, die ausgesprochen sind, ob Monopolisten in unfrer Mitte sich befinden, nicht für überflüffig, offen zu bekennen, daß ich dem [Tabaks-] Monopol zuftrebe und daß ich in diesem Sinne die [Tabaksteuer-Borlage als Durchgangspunkt annehme."

Damit trat er aus dem Rahmen der Besprechungen, die er mit Bennigsen, einem entschiedenen Gegner des Monopols, in Varzin über die Steuerfragen gepflogen hatte, vollständig heraus: er sagte sich ins direkt von seiner Mitarbeiterschaft los.

In diesem Sinne faßte Bennigsen die Erklärung Bismarcks auf. Er sah jetzt den Augenblick gekommen, die nach seiner Meinung bisher noch schwebende Verhandlung über seinen Eintritt in das Ministerium seinerseits durch eine formelle Erklärung abzubrechen, und erklärte dies dem Reichskanzler noch am Schlusse der Reichskagssitzung. 1) Am andern

<sup>1)</sup> Fordenbed erzählte darüber in einer Wahlrede: "Ich präsidierte in dieser Sitzung, und als diese Vorgänge und Reden vorüber waren, kam Herr von Bennigsen zu mir zum Präsidentenstuhl mit folgenden Worten: "Fordenbed, für

Tage fündigte er seiner Fraktion den Abbruch an. 1) Er hat — und wir sahen, wie dieser Brrtum auffommen mußte - aus voller leberzeugung an der Auffassung festgehalten, daß die ganze Berhandlung, Die zum Wendepunkt in der inneren Politif werden sollte, erft in diesem Moment und wesentlich an der Frage des Tabaksmonopols gescheitert sei. 2) Er war sich wenigstens der formellen Initiative zu diesem Schritte bewußt.

bas Tabafsmonopol fonnen wir boch nicht mitgehen und wirfen. Wenn Sie einverstanden find, dann gehe ich jest unmittelbar gum herrn Reichstangler hin und fage, daß er auf uns nicht mehr zu rechnen habe.' Ich fagte ihm, ich mare bamit vollständig einverstanden; er ging bin, und nach einer Stunde ergählte er mir, daß die Verhandlungen abgebrochen seien. Ich habe immer an dem Gelingen diefer Verhandlungen gezweifelt." — Auch Stephani berichtet, wie Bennigsen nachher die Mitteilung machte: "Bir alle sagten: ,Gott sei Dank." Um 26. Februar fprach Bismarct über feine Berhandlungen mit Bennigfen, der fich plöglich als "tonstitutioneller Pringipienreiter entpuppt" habe und feinen Eintritt in das Ministerium von der Beseitigung des Art. 109 der preußischen Berfaffung abhängig mache. Der Fürst hat ihm gesagt, ihm liege, nachdem die Armee vom Reich übernommen, an dem Art. 109 nicht das geringite. "Steigen Sie doch zu uns ins Schiff und versuchen Sie bann, dieses nach Ihren Bunschen zu fteuern, aber verlangen Sie nicht, daß ich Ihnen eine Berfaffungsbeftimmung auf dem Brafentierteller entgegentragen foll, über deren Fortbestand gang andre Faktoren wie Sie und ich zu entscheiden haben." (Tiedemann a. a. D. S. 228 f.)

1) Bgl. Golbers Aufzeichnungen (S. von Pofchinger, Fürft Bismard und die Parlamentarier II, S. 272). — Die Zeitungen enthalten viel Törichtes und Unkontrollierbares. So erzählte ein Reichstagsabgeordneter im "Hamburger Correspondent" die Borgange folgendermaßen: "Bismarck hatte am Freitag (22. Kebruar) nach der Reichstagssitzung eine mehr als einstündige Konferenz mit Bennigsen, als beren Ergebnis man allgemein annahm, es fei volles Ginverftandnis erzielt, herr von Bennigfen werde als Minifter eintreten. Jedenfalls standen die Chancen für Serrn von Bennigsen gut, wenn auch an einen eigent= lichen Abschluß noch gar nicht zu benten war. Die Szene anderte fich indeffen schon Freitag abend auf dem Hofball. hier hat der Raifer, wie es heißt, herrn von Bennigsen zwar angeredet, ihm aber mit fühler Freundlichkeit, fo daß andre es hören konnten, gesagt, er, der Raiser, werde mit jedem Jahre nicht nur älter, sondern auch konservativer, er konne sich von seinen Dienern nicht trennen und er habe gar feine Neigung, auch nicht mehr die Kräfte, um sich mit neuen Ministern einzugewöhnen. Dies foll herrn von Bennigfen denn doch begreif= licherweise stukig gemacht haben" u. f. w. Der erste Teil der Erzählung ist bestimmt unrichtig, der zweite für mich nicht nachzuprüfen.

2) So fagte er in einer Rede in Magdeburg am 9. Oftober 1881: "Es find kaum drei Sahre, da hat an dieser Frage des Tabaksmonopols die Rombination scheitern muffen, welche damals der Reichstanzler felbst ernstlich wunschte. Der Eintritt meiner Persönlichkeit und andrer liberaler Mitglieder in das Minifterium und in die Reichsamter scheiterte wefentlich an dem Tabaksmonopol, wenn auch nicht an ihm allein. Es handelte sich noch um andre nicht unerheb= liche Differenzen; aber doch vorzugsweise mit daran ist die damalige politische

Ohne Verzug zog Bismarck die Konseguenzen, als er durch das Bekenntnis zum Tabaksmonopol die langft zu Boden gefallene Berhandlung mit den Liberalen nun auch offensichtlich nach außen hin zum Bruch gebracht hatte. Un demfelben 22. Februar, an dem er die ihn faum überraschende Absage Bennigsens erhielt, ließ er seinen Sohn Berbert an den Grafen Solnstein, den in Berfailles im Binter 1870 erprobten Bertrauten König Ludwigs von Bayern, einen privaten Brief ichreiben, der wohl für den König selbst bestimmt war. Dieser Brief. ber nur in diesem hochpolitischen Zusammenhang richtig zu deuten ift. knupfte an die soeben im Bundesrat erfolgte einstimmige Annahme der Stellvertretungsvorlage 1) an, um dem Träger der banrischen Krone seinen Dank für das kundgegebene Vertrauen auszusprechen, und ergriff diesen Anlaß, um auf die Borgeschichte der Stellvertretungs= angelegenheit einzugeben. Bismarck begann mit der Beteuerung, daß er "nur in dem föderativen Bande des Reichsvertrages die sichere Grundlage der Einheit" erblicke und durchaus noch auf dem Standpunkt seines Briefes an den König vom 29. Juni 1877 ftehe: "Es ist in den Beitungen fehr viel gefabelt worden über Blane, die niemand hat und die nach der Reichsverfassung nicht möglich sind. Mein Bater verlangt weiter nichts als die Möglichkeit, vertreten zu werden und Urlaub zu haben refp. Erleichterung im laufenden Geschäft. Berfaffungsanderung und Schmälerung der Rechte des Bundesrates find nicht möglich, und wenn sie möglich waren, wurde mein Bater sich der Ausführung dieser unreifen Idee, welche die ganze Verwaltungsmaschine des Reiches und ber Einzelstaaten in feindlichen Gegensatz oder zum Stillstand bringen mußte, immer auf das entschiedenste widerseten. In allen Aftenftucken ift immer nur das ausgesprochen, daß die Möglichkeit der Stellvertretung für den Reichskanzler eine Notwendigkeit ware. Ich bin in der Lage gewesen, von Barzin aus im Auftrage meines Baters Briefe an den Staatsminifter Bulow zu schreiben, in welchen genau befiniert mar, daß es sich allein um die Vertretbarkeit handelt, und weshalb es sich jetzt um weiter nichts handeln kann. Mein Bater hat mich auch ermächtigt. Dir das Borliegende mitzuteilen, weil er Gewicht darauf legt, daß Du darüber orientiert bist. Ich kann Dir danach nur wiederholen, daß mein Bater nach wie vor mit Reichsministerien nichts zu tun hat und daß die Unterstützung, die er dabei für feinen Standpunkt findet, ihm jederzeit willkommen ift. Es ift auch gar kein Gedanke daran, daß die gegenwärtige Vorlage etwa später eine Brücke zu Reichsmini=

Kombination gescheitert, daß ich es ablehnte, die Berantwortlichkeit für die Durchführung des Tabaksmonopols zu übernehmen."

<sup>1)</sup> Anhang zu ben "Gedanken und Erinnerungen" II, S. 510-513.

sterien werden könnte. Solange die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates nicht gefränkt oder verringert werden, sind solche in der Phantasie der Journalisten vegetierenden Ministerien einfach unmöglich."

Damit war der Brief Bismarcks an Bennigsen vom 17. Dezember 1877 in den Papierforb geworfen: er enthielt nur noch Pläne, "die niemand hat".

So fam in einer gänzlich veränderten politischen Situation das Gesetz über die Stellvertretung des Reichskanzlers am 5. März im Reichstage zur Verhandlung. Es ließ zwei Arten von verantwortlicher Stellvertretung zu, einen Generalstellvertreter (Vizekanzler) für den gesamten Umfang und die Obliegenheiten des Reichskanzlers, und Ressortstellvertreter für diesenigen einzelnen Amtszweige, welche sich in der eignen und unmittelbaren Verwaltung des Reiches besinden. Den den Rednern in der Debatte warf allein der Fortschrittler Hänel noch einen Blick auf die Varziner Verhandlungen zwischen Bismarck und Bennigsen und sprach von dem parlamentarischen Staatsideal, in dem die Vertrauensmänner des Volkes auch die der Krone seien. Sonst aber enthielt man sich jedes Kückblicks: es war allerdings das Charakteristische der Situation, daß das Materielle des Gesehentwurses sich kaum wesentzlich gegen Bismarcks ursprüngliche Pläne verändert hatte, wohl aber der politische Inhalt, den er in diese Form gießen wollte.

Der banrische Bundesratsbevollmächtigte von Pfrekschner und nach ihm noch schärfer der Bürttemberger von Mittnacht wiesen in ihrer Befürwortung der Vorlage die Einführung von verantwortlichen Reichs= ministerien als eine verfassungswidrige Beeinträchtigung des Bundesrates ab. So war auch Bennigsen weit entfernt, in seiner fachlich ein= dringenden Erörterung den Unitarier herauszukehren und im Augenblick einen Versuch zur Durchsetzung der Reichsministerien zu machen. erklärte vielmehr, nachdem er die verfassungsrechtlichen Ausführungen des banrischen Bevollmächtigten erheblich eingeschränkt hatte: febe wohl ein, daß der Widerstand einzelner deutscher Partikular= ftaaten gegen verantwortliche Reichsministerien unüberwindlich ift, und amar voraussichtlich für längere Zeit. Es ware deshalb höchst unpraftisch, wollte der Reichstag auf diesem Gebiet Beschlüffe faffen oder in dieser Richtung die Vorlage sustematisch andern. Ich muß aber barauf hinweisen, daß Parteien und Personen, deren föderative Rich= tung und Gesinnung in der Politif über allem Zweifel erhaben ift, sowohl bei den Beratungen im ersten konstituierenden Reichstage als auch in späteren Sahren die Ginsehung verantwortlicher Reichs=

<sup>1)</sup> Bgl. Laband, Deutsches Reichsstaatsrecht, S. 85.

356 Drittes Buch. Nationale und liberale Bolitif 1867 bis 1883 ministerien für notwendig erklärt und beantraat haben. Die Schwieriafeiten einer solchen Ministerialverwaltung im Reiche liegen teils in dem Widerstande verschiedener Regierungen gegen eine folche Berfaffungsänderung, teils in den besonderen Berhältniffen der Reichsperfassung und der Reichsinftitutionen felbst. Wir haben in Deutsch= land weder eine Einheitsverfaffung noch eine Bundesftaatsverfaffung. Abmeichend von andern Ländern haben wir die Einrichtung, daß durch die Vertreter der einzelnen Regierungen im Bundesrat eine Körperschaft hergestellt ift, welche legislative und Verwaltungsbefugnisse pereinigt: neben diesem Körper haben wir den Reichstag, der wesent= lich legislative Aufgaben hat, und dazwischen respektive darüber steht nun ber Rangler, die Reichsorgane, ber Raifer mit feiner Gewalt. Wollte man in diesen komplizierten Mechanismus ein verantwortliches Reichs= ministerium einzufügen versuchen, dann müßte man, wie das auch dies= bezügliche Unträge wollten, notwendigerweise die Befugnisse des Bundesrats anders normieren, als bislang der Fall war. Man wurde dann por der Frage fteben, ob man fur den Bundesrat ein Staatenhaus mit legislativen Befugniffen schaffen wolle und in welcher Beise die verlorenen Berwaltungsbefugniffe der Ginzelregierungen etwa durch Mitwirfung bei den Ministerernennungen gedeckt werden sollen. Ueberblickt man diese Schwierigkeiten, so wird man sich von der Aussichts= losigkeit einer derartigen sustematischen Regelung überzeugen. Sätte man aber alle diese Schwierigkeiten beseitigt und das Einverständnis ber Einzelregierungen erzielt, so bliebe noch das Verhältnis der einzelnen Reichsreffortminister zu den übrigen in dem Gesamtkollegium, zu dem Borfitenden, dem Kangler fo zu regeln, daß sowohl die Bedürfnisse ber einzelnen Reffortverwaltungen als auch die allgemeinen Bedürjniffe einer einheitlichen Berwaltung und Politik befriedigt werden." Nachbem er sich dann über einzelne Bunkte weitere Aufklärung erbeten hatte, erklärte er, daß der Fortschritt, den man mit diesem Gefet, mache, so wertvoll sei, daß man es auch in dieser unvollkommenen Geftalt annehmen fonnte. "Die Berhandlungen der letten Woche haben doch unzweifelhaft dargetan, daß eine Menderung in der Organisation der Reichsverwaltung, namentlich in der Reichsfinanzverwaltung, unumgänglich notwendig ift. Ich mußte für dieses Geset stimmen,

auch wenn es dem Reiche nichts weiter als eine verantwortliche Finanzverwaltung brächte. Wir haben das Bedürfnis einer organischen Gliederung der Reichsverwaltung schon im Jahre 1871 erkannt und leider ohne Erfolg beantragt. Nach und nach haben auch die Regierungen dieses Bedürfnis empfunden, und so sind die einzelnen Reichsämter entstanden. Wenn auch der Reichstanzler allein die Berantwortlichkeit für dieselben trug, so folgt daraus noch nicht, daß sich die Reffortchefs deshalb nicht genügend entwickeln konnten. Das hangt lediglich von den betreffenden Berfonlichkeiten ab. Derjenige Reffort= chef, welcher einen gesteigerten Ressortpatriotismus besitzt und sich seiner wichtigen Stellung bewußt ift, beffen Reffort ift trot ber untergeordneten Stellung feines Leiters aut geführt und tritt außerlich auch als felb= ftändiger Bermaltungszweig hervor, mährend andre das Gefühl eines Beheimen Rats nicht überwinden und feinen felbständigen Gedanken erfaffen können: ein folches Reffort verkummert. Bringt uns diefe Borlage nun ein Reichsfinanzamt, dann kann für die Reichsfinanzen und für die einzelnen Verwaltungszweige eine erhebliche Verbefferung geschaffen werden." Bum Schluß ging er auf die notwendige Verbindung der Reichsfinanzverwaltung mit berjenigen ber Ginzelstaaten und namentlich Breufens ein und gab einige Andeutungen darüber, wie er sich die finanzielle Auseinandersekung bente.

Da Bennigsen nicht den Doktrinär, sondern den Realpolitiker hervorfehrte, so war sein großer Gegenspieler Windthorst um so weniger befriedigt und spottete über die Liberglen, die eingesehen hatten, daß Reichsministerien vorläufig nicht zu haben seien und sich deshalb die halbe Magregel gefallen liegen, in der Hoffnung, das Weitere werde sich schon finden. Und allerdings sei die Vorlage nicht eine dauernde und feste Barriere gegen Reichsministerien, sie sei vielmehr nur das weitgeöffnete Tor für Reichsministerien. "Genau, mas diese Vorlage will, wollten die Berren von Bennigsen und Laster im tonftituierenden Reichstage, genau dies, und damals hat ihnen der Reichstanzler flar und treffend nachgewiesen, daß eine derartige Einrichtung eine capitis deminutio bes Souveranitätsrechts ber Gingelstaaten fein murbe. Die Spezialstellvertreter find eine große Gefahr fur die Ginzelftaaten; bier ift der Bundesrat zu weit gegangen. Als Graf Münfter und Tweften ihre Unträge auf Einrichtung verantwortlicher Reichsminifterien ein= brachten, hielt ihnen der Reichskanzler mit der ihm eignen schlagenden Alarheit vor, daß alles in bester Ordnung sei und nichts Neues geschaffen zu werden brauche. Genau so ist es auch heute, und wenn nicht alles geht, wie es gehen foll, fo tragen die Schuld baran nicht die Inftitutionen, sondern die Personen. Genügen die Personen nicht, so nehme man andre." Es war, als ob Windthorst noch am ehesten die Sachlage durchschaute: tatfächlich feste Bismarck den weiteren Ausbau der Reichsinstitutionen — der in der Richtung der Nationalliberalen lag — mit Hilfe der Absage an ebendiese angeblich ganz unitarisch gefinnte Bartei und im Bunde mit den foderalistischen Tendenzen der Bundesstaaten durch, die fich von Schlimmerem befreit mahnten.

So mandte fich der Reichstanzler mit wohlüberlegter Schärfe gegen das Erschüttern der Fundamente, die behufs der Machtverteilung amischen Reich, Bundesrat und Reichstag gelegt worden seien, und warnte, unter Erinnerung an die vergeblichen Bersuche des Frankfurter Barlaments, vor unitarischen Tendenzen. Wenn er auch alle Bolemit, beren Ziel ihm gerade durch Bennigsens Rede genommen mar, in seiner Untwort vermied, fo gonnte er fich doch einen Seitenhieb "gegen die tatendurstigen Bergen, die gerade feine weiteren sie anregenden und beschäftigenden Aufgaben haben, als im Binter im Parlamente bas Bolt zu vertreten, und notwendigerweise im Sommer auf eine gewisse Unruhe fommen, daß etwas geschehen muffe". Es war eine deutliche Quittung für diejenigen Politifer, Die vor furgem wenigftens einen Unlauf Bur Barlamentarifierung des Reiches hatten nehmen wollen. Darin aber lag das Bedeutsame der gangen Wendung, die in der Debatte faum sichtbar wurde. Bismarck besetzte das neugeschaffene Umt seines Stellvertreters nicht mit einem Bolitifer, fondern mit einem Beamten, nicht mit dem Führer einer parlamentarischen Bartei, den er ursprünglich in Aussicht genommen hatte - geschweige benn, daß er mehrere Nationalliberale in das Ministerium genommen hätte -, sondern mit einem zuverlässigen preußischen Konservativen ohne alle parlamentarische und unitarische Traditionen. Nicht der materielle Inhalt des Stellvertretungsgesetes selbst, sondern die Ernennung des Grafen Otto ju Stolberg-Bernigerode, des früheren Oberpräsidenten von hannover, jum Stellvertreter und bes Grafen Botho Gulenburg jum preußischen Minister des Innern, an Stelle der Bennigsen und Fordenbeck, zeigte den fundamentalen Umschwung an. Befriedigt urteilte der Raifer zu Roon: "Der Fürst und Gulenburg bereuen ihren Anflug von Liberalität und sehen, wie schwer es ist, den kleinen Finger wieder zurückzuziehen." 1)

Es konnte nicht ausbleiben, daß im weiteren Berlauf der parlamentarischen Berhandlungen die Beziehungen zwischen Bismarck und den Nationalliberalen sich weiter abkühlten. Es war kein offener Streit, aber die Enttäuschung auf beiden Seiten wirkte je länger, je tieser nach. So äußerte Bismarck am 16. März dem Minister von Mittnacht gegenüber: "Bennigsen, den er für einen Staatsmann halte und der das "Ministrin" habe, stehe zu sehr unter dem Einsluß Laskers und der Fraktion, was seine Meinung von ihm, obwohl er ihn noch nicht ausgebe, etwas vermindert habe. Sein Absehen sei darauf gerichtet gewesen, ihn allein aus der Fraktion herauszuholen. Was tue man in einem Ministerium, gebunden durch Fraktionsbeschlüsse ?"?) Auf der

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten Roons III, S. 444.

<sup>2)</sup> Freiherr von Mittnacht, Erinnerungen an Bismarck I, S. 63 f.

andern Seite mußte Bennigsen wegen des nach seiner Meinung plötzlichen Abbruchs der Verhandlungen das Gefühl haben, von Bismarck hinter das Licht geführt und vor seiner eignen Partei bloßgestellt zu sein. So wenig auch bei seiner an sich haltenden Natur nach außen hin ein verletztes Selbstgefühl hervortrat, so spiegelt sich doch diese Stimmung leise in seinen Privatbriesen.

### Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 18. März 1878.

Wir werden morgen Sonnabend Sitzung im Reichstage haben, und am Abend möchte ich auch zu der Soiree bei Bismarcks gehen... Ueber die hiesigen ganz verzwickten politischen Verhältnisse und was damit zusammenhängt Näheres mündlich.

Berlin, 22. März 1878.

Zu der Soiree am Sonnabend bei Bismarck ist auch das Abseordnetenhaus eingeladen, so daß ich nicht wegbleiben kann, um so weniger, als schon das vorigemal mein Fehlen als eine Demonstration angesehen ist. Ich komme aber sicher am Sonntag um ein Uhr mittags. Wir kommen gerade vom Kaiser, wo die Geburtstagsgratulationen stattsanden. Der alte Herr war sehr wohl. Es ist aber der Geburtstag doch ein saures Stück Arbeit für einen einundachtzigjährigen Mann. Um sieben Uhr morgens beginnen schon die Gratulationen der Dienerschaft, und so geht es fort dis eine Stunde nach Mitternacht, wo die Hossiste im Schloß erst ihr Ende erreichen wird.

Morgen werden wir großen Standal im Abgeordnetenhause haben wegen der neuesten Ersindung Bismarcks über die Geschäftsverteilung im preußischen Ministerium und das projektierte Eisenbahnministerium, unter Mitwirkung Bismarcks, welcher sein Projekt selbst energisch vertreten will, aber schwerlich damit durchdringt. Darf Eulendurg hat nach einigem Zögern das Ministerium des Innern gestern angenommen. Sein alter Bater, ein sehr kluger Herr, soll sehr abgeraten haben, sich in dieser Kombination vor der Zeit aufbrauchen zu lassen. Einen Finanzminister kann Bismarck noch nicht sinden. Augenblicklich wird mit dem Regierungspräsidenten Hoffmann aus Danzig unterhandelt, welcher am Ende wohl annehmen wird. Daraf Stolberg hat gar keine Neigung,

<sup>1)</sup> Im preußischen Nachtragsetat für 1878/79 waren Beträge für einen neu zu ernennenden Bizepräsidenten des Staatsministeriums, für die Errichtung eines Sisenbahnministeriums und für die Ueberweisung der bisher vom Finanzministerium ressortierenden Berwaltung der Domänen und Forsten an das Minissterium des Innern eingestellt.

<sup>2)</sup> Um 23. März wurde der Oberbürgermeister Hobrecht zum Finanzminister

bie ihm zugedachte Stellung eines Bizepräsidenten ohne Porteseuille zu übernehmen. Ob er aber nicht schließlich den dringenden Bitten des Kaisers nachgeben wird, ist zweiselhaft. Ich kann mir und meinen Freunden gratulieren, aus der ganzen Geschichte heil heraus zu sein. So nervös wie Bismarck jetzt ist und bei der ganz unsinnigen Art, wie er die Geschäfte neuerdings betreibt und die Parteien behandelt, wäre nicht ein halbes Jahr mit ihm auszukommen gewesen.

Die Berschärfung des Konfliktes erfolgte noch nicht, als Bennigsen am 10. Mai die Tabaksteuervorlage in einer längeren Rede ablehnte, die die gesamte innerpolitische Lage streifte, aber unmittelbar darauf, als der Zufall Bismarck am 11. Mai eine Gelegenheit zur Kevanche schenkte: das Attentat Hödels auf den Kaiser.

Es ift gar feine Frage, daß Bismarck bamals und später aus voller leberzeugung die Sozialdemokratie als eine verhängnisvolle Untergrabung des Reiches angesehen und sie niederzudrücken sich entschlossen hat, bevor fie einen gefährlichen Umfang annehmen möchte. Zugleich aber nahm er die Waffe eines Ausnahmegesetzes in die Sand, um mit ihr die Liberalen ins Unrecht zu feten. Die Urt und Beife, in der er den Gesetzentwurf überhaftet und mangelhaft vorbereiten ließ, und die Gleichgültigfeit, mit der er die bestimmt vorausgesehene Ablehnung binnahm, verraten, daß es ihm ichon bei dem erften Sozialiftengefet auf einen taktischen Nebenzweck ankam: das nationalliberale Sundenkonto zu erhöhen für den Fall, daß er mit ihnen brechen, fie unterwerfen oder sie spalten sollte. Schon am Morgen bes 12. Mai hatte er schriftlich ben Ministern die Grundzuge eines Sozialistengesetzes ffigzieren laffen; am 13. Mai reifte Friedenthal nach Friedrichsruh, um ihm die Bedenken der Minorität gegen das Ausnahmegesetz und die Unmöglichkeit seiner Durchbringung im Reichstage vorzutragen. "Der Fürst indessen," so erzählt Tiedemann, "beharrte auf seiner Ansicht, daß man die Sozialdemofratie nur wirtsam ins Berg treffen konne, wenn man berechtigt fei, über die Barrieren hinwegzusegen, die die Berfassung in übergroßer dottrinarer Fürsorge gum

ernannt. Nach einer Mitteilung, die Bismarc im Auguft 1878 dem württembergischen Minister Mittnacht machte, hatte er damals das Finanzministerium und dann auch das Handelsministerium auch seinem ehemaligen Mitarbeiter Delbrück angeboten. "Delbrück habe aber nach vierundzwanzigstündiger Bedenkzeit, während welcher er mit den Nationalliberalen verkehrt habe, abermals abgelehnt; er würde wohl eher Lust tragen, in ein nationalliberales Ministerium einzuteten: Camphausen, Delbrück, Bennigsen, Staussengen, Forckenbeck, Graf Münster, mit welchem die Nationalliberalen auch verkehren." (Erinnerungen an Bismarck, Neue Folge, von Dr. Freiherr von Mittnacht, S. 12 f.)

Schutze des einzelnen und der Parteien in den sog. Grundrechten errichtet habe." Das war die Ariegserklärung gegen den liberalen Geist, mit dem zusammen er die Versassung des Reiches aufgebaut hatte. Zwei Tage darauf traf der neue Minister des Innern, Graf Botho Eulenburg, mit dem fertigen Entwurse des Sozialistengesetzes ein; nach zwei weiteren Tagen hatte der Bundesrat ihn genehmigt. Am 20. Mai hielt der Reichstag, der in den nächsten Tagen den Schluß einer langen Session erwartete, einen Gesetzentwurf in Händen, der den Stempel der Flüchtigkeit auf das sichtbarste an sich trug. Selbst Bismarcks damaliger Vertrauter Tiedemann urteilt nachher: er wurde ebenso prompt beseitigt, wie er entstanden war.")

Schon am 21. Mai beschloß die nationalliberale Fraktion, das Ausnahmegesetz einstimmig abzulehnen - es war nicht so sehr, wie der äußerste rechte Flügel nachher fagte, ein Sieg Laskers, sondern eine einmütige Stimmung ging bahin, die Forderungen des Rechtsftaates, von benen man einst ausgegangen, auch gegenüber einer Gesetgebung ab irato zu verteidigen. Bennigsen hatte die Aufgabe, diese Ablehnung im Namen der Fraktion zu begründen. Er hatte schon früher einmal im Norddeutschen Reichstage, als ein sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter verhaftet worden war, am 3. Mai 1869 auf Grund des Ar= tifels 31 der Bundesverfassung einen Untrag auf Freilassung für die Dauer der Sikungsperiode durchgesett und dabei hervorgehoben, daß die früher bevormundete Arbeiterklaffe jett politisch selbständig geworden sei und eine eigne Vertretung im Parlament besitze; gegenüber dieser verschwindenden Minderheit sei es die Pflicht aller Parteien, auch den Schein einer Unterdrückung zu vermeiden, und felbst die mufte Drohung mit der Revolution sollte die andern Klassen nicht an der vollsten und itrengsten Gerechtigkeit hindern. Bielmehr muffe der Reichstag für alle Rlaffen des Bolfes das gleiche Interesse zeigen und vor allem der arbeitenden Rlaffe beweifen, daß er gleiche Gerechtigkeit und Billigkeit gegen die Bertreter aller politischen Richtungen übe. Nur so sei die foziale Gefahr zu überminden.

In der Situation des Mai 1878 bedeutete die Ablehnung aber unendlich viel mehr als jener isolierte Vorgang. Bennigsens Rede vom 23. Mai gehört formell und materiell zu den am besten vorbereiteten von allen, die er je gehalten hat — obgleich wenige Wochen hernach der zweite Mordanfall auf den Kaiser ihn ins Unrecht setze und obgleich er im Herbst zu manchem sich bereitsinden ließ und lassen mußte, was er im Mai von sich gewiesen hatte.

<sup>1)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 254 ff.

Much er fühlte mohl durch, daß die Einbringung dieses Sozialistengesehes einen taktischen Rebensinn habe. Anknüpfend an das Wort eines Vorredners, die Regierung habe diese Vorlage eingebracht, obwohl sie gewußt habe, daß der Reichstag fie in seiner Mehrheit ablehnen werde, erklärte er: "Ich richte die ausdrückliche Aufforderung an die Bertreter der verbundeten Regierungen, ihrerfeits diefer Behauptung entgegenzutreten. Ich will nicht fagen, wie ich ein solches Borgeben der Regierung auf einem von ihr felbst als höchst gefährlich und wichtig bezeichneten Gebiete nennen mußte. Bei Magregeln fo bedeutungsvoller Art, angeregt durch die preußische Regierung im Bundes= rat, muß fich jede Regierung der Gefahr aussetzen, daß die Borlage nicht angenommen wird; auf diese Gefahr hin muß fie handeln, nach ihrer Neberzeugung von dem, mas dem Lande und dem Reiche not tut. Benn die preußische Regierung aber in diesem Falle mit dem Bewußtfein gehandelt hatte, daß diefe Borlage Unnahme im Reichstag nicht finden könne, dann wird nur zu fehr den umlaufenden Gerüchten Nahrung gegeben, daß es bei diefer Borlage weniger abgesehen gewesen ift auf wirksame Magregeln gemeinschaftlich mit bem Reichstag gegen Die Sozialdemofratie als auf anderweitige politische Coups." Bevor er gur Rritif des Gefetes überging, erklärte er:

"Ich will gleich im Gingang, um Migdeutungen zu vermeiben, bas eine mit größter Bestimmtheit fagen: In der Erfenntnis der Gefahr der anwachsenden fozialdemokratischen Bewegung, in der Notwendigkeit, den Uebergriffen und Ausschreitungen dieser Bewegung entgegenzutreten, find wir volltommen einverstanden mit der Regierung. Es wird fich barum handeln - und wir munschen, daß es in möglichst fürzefter Beit geschehe -, daß in rubiger Erwägung und Neberlegung aller Berhältniffe, des Inhalts, der Form, der Wirtsamkeit und der Folgen eines Gefetes, Magregeln getroffen werden mit Buftimmung des Reichstags, die dieser angewachsenen Bühlerei und Gefährdung der rechtlichen und sittlichen Grundlagen der bürgerlichen Gefellschaft in Deutschland mit Erfolg entgegenzutreten geeignet find. Der Berr Staatsminifter Bofmann hat gefagt, das Attentat fei nicht der Grund, fondern nur die äußere Beranlaffung diefer Borlage, schon feit Sahren haben die verbündeten Regierungen die gefährliche Situation erkannt, sich mit dem Bedanken beschäftigen muffen, der Sozialdemokratie in ihren Ausschreitungen entgegenzutreten. Ich bedaure um so mehr, daß diese Borlage, wie ich später zeigen werde, eine so ungeeignete und im wesentlichen wirkungslose, in Zusammenhang gebracht ift mit dem Attentat auf den Kaifer. Welche Empfindungen dieser Mordanfall eines nichts= nutigen jugendlichen Subjekts in der gangen Nation hervorgerufen hat,

dem hat in der erhebendsten Weise unser Kaiser in seinem öffentlichen Erlaß den würdigsten Ausdruck gegeben; da ist die Tat des einzelnen gegenübergestellt den vielseitigen Kundgebungen allgemeiner Liebe und Berbindung der Nation mit ihrem Kaiser. Die Bewegung, welche sich im Bolke geltend machte, war eine so wohltuende, daß aus ihr heraus auch ein innerer Heilungsprozeß auf dem Gebiet der verirrten Leidenschaften der Masse wohl zu erwarten war, und was ich fürchte, ist, daß eine solche Gesetzgebung ab irato, in Zusammenhang gebracht mit dem Attentat, schon in ihrer Wirkung mit dem bleiernen Gewicht, welches ein jedes Ausnahmegesetz auf ganze Massen ausübt, gerade diesen Gesundungsprozeß unterbricht und in die wohltuende Erhebung und Aeußerung der ganzen Nation in einer sehr kalten Weise eingreift."

Dann wies Bennigsen nach, daß die Borlage außerordentliche Befugnisse unter Beseitigung der Vorschriften des gemeinen Rechts an Organe übertrug, von benen er behaupten muffe: weniger geeignete zur Sandhabung folder außerordentlichen Gewalt konnten gar nicht aefunden werden. Der Bundesrat solle über das Berbot von Druckschriften und Vereinen, über die Bestätigung lofaler Polizei= makregeln befinden: eine Körperschaft, die nur für einen Teil des Sahres versammelt sei, die gar nicht in der Lage sei, durch ihre Mitglieder den einzelnen Fall unbefangen und fachlich zu prüfen, da ihre Mitglieder nicht nach ihrem eignen Ermeffen, sondern nach den politischen Instructionen ihrer Regierungen stimmten. Gbenfo unzwedmäßig fei die Uebertragung der Befugniffe einer Nachprüfung der vom Bundesrat erlaffenen Berbote auf den Reichstag: fei das eine Aufgabe für eine solche politische Körperschaft? Und was solle werden, wenn in folden Fällen die Autoritäten des Bundesrats und des Reichstags gegeneinander entschieden, unter dem Sohngelächter der sozialdemofratischen Agitation? "Das sind also die Formen und Organe, mit benen diese Ausnahmevorschriften gehandhabt werden sollen."

Dann kam er zu dem Inhalt der Borlage selbst, zu dem, was die Grundlage der polizeilichen Maßnahmen bilden solle, zu den Zielen der Sozialdemokratie. "Bas sind denn die Ziele der Sozialdemokratie? Alle Ziele der Sozialdemokratie werden doch nicht auf einmal versolgt, weder in einer Druckschrift, noch in einem Berein, noch in einer Bersammlung. In jedem Fall, den man sucht und trifft, handelt es sich immer nur um gewisse Ziele, sei es auch um einen großen Umfang von Zielen. Unter diesen Zielen sind nun viele, von denen, ich möchte sagen, jeder Menschenfreund, jede wohlmeinende Regierung einen Teil auch unter ihre Aufgaben aufnimmt: die Aufgaben der Privattätigkeit, die Aufgaben der öffentlichen Tätigkeit in Gemeinde, Staatsverwaltung,

in der Gesetzgebung. Wir haben auch gesehen, daß Ziele der Sozialbemokratie, wo es sich um Schonung der Gesundheit der Arbeiter, um Schutz der Frauen, der Kinder gegen Ausbeutung durch die Fabrikanten handelt — daß ebenso wie die Gesetzgebung andrer Länder auch die deutsche Gesetzgebung sich mit Aufgaben beschäftigt, die zugleich von den Sozialdemokraten unter ihre Ziele aufgenommen sind. Ich gehe weiter. Ich will mich ganz allgemein fassen. Wenn ich also sage: zu den Zielen der Sozialdemokratie gehört im allgemeinen die Berbesserung der arbeitenden Bevölkerung in ihrer wirtschaftlichen Stellung, dazu gehört die Versolgung von Maßregeln, welche der Massenverarmung entgegentreten — welcher humane Gesetzgeber wird sich solche Ziele nicht auch stecken?

"Nun wollen wir einmal auf die tiefere wiffenschaftliche Grundlage bei ben Bewegungen der Sozialdemofratie eingehen. Wie waren alle großen wirtschaftlichen Bewegungen, die sich mit den Formen der Produttion beschäftigen, wo also Grundbesit, bewegliches Kapital, Arbeit, mo das aus alter Zeit angewendete, das in dem letten Menschenalter neu aus der Tätigkeit der Nation hervorgegangene Rapital in dem Zusammenwirfen der produktiven Tätigkeit Refultate hervorbringt? Die Art und Weise, wie die Formen sich gestaltet haben, wie die Gewinne und Borteile in irgendeiner Geftalt, sei es Unternehmergewinn, sei es Pacht, sei es Kapitalzins, sei es Arbeits-Iohn, Affordlohn, sich verteilen — alle diese Formen wechseln. Die Beitalter der europäischen Geschichte charafterisieren sich nach dem leberwiegen oder Burudtreten des einen oder andern Fattors, nach dem verhältnismäßigen Ueberwiegen oder Burücktreten des Vorteils, der für die einzelnen Faktoren bei der Production sich herausstellt. Mit einem Wort: Die großen Formen der wirtschaftlichen Production sind im Lauf der Geschichte, auch der deutschen Geschichte, in Bewegung begriffen; diese Bewegung ist wirtschaftlich und wiffenschaftlich, d. h. wiffenschaftlich auch auf dem Gebiet der Bolkswirtschaft zu begreifen, zu behandeln, in missenschaftlichen Werken darzulegen und das, mas für eine gemiffe Beit die zutreffendste, erwünschteste, beilfamfte Form ift, was bei der Berteilung der Gewinne in dem Zusammentreffen der verschiedenen Faktoren der Produktion, bei der gesetzlichen Regelung, der Feststellung der Berhältniffe der verschiedenen Fattoren zueinander, was für die ganze Nation und ihre wirtschaftliche Fortentwicklung nötig ift - darüber können auch die wiffenschaftlichen, nicht bloß die praktischen Meinungen der Gesellschaft und der Gesekgebung sehr ge= teilt fein.

"Wenn Sie finden, wie wissenschaftliche Werke von Männern

ersten Ranges - ich will von lebenden nicht sprechen, das hat immer etwas Obiofes -, wie jum Beifpiel der verftorbene Berr von Thunen, boch unzweifelhaft aus der vorigen Generation, und ich möchte fagen, überhaupt der tiefsinniaste und bedeutenoste wissenschaftliche Nationalöfonom, den Deutschland hervorgebracht hat, wie dieselben denken über manches von demjenigen, mas auch jett die soziale Bewegung beschäftigt, auf welchem Bege eine beffere Berteilung von Unternehmer= geminn, Ravitalzins und Arbeitslohn durch die Broduktivgenoffenschaften herbeigeführt werden kann, wenn sie sich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigen, ob es nicht möglich ift, durch eine Berallgemeinerung der Broduftivgenoffenschaften den Arbeitern auch an dem Kapitalanwachs durch den Unternehmergewinn in irgendeiner Geftalt einen Anteil zu gemähren; wenn diese Sache in einem klaffischen Werke miffenschaftlich untersucht wird, mahrend in Reden und Büchern schon andre, viel aefährlichere Fragen des Rollektiveigentums und Brivateigentums von den Lehrern an den Universitäten vorgetragen werden und heute schon in ihren Sandbüchern niedergelegt find - bann follen folche miffenschaftliche Erörterungen, die doch zweifellos zusammentreffen mit einzelnen Bielen und Forderungen der Sozialdemokratie, auch strafbar sein und unter das Berbot nach dem § 1 fallen? Es mußte in Deutschland Gesetzgebung und Berwaltung, es mußte die gange Bertretung und Berteidigung ber Grundlagen von Religion, Sittlichkeit, burgerlicher Rechtsordnung vollständig Bankrott gemacht haben, ebe man es magt, ju Magregeln ju schreiten, wie sie hier vorgeschlagen sind, die nach der vollkommenen Unbestimmtheit ihres Inhalts gewaltsame Auflehnung, Ausschreitungen der gefährlichsten Urt, humane Bestrebungen und wissenschaftliche Untersuchungen

Gegenüber den Ausschreitungen der Sozialdemokratie habe aber die Berwaltung und regelmäßige Gesetzgebung ihre Pflicht in keinesswegs ausreichender Weise getan. Sei die Gefahr so groß, wie auch seine Freunde und er anerkennten, so hätten zunächst Jahr und Tag, solange nicht unmittelbar der Straßenkampf ausgebrochen sei, die Minister kraft ihrer Berantwortlichkeit und die lokalen Verwaltungsund Polizeibehörden die vorhandenen Gesetze dis an die äußerste Grenze des Zulässigen anzuwenden; er behaupte, in dieser Beziehung sei sehr vieles nicht geschehen. Er schlug den verbündeten Regierungen vor, zu der noch ausstehenden Regelung des deutschen Versammlungs- und Vereinsrechts zu schreiten; er und seine Freunde würden der Regierung bei deren Ausarbeitung entgegenkommen, eventuell, wenn es dis zum Februar nächsten Jahres zu lang dauere, schon in einer Reichstagssession im Herbst, um mit ihr zusammen auf dem Boden

mit gleichem Berbot treffen können."

bes gemeinen Rechts die Ausschreitungen ber Sozialdemokratie zu bekämpfen.

Er erinnerte im hiftorischen Rückblick an andre Vorgange, an bie man eine ahnliche Gefetgebung übereilt angeknüpft habe, Die Ermordung Kokebues, in Frankreich zu zwei Malen die Septembergesete unter der Gulidnnaftie und die Sicherheitsgesetze unter dem Regiment Napoleons III. nach den Attentaten von Fieschi und Orfini: jedesmal fei die folgende Gesetzgebung verhängnisvoll für die Länder und ihre Regierungen gewesen. "Erinnern Sie sich doch einmal, um von den frangofischen Buftanden nicht zu sprechen, an die Gesetzgebung, die hervorgerusen worden ift durch die Tat Sands gegen Rokebue. Die Rarlsbader Beschlüffe und das politische Regiment, welches sich auf sie gestütt hat, haben wie nichts andres dazu beigetragen, den Gegensatz zwischen Regierung und Regierten in Deutschland hervorzurufen und das Berhältnis derselben zu vergiften. Wenn noch heute bei vielen oder bei manchen, will ich sagen, eine Berwirrung der Begriffe vorhanden ist, indem man glaubt, burgerliche Freiheiten seien unvereinbar mit einer festen Autorität, mit einer entschlossenen Regierung, mit einer energi= schen Handhabung der Gesetze durch Gerichte, Berwaltung und Polizei, fo datieren die Reste dieser falschen Auffassung, welche man bei einem freien Volke wie den Englandern, welche lange schon feste Sandhabung der Gesetze und freie staatliche Ordnungen vereint besitzen, nicht findet - sie datieren aus dieser unseligen Zeit, wo die Polizei und die Berwaltung auf Grundlage folcher Ausnahmebestimmungen etwas den Deutschen Berhaftes murden, bis zulett dieses Regiment zusammenaebrochen ist in den revolutionären Erhebungen von 1848, die Berrschaft Defterreichs in Deutschland untergegangen ift in dem deutschen Bürgerfrieg im Jahre 1866. Wir haben jest eine Berfaffung, fonstitutionelle Freiheiten, Rechtsordnungen. Die Zeiten find vorüber, wo man auch die Ziele der deutschen Gesinnungen, wo man felbst die nationalen Ideen verfolgte und unter Strafe ftellte, mahrend fpater ber Herrscher Preugens mit seinen Armeen diese Gedanken zur Durchführung gebracht hat und das Deutsche Reich den Nationalstaat aufaerichtet hat.

"Wir wollen, meine Freunde und ich, den Versuch machen, auch auf diesem Gebiete die bürgerlichen Freiheiten mit sester Ordnung und energischer Verwaltung zu vereinigen auf dem Boden des für alle gleichen Rechts. Wir weisen den Gedanken zurück, daß man, solange nicht alles versucht ist und vergeblich versucht ist, zu Ausnahmemaßzegeln greift, zu Maßregeln, welche Hunderttausende deutscher Mitbürger betreffen würden. Es kann der Staat in Lagen kommen, so gefährlicher

Art, daß eine Diftatur vorübergehend notwendig ist. Das mag ertragen werden, das müssen alle Bürger ertragen, vor allen müssen es diesjenigen ertragen, die durch ihre lebeltaten Zustände herbeigeführt haben, denen gegenüber man zu verzichten hat auf bürgerliche Freiheit und für eine gewisse Zeit eine Diftatur als notwendig einführt. Aber sind denn die Zustände in Deutschland auf einmal über Nacht so verhängnissvoll geworden, daß wir zu diesem äußersten und verzweiselten Mittel greisen müssen, daß wir zu diesem äußersten und verzweiselten Mittel greisen müssen, daß wir der deutschen Nation, ihren Einrichtungen und ihrem Charakter ein solches Armutszeugnis ausstellen müssen, daß ohne die gefährlichsten Ausnahmemaßregeln die Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden kann?"

Dann sprach er von den gegenwärtigen Zuständen in der Regierung, die solche diktatorische Gewalt für sich verlange.

"Die Verhältnisse innerhalb der Regierung find noch niemals feit dem Beftehen des Norddeutschen Bundes und seit dem Bestehen der preußischen Verfassung im Deutschen Reiche und im preußischen Staat so schwankend und unsicher gewesen wie in diesem Augenblick. Berhältnis der verbündeten Regierungen zum Reichstag, das Berhältnis ber preußischen Regierung zum preußischen Abgeordnetenhaus ift jeden= falls feit vorigem Sahr nicht beffer geworden. Der bedeutende Mann, welcher als Ministerpräsident in Preußen an der Spite der verantwortlichen Regierung steht und als Kanzler allein verantwortlich die Geschäfte des Deutschen Reichs zu leiten hat, ift seit mehr als Sahr und Tag schwer leidend, so daß er trot aller Anstrengung und auf= opfernden Singebung doch nur einen Teil der Geschäfte führen fann, welche ihm durch Berfassung und Gesetz anvertraut sind. Man hat nach Aushilfsmitteln gefucht auf Wunsch des Reichskanzlers selbst, der Reichstag ift in feiner Mehrheit dem Bunsche bereitwillig entgegen= gekommen, diese Mittel find gegeben, die Gesetze find beschloffen, die Geldmittel find zur Verfügung gestellt. Noch heute ift der verantwortliche allgemeine Stellvertreter des Reichskanzlers, der einen großen Teil der Geschäfte vom Reichskanzler abnehmen und mit einer eignen Berant= wortlichkeit führen foll, nicht ernannt, mindeftens ift er nicht in Funktion Ebenso ist es hinsichtlich eines neugeschaffenen wichtigen Umtes, des gerade in jeziger Zeit für unfre finanziellen und wirtschaftlichen Verhältniffe doppelt wichtigen, des Schatsefretars. Wenden wir unfern Blick nach Preußen, es tut mir leid, das aussprechen zu muffen, ich fann es aber nicht unterlaffen: in Preußen ift bie Ministerfrisis in Bermaneng, nicht bloß badurch, daß ein Wechsel von drei Personen im Gesamtministerium stattgefunden hat; gleichzeitig mit dieser Borlage kommt das beunruhigende Gerücht

in das Land, daß auch der Kultusminister sein Amt niederlegen werde." Auf die Zwischenruse der Rechten: "Zur Sache!" antwortete er: "Da muß ich doch darauf ausmerksam machen, wenn es sich darum handelt, diktatorische Gewalt in Anspruch zu nehmen, dann muß man vor allen Dingen wissen, wer übt sie aus, ist Vertrauen und Zuversicht vorhanden, daß sie in bestimmter fester Richtung nachhaltig ausgeübt wird, sonst kann man eine solche Gewalt nicht übertragen, ohne daß aus ihr die Gesahren noch viel arößer werden."

Tropbem Bennigsen für die nach feiner Meinung erschütterte Stellung Falks eintrat, erklärte er im Namen vieler feiner Freunde, er wünsche, daß der Rulturkampf ein Ende nehme; "wir glauben, daß allerdings dies Ende nur erfolgen fann, wenn die katholische Kirche mit ihren Oberen die Befolgung der preußischen und deutschen Gesetze nicht länger versagt; daß, wenn eine folche Lage eingetreten, die Möglichfeit porhanden ift, zu prufen, mas in den Gesetzen, die Gie angreifen, überflüssig, mas in einzelnen der Bestimmungen in einer so geanderten Lage etwa bedenklich erscheinen kann. Ich glaube, daß auch die Leiter der katholischen Kirche, auch die Führer der katholischen Parteien sich dem nicht verschließen, daß für die Kirche selbst, für die Gemüter der Angehörigen ihrer Religion dieser Kampf — mogen sie auch die Forderungen und den Standpunkt ihrer Kirche für noch so berechtigt halten äußerst verderbliche Folgen herbeigeführt hat, und ich hoffe, daß die Reit nicht gar zu fern sein wird, wo es möglich erscheint, einen folchen Kampf beizulegen. Sch will auch gar nicht untersuchen, welche politischen Folgen das für die einzelnen Parteien und deren Stellung haben fann, mögen sie der konservativen, mögen sie auch der liberalen Partei zugute fommen - wenn diefer Kampf einmal aufhört."

Er mahnte alle Parteien, die eigne nicht ausgenommen, zur Selbsteinkehr und zur Duldung: "Wollen wir uns die Freiheit erhalten und nicht den Gesahren der Distatur versallen, dann sollen wir uns vor allen Dingen mehr wie bislang daran gewöhnen, daß verschiedene Parteien in Vertretung berechtigter politischer oder materieller Interessen notwendig sind, ihre Legitimation haben, und wir sollten es mehr als bisher vermeiden, unsre politischen Gegner zu bekämpsen mit Angriffen, als versündigten sie sich gegen das Wohl des Ganzen." Wie oft lese man in den Organen der Regierung: alles, was die Sozialdemokratie verlange und tue, sei im Grunde nichts andres als die Fortsetzung der Grundsätze der fortschrittlichen und liberalen Bewegung... "Eine Regierung, welche wünscht, einen erfolgreichen Kampf zu führen gegen eine gewaltige, massenhafte Bewegung, die soll doch nicht die erhaltenden Kräfte in einer solchen Weise, wie es geschehen ist, von sich abstoßen,

sondern fie zu sammeln suchen, indem sie die Berechtigung der liberalen wie konservativen Unschauungen des bürgerlichen Rechts nicht bestreitet."

Bon dem Ausnahmegesetz gegen den Jesuitenorden seien in Deutsch= land einige hundert Bersonen betroffen worden. Sier aber handle es fich um hunderttaufende von Bahlern der fozialdemofratischen Partei. "Sie fonnen jest durch ein folches Gefet, wenn es ins Leben tritt, manchen Ausschreitungen mit Erfolg entgegentreten; aber, mas Sie nicht fonnen, das ift, daß Gie die Berbreitung der fozialdemofratischen Ideen hindern. Bas öffentlich nicht agitiert werden kann, wird im geheimen um so wirksamer geschehen, alle öffentlichen Besprechungen und Wirfungen der Preffe werden Sie ohnehin nicht verhindern fonnen. Bas in der Deffentlichfeit doch auch bis zu einem gemiffen Grade befannt wird und zurückgewiesen werden fann, das wird im geheimen wuchern und fich weiterfressen. Die Erbitterung berjenigen Rlaffen, die Sie durch die Vorlage treffen, wird in außerordentlicher Beise eintreten. Benn ein foldes Gefet ins Leben tritt, dann werden die fozialdemofratischen Demagogen fagen: hier handelt es fich um ein Ausnahmegeset, welches Die eine bürgerliche Klasse zurücksett gegen die andre. Dann wird man fagen: wenn die besitzenden Rlaffen zu folchen Mitteln greifen, die Sunderttaufende von Mitburgern außer dem Gefet erflaren, dann brauchen wir die Gesetze auch nicht zu respektieren. Ich bin überzeugt, daß das Mag von Agitationsfraft, wie sie in einem folchen Gesetz liegt, bas bei weitem überwiegt, mas etwa der bisherigen Agitatiou im einzelnen durch die sozialdemokratischen Demagogen entzogen werden kann."

Zum Schluß sprach er noch einmal die Bereitwilligkeit seiner Freunde aus, auf dem Boden des gemeinen Rechts nach wirksamen Bestimmungen zu suchen: "Die Regierung möge im nächsten Jahre kommen — wenn sie es wünscht, wir sind ja bereit, mitzuwirken schon im Herbst — mit einer Borlage, welche die bürgerliche Freiheit mit gesetzlicher Ordnung und sester Autorität auf dem Boden des gemeinsamen Rechts im öffentlichen Leben für alle Klassen vereinigt."

Der Gesetzentwurf wurde am andern Tage mit 241 gegen 57 Stimmen abgelehnt. Allein die beiden konservativen Fraktionen hatten dafür gestimmt. Die Gesamtheit der Nationalliberalen aber (mit der Ausenahme von Gneist und Treitschse) war zu der Opposition des Zentrums und des Fortschritts hinübergetreten: das war es, was Bismarck vorher gewußt und — darf man wohl hinzufügen — gewollt hatte. Darum trug er, in diesen Tagen schon mit den Vorbereitungen zum Berliner Kongreß beschäftigt, zu dem am 21. Mai Graf Schuwalow die Einwilligung des Zaren überbracht hatte, die Ablehnung mit einem Gleichsmut, der selbst seine Umgebung in Erstaunen setzte.

Er wollte warten: da fiel ihm schon nach einer Woche, infolge des zweiten Mordanfalles auf den greifen Raifer, eine Gelegenheit in den Schof, wie sie felbst seine dämonische Taktik nicht wirksamer hätte erfinnen können. Jett konnte er nicht nur die sozialdemokratische Bartei als folde mit äußerster Schärfe für die Verbrechen verantwortlich machen, nicht nur an den Liberalen für die Abstimmung pom 24. Mai Rache nehmen. Jest locte ihn ein höheres Ziel: zu der endaultigen Abrechnung mit der parlamentarischen Machtstellung der Liberglen schreiten. fie beugen und dann sprengen, und unter dem Hochdruck der Leidenschaften seine Umkehr in der inneren Politik einleiten. "Jest habe ich fie" - "jetzt lösen wir den Reichstag auf," so lauteten bekanntlich feine erften Worte, als er das Telegramm von der Schreckenstat erhielt, und wenn die Nationalliberalen jest auch ohne Auflösung zu allem möglichen bereit gewesen wären, er ließ sich nicht halten, der Kronpring felbst, die Hoffnung der Liberalen seit 1862, mußte als Stellvertreter seines todwunden Vaters dem Beschluß bes Kronrates beitreten, der den Reichstag auflöste und seine eigne Partei auseinander sprenate - unaufhaltsam verfolgte Bismarck seinen Sieg weiter, um nach dem langen Zauderspiel seit dem Frühjahr 1877 offen gegen die Liberalen zu Felde zu ziehen.

## Sechstes Rapitel

# Die Ratastrophe. Sprengung und Auflösung der nationalliberalen Partei

1878 bis 1880

uf dem demokratischen Wahlrecht und auf der nationalen Strömung im Bolke ruhte die parlamentarische Machtstellung der Liberalen, die noch vor einigen Monaten durch Bennigsen den Versuch gemacht
hatten, ihre Führer in den Schoß der Regierung vorzuschieben. Zett
aber begann dieses Wahlrecht, leidenschaftlich von oben und unten
durchwühlt, ihnen selber gefährlich zu werden, denn ein nationaler
Sturmwind schwellte Bismarck und den Seinen die wehenden Fahnen
und trieb den Gegnern Sand und Staub in die Augen.

In welchem Grade das eigentliche Ziel Bismarcks bei der Neichstagsauflösung die Zerspaltung der Nationalliberalen war, lehrt unwiderleglich der Generalstabsplan, den er unmittelbar nach der Auslösung zur Orientierung der Behörden für die Wahlen entwersen ließ; immer von neuem forrigierte er das Aftenstück durch, das von den Sozialzdemokraten kaum, um so mehr aber von dem linken Flügel der Nationalziberalen sprach, dis es die endgültige Fassung erhielt. ) Es war eine Kriegserklärung seines Staatsgedankens und zugleich seines Machtzbedürsnisses gegen die liberalen Ideen, mit denen er in Preußen schon einmal von 1862 dis 1866 gerungen hatte.

Es begann damit, daß die parlamentarische Machtstellung der Nationalliberalen nur so lange erträglich gewesen sei, als sie "treu ihrem Ursprunge und den bei ihrer Wahl maßgebend gewesenen Volksstimmungen ihr parlamentarisches Gewicht mit diskreter Rücksichtnahme auf die Stellung der Regierung benutzen, wie es lange Zeit hindurch der Fall gewesen ist". Statt dessen habe die Fraktion seit Beginn des Jahres ihr Verhalten geändert, immer höhere Ansprüche erhoben und wichtige Vorlagen, zuletzt das Sozialistengesetz, ohne jeden Versuch der Amendierung kurzerhand beseitigt: "Die so beanspruchte Vormundsschaft einer Fraktion, welche die Mehrheit nicht besitzt, kann keine Regierung akzeptieren." Er erhob gegen sie die Anklage einer gewaltsamen Neigung zum Mitregieren. In einer verwandten Situation hat Freiherr

<sup>1)</sup> Alle Entwürfe im Bismarck-Jahrbuch I, S. 97—121.

von Hertling im Reichstage im Februar 1907 diese Sätze wieder hervorgeholt und gegen die Liberalen als Zeugnis verwerten wollen — als ob nicht auch das Zentrum bei der angeblichen Machtprobe am 24. Mai 1878 einstimmig an der Seite der Liberalen gegen den Entwurf des Sozialistengesetzs gestimmt hätte, und als ob jede politische Denkschrift, in der Bismarck die Reichsgefährlichkeit des Zentrums in den düstersten Farben malte, von diesem als eine objektive Geschichtszuelle genommen würde.

Im weiteren Berlaufe richtete Bismarck fein Geschoß auf eine immer bestimmtere Stelle. Mit der nationalliberalen Bartei follte eine zuverlässige Gemeinschaft nach den grundsätlichen Gesichtspunkten, welche bei ihrem Heraustreten aus der alten Fortschrittspartei maßgebend gewesen seien, möglich sein - aber sie werde erschwert durch die Tatsache, daß die Bartei in ihrer Gesamtheit sich zumeist ber Leitung ihres linken Flügels (Lasker, Bamberger) unterordne, in dem der geiftige Busammenhang mit dem Wefen und grundsätlichen Streben ber Fortschrittspartei niemals unterbrochen sei; die positive staatliche Wirksamkeit, zu der die Nationalliberalen berufen schienen, habe deshalb nicht zur erfolgreichen Entwicklung gelangen können, weil jene tatfächlich der Fortschrittspartei angehörigen und für diese unter nationalliberaler Maske tätigen Glemente durch überlegene Redefertigkeit und durch Ginschüchterung aller minder schlagfertigen Mitglieder die negierende Politik der Fortschrittspartei auch innerhalb der nationalliberalen Bartei zur Geltung zu bringen mußten. Wenn es der Bartei nicht gelinge, sich der Berrschaft dieser fortschrittlichen Elemente zu entziehen, so werde die Regierung auf die Gemeinschaft mit ihr verzichten. Mit der Ablehnung dieser fortschrittlichen Glemente sei jedoch für jest nicht die Befämpfung ber nationalliberalen Partei im ganzen ausgesprochen, es werde viel= mehr auf einen Bersuch ankommen, inwieweit die gemäßigten Mitglieder fich zur festen Unterstützung der Regierung, nicht bloß unter den Rot= wendigkeiten des Augenblicks, zur dauernden Sicherung der staatlichen Autorität bekennten und der bedenklichen bisherigen Fraktionsführung sich zu entziehen mußten. Sodann entrolllte er die Grundzüge der neuen Wirtschaftspolitif des Schutes der nationalen Produktion: nur mit einer festen, gleichgefinnten und entschloffenen Mehrheit werde diese Wirtschaftspolitik durchzuführen sein. Damit wurde der wirtschaftliche Untergrund der politischen Probleme sichtbar, die Bismarck seit mehr als einem Jahre beschäftigten, und so marf er denn noch einen Blick auf jene Unläufe zuruck, die er zu Bennigfens Mitwirfung genommen hatte. "Gerade zur Durchführung einer heilfamen Wirtschaftspolitit mar der Bersuch gemacht worden, unter Heranziehung der besonnenen, nicht burch abstrafte Theorien gebundenen Glemente der liberalen Partei eine Mehrheit auf breiter Basis im vorigen Reichstage zu gewinnen — nachdem diefer Versuch bedauerlicherweise unter dem dominierenden Ginfluß des Fraktionswesens gescheitert ift, ift die hoffnung auf die Bermirklichung jener Absichten nunmehr auf die lebendige Betätigung des Bolks felbft bei ben Wahlen zu fegen."

Das Schlufwort sammelte bann alle Borwurfe und gab ihnen eine perfönliche Spige gegen eine besonders schädliche Kategorie von Abgeordneten: "Das bisherige Borherrschen der Juriften, Beamten und Gelehrten ohne produktive Beschäftigung in unserm Barlamente hat demfelben eine unpraftische Richtung gegeben. Der Barteihaß, der Machtftreit der Fraktionen, der Ehrgeiz ihrer Führer, die Zeitverschwendung mit oratorischen Schauftellungen, die Gleichgültigkeit gegen wirtschaftliche Schaden, die philosophische, humanistische Neigung, den Berbrecher auf Rosten des ehrlichen Mannes zu schützen, die gesamte unpraktische Rich= tung unfrer Parlamentsverhandlungen hängen wesentlich mit dem Umstande zusammen, daß die Mehrzahl der Bertreter feinen produt= tiven Beruf hat, weder ein Gewerbe noch Sandel, meder Induftrie noch Landwirtschaft treiben ober auch nur einen flaren Begriff bavon haben. Die Leiden unfrer Broduktion find den herren nicht fühlbar. Die Manner find felten bei uns, welche, produktiv tätig, bennoch Beit haben, in den Parlamenten zu siten. Die Bertretung unfrer wirt= schaftlichen Intereffen ift daber in den Banden folder, die von Gehalt, Honorar, von Diaten und vom Prefigewerbe oder von ginstragenden Bapieren leben."

Es war nicht anders: Bismarck hatte erkannt, daß er mit der Baffe der wirtschaftlichen Interessen, und zwar der Interessen beftimmter großer Rategorien von besitzenden Rlaffen, am eheften die Reihen einer politisch=parlamentarisch orientierten Partei auseinander treiben fonnte.

Nach dieser Melodie beteiligten sich die Regierungsbehörden an bem Bahlfampfe gegen die Liberalen. Die Deutsch-Konservativen griffen alle Argumente auf, um mit ihnen die liberale Borherrschaft zu befämpfen, und schritten bagu fort, die gange Gesetzgebung, die Bismarck mit den Nationalliberalen gemacht hatte, zu verdammen und die Gegner für alle wirtschaftlichen Nöte verantwortlich zu machen: mit Enthusias= mus und Begehrlichkeit drängten sie fich an die Regierung beran. Nicht minder liegen die eigentlichen Oppositionsparteien, wie das Bentrum, sich die Wendung gefallen; in der Proving Hannover erhoben jum erften Male die Welfen wieder mit Gifer ihr haupt. Wie es in den Wald hineinrief, so schallte es zurud. Bald lieferte die erbitterte

Sprache der nationalliberalen Presse Bismarck neuen Stoff zu noch schärferem Angriff. Der Machtkampf brach immer unverhüllter hervor.

Es war eine Zeit höchster Erregung. Das Berbrechen gegen die ehrwürdige Geftalt des erften Raifers des neuen Reiches rif die breiten Maffen in ehrlicher Erbitterung auf die Seite der Autorität und entfremdete sie ihren parlamentarischen Führern. Noch mar in den ersten Wochen ungewiß, ob der hochbetagte Kaifer die schwere Verwundung überhaupt überstehen murde. Riemand konnte voraussehen, ob die Stellvertretung bes Kronpringen, beffen Geschick ihn gerade in diefen Wochen dem Namen nach an die Spitze brachte, eine Episode bleiben ober einen Thronwechsel einleiten wurde. Auch Bismarck mußte in den ersten Wochen nach dem Attentat mit einer Möglichkeit rechnen, die freilich die beginnende Wendung feiner Politit wieder jum Stehen gebracht haben wurde. Aber auch für diesen Fall, so mochte er rechnen, war feine Stellung befestigt, wenn die Nationalliberalen, eben die Bartei, welcher der Nachfolger des Kaisers innerlich nahestand, nicht in ihrer früheren ausschlaggebenden Stärke zurückfehrten, sondern eine Berschiebung nach rechts die Aussichten einer liberalen Aera immerhin begrenzte. Auch insofern mar es einer ber großen Rampfe um die Macht, bie der Mächtige in der Zeit von 1862 bis 1890 geführt hat.

Wenn in den Angriffen der Regierungsorgane als der Hauptschuldige Lasker galt, so richteten sie sich doch auch gegen Bennigsen, der eben der Abhängigkeit von Lasker geziehen wurde; mit Unwillen erklärten sich die Nationalliberalen der Stadt Hannover, die ihn als ihren Kandidaten aufgestellt hatten, gegen die schnöden Angriffe, welche die der Regierung nahestehende Presse gegen ihn richtete. Wum so dankbarer mochte Bennigsen es empsinden, daß der Kronprinz ihm gerade in diesen Tagen demonstrativ ein Zeichen seines Bertrauens gab, indem er ihn um eine Denkschrift in der hannoverschen und braunschweigischen Frage ersuchte. 2)

In den Korrespondenzen Bennigsens aus diesen Wochen erkennt man, wie an manchen Orten die Wähler den bisherigen liberalen Führern die Gefolgschaft versagten oder doch die Einstellung der oppositionellen Haltung verlangten; 3) einer der nationalliberalen Kandidaten nach dem andern, zumal auf dem rechten Flügel, gab dieser Volksstimmung nach und mißbilligte die scharfe Tonart, in der die Flugblätter des Berliner Zentralwahlkomitees der Partei auf die Sprache der

<sup>1)</sup> Wahlaufruf vom 22. Juli.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 144 ff.

<sup>3)</sup> G. von Bunfen an Bennigfen, Juni 1878.

Offiziösen antworteten.1) Die Wirfungen ber Sprengpolitik Bismarcks machten sich selbst in Bennigsens eignem Wahlkreise (bem neunzehnten hannoverschen) geltend, den er seit 1867 im Reichstage ohne ernste Gegen= fandidatur vertrat, in diesen bremischen Marschen, in denen er zwanzig Jahre zuvor der geseierte liberale Bolksführer gegen die hannoversche Reaktion gewesen war.2) Jetzt erhob sich hier eine christlich-konservative Gegenpartei unter Führung von orthodoren Baftoren und gemäßigten Belfen wie Graf Bremer: auch die Lockrufe der Bismarchichen Steuerplane verfehlten ihren Eindruck auf die bauerliche Bevölkerung nicht. Der getreue Baftor Bfaff in Ofterbruch meldete, daß nach den Aussagen einflufreicher Männer "viele abfallen wurden, weil fie mit dem Borgeben der liberglen Bartei in manchen Bunkten nicht einverstanden feien", und hatte Bennigsens personliches Erscheinen im Wahlfreise gern gesehen.3) Auch in dem braunschweigischen Wahlfreise Holzminden= Gandersheim, in dem Benniafen gleichfalls als Randidat aufgeftellt war, verlangten die Bahler eine Erklarung darüber, wie er ju Ausnahmegesetzen stehe.

Bennigsens realpolitischer Verstand blieb für diese Eindrücke nicht unempfänglich. Er überzeugte sich nicht nur, daß in der Frage des Sozialistengesetzs nicht gegen den Strom zu schwimmen sein werde, wenn man nicht die Fühlung nach oben und nach unten zugleich verslieren wollte; vielleicht stieg auch die Vorstellung in ihm auf, daß er dem Einflusse von Lasker und Forckenbeck zu sehr nachgegeben habe. Er begann sich sortan von ihm zu emanzipieren und die Leitung der Partei selbständiger in die Hand zu nehmen. Trotzem er allen Grund hatte,

<sup>1)</sup> Von Cuny an Bennigsen, 7. Juli 1878: "Auf einer vor kurzem gemachten Wahlreise durch meinen bisherigen Wahlkreis (den vierten anhaltischen) habe ich mich überzeugt, daß die große Masse der Wähler zurzeit den Kampf gegen die Sozialdemokratie als die Hauptaufgabe der Wähler und des Reichstags betrachtet. Ich persönlich stehe auf demselben Standpunkt." Dagegen erweckten die offiziellen Parteisugblätter den irrigen Glauben, "unsre Fraktion betrachte, in krassem Widerspruche mit der Meinung des Landes und mit der ganzen Verzangenheit, den Kampf gegen den Reichskanzler als ihre Aufgabe, ja als ihre Hauptaufgabe". Er erklärte als Kandidat der nationalliberalen Partei seinen Einspruch gegen die Führung des Wahlkampses durch die Parteizentrale.

<sup>2)</sup> So schrieb Mosle, der Abgeordnete für die Stadt Bremen, am 19. Juli an Bennigsen, es heiße unter den Bauern, der Abgeordnete, den sie 1858 geseiert hätten, habe sich jetzt von Herrn Lasker ins Schlepptau nehmen lassen. Mosle bot für den Notsall Bennigsen an, ihm sein Mandat für Bremen abzutreten, "um so lieber, als Sie vielleicht dadurch veranlast werden könnten, Bremen lieber zu gewinnen, aber es wäre allen Ihren Kollegen in der Partei tief schmerzelich, wenn Sie nicht direkt in Ihrem alten Wahlkreise gewählt würden."

<sup>3)</sup> Pfaff an Bennigsen, 7. und 19. Juli 1878.

über Bismarcks Angriffe empört zu sein, trug er doch, auf die erste Mahnung seines Freundes Lucius — die vermutlich wieder aus Friedrichszuh stammte — dazu bei, die allzu leidenschaftlich sich vorwagenden nationalliberalen Blätter zurückzurusen. Er selbst wurde sowohl in dem hannoverschen als in dem braunschweigischen Wahlkreise mit großer Majorität gewählt. Da von den nationalliberalen Führern Stauffenzberg in München nur in eine aussichtslose Stichwahl gelangte, so war er sosort bereit, ihm das zweite Mandat abzutreten und persönlich für den Parteigenossen, der mehr dem linken Flügel zuzurechnen war, auf das wärmste einzutreten: aber er tat es in seiner Rede in Kreiensen am 18. August in einer Weise, die seinen Entschluß zur Verständigung mit Bismarck troß alledem bestimmt erkennen ließ.

### Lucius an Bennigfen.

Ballhaufen bei Erfurt, 2. Juli 1878.

Bei unserm letzten freundschaftlichen Zusammensein proponierten Sie, daß wir nach wie vor gute Freunde persönlich bleiben und jedensfalls als loyale Gegner handeln wollten, sollte die politische Entwickslung der Dinge uns in verschiedene Lager führen. Das letztere ist zwar, wie ich zuversichtlich hoffe, noch nicht der Fall, allein ich möchte an meinem geringen Unteil wenigstens nichts unterlassen, um irreparable Differenzen zu verhüten, und bin gewiß, daß Sie meine Worte nicht mißdeuten und als eine unbesugte Einmischung und Indiskretion bestrachten werden.

Wie weit Ihr persönlicher Einfluß auf die Haltung der "Nationalzeitung") und des "Hannoverschen Couriers" reicht, ist mir nicht bestannt, allein das ist ganz sicher, daß Sie in einen schweren, nicht leicht wieder rückgängig zu machenden Konflikt, sowohl persönlich als mit Ihrer Fraktion, hineintreiben, wenn jene Blätter den persönlich provozierenden, allerlei Uebles insinuierenden Ton gegen Bismarck beibehalten, welchen sie seinen solchen Konflikt herauf, der geradezu verhängnisvoll für die ganze politische Entwicklung des Reichs werden kann? Zum Heil kann es unmöglich gereichen, wenn die Logik der Tatsachen dazu führen sollte, daß die Reichsregierung zuletzt ihre Stütze suchen muß bei den Parteien, welche innerlich nach wie vor die erbitterten Gegner der deutschen Einheit in jeder Form bleiben. Und dazu kommt es, wenn gerade Sie, der einzige wirkliche Staatsmann Ihrer großen Bartei (Bardon!), der wahrhaft konservative Träger der nationalen

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Tiedemann a. a. D. S. 272.

Ideen, in einen unlösbaren Gegensatz und persönliche Feindschaft zum Kanzler treten.

Mein aufrichtiger Bunsch ist seit lange dahin gerichtet gewesen, daß Sie in das Ministerium eintreten möchten. Das Gewicht Ihrer Berfonlichkeit hatte fich in entscheidender Beise im Gesamtministerium geltend gemacht, gleichgültig, welches Reffort Gie übernommen hatten, obichon Sie meines Erachtens die Finanzreform als Bizekanzler hätten durchführen follen. Ich habe, als die ftattfindenden Berhandlungen jenes Ziel erreichbar erscheinen ließen, Sie offen gewarnt, Ihre Bedingungen zu hoch zu spannen, einmal weil andre Ressorts nicht frei waren und weil ich begründete Zweifel hatte, daß die von Ihnen bezeichneten Persönlichkeiten die technische Qualifikation hätten und auch aus andern allgemeinen Rücksichten (Militärfrage, radikaler Freihanbel u. f. m.) afzeptabel sein könnten. Woran schließlich die Verhandlungen gescheitert find, wiffen Sie felbst am besten, und weil doch in feinem Fall die Möglichkeit neuer Unnäherungen ausgeschloffen werden follte, beklage ich aufs tieffte, daß jener Zeitungstrieg so verderbliche Dimensionen angenommen hat. Was liegt denn daran, ob es mahr oder nicht ist, daß der Kanzler aus der Auflösung eine Kabinettsfrage gemacht hat? Was liegt benn baran, welche Stellung die schlaffe badische Regierung dabei eingenommen hat? Gewiß wird von der andern Seite durch die offiziösen Federn auch ftart gefündigt, aber trogdem und alledem durfen fich Männer und Parteien nicht verheten laffen, welche in der Vergangenheit in allen großen Fragen zusammengestanden haben und in Zufunft auch wieder aufeinander angewiesen fein werden.

## Roebner an Bennigfen.

Berlin, Potsdamerstraße 16, 6. Juli 1878.

Nach Anhalt habe ich im Sinne Ihres Briefes geantwortet, wie das auch von Anfang an meine Absicht war.

Was das Berhalten der Regierung gegenüber betrifft, so habe ich schon vor acht Tagen, als ich von dem Wahlkompromiß in der Provinz Hannover hörte, etwas eingelenkt — ich glaube übrigens, daß auch vorsher der "Courier" sich auf eine im Verhältnis zu den Angriffen sehr zahme Abwehr beschränkt hatte. In den vielen ähnlichen Krisen der letzten zehn Jahre habe ich immer gefunden, daß die offiziöse Presse nach einiger Zeit Ordre zum Kückzug erhielt, sobald sich gezeigt hatte, daß die Liberalen sich nicht einschüchtern ließen; und fast hat es den Anschein, als ob dieser Moment jeht wieder eingetreten wäre. Jedensfalls werde ich nach Maßgabe Ihrer Mitteilungen, für die ich bestens

danke, nun den "Courier" noch etwas zurückhaltender reden lassen. Ich habe nur immer die Besorgnis, wir könnten durch allzu große Schonung Bismarcks die Bevölkerung immer mehr in dem Heroenkultus besestigen, den Bismarck bei günstiger Gelegenheit dann gegen uns ausbeutet. Ist diese Gesahr für diesmal wieder vorbei — um so besser. Ich würde Ihnen sür jede weitere Mitteilung über die intimere Situation sehr dankbar sein: man ist hier vielleicht ein wenig zu sehr unter dem Einssluß der nach links gravitierenden Parteigenossen.

## Eduard Stephani an Bennigsen.

Dresden, 14. Juli 1878.

Berzeihen Sie, wenn zu den vielen Bahlqualen, benen Sie ausgesetzt sein werden, ich auch noch mit einem Bedenken und einer Bitte tomme. Das Bedenken ist mir entstanden durch die scharfe, aggressiv oppositionelle Tendenz, die jetzt in manchen Kundgebungen unsrer autoritativen Barteipresse in Berlin an den Tag tritt, ich meine namentlich die drei Flugblätter und mehrere Artifel der "Nationalliberalen Korrespondeng". In dem ersten Entwurf zu unserm Bahlaufruf, den mir Laster in Berlin vorlegte, mar eine ähnliche oppositionelle Tendenz, aber ungleich weniger scharf, enthalten. Ich bat Laster bringend, Dies zu unterlaffen, Stauffenberg mar derfelben Ansicht, und andern Tags bei der Feststellung ift ja, wie ich höre, namentlich durch Miquels Redaktion, diese Tendenz auch völlig verschwunden, und der Aufruf hat eine mir gang zusagende Geftalt gewonnen. Un diesem Standpunkt muffen wir nach meiner Ansicht ftreng festhalten, aber die neueren Bregäußerungen aus Berlin find leider mehr und mehr in eine gang andre Bahn geraten, sie verhalten sich nicht nur abwehrend gegen die Ungriffe auf uns, sondern fie haben eine aggressive Opposition eröffnet gegen die Regierung, gegen Bismarck personlich. Das halte ich für einen verderblichen Beg, gang geeignet, unfre Bartei zu fprengen und ftarte Sezeffionen zu veranlaffen. Wenn unfre Bartei, die ohnehin an Bahl geringer in den neuen Reichstag eintreten wird, außerdem auch noch an innerer Spaltung leiden, vielleicht gar fich auch äußerlich in zwei Teile zerlegen follte, dann hat Bismarck fein frevelhaftes Spiel gewonnen. Wir find nur ftark, wenn wir alle bisherigen Elemente in derfelben Geschloffenheit zusammenhalten. Sie find der einzige, der Diefen Zusammenhalt bewirken kann, ber aber verloren geht, wenn von Berlin aus im Namen der Partei fortgesett fo entschieden die Oppofitionstrompete geblafen wird. Und beswegen meine dringende Bitte an Sie, daß Sie dem Einhalt tun wollen. Ich habe eben auch an Laster in dem gleichen Sinn mit dringender Bitte geschrieben und habe ihn erinnert an ein recht schönes Wort, das er in seiner Saalfelder Rede Seite 37 gesprochen, daß nur gemeine Naturen das Unglück benuken, um Streit anzufangen u. f. w. u. f. w. Das ift ein recht schones Motto für den jetigen Wahltampf, das foll man mahr machen. 3ch habe in meinen Kreisen hier überall den Gedanken gepredigt, daß wir Die Auflösung und den Wahltampf nur auffaffen sollen als eine gemeinsame Abwehr aller Ordnungsparteien gegen die revolutionare Sozialdemokratie, nicht als einen Kampf der Ordnungsparteien untereinander, nicht als einen Rampf zwischen Regierung und Liberalis= mus. Inmitten der heillofen Berwilderung, die Bismarck durch feine frivole Auflösung hervorgerufen hat, würde die Nation in wüstem Parteikampf sich selbst zerfleischen, wenn wir sie nicht konzentrieren auf ein greifbares verständliches Ziel, gemeinsame Abwehr gegen die Sozialdemofraten. Dazu gehört Zusammenwirken von Regierung und Reichstag; wir bieten dazu die Hand, wir fommen der Regierung entgegen und wollen sie unterstützen genau so wie bisher, allerdings festhaltend an unsern bisherigen Grundsätzen und an unsrer bisherigen Stellung einer unabhängigen und felbständigen Unterftühung der Regierung. Ginen Suftemwechsel, eine Schwenkung vollziehen wir nicht, beshalb treten mir auch nicht in die offene Opposition, solange nicht Die Regierung durch ihre fpateren Borlagen dazu zwingt. Jest durfen wir uns nicht ins offene Oppositionslager der Fortschrittspartei treiben laffen, mit der wir ja jest natürlich äußere Fühlung suchen muffen, aber doch schlechterdings und nicht identifizieren durfen. Es ist mahr, sehr schwer wird es uns gemacht, diese besonnene Stellung zu behaupten, aber es fommt eben darauf an, daß wir diese harte Brobe bestehen, daß wir besonnener find als Bismarck. Die Brovokationen von seiten Bismarcks und der Ronservativen find ja zum Teil unerträglich, wir muffen sie abwehren, aber nicht, wie jest teilweise die nationalliberale Breffe tut, zu einer aggreffiven Opposition übergeben. Je toller jett Bismarcf ift, um fo fester und besonnener muffen wir fein. Wenn wir, wie das jest hier und da erklingt, dem Bahlkampf die perfonliche Kärbung geben: Lasfer kontra Bismarck, da haben wir die Nation nicht hinter uns, da machen wir schmählich Fiasto. Ich fühle das jest schon heraus aus dringenden mir zugekommenen Beschwerden, Mahnungen. In einer Bersammlung in Leipzig ward ich vor ein paar Tagen bitter deshalb interpelliert. Die ftark konservative Stromung in Leipzig, die sich wieder etwas beruhigt hatte, hat durch diese Haltung unfrer Preffe wieder neue Nahrung gewonnen. Wird diefe Haltung fortgefett, so verlieren wir damit nicht nur einige Bahlfreise. wir schwächen auch den inneren Zusammenhang unfrer Bartei und

führen vielleicht sogar eine wirkliche Trennung herbei. Welcher Triumph für Bismarck, der ja jett ohnedies durch den Kongregerfolg neue Kraft gewonnen hat, obwohl in meinen Augen (mit Ausnahme beffen, daß er für jett die Allianzen gegen Deutschland zerftort hat, weil Bismarck alle Mächte wie die Hunde über den Knochen aneinander gebett und des weiteren, daß er nun Desterreich noch entschiedener die Frontrichtung gegen Often und von Deutschland abgelenkt gegeben hat) der ganze Kongreßerfolg doch noch sehr zweifelhafter Natur ist und daher in die Kategorie der vorübergehenden Erfolge eines gewaltigen Intriganten gehören durfte. Aber für den Augenblick hat ficher Bismarcks Autorität und Popularität hierdurch mächtig gewonnen, und wenn wir gerade in diesem Augenblick dem Bahlkampf einen so prononciert persönlichen Charafter gegen Bismarck geben wollen, so antwortet uns ein Hohngelächter aus der Nation, wir unterliegen schmählich und bewirfen damit, daß auf unbestimmte Zeit hinaus die gemäßigten Mittelparteien die Führung in Deutschland verlieren und unbekannte Größen in ewigem Schwanken und Wechsel sich ablösen werben. Deshalb, bitte, erheben Sie Ihre Stimme und gebieten Sie Ginhalt ber falfchen Rampfesweise, die man jett jum Teil in Berlin angenommen hat.

### Bennigfen an Laster.

Hannover, 5. August 1878.

Wegen Stauffenbergs sind die Einleitungen in Holzminden bereits getroffen. Für unmöglich halte ich seine Wahl dort im Falle des Unterliegens in München keineswegs. Ich werde jedenfalls alles aufswenden und bleibe deshalb acht Tage länger hier. Die Stichwahl ist nach eingezogener telegraphischer Nachricht am Donnerstag in München. Deffentliche Schritte vor derselben haben Schauß und Vecchioni im Antworttelegramm verbeten. Ich habe soeben an Vecchioni geschrieben, daß ich auf alle Fälle sogleich über das Resultat telegraphisch benachsrichtigt werde. Un ein mir genau befreundetes Mitglied des Holzsmindener Komitees ist das einstweilen Ersorderliche bereits geschrieben. Dieses (Kreisrichter Haberland) 1) sowohl wie H. Meier, im Bezirk

<sup>1)</sup> Dieser, ein alter Studienfreund und Korpsbruder Bennigsens, schrieb am 12. August: "Gewicht lege ich in politischer Beziehung darauf, daß Stauffensberg nicht Unitarier ist, was, wie bei der Bahl in München, auch hier widerslegt werden muß, denn man hält hier (im Herzogtume überhaupt) ein Aufgehen in Preußen nicht für wünschenswert, sondern möchte in Berwaltung und Finanzen möglichst selbständig bleiben, vielleicht, wenn nicht anders, als Reichssoder Kaiserland." Aehnlich H. H. Meier an Bennigsen, 16. August 1878: "Ein Fortschrittler, der sich gegen ein Ausnahmegeset erklärt, hat keine Chance, ebenso

ansässig und einslußreich (Harzburg), hatten übrigens bereits einen Tag nach Abgang meiner Erkundigungen in München, über Berlin, aus eigner Initiative die Sache angeregt und Mitwirkung versprochen. Wir verlieren an die Welsen in Hannover drei Bezirke einschließlich der Stichwahl (äußerstenfalls vier!), die Regierung den einzigen Sit am Harz vermutlich gegen uns. Alles infolge des alten Sates: "Duodus litigantibus tertius gaudet."

Freiherr von Stauffenberg an Bennigsen.
Rißtissen bei Ulm, 9. August 1878.

Die Dinge in München sind gegangen, wie ich von Anfang an gefürchtet, und man muß jett eben ben Schaden besehen und finden, wie er zu beffern. Daß ich ein nichtbaprisches Mandat nicht annehmen fann, war mir von vornherein flar, und ich lasse mich von meiner lleberzeugung auch durch die mehr wohlwollenden als richtigen Bemühungen meiner Münchner Freunde nicht mehr abbringen. Ginftweilen muß ich in den banrischen Landtag und sehen, ob im Laufe der Seffion fich etwa ein banrifches Reichstagsmandat erledigt . . . hat nichts so viel geschadet als die sog. Kardorffschen Enthüllungen, nach denen es erschien, als ob ich absolut das Schatzamt haben wollte und deshalb, wegen meiner absoluten Unannehmbarkeit, die ganze Rombination gescheitert sei - dies genügt, um mich in den Augen vieler als einen Streber schlimmfter Sorte erscheinen zu laffen; ich möchte wohl wissen, ob dieser Klatsch auf Kardorffs eignem Miste gewachsen oder ihm von Bismarck souffliert worden. Sie könnten wohl einmal bei paffender Gelegenheit diesen Gerüchten aufs Maul schlagen.

Die Auslösung hat in ganz Süddeutschland der nationalen Sache einen Schlag gegeben, von dem sie sich schwer erholen wird — aller Eifer, alle Freude der wahren Reichsfreunde ist in erschreckender Weise erkaltet; der Pessimismus nimmt immer mehr überhand; hier in Württemberg ist der Sieg nur durch die unglaubliche, aber sehr geschickte Regierungstätigkeit erzielt worden, Baden hat stark nachgelassen, und bei uns droht alles aus dem Leim zu gehen; freilich sind speziell bei uns die alten Sünden der Fortschrittspartei an vielem schuld. Mir ist der Gedanke gekommen, ob es nicht ginge, wenn ich einmal dem Kronprinzen über diese Dinge schriebe? Dalten Sie es für möglich oder rätlich? Können Sie mich zu irgend etwas brauchen, so stehe ich zu

fein Unitarier. Bon den Konservativen wird den Bauern gesagt, Bennigsen und Stauffenberg wollten Braunschweig Preußen kurzweg einverleiben."

<sup>1)</sup> Vgl. über die Beziehungen Stauffenbergs zum Kronprinzen Hölders Tagebuch, Poschinger a. a. D. II, S. 300.

Diensten: nach Berlin komme ich jur Reichstagszeit, wenn Sie meiner bedürfen und ich abkommen kann . . . Un Laster habe ich geschrieben; fonnen Sie nicht Rapp in Braunschweig placieren? In alter Freundschaft u. s. w.

## Bon Benda1) an Bennigfen.

Ohne Datum (Mitte August 1878).

Seit ich die Freude hatte, Sie in Hannover zu feben, bin ich anderthalb Wochen in Riffingen gewesen und habe dort Hofmann und Bismarck gesehen, den ersteren sehr flüchtig, bei letzterem war ich zu Mittag geladen. Hofmann ftrahlte vor Befriedigung, weil man in Beidelberg vollständig einig geworden sei.2) Ich konnte nicht umbin, ihm Bu bemerken, daß die Beschaffung der Majorität im Reichstage vielleicht schwieriger sein murde. Er gab dabei der Zuversicht auf die Unabwendbarkeit der Reform und die Popularität von Hobrecht Ausdruck. Bom Sparen scheint dabei in Beidelberg wenig die Rede gemesen zu sein; ich muß nach Hofmanns Achselzucken annehmen, daß die Militärverwaltung auf die vermehrten Ginnahmen in umfaffender Weise Anspruch macht.

Unser Fürst war, wie gewöhnlich im Familienkreise, perfonlich überaus liebenswürdig und schien auch forperlich gefräftigt zu sein. Ueber die Wahlen sprach er sich, abgesehen von dem Uerger in Lauen= burg und Calbe-Ufchersleben, leidlich zufrieden aus. Die Auflösung, das erfuhr ich hierbei, ift erft durch die Artikel in der Kölner, der "Magdeburger Zeitung" und dem "Sannoverschen Courier" zur Reife gelangt - er geftand aber auf meine Interpellation zu, daß er hier= bei Ihnen keine Schuld beimesse. Jest habe sich gezeigt, daß man im Lande doch wesentlich anders bente wie im alten Reichstage; er hoffe auf das festere Busammenhalten der drei regierungsfreundlichen Parteien und wünsche nur, daß ein paar Dugend Nationalliberale ausscheiden, die in den Fortschritt gehören (immer das alte Lied). Meinen Gin= wand, daß dann die Majorität zweifelhaft werden könne, wollte er nach seiner Rechnung nicht gelten laffen. Im übrigen, bas fagte er wohl dreimal, sei ihm das Fraktionswesen, konservativ oder liberal, völlig gleichgültig, heute mehr als je; er gehe feinen Weg; wer mit ihm gehe, sei sein Freund, wer wider ihn gehe, sein Feind - bis gur

<sup>1)</sup> Benda gehörte zwar zu dem rechten Flügel der Nationalliberalen, wäh= rend des Wahlkampfs hieß es jedoch, daß Bismarck auch ihn als "der Tyrannei Lasters verfallen" geächtet habe. (Lammers an Bennigsen, 6. Juli 1878.)

<sup>2)</sup> Vom 5. bis 8. August berieten Vertreter sämtlicher Bundesregierungen mit dem Staatssefretar hofmann über die Steuerreform in Beidelberg. Bof= mann weilte vom 9. bis 11. August in Riffingen gur Berichterftattung.

Bernichtung. Komme man jett nicht zum Ziele, so könne man ja noch einmal und zum drittenmal auflösen; er wünsche das nicht, aber man könne dazu kommen. Auf das Zentrum sich zu stützen, sei weder seine Absicht, noch halte er es für möglich; die Elemente des Zentrums, vor allem die Kapläne, seien für ihn unbrauchbar, auch wenn man ihnen die Fahne nehme, unter welcher sie föchten. Seine Bemühungen um Berständigung mit Masella die seine sehr ernstlich gemeint; aber letzterer könne ihm zurzeit wenig bieten, darin liege die Schwierigkeit, abgesehen davon, daß er eine bestimmte Grenze der Zugeständnisse nicht übersschreiten werde; hierin brauche man ihn nicht scharf zu machen. Doch hoffe er, daß sich ein modus vivendi sinden werde, der wenigstens eine bessere Zufunst vorbereite.

Auch auf Hannover kam man zu sprechen; er nannte den Erbsprinzen einen "sehr bedauerlich beratenen jungen Mann", der sich in die Hände von Windthorste-Brüel begeben habe. Hinsichtlich der Geldsbeschaffung berühmte sich der Fürst, der erste gewesen zu sein, der auf die Heranziehung der indirekten Steuern hingewiesen habe. Jetzt sei kaum mehr Streit darüber. Das Zustandekommen eines scharsen Sozialistengesetzs hielt er nach den Borgängen für gesichert.

Sie sehen, verehrter Freund, daß und in welcher Weise im kurzen Raume weniger Stunden so ziemlich das ganze Gebiet unsrer vatersländischen Fragen berührt wurde, natürlich gemischt mit jenen zahllosen pikanten und boshaften Bemerkungen, welche über Persönliches von hoch und niedrig der Kanzler im ... [Rest des Briefes fehlt.]

Die Rede Bennigsens in Kreiensen am 18. August 1878 — soviel man sieht, ist es das erstemal seit den Wahlen zum konstituierenden Norddeutschen Reichstag von 1867, daß er persönlich an einem Wahlskampfe sich beteiligte — war die erste Kundgebung auf den Angriff Vismarcks. Er nahm nicht nur Stauffenberg gegen die Vorwürse in

<sup>1)</sup> Die Besprechungen, die Fürst Bismarck in der Zeit vom 30. Juli bis 16. August mit dem päpstlichen Nunzius Aloisi Masella in Kissingen hielt, waren bestimmt, den Abbruch des Kulturkampses einzuleiten. So wurden sie von vorneherein als ein wichtiges Ereignis der inneren Politik von der Presse gedeutet, gewissernaßen als Ergänzung des scheindar unheilbaren Bruchs mit den National-liberalen. Bor allem die "Kreuzzeitung" schried in diesen Tagen triumphierend, "daß nach Ausschied des Reichstags dem Kanzler um so mehr an der Herstellung des firchlichen Friedens liegen mußte, da er in einer Weise mit der national-liberalen Partei gebrochen, welche ein Zusammenwirken mit derselben in Zukunst auszuschließen scheint. Fürst Vismarck ist ein zu großer Realpolitiker, um in dieser Hinschlicht Vorurteile zu haben und nicht Frrümer einzugestehen".

Schutz, sondern erklärte auch perfonlich, fein Unitarier gu fein. "Ich fordere jeden auf, mir oder Herrn von Stauffenberg eine Meußerung nachzuweisen, in der wir uns jemals für den Ginheitsftaat erklärt hatten. Wir beide haben, seit wir am politischen Leben teilnehmen, uns an das hiftorisch Bestehende angeschloffen und es für gefährlich, ja für unmöglich gehalten, ohne Rücksicht auf diefes die zukunftige Berfaffung Deutschlands zu gestalten. Das ift unfre Politik feit 1848, das die Politif des Deutschen Nationalvereins gewesen, deffen Prafident zu fein ich die Ehre hatte und der immer gegen den Ginheitsftaat eingetreten ift. Opfer murben freilich von den Ginzelftaaten verlangt; diefelben find ja nun auch gebracht und damit endlich die Reichsverfassung voll= endet. Behe dem, der an dieser jest ohne Not rütteln wollte! Die besonnenen Politifer und besonders die nationalliberale Bartei halten am Bundesgedanken fest und weisen den Ginheitsgedanken guruck, speziell auch Herr von Stauffenberg. Und wenn mir ein gleicher Vorwurf gemacht wird, so werden Sie dem feinen Glauben schenken.1) Ginheits= staatler sind wir Nationalliberalen nicht; und sollte, was noch lange ausbleiben moge, Braunschweig vor die Frage nach seiner staatlichen Bufunft gestellt werden, dann wird deffen Verfaffung und Volksvertretung junächst maßgebend sein; von uns haben Sie jedenfalls nicht zu fürchten, daß wir Ihnen Gewalt antun."

<sup>1) &</sup>quot;In München hat man Herrn von Stauffenberg vorgeworfen, er sei ein arger Streber und übertrieben ehrgeizig, und man hat sich dabei auf die Mit= teilungen berufen, welche der Freikonservative Berr von Kardorff in einer Wahl= versammlung aus den zwischen dem Reichskanzler und mir um Neujahr in Barzin gepflogenen Verhandlungen gemacht hat. Herr von Kardorff hat behauptet, diese Verhandlungen wegen Gintritts liberaler Männer in die Regierung seien gescheitert, weil ich auf der Ernennung des Herrn von Stauffenberg zum Reichsfinanzminister bestanden hätte, und weil Fürst Bismard, der schon mit einem Unitarier in der Regierung seine Last haben wurde, von der Aufnahme zweier ins Ministerium zu große Schwierigkeiten bei den Bundesfürsten gefürchtet habe. Nähere Mitteilungen über die Barginer Berhandlungen zu machen, bazu ift die Beit noch nicht gekommen; aber gegenüber der Rardorffichen Ente halte ich mich berufen, Die gegen Berrn von Stauffenberg gerichteten Vorwürfe guruckzuweisen. Bon alledem, was herr von Kardorff gesagt hat, ist nichts richtig. Speziell ist noch zu bemerken, daß ich herrn von Stauffenberg ohne beffen Zutun zum Gintritt in die Regierung vorgeschlagen habe, daß er sich nicht dazu gedrängt hat, fondern daß er vielmehr mit Mühe durch mich und seine sonstigen Freunde dahin gebracht werden konnte, seine Zustimmung zu dieser Kombination zu geben. So ift der gegen ihn gerichtete Borwurf frankhaften Chrgeizes und Strebertums gänzlich unbegründet." — Nachdem Herr von Kardorff in der "Post" (Nr. 234) es für einen Irrtum erklärt hatte, daß die ihm zugeschriebenen Bemerkungen über Stauffenberg sich auf die Barginer Verhandlungen bezogen hatten, gab Bennigsen in einem Schreiben an die "Post" vom 6. September die Erklärung ab, daß es ihm ferngelegen habe, Kardorff perfönlich zu verlegen.

Er erklärte sodann, daß er sich bisher immer in Uebereinstimmung mit Berrn von Stauffenberg befunden habe und voraussichtlich auch fünftig befinden werde; immer habe er an ihm ein magvoll besonnenes Urteil gefunden, an dem er das eigne Urteil erprobt habe. "Derfelbe, fowie ich felbft, wir find feine doftrinaren Freihandler; die Mehrzahl ber nationalliberalen Partei halt die bisherige Zollvereinspolitik für eine Quelle großen Segens; wenn aber alle Nachbarftaaten eine neue Bollpolitik einschlagen und sich gegen uns abschließen, dann muß auch Deutschland feine Intereffen mahren und an der Sand der Erfahrung, die durch die jest schwebenden Enqueten gewonnen werden soll, die Frage ermägen, ob ein größerer Rollschut nötig ift. In diesem Sinne hat fich gerade Berr von Stauffenberg in München fehr beftimmt da= hin ausgesprochen, daß wir nicht unsern Nachbarn unfre Tore offen laffen burfen, wenn diefe die ihrigen vor uns verschließen. Speziell hat er sich für eventuelle Erhöhung der Baumwollzölle erklärt; baraus geht hervor, daß er fein Doftrinar ift, sondern ein praftischer Politifer. . . . Bunächst wird dem Reichstage der Gesetzentwurf megen Befämpfung der fozialiftischen Umtriebe zugehen. Soviel haben Sie jedenfalls aus den Zeitungen ersehen, wie recht der lette Reichstag hatte, den damaligen Entwurf eines Sozialistengesetzes abzulehnen, das in fünf Tagen über Bals und Kopf zusammengestellt war und eine Bersamm= lung von Diplomaten und hohen Staatsbeamten, den Bundesrat, mit ber polizeilichen Grefutive gegen die Sozialdemokraten beauftragen und den Reichstag zur Appellationsinftang machen wollte. Sett ift es genau fo gekommen, wie ich es im Fruhjahr dem Minister Grafen Gulenburg fagte: der Reichstag wird im Berbst zusammenberufen, um ein forgfam ausgearbeitetes Gesetz zu beraten. Als ich vor einiger Zeit in Berlin einen höheren Beamten fragte, warum man denn nicht den Reichstaa fofort noch vor dem Kongreß einberufen habe gur Beratung des Sogialistengesetes, erwiderte dieser, das sei ja gang unmöglich, denn um das Gefet auszuarbeiten, hatte man Wochen und Monate bedurft. Und su dem vom Reichstag abgelehnten Entwurf hatte man nur funf Tage verwandt! Sett also wird man ein forgsamer vorbereitetes Geset vorlegen; über dasfelbe sich schon jett auszusprechen, wäre verfrüht, weil es ja noch der Brufung des Bundesrates unterliegt. Aber eine Berständigung zwischen Regierung und Reichstag muß gelingen, um den gefährlichen Agitationen der Sozialdemokraten gegen die festesten Grundlagen des Staats und der Gesellschaft wirksam entgegenzutreten. Dazu wird es eines großen Maßes von Gelbitbeherrschung auf allen Seiten bedürfen. Ich hoffe, daß die Berftändigung gelingt; jedenfalls werden Berr von Stauffenberg und ich uns redlich dafür bemühen, daß bie Ordnung gesichert und doch dabei die Freiheit nicht mehr als nötig beschränkt wird. Das war immer das Streben der nationalliberalen Partei, und dafür ist sie abwechselnd von rechts und links getadelt worden, daß sie Ordnung und Freiheit miteinander in Einklang halte. Mitunter müssen die Forderungen der Ordnung die der Freiheit über-wiegen, mitunter umgekehrt, wenn auch den Aengstlichen die Ordnung dadurch ansangs gefährdet erscheint."

### Bennigfen an Laster.

Hafferode bei Wernigerode, Barg, 25. August 1878.

Sie werden sich wundern über den Ort, von welchem Ihnen diese Antwort zugeht. Ich konnte aber wegen der Stauffenbergschen Wahl erst vor fünf Tagen sort, und da war mir die Zeit sowohl für die Schweiz wie für ein Seebad zu kurz. Hier denke ich noch acht bis zehn Tage zu bleiben und muß dann wegen dringender Geschäfte — es handelt sich um den Kontraktsabschluß über ein neues Ständehaus — vor dem Reichstage noch einige Tage in Hannover sein. 1) Nach dem Bodensee oder in eine ähnliche Gegend kann ich unter diesen Umständen nicht kommen. 2) Forckenbeck und Stephani wird ein so weit abgelegener Ort auch schwerlich passend erscheinen, sie müßten denn auf einer Ersholungsreise im Süden sich befinden. Ich bin eventuell auch noch durch Stauffenbergs Wahl hier im Norden zurückgehalten. Die Wahl soll am 3. September stattsinden. Die Aussichten sind zwar durchaus günstig; man kann aber nicht wissen, was noch passiert, da die kons

<sup>1)</sup> Am 31. August und 1. September weilte Bennigsen zum Besuch bei dem Grasen Münster in Derneburg. Dieser hatte ihn am 25. August eingeladen: "Ich höre, Sie sind in Hasserode und haben keine weite Reise gemacht und halten sich bort als Luftschnapper auf. Hier ist die Luft ebensogut, Nahrung besser, Gessellschaft hoffentlich auch, Platz zu Bewegung reichlich vorhanden, und so würde ich es für zweckmäßiger und jedenfalls für mich angenehm halten, wenn Sie Ihren Ausenthalt eilends hierherverlegten... von Donnerstag mittag an würde ich Sie mit offenen Armen hier begrüßen. Ich habe mich um Politik jeht nicht bekümmert. Die Wahlen lassen manches zu wünschen übrig... Daß die Welfen so die Oberhand bekommen, ist zu beklagen. Ob die Schuld die Regierung oder auch Ihre Partei mittrifft, wage ich nicht zu entscheiden, ich glaube wohl beide."

<sup>2)</sup> In einem Brief an seine Frau von demselben Tage erwähnt Bennigsen "einen Brief Laskers vom Thuner See, welcher mir den ingeniösen Vorschlag machte — vielleicht vermutete er mich im Süden —, am 2. September in Friedrichs-hasen am Bodensee eine vertrauliche Konserenz mit unsern namhaftesten national-liberalen Freunden zu halten. Ich bin zwar ziemlich mobil, dies war mir aber doch zu stark, nachdem ich mich hier kaum fünf Tage zur Ruhe gesetzt hatte. Ich habe mich daher auf den Vorschlag nicht eingelassen." Der Ton dieser Worte bekundet sichtlich eine Emanzipation von dem Ginsusse Zaskers.

fervativen Gegner dieses Mal klug genug gewesen sind, nicht wie bei mir einen konservativen Ultra, sondern einen gemäßigten sogenannten Freikonservativen — unter dem Namen läuft jest viel — aufzustellen, einen fehr geachteten und beliebten Mann, Berrn von Cramm. 3ch hoffe jedoch, daß der Wahltreis, nachdem er mir girka fünf Sechstel aller Stimmen gegeben hat, an einer liberalen Bahl festhalten wird, tropdem der Süddeutsche, Katholik und angebliche Unitarier stark ausgenutt wird. Bas die lette Qualifitation Stauffenbergs anlangt, habe ich übrigens in einer großen Berfammlung in Kreiensen vor acht Tagen Die Gelegenheit benutt, den Kardorffschen Humbug, welcher leider in München mit großem Erfolg gegen Stauffenberg ausgenutt ift, fehr bestimmt zu dementieren.

Ich bin fehr damit einverstanden, daß wir vor dem Reichstag eine vertrauliche Konferenz halten; unfre Lage als Partei ift fehr ich wierig: die vorgeschlagenen Bersonen Bamberger, Fordenbeck. Stauffenberg, Miquel und Stephani find mir durchaus recht. Beranlaffen Sie das Weitere. Gine Nachricht von Miguel habe ich nicht erhalten. Am zweckmäßigsten scheint mir zu sein, daß wir am 7. abends in Berlin zusammenkommen, vor bem 7. fann ich nicht mit Sicherheit zusagen, 1) bin aber bereit, an diesem Tage abends auch in einem an= gemeffen gelegenen Orte Mitteldeutschlands, Leipzig, Halle, Gifenach zum Beispiel, zu sein. Stauffenberg, welcher vielleicht nicht gern nach Berlin reift, bevor seine Wahl entschieden ist, kann am 6, zeitig schon voll= ständig ausreichende telegraphische Nachricht haben.

Benda hat bei Bismarck in Riffingen gegessen. Bas man annahm, bestätigt sein Brief: personliche Politit, fein Gedanke eines faulen Friedens mit Rom.

## Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 11. September 1878.

Bismarck kommt nach einer Mitteilung Falks, den ich aber nicht felbft gesprochen habe, am Sonnabend zurück. Falf hat ihn in Gaftein ungemein nervos und aufgeregt gefunden. Er bildet fich jest ein — wenigstens hat er es Falt gesagt, natürlich damit wir es wieder erfahren -, wir hatten uns gegen ihn verschworen, ihn zu fturzen und mich an seine Stelle zu bringen. Für diesen teuflischen, weit= angelegten und feit lange verfolgten Plan hat er Falk eine ganze Reihe von angeblichen Daten und Beweismitteln aufgeführt! Es ift in ber Tat zu toll! Uebrigens will er eine Berhandlung mit mir haben, wenn

<sup>1)</sup> Bennigsen schlug Laster am 6. September vor, auch noch Rickert und von Benda bei der Befprechung hinzuguziehen.

er wiederkommt, und Falk scheint deshalb vermitteln zu sollen. Sobald er kommt, werde ich ihm und der Fürstin meine Karte zusenden, ganz wie gewöhnlich, im übrigen aber alles an mich kommen lassen.

Berlin, 15. September 1878.

Bismarck wird heute guruckerwartet, die Berhandlungen über bas Sozialiftengesetz beginnen morgen, und ich mochte doch auf alle Fälle in diesen Tagen hierbleiben, da man, wenn Bismarct an der Debatte teilnehmen follte, auf jede Art von Zwischenfällen gefaßt fein muß. Der Schwerpunkt der Berhandlungen wird diesmal in die Kommiffion fallen und in die zweite und dritte Beratung auf Grund des Rommissionsberichtes. Die erfte Beratung hat mehr ben Charafter eines allgemeinen Redeturniers. Die nationalliberale Fraktion wird sich bei berselben möglichst reserviert halten, da ihr die Entscheidung schließlich zufallen wird und wir noch gar nicht wissen, was Bismarck eigentlich will, d. h. ob es ihm darum zu tun ift, ein Sozialistengeset zustande zu bringen oder "uns an die Band zu drücken", wie sein beliebter Ausdruck fein foll. Bei ber zweiten Beratung beabsichtige ich zu reben. Eine charafteristische Unekote in dieser Richtung wird über ihn ergählt. Ms er in Friedrichsruh die Nachricht von dem Nobilingschen Attentat erhielt, foll er in Gegenwart eines jum Besuch anwesenden höheren Beamten ausgerufen haben: "Jett habe ich die Kerle!" und zur Erläuterung für den etwas verwundert ausschauenden Beamten hinzugefügt haben: "Ich meine die Nationalliberalen."

Beute nachmittag wurden die hier anwesenden Mitglieder des Komitees für die Wilhelmsspende vom Kronprinzen empfangen; mit Moltke waren wir etwa zehn Personen. Moltke überreichte die Quittung der Seehandlung über die bei ihr eingezahlten 1734 000 Mark mit einer kurzen Ansprache, auf welche der Kronprinz angemessen ant= wortete und darauf zu jedem der Anwesenden noch einige freundliche Worte sprach. Der Kronprinz sah ganz wohl aus und auch nicht so ernst, wie er neuerdings wohl geschildert ist. Moltke sagte mir, der Kaiser mache Reitübungen zur beabsichtigten Teilnahme an den Manövern, der linke Urm werde ihm beim Reiten wohl nicht hinderlich fein, aber es werde sich fragen, ob er die mit dem Reiten verbundenen allgemeinen Fatigen werde aushalten können. Sier wird vielfach angenommen, daß der Kaiser im Berbste die Regierung wieder übernimmt. Bei seiner jedenfalls großen förperlichen Schwäche und der bedenklichen Nachwirkung auf seine geistige Rustigkeit murde das ein gang felb= ftändiges Regiment Bismarchs bedeuten.

Gegenüber dem Anfturm der Regierung hatten die National= liberalen fich nicht unrühmlich behauptet und ihre Sprengung oder gangliche Schwächung vermieden, sie waren immer noch die ftartite Partei des Reichstages. Aber von der Stimmenzahl, die fie in den Wahlen von 1874 und 1877 auf ihre Kandidaten vereinigten, hatten sie, trot der fehr viel ftarferen Bahlbeteiligung, etwa 100 000 Stimmen eingebüßt und 1470000 Stimmen behauptet. Die Partei, welche die Mehrheit des Bolkes vertreten wollte, hatte den Gipfel ihrer Anziehungskraft überschritten. Dementsprechend mar auch die Bahl ihrer Abgeordneten pon 137 auf 106 guruckgegangen. Bei der veränderten Barteinahme ber Regierung mar in der Proving Sannover, mas Bennigfen am schmerzlichsten empfand, zum ersten Male die Bahl der welfischen Abgeordneten von 4 auf 10 unter den 19 Mandaten der Proving gestiegen. Da im übrigen die Berlufte mehr den linken als den rechten Flügel der Bartei getroffen hatten, so entsprach auch die innere Bartei= verschiebung dem Sinne Bismarcks; selbst der Anschluß der aus der Fortschrittspartei ausgeschiedenen Gruppe Löme bedeutete feineswegs eine Berftärkung des linken Flügels. 1) Der rechte Flügel aber mar, von Bismarck ermutigt, nicht nur mit größerer Gelbständigkeit, sondern in einigen Mitgliedern fogar mit Austrittsgeluften guruckgekehrt. Der Berschiebung innerhalb der Fraktion entsprach die Berschiebung im Reichstage, in dem die Fortschrittler von 39 auf 28 gurudgegangen, die Konservativen und Freikonservativen von 40 bezw. 38 auf 56 bezw. 59 geftiegen waren. Also war das Schwergewicht ein gutes Stück nach rechts hinübergerückt. Bum erften Male zerfiel das Parlament in drei faft gleichgroße Gruppen, Liberale, Ronfervative, Klerikale, es näherte fich schon einer Zusammensehung, die Bismarcks Sand die Wahl zwischen ben Majoritäten überließ.

Die Präfidentenwahl, der übliche Gradmeffer für die Stärkever-

<sup>1)</sup> Marquarbsen an Bennigsen, 31. August 1878: "Gine Korrespondenz zwischen Zinn und mir hat die Frage behandelt, ob es nicht im gemeinsamen Interesse läge, eine Berschmelzung der Gruppe Löwe mit uns entweder derart vorzunehmen, daß die sechs dis sieden Herren ganz in die Fraktion eintreten, oder, wenn dies aus dem einen oder andern Grunde untunlich ist, sich uns als Hospitanten anschließen. Zinn persönlich wäre für das erstere, allein er weiß nicht, ob die übrigen alle damit einverstanden wären; und so kommt auch der zweite für unsre Fraktion neue Weg in Betracht. Gigentlich ist er nur eine Weitersührung des disherigen Verhältnisses, wonach wir die Gruppe Löwe im Seniorenkonvent mitvertreten haben. Von Ihnen möchte ich nun mit einigen Zeilen darüber Auskunft haben, ob Sie im Interesse eines sesteren Zusammenschlusses aller nicht fortschrittlichen Elemente sich mit diesem Gedanken bestreunden können."

hältniffe der Fraktionen, gab die Berschiebung keineswegs wieder. Da Bismarck die Nationalliberalen für das Sozialistengeset noch brauchte, so hatte er die Konservativen angewiesen, für die Wiederwahl Forckenbecks als erften Bräfidenten zu ftimmen, die dann mit ber alten Majorität gegen das Zentrum erfolgte. Der rechte Flügel der Nationalliberalen wäre wohl geneigt gewesen, als Gegenleiftung für einen konservativen und freikonservativen Bizepräsidenten zu stimmen. Fordenbeck aber fette burch. daß man die fachlich berechtigte Forderung ablehnte, wie es hieß, um ben Unschein eines politischen Berftandniffes zu vermeiden. "Stimmung unter den Nationalliberalen," meldete Bismarcks Unterhändler Tiedemann seinem Chef, "febr erregt, mit Bennigsen faum gu verhandeln." Go geschah es, daß bei der Bahl des erften Bizepräfidenten Stauffenberg, der Zentrumsabgeordnete Freiherr von Franckenstein und ber Ronservative von Sendewit fast die gleiche Stimmenzahl erhielten, und erft im dritten Wahlgang, als der Konservative ausschied, Stauffenberg mit 177 gegen 142 Stimmen für Franckenstein gemählt murde; die Freikonservativen hatten wohl durchgängig die Entscheidung für den liberalen Kandidaten gegeben, mährend die Konfervativen zum Teil weiße Zettel abgaben, jum Teil, wie sie fagten, aus Opposition gegen die Bergewaltigung durch die liberale Partei für den Kandidaten des Bentrums stimmten. Go hatte fürs erfte noch ber Bufall ber Parteitaftif gesiegt und den Schein der früheren Bormacht mit Mühe gemahrt, mährend die Anzeichen einer neuen Parteitonstellation zum ersten Male drohend sichtbar waren.

Gleich nach der Ankunft Bismarcks hatte Bennigsen am 17. September die erste Besprechung mit dem Reichskanzler; 1) es hieß, Bismarck habe sich sehr entgegenkommend verhalten. Bennigsen erhielt den Borsit in der Kommission für das Sozialistengesetz, die aus 7 Nationalliberalen — außer ihm Lasker, von Stauffenberg, von Schauß, von Puttkamer, Harnier und der von den Konservativen hineingewählte Gneist —, 6 Konservativen, 6 Zentrumsmännern und 2 Fortschrittlern bestand. Da die Konservativen dem Gesetze unbedingt zustimmten, Zentrum und Fortschritt es verwarsen bezw. auf eine gänzlich veränderte Basissstellen wollten, so lag die Entscheidung bei den Nationalliberalen, oder genauer in dem Ausgleich einer Spannung innerhalb der Partei, die immer noch von Treitschse und Gneist bis zu Lasker und Bamberger reichte, und in dem weiteren Ausgleich ihres erst herbeizusührenden Gesamtwillens mit der Regierung. Je schwieriger diese doppelte Ausgabe

<sup>1)</sup> Er hatte ihn schon am 13. September wissen lassen, daß seine Partei für ein wirksames Sozialistengesetz stimmen würde. Fürst Chlodwig Hohenlohe vermittelte die Besprechung. Tiedemann a. a. D. S. 298 f.

Benniasens war, um so mehr vermied er, von vornherein sich festzu= legen. "Bennigsen engagierte sich," mehr weiß der dem rechten Flügel der Bartei angehörige Solder in diesen Tagen noch nicht, "in der Fraktion nach keiner Seite; es scheint mir, daß er womöglich eine Berständigung will."

Benn die Nationalliberalen zu einer Verftändigung bereit waren, so fühlten fie fich um so mehr verpflichtet, in das Geset möglichft viele rechtliche Garantien gegen migbräuchliche Unwendung hineinzubringen. Es handelte sich darum, das Ausnahmegeset, das die Brinzipien des Rechtsftaates fo schroff durchbrach, wenigstens mit ihrem Ideal in eine notdürftige Berbindung zu bringen: darin fah vor allem Laster die Aufgabe der am 19. September beginnenden Kommiffionssitzungen. Neben einer Reihe von minder wichtigen Bunkten fette diese Tendenz an brei Stellen ein: in der möglichst scharfen, feinen Zweifel zulaffenden Definition der Urt der zu bekämpfenden umfturzlerischen Bestrebungen (§ 1), in der Schaffung einer der Billfur der Berwaltungsbehörden entrudten Refurginftang (§§ 5, 19) und in der Beschränfung der Geltungsbauer bes von der Regierung für immer verlangten Gefetes auf eine beschränkte Zeit. Das ließ sich nur unter großen Schwierigkeiten ermöglichen. Als Laster bei § 5 die lette Entscheidung in die Sande ber oberften Landesverwaltungsgerichte bezw. des Reichsgerichts anftatt des Bundesrats zu legen versuchte, wurden am 23. September nicht nur bie Faffung der Regierungsvorlage, fondern auch alle Berbefferungsantrage abgelehnt, da die verschiedenen Gruppen fich gegenseitig neutralifierten und die Nationalliberalen untereinander gespalten maren. Go ftand man hier gunächst an einem toten Buntt. Schon griff ein heftiger Artifel ber "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Laster als ben Bater alles Unheils an und brohte mit einer nochmaligen Auflösung des Reichstages: man habe gehofft, die nationalliberale Bartei werde fich endlich von dieser seit langem das gute Berhältnis zur Regierung störenden Führung emanzipieren, aber man habe sich schmählich in dieser Hoffnung getäuscht. Go blieb auch der gleichfalls von der Refursinstanz handelnde & 19 junächst unentschieden, und erft zulett fand ein Antrag Harnier Annahme, ber ein Umt für Beschwerben teils aus Mitgliedern des Bundesrats, teils aus Mitgliedern der oberften Gerichtshöfe zusammensette. In der wichtigen Frage der Geltungsdauer bes Gesekes beantragte Laster, die Geltung bis zum 31. Marg 1881 au erstrecken: "Damit steht und fällt fur uns das Gefet," Es gelang ihm wohl, seinen Antrag durchzusetzen, aber mit einer Majorität, die sich außer den Nationalliberalen (ohne Gneift) nur aus den unbedingten Begnern des Gesethes zusammensette. Go blieb nach der ersten Lefung

ber Kommission alles im Ungewissen, ba die Majoritäten, mit denen die Einzelbeftimmungen angenommen maren, wechselten und für das Ganze fich noch feine Mehrheit ergeben haben würde.

Bennigsen hatte am Sonntag, dem 30. September, abends, nach= bem er von hannover zuruckgekehrt war, eine Besprechung mit Bismarck, die jedoch ohne Ergebnis geblieben zu fein schien. Dann folgte vom 1. bis 3. Oftober die zweite Lesung in der Kommission, in der Laster in § 1 die Definition "Umfturz" gegen "Untergrabung" durchsetzte und auch die Geltungsdauer, die ein freikonservativer Untrag auf fünf Jahre ausdehnen wollte, wiederum auf 21/2 Jahre normierte, obgleich der Minister jede Frist als unannehmbar bezeichnete; da er in der Frage ber Beschwerdeinstanz unterlag, enthielt er sich bei der Gesamtabstimmung. Das Schicksal der Borlage blieb um so unsicherer, als die Regierung erklärte, alle ihre abgelehnten Forderungen wieder aufnehmen zu wollen.

Es fam also jett auf die Fraktionen selbst an oder vielmehr, da die übrigen im wesentlichen einheitlich waren, auf die nationalliberale, in der ein rechter Flügel über die Rommiffionsbeschlüffe hinaus mit der Regierung zu geben bereit mar, mahrend der linke hinter ihnen zurückblieb und die Mehrheit für unveränderte Annahme ftimmte. In diesem Moment begann Bennigsen, der als Vorsitzender der Kommission fich perfonlich bisher gurudgehalten hatte, mit außerfter Energie die Berhandlung nach beiden Seiten in die Hand zu nehmen. Um 8. Oftober notiert Hölder in sein Tagebuch: "Um elf Uhr war Fraktionsfigung. Bennigfen verhandelt mit Bismarck, und es ift alle hoffnung auf das Zuftandekommen des Gesetzes. Dem Unscheine nach ift Bismarck viel willfähriger, als nach ben Mitteilungen bes Minifters Mitt= nacht zu erwarten war. Allein erfterer ift unberechenbar, und Bennigfen ift fehr zurückhaltend. Im gegebenen Augenblick wird er eben der Fraktion ankundigen, worin sie der in Aussicht genommenen Berständigung gemäß noch nachgiebig sein muß. Für mich werden feine Schwierigkeiten zu überwinden sein, da ich in den Aenderungen gar nicht so weit gehe als die Mehrheit der Fraktion. Die rechte Seite ber letteren ist 26 bis 30 Köpfe stark. Lasker würde schwerlich die 25 Stimmen Nationalliberaler zusammenbringen, die zu der Berwerfung der Vorlage im Reichstag nötig waren; also hängt die Entscheidung von Bennigsen ab, ber ben Rest von 50 Stimmen, die meder ausgesprochen rechts noch ausgesprochen links sind, nach der einen oder andern Seite hin führen kann." Und einige Tage darauf: "Bennigsen hatte seitdem weitere Unterredungen mit Bismarck, und wenn er auch fehr zurückhaltend sprach, gab er doch zu verstehen, gerade diese letten

Bunfte (§§ 1 und 22, Gültigkeitsbauer) wurden das Geset dem Reichsfangler nicht unannehmbar machen. Dagegen betonte er nachdrücklich Die Notwendigkeit, bei Zivilbelagerung, § 20, nachzugeben und im übrigen die Kommissionsantrage nicht noch mehr zu relarieren." Schon wurde in der Fraktion bekannt, daß Bennigsen die Berftandigung mit Bismarck gang auf eigne Fauft unternommen habe, ohne Stauffenberg oder Laster irgendeine Mitteilung zu machen; Laster fei, fo hieß es bald, ohne jede Renntnis davon in die Fraktion gekommen und infolgebeffen mit feiner Unsicht ganglich unterlegen, er fei darüber schwer aufgebracht und ftehe gang schlecht mit Bennigfen. Jedenfalls wehrte fich Laster hartnäckig gegen die von Bennigsen empfohlene Nachgiebigkeit, da bei ihm die Ueberzeugung nicht so schnell schmelze wie bei andern; spitgige Worte flogen herüber und hinüber, aber er blieb schließlich mit drei Stimmen in einer verschwindenden Minderheit. Bennigsen fonnte Bismarck die gewünschte Rusage machen.

# Bennigfen an Fürft Bismard.

Berlin, 9, Oftober 1878.

#### Euer Durchlaucht

beehre ich mich ergebenft mitzuteilen, daß die nationalliberale Fraktion soeben definitiv, wie gestern provisorisch, in der verabredeten Beise ihre Befchluffe gefaßt hat. Der Bufat jum § 1 ift ohne Widerspruch erfolgt, die beiden Aenderungen beim § 20 find allerdings erft nach längerer Diskuffion, unter wiederholtem ftarkem Druck meinerseits und in der Voraussetzung, daß die übrigen Beschlüffe der Kommission erreicht werden, mit allen gegen drei Stimmen von ber Fraktion genehmigt.

Binfichtlich der (Schulze-Delitsichen) gegen die Sozialdemofratie gerichteten Genoffenschaften wird noch eine Menderung dringend ge= wünscht, um die in diesen fleinbürgerlichen Rreisen vielfach bervorgetretenen Besorgnisse zu beseitigen. Da nach dem betreffenden Antrage der § 1 der Borlage ausdrücklich auch auf diese Genoffen= schaften (fog. eingetragene Genoffenschaften) Unwendung finden foll, so scheint mir die Aufrechterhaltung im übrigen des für die eingetragenen Genoffenschaften erlaffenen Spezialgesetes bes Reichs vom Juli 1868 unbedenklich zu fein.

Bennigsen hatte nicht nur in der Fraktion Bismarck gegen Lasker ausgespielt, sondern zugleich in der Frage der Geltungsdauer die Op= position Lasters benutt, um in diesem entscheidenden Puntte eine Nachgiebigfeit Bismarcks zu erzwingen. Bahrend nämlich der rechte Flügel meinte, daß Bennigfen, wenn er für fünf Jahre Geltungsdauer eintrete, auch diese gegen den linken Flügel im Reichstage würde durchdrücken können, hatte Lasker in der Fraktion Unterschriften solcher gesammelt, die bei längerer Dauer als  $2^1/_2$  Jahre unbedingt gegen das Gesetz zu stimmen sich verpflichteten, und dafür zwischen 20 und 30 Stimmen zusammengebracht. Diese Erklärung verwertete Bennigsen, indem er sie Bismarck vorlegte. Darauf willigte der Kanzler in die kurze Geltungsdauer.

Die Verhandlungen des Plenums brachten die Verständigung zum allgemein sichtbaren Ausdruck. Der Reichskanzler zog aus der Haltung der Fraktionen nach seiner Art die Direktiven für seine zukünstige Politik: "Wir haben von der Fortschrittspartei und vom Zentrum unter keinen Umständen und für keine Vorlage eine Unterstützung zu erwarten, auch für die gegenwärtige nicht, darüber sind wir uns vollständig klar. Unsre Operationsbasis beschränkt sich auf die vier Siebentel des Reichstages, welche durch die Fraktion der Nationalliberalen und die beiden konservativen Fraktionen gebildet werden . . . Mein Bestreben geht über dieses Geset und diese Vorlage hinaus dahin, womöglich aus den drei Fraktionen, die überhaupt an den staatlichen Zwecken der Regierung in bestreundeter Weise mitarbeiten, und aus der Regierung zusammen eine sesse, sich gegenseitig in allen Teilen vertrauende Phalanz zu bilden."

Am 10. Oktober antwortete Bennigsen in einer großen, eindrucksvollen Rede, die ebenso wie die vom 23. Mai zu seinen besten gehört,
und obgleich sie sachlich und politisch fast das entgegengesetze Ziel verfolgt, doch mit ihr für die Beurteilung seiner politischen Gesamtpersönlichseit zusammengestellt werden dars. Er verwahrte seine Partei
zunächst gegen den Borwurf der Sinnesänderung: "Niemand wird bestreiten, daß die rasch auseinander folgenden Angriffe auf das Leben
Seiner Majestät des Kaisers das deutsche Volksbewußtsein in seinen
innersten Grundlagen ausgerührt und erschüttert haben. Diesem Gindrucke haben sich weder die Wähler noch die Gewählten entziehen
können. Dieser mächtige Eindruck nötigte auch meine Freunde, noch
einmal zu untersuchen, wie solche Ereignisse im Zusammenhange mit
andern bösartigen und frankhaften Erscheinungen in unserm Volksorganismus stehen, wie und in welchen Formen der Gesetzgebung ihnen
am besten zu begegnen ist."

Er setze dann im einzelnen auseinander, wie sich die sorgfältig durchgearbeitete zweite Vorlage von der ersten unterscheide. Anschließend an die in § 1 ausgesprochene Definition erklärte er: "Nach dieser Tensbenz des Gesetzes wird also die Sozialdemokratie als solche nicht unter Versolgung gestellt, am allerwenigsten eine bestimmte Klasse der Besvölkerung als solche; anknüpfend an eine erkenndar gewordene große Gesahr, hervorgehend aus der sozialdemokratischen Agitation überhaupt,

hat man diese Agitation getroffen, wenn sie einen bestimmten Charafter hat und in der im § 1 bezeichneten Beise zutage tritt. Niemand wird daran denken wollen, alle die fozialpolitischen Lehren, wie sie sich auch als sozialdemofratische darstellen, zu verbieten und zu verfolgen. Bu einer folden Unterdrückung der Biffenschaft und ihrer Lehre wurde ein beutsches Parlament niemals feine Zustimmung geben. Auf diesem Gebiete ift ja, wie in dem menschlichen Dasein überhaupt, im Laufe der menschlichen Geschichte alles im Aluk. Die Formen wechseln mit dem Inhalt, indem der Inhalt, also das Rechtsbewußtsein und die wirtschaftlichen Bedürfnisse, nach und nach den Formen ihren Stempel aufdrücken. Bergleicht man die Jahrhunderte und Jahrtausende der Bergangenheit, so ist der Wechsel in der Art, wie die Sachen missenschaftlich behandelt und in dem Rechtssinstem niedergelegt worden find, ein fehr großer. Gerade die wirtschaftlichen Produktionsformen sind die Grundlage des Brivatrechts, fpeziell auch der beftimmten, für einzelne Generationen, Jahrhunderte, für die verschiedenen Bölker geltenden Formen des Eigentums und des Inhalts, welchen diefes in einer bestimmten Form und einer bestimmten Zeit erhält. Niemand wird fo vermeffen fein, gu glauben, daß mit der heutigen fapitalistischen Broduktionsweise die lette Form wirtschaftlicher Produktion gefunden ift, und niemand wird behaupten, daß, wenn im Laufe der weiteren Entwicklung der Menschheit eine andre Grundlage für die Produktionsweise gewonnen wird als die heutige, daß dann dieselbe Form des Privatrechts und des Eigentums bleiben werde oder auch nur bleiben könne. Das, mas momentan die größte Autorität hat, kann nicht auch für alle Zukunft diese Autorität in Anspruch nehmen. Aehnlich wird es liegen hinsichtlich aller berjenigen Bersuche, die man macht, vielleicht weitgehender Bersuche, die Lage der arbeitenden Rlaffen zu verbeffern, oder um es wirtschaftlich bestimmter auszudrücken, den Anteil, welchen die arbeitende Rlaffe im ganzen an der Produktionsweise hat, ju steigern; darauf können wissenschaftliche Untersuchungen, darauf kann die Gesetzgebung bis zu einem gewissen Grade einwirken; auch fann die Tätigkeit der Privaten, einzeln oder aufammengeschlossen, auf diesem Gebiete eine große und, wenn fie fich einschränft, beilfame Arbeit übernehmen. Worum es sich hier handelt, was uns so gefährlich erscheint, das sind eben nicht wissenschaftliche Untersuchungen, nicht humanitare Bestrebungen, nein, es ist der revolutionäre Charafter, den die ganze Bewegung angenommen hat."

Er ging im Unschluß an eine blutrünstige Rebe Baffelmanns auf biefe revolutionare Propaganda und die Tendenzen der Sozialbemokratie ein. Er sprach, wie er es liebte, mit ber ihm eignen Beredsamkeit, die auf einem hohen Stande allgemeiner und allgemein verständlicher Bildung, fich in der Mitte hält zwischen der Originalität und Tiese wissenschaftlicher Darlegung und der auf den Moment eingestellten parlamentarischen Routine. Sie machte damals auf den Hörer einen unvergleichlich stärkeren Eindruck, als sie heute auf den Leser machen kann: srei im Moment entstanden und dem Moment dienend, hob sie die Beratung des einzelnen politischen Schrittes in die großen Zusammenhänge des geschichtlichen und wirtschaftlichen Lebens hinein und erging sich selbst in diesem Momente fast leidenschaftslos mit dem Horizont und der Gesinnung des betrachtenden Historikers.

Bum Schluß sprach er, wie auch Bismarck, und im Anschluß an deffen Worte, über die notwendige Gleichberechtigung der liberalen und fonservativen Elemente im politischen Leben: "Ich habe zwar nicht bezweifelt, daß der Reichskanzler von diesem Grundsatz in seiner Tätigfeit ausgegangen ift, aber es läßt sich nicht bestreiten, daß gerade im jekigen Augenblick ein folcher offener Ausspruch wertvoll war. Manche Greigniffe des letten Binters, manches, mas der Auflösung des Reichs= tages vorhergegangen ift, hatte bei vielen die Besorgnis erweckt, daß ber Reichskanzler mehr wie früher fich ausschließlich auf die konservativen Rreife ftuten murde. In diefer Beziehung ift die Meugerung von geftern allerdings wertvoll, denn hatte jene Beforgnis fich als begründet erwiesen, dann mußten wir die Hoffnung einer stetigen politischen Entwicklung und überhaupt die Hoffnung auf irgendeine feste parlamentarische Mehrheit hier oder in Preugen aufgeben. Mit dieser Hoffnung aber schwände auch die Aussicht, noch ferner Bositives zu schaffen, und deffen bedürfen wir doch auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Der Reichskanzler hat sodann einen patriotischen Appell an diejenigen konfervativen und liberalen Parteien im Lande ergeben laffen, die gesonnen find, der Regierung jest und fünftig ihre Mitwirkung zu gewähren. Ich setze voraus, daß der Reichskanzler bei einem folchen Busammenwirken auch die volle Selbständigkeit der Parteien wird bestehen laffen wollen. Es mögen unfrer Parteien und Parteischattierungen zu viele fein; es mag munschenswert fein, daß im Laufe weiterer Entwicklung unsers parlamentarischen Lebens diese Parteien sich vereinfachen, vorläufig aber ware es ein ganz vergebliches Beginnen, diese Parteien formell und fünstlich vereinigen zu wollen. Was nötig ist, das ist, daß man trot dieser Getrenntheit und Selbständigkeit der liberalen und der konservativen Partei da, wo es möglich ift, gemeinsam wirkt. Etwas andres wird, wie ich glaube, der Reichskanzler auch nicht verlangt haben. In diesem Sinne ift denn nach meiner Meinung jener Appell auch sehr wertvoll gewesen nach den Erscheinungen, wie wir fie leider auch bei den letten Bahlen wieder gesehen haben. Gin

späterer Geschichtschreiber wird faum begreifen, wie denn so lange noch nach dem Jahre 1870, nach diesen großen Greigniffen nicht bloß, nein, nach diesem großen Aufschwung des ganzen nationalen Geistes und politischen Sinnes, ber allein folche Ereianisse möglich macht, noch immer dieselben Berhältniffe in fo fleiner und gehäffiger Beise fortwirken konnten, wie sie sich leider zwischen den Parteien bei jedem Bablfampfe geltend machen, schlimmer übrigens niemals wie in dem letten Wahlfampfe. Ich möchte auch glauben, daß die Preffe ber Regierung ab und zu mit einiger — ich will fagen — Unvorsichtigfeit zu Werke gegangen ist. Die nicht immer sehr taktvolle und liebedienerische Beise ber Presse hat ja häufig mahrend des Bahlfampfes den Eindruck hervorrufen können und hat ihn auch hervorgerufen, daß ein ftarfer Bruch zwischen der Regierung und der liberalen Partei überhaupt erfolgt sei und daß die Regierung im Kampf zwischen Liberalen und Konservativen auf seiten der letteren stehe. Ich fürchte, daß die Folgen diefes Wahlkampfes noch nicht ganz überwunden find

gegenseitig nicht mehr streitig machen wollen, erweitern wollen."
Trotdem ging die Einzelberatung in der zweiten Lesung im Plenum nicht ohne Schwierigkeiten vor sich, die die Zerbrechlichkeit des Kompromisses erkennen ließen. Bei § 5 stimmte Lasker am 12. Oktober für ein fortschrittliches Amendement, hatte aber bei diesem Seitensprung nur 14 bis 16 Fraktionsgenossen auf seiner Seite, so daß der Antrag mit 200 gegen 164 Stimmen abgelehnt wurde. Die Stimmung der Parteimehrheit gegen den linken Flügel wurde erregter. ) "Zwischen Bennigsen einerseits," schreibt Hölder, "und Staussenberg und Lasker anderseits

und daß das Zusammenwirfen jedenfalls nicht erleichtert ist gegen die Verhältnisse im vorigen Reichstage, auch beim besten Willen aller Beteiligten, daß die Lage eine schwierigere ist für die Parteien im Vershältnis zueinander, eine schwierigere auch im Verhältnis der Mehrheit des Reichstages zur Regierung. Da kann ich mich allerdings den patriotischen Wünschen des Reichskanzlers insoweit nur anschließen, daß vor allen Dingen der gemeinsame Boden des Vaterlandes und eine gemeinsame Tätigkeit auf diesem Boden des Vaterlandes und eine gemeinsame Tätigkeit auf diesem Boden sestgehalten werden muß unter allen Parteien, die sich überhaupt eine praktische politische Tätigskeit zur Aufgabe machen. Wir haben nicht den Vorteil, den andre Länder seit Jahrhunderten in ihrer Verfassung befolgen, wo das neutrale Gebiet, welches alle Parteien mit der Regierung gleichmäßig einsnehmen, sich allmählich ausgedehnt hat. Wir haben aber wohl die arose Aufgabe, daß wir nach und nach den Boden, den wir uns

<sup>1)</sup> Stephani berichtet am 11. Oktober: "Die Lasker-Stauffenberg-Rickert-Forckenbecksche Minorität in der Fraktion erhebt eine häßliche Agitation gegen

foll große Verstimmung herrschen. Ersterer ließ nach der vorgestrigen Abstimmung erflären, wenn sich folche Zwischenfälle wiederholten, konne er für nichts ftehen. Den Gedanken einer Befeitigung des linken Flügels habe er als noch nicht an der Zeit abgewiesen." In den nächsten Tagen, am 14. und 15. Oftober, machten die Konservativen den umgekehrten Schachzug, indem sie bei § 5 und § 16 die Regierungsvorlage gegen die Kommissionsfassung herzustellen suchten, und als ihnen das nicht gelang, beidemale mit den prinzipiellen Gegnern die Kommissions= fassung verwarfen, so daß zunächst eine Lücke entstand. Die National= liberalen wurden unruhig, ob Bismarck nicht dahinterstecke. Bennigsen aber erflärte, man dürfe ganz ruhig sein, er habe ja darauf hin= gewiesen, daß bei der zweiten Lefung Zwischenfälle vorkommen konnten, bei der dritten werde alles ins reine kommen. Gelbst Bolder meinte schon beforgt, da die Konfervativen im Plenum gegen die beschränkte Geltungsfrift stimmten: "Wenn die Zuversicht Bennigsens auf feine mit Bismarck getroffenen Abreden fehlschlägt, fo steht es miglich mit dem Gefet,"

Fest griff Bismarck noch einmal ein. Er hatte inzwischen einen Brief des Kaisers erhalten, der in den strittigen Punkten den Reichstagsbeschlüssen nicht nachgeben zu wollen erklärte und noch einmal die unbeschränkte Dauer des Gesetzes forderte. Noch am Abend des 15. ließ er ihn den Führern der Kompromisparteien mitteilen; der spät am Abend entsandte Bote Tiedemann traf Bennigsen erst nach Mitternacht. Am andern Bormittag berief Bennigsen die Delegierten der drei Fraktionen und der Gruppe Löwe und brachte die letzte Verständigung zustande, die dem Standpunkt der Konservativen und der Regierung noch einige geringfügige Konzessionen machte, die Geltungsdauer auf  $2^{1/2}$  Jahre dagegen auch bei den Konservativen zur Annahme brachte. Am Abend des 16. waren Bennigsen, Lucius und von Helldorff, zustammen mit dem Minister Grafen Eulenburg, zu Vismarck geladen. "Bennigsen war unruhig, dis endlich am Abend des 17. Oktober die Nachricht der Zustimmung der Deutsch-Konservativen eintras."

Auf dieser Grundlage wurde das Geset am 19. Oktober mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen. Auch die Männer vom rechten Flügel der Nationalliberalen waren befriedigt. Hölder meinte zwar, daß, wenn Bennigsen gewollt hätte, möglicherweise eine längere Geltungsstauer bei den Nationalliberalen hätte erzielt werden können; vielleicht wären nicht einmal die bewußten 25 Stimmen dagegen übriggeblieben. Bennigsen würde aber einen Bruch innerhalb der Partei riskiert, jedensfalls bei der übrigbleibenden Minorität (Lasker, Staussenderg, Bams

Bennigfens treffliche Nede von geftern, droht deshalb mit Austritt u. f. w. Sehr gereizte Stimmung." (Fr. Böttcher a. a. D. S. 226.)

berger) eine große Verstimmung zurückgelassen haben. "Er ist ein kluger, sicherer, wohlberechnender, einsichtsvoller Führer. Er hat vortrefflich operiert, die Sache allein gemacht, ohne Beiziehung andrer, insbesondere ohne Lasker und Staussenberg, im Vertrauen, daß ihn die Fraktion nicht im Stiche lassen werde. Es ist dies zugleich eine Warnung für Lasker, daß Bennigsen im Notfall ohne ihn seinen Weg gehen werde. Ich konnte nicht umhin, Vennigsen meine Anerkennung für seine kluge und energische Handlungsweise auszudrücken. Er nahm es freundlich auf und reichte mir die Hand."

So hatte Bennigfens Taftit noch einmal die Auflösung feiner Bartei auf der einen und den Bruch mit der Regierung auf der andern Seite verhindert und die Nachwirkungen von Bismarcks Sprengpolitik im Sommer einigermaßen überwunden. Es ift das lette ber Kompromiß= gesetze dieser Aera, bei dem er die Führung übernahm. Aber nach ieber Richtung bin batte die Situation fich verandert. Die gewohnte Taftif hatte nur unter ftarfem Druck und Gegendruck durchgeführt werden können, nicht wie früher zwischen Bismarck und den National= liberalen allein, fondern nunmehr zwischen der Regierung einerseits und Nationalliberalen und Konservativen anderseits, und nur unter einer Entfremdung mit einigen ehemaligen Freunden. Bor allem aber bedeutete das Ausnahmegesetz - so begreiflich auch seine Entstehung in der damaligen Stimmung war, so heilsame Wirkungen man sich von ihm versprach und so sehr man die Willfür aus ihm zu entfernen versucht hatte und fich mit der beschränkten Geltungsdauer trösten mochte vom liberalen Standpunkte eine weit größere Aufgabe ihrer Ideale, als der Bartei bisher jemals zugemutet worden mar.

Unter diesem Zeichen ging der neue Reichstag an seine eigentliche Ausgabe. Und jetzt erst zeigte sich, daß Bismarck bei den Neuwahlen noch einen wichtigeren Sieg ersochten hatte, als er in der Behandlung des Sozialistengesetes zutage trat. Die Zusammensetung des Reichstages war den wirtschaftlichen Plänen Bismarcks geneigt. Um 19. Okstober 1878, in derselben Stunde, in der das Sozialistengesetz zur Ansnahme gelangte, schloß sich in der Freien Wirtschaftlichen Vereinigung eine interfraktionelle schutzöllnerische Gruppe zusammen, die mit ihren 204 Mitgliedern über die Mehrheit versügte; den Kern bildete die Wasse der beiden konservativen Fraktionen und des Zentrums, daneben 25 Nationalliberale; den Vorsitz führte der ehemalige Fortschrittler Löwes Calbe. Die Umrisse einer neuen Mehrheit tauchten auf. Die Nationals liberalen aber waren der kommenden Gesetzgebung gegenüber in ihrer

Einheitlichkeit erschüttert und schienen einer Spaltung entgegenzugehen, die ihre Machtstellung vernichten mußte. Immerhin waren die politischen Gegensätze unter den Schutzöllnern so groß, daß Bennigsen trotzdem die Hoffnung nicht aufgab, wenigstens den größeren Teil seiner Partei für einen gemäßigten Schutzoll zusammenzubringen und die soeben gelungene Taktik noch einmal anzuwenden — um die Möglichkeit einer neuen Parteisonstellation und eines völligen inneren Umschwunges zu verhindern.

Er beschritt diesen Weg naturgemäß ohne Fühlung mit Laster. Er mochte fühlen, daß die Stunde ber Trennung bald ichlagen werde, vielleicht auch hoffen, felbst wenn Laster mit einer freihandlerischen Minorität überstimmt werden follte, doch hernach wieder die Brücke au ihm und seinen Freunden hinüberschlagen zu können, um die parlamentarische Stellung der Partei nicht bleibend zu verscherzen. Es mag ein Bufall fein, daß fich unter den Papieren Bennigfens aus der Zeit von 1870 bis Ende 1878 keine Briefe Miquels erhalten haben und daß sie erft von diesem Moment an gahlreicher wieder einsetzen. Immerhin darf man es aussprechen, daß allmählich Miquel mit seinem beweglicheren Geifte in die Stellung als Berater feines alten Freundes einrückte, die folange Laskers juriftischer Berftand innegehabt hatte. Gleich nachdem Bismarck in feinem Schreiben vom 15. Dezember 1878 das Prinzip des Schutzes der nationalen Arbeit im Wege einer umfaffenden Revision des Zolltarifs vertundet hatte, schrieb Miquel 1) an Bennigsen: "Was fagft Du von dem neuesten Bismarct? Es ift ein Schachzug, der die Landwirte und die Industrie unter einen Sut bringen foll und wohl auch wird. Die Situation ift fur uns eine äußerst schwierige, und ich bin sehr ungewiß, ob das in sich uneinige liberale Bürgertum ihr gewachsen ift. Wir werden möglicherweise noch einmal für eine Zeitlang in die Situation fontra Borries geworfen. Hoffentlich haben wir noch die Kraft, eine gleiche Tätigkeit wie damals zu entwickeln."

Die Thronrede, mit der am 12. Februar 1879 der Reichstag eröffnet wurde, forderte die Erhaltung des deutschen Marktes für die nationale Produktion und unter Verleugnung der Handelspolitik der letzen vierzehn Jahre eine Rückkehr zu den bewährten Grundsätzen der Bollgesetzebung in der Zeit des Zollvereins bis 1865. Die schroffe Art, in der die Nationalliberalen am nächsten Tage bei der Wiederwahl der Präsidenten eine nähere Gemeinschaft mit den Konservativen

<sup>1)</sup> Miquel an Bennigsen, 26. Dezember 1879. Miquel hatte soeben die durch Forckenbecks Wahl in Berlin frei gewordene Breslauer Oberbürgermeistersftelle abgelehnt und sich zum Verbleiben in Osnabrück entschlossen.

ablehnten,1) war jedoch kein gutes Borzeichen für die Möglichkeit einer Rooperation im Sinne des Programms der Regierung. Immerhin schöpfte einer der Guhrer der Schutzollpartei aus einer Unterredung mit Miquel am 16. Januar die Ueberzeugung, daß das Gros der National= liberalen unter Bennigsens Führung mit ihr gehen werde, 2) und Miguel fuhr fort, in diesem Sinne auf Bennigsen einzuwirfen.

### Miquel an Bennigfen.

Denabrück, 13. Februar 1879.

Ich finde, daß Bismarck mit seiner Schutzollfoalition der Landwirte und ber Industriellen einen fehr guten Erfolg hat. Bier wenigftens fallen ihm Industrie und Landwirtschaft zu, und wir werden einen schweren Stand haben. Sollte es nicht geraten fein, pringipielle Gegenstellungen solange als möglich zu vermeiden und nur bei den einzelnen Rollpositionen einzuseten? Könnte die Fraktion sich entschließen. notigenfalls aus eigner Initiative die Gifenleute zu befriedigen, da hier Hilfe dringlich sei, und nicht auf den Abschluß der allgemeinen Rollvolitif marten fonne, fo murde dies die Gegner in Berlegenheit bringen, die Roalition sprengen, wenn der Plan gelingt, und einen auten Eindruck machen, wenn er auch nicht gelingt. Wir durfen den Ronflift nicht suchen und ihn nur aufnehmen, wenn er uns aufgedrängt wird. Die Lage der liberalen Partei fann nur gunftiger werben. In der Eiseninduftrie sind wirtliche Notstände - die Arbeit ift am Ausgeben, und die Engländer werfen aus den Zwangsauktionen maffenhaft ihr Gifen herüber. Nehnlich ift es mit der felbst von vielen Freihandlern nicht beftrittenen Lage der Leineninduftrie. Wenn unfre Freihandler scharf vorgehen, müßtest Du sie ebenso scharf abweisen. Die Aufhebung unfrer Gifenzölle hat bei den Nachbarn gar teine Gegenliebe gefunden, und felbst Delbrück erklärte dies doch für die Boraussehung ber Dauer

<sup>1)</sup> Lucius an Bennigfen, Berlin, 13. Februar 1879: "Guer Hochwohl= geboren beehre ich mich im Auftrag der Deutschen Reichspartei mitzuteilen, daß diefelbe bereit ift, geschlossen für Berrn von Fordenbeck ober einen andern von der nationalliberalen Fraktion vorzuschlagenden Kandidaten bei der heutigen Prafidentenwahl zu ftimmen, wenn dagegen die beiden Bizeprafidentenftellen ben beiden Fraktionen der Rechten eingeräumt werden. Wird diese Konzession Ihrerseits nicht gemacht, so behält sich die Fraktion ihre definitive Entscheidung überall vor. Un Stelle des Fürsten Sohenlohe-Langenburg, auf beffen regel= mäßige Unwesenheit hier nicht zu rechnen ist, bin ich für eine Bizepräsidentenftelle besigniert." - Bennigsen an Lucius, 13. Februar 1879: "Auf Ihre gefällige Mitteilung vom heutigen Tage beehre ich mich zu erwidern, daß die nationalliberale Fraktion gestern beschlossen hat, die drei früheren Präsidenten wiederzuwählen."

<sup>2)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 327.

der Zollfreiheit. Dies wird man doch bei ihm oder gegen ihn verwerten können. Mit dem Antrage Lasker wegen der Eisenbahnen bist Du wohl auch einverstanden gewesen.

### Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 1. März 1879.

Morgen fann ich wirklich nicht kommen, da wir morgen eine große Vorstands= und Parteiberatung über das Disziplinargesetz für die Reichstagsverhandlungen haben müssen. Die Einlage, welche ich aufzuheben bitte, wird Dich amüsieren. Gestern morgen hatte ich dem Herzog von Roburg — meinem alten Freunde aus der Zeit des Nationalvereins — im Kronprinzlichen Palais einen Besuch gemacht, nachdem ich am Tage vorher durch seinen Schwager, den Fürsten Hohenlohe-Langendurg, Reichstagsabgeordneten, von seinem Hiersein Kenntnis erhalten. Um Nachmittag finde ich darauf, als ich vom Reichstage zu Hause fam, mich zu einem parlamentarischen Diner bei Bismarck anzukleiden, seine freundliche Zusendung. 1)

Berlin. 2. Mai 1879.

Am Dienstag aß ich bei Bismarck, wo nur die Familie und ein konservativer Abgeordneter, Verwandter des Hauses, war. Bismarck ist sehr wohl und heiter, voller Unternehmungslust; leider sind seine Finanzprojekte aber zum Teil so weitgehende, um nicht zu sagen unssinnige, daß ich den armen Finanzminister Hobrecht oder seinen Nachsfolger bedaure, wenn er damit die preußischen Finanzen in Ordnung halten soll. In der heutigen Sitzung hat der Kanzler schon einen großen Teil seiner Pläne zum besten gegeben und nicht geringe Verwunderung damit erregt. Die Rede war im übrigen ein demagogisches Meisterstück, namentlich in der Richtung, die Grundbesitzer politisch einzufangen.

Sobald der Kampf um die Tarif= und Finanzreform näher rückte, begann die nationalliberale Partei sich in ihrem schon durch Bismarcks Angriff im Sommer 1878 gelockerten Bestande noch weiter aufzulösen. Wenn sich auch die wirtschaftlichen und die politischen Gegensätze in ihrer Mitte nicht völlig deckten, so strebten sie an denjenigen Stellen, an denen sie sich verbanden, hestig auseinander. Diejenigen Abgeordeneten, die sich der Freien Wirtschaftlichen Bereinigung angeschlossen hatten, hielten seit dem März Sonderbesprechungen ab, suchten in der

<sup>1)</sup> Herzog Ernst verlieh Bennigsen unter dem 3. April 1879 das Großfreuz bes Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens.

Fraktion eine selbständige Stellung zu erlangen und faßten fogar schon die Möglichkeit eines Austritts ins Auge. Um so lebhafter ge= dachten auch die Freihandler des linken Flügels, die im Oktober 1878 Bennigsen unterlegen waren, die Gelegenheit zu benuten, die Fraktion auf ihrem Bege hinter fich herzuziehen, gleichfalls auf die Gefahr ihrer Sprengung.

Schon die erste Fraktionssitzung, die am 1. Mai zusammentrat, lehrte, welchen Umfang diefer Gegenfat angenommen hatte. Solber, bessen Tagebücher für die nächsten Monate ebenso wie für die lette Arifis eine vorzügliche Quelle find, erzählt über ihren Berlauf: "Laster äußerte, man folle sich lieber trennen, wenn man der Regierung gegenüber keine einheitliche Haltung mehr bewahren könne. Die Fraktion komme jett in die Minderheit, da muffe das ewige Nachgeben aufhören. Schließlich fagte er aber, wenn er in der mirtschaftlichen Frage auch in der Minderheit bleibe, fo konnten wir doch gusammenwirken, wenn wir nur bezüglich der politischen Gesichtspunkte (Bobe ber zu bewilligenden Steuern, fonstitutionelle Garantien) uns einigen fonnten. Er besprach die Möglichkeit, daß für ihn eine politische Ruhepaufe kommen konnte. Braun erklärte vollends, die Sache fei einfach; hie Freihandler, hie Schutzöllner, die einen oder die andern mußten austreten." Bennigsen trat energisch Braun entgegen: Die Frage bes Schutzolls fei für die Fraftion eine offene, über die politischen Fragen werde man sich verftändigen können. Sölder mahrte den ichutgöllnerischen Diffidenten die volle Freiheit in wirtschaftlichen Fragen: daß die wirtschaftlichen Fragen zu politischen Gegensätzen führen könnten. fei richtig, bann wurde allerdings ein Zusammengeben nicht mehr möglich sein. Aber er zeigte Laster zugleich die Möglichkeit, daß man fich in den politischen Fragen murde einigen können, wenigstens fei der Bersuch nicht aussichtslos; er stellte sich somit auf den Standpunkt Bennigfens, beffen Rube und Mäßigung er rühmte.

In dieser inneren Verfassung trat die Partei an die Aufgabe beran, die in den Sänden Bismarcks feit 1877 ihr Verhänanis murde. Die Entscheidung über die Wirtschaftsreform schloß die Entscheidung über ihren Bestand in sich. So schreibt Bolder in den nächsten Tagen: "Es ift ein mahres Schachspiel, die Frage ist, wer den andern binausdrängt. Bennigsen wird sich bald entscheiden muffen. Gin falscher Bug tann großen Nachteil bringen, daher die beiderseitige Borsicht; persönlich aber ein beinahe freundlicherer Verkehr als vorher." Unter diesen Umständen fam es natürlich darauf an, wie innerhalb der Partei das Stärkeverhältnis der einzelnen Gruppen beschaffen mar. Gegen Ende März war Hölder mit seinen schutzöllnerischen Freunden

3u dem Ergebnis gekommen: "Etwa 32 unfrer Richtung, etwa 42 ent= schiedene Freihandler und etwa 28, die in einer Mittelftellung eine Berständigung nicht ablehnen würden. Zu letteren rechnen wir auch Die ftark Rechtsftehenden (Bahr, Treitschke, Wehrenpfennig), Die, wenn auch ihrer Ueberzeugung nach Freihandler, einen Bruch mit der Regierung unbedingt vermeiden. Ferner Bennigfen mit feiner Leibgarde, der aus politischer Klugheit einen Bruch vermeiden, die Partei zusammenhalten, Bismarct feine einflugreiche Stellung fühlbar machen und bann fich mit demfelben wird verständigen wollen." Sobald die Entscheidung näher rückte, schienen naturgemäß die Gruppen der Rechten und der Linken etwas zusammenzuschrumpfen und die lenkbare Mitte anzuwachsen. In der erften Maiwoche erzählt Sölder: "Bennigsen rechnet und gahlt die Saupter seiner Lieben. Er läßt sich von uns Die Namenliste der Separatisten geben. Sie gahlt 28 Ramen. Allein die Bahl ift fluffig; für eine Verständigung mit der Regierung auch in der Tariffrage dürfen wir immerhin noch etwa 10 dazurechnen: ben politisch rechten Flügel ber Partei. Für eine etwaige Trennung glaubt Römer auf etwa 15 gablen zu können. 22 Namen gablt Bennigfen als Anhänger Bambergers und Genoffen; es ift das wohl zu wenig. Den Rest (102 - 28 - 22 = 52) rechnet er gern als seine spezifischen Unhänger."

Auch in dieser Krisis mar das Hauptziel Bennigsens, die Partei nach Möglichkeit zusammenzuhalten und wenigstens ihre Mehrheit einer Berftandigung mit Bismarck zuzuführen. Je mehr für ihn die wirtschaftlichen Gesichtspunkte hinter politischen zurücktraten, um so eber wollte er es vermeiben, daß aus dem wirtschaftlichen Gegensat eine Spaltung des Liberalismus eintrete, die ihn dauernd zur Dhnmacht verurteilen murde. Wie er schon in feiner Rede in Rreiensen erklart hatte, war er für die Bewilligung von mäßigen Schutzöllen; er konnte hoffen - abgefeben von den erklärten Schutzöllnern des rechten Flügels -, auch die gesamte Mitte, Die gemäßigten Schutzöllner, Die gleich ihm mehr politisch als wirtschaftlich Orientierten, und schließlich die rechtsstehenden und die realpolitisch veranlagten Freihändler für einen Mittelweg zu gewinnen, wenn nur die Finanggölle unter Befriedigung der notwendigen konftitutionellen Garantien und unter Mitwirkung der Linken zustande kamen. Go hoffte er ben Gelbstmord ber Partei zu verhüten. Es fam allerdings darauf an, über wieviel Stimmen er bei diesem Experiment verfügte; da die Ronservativen im ganzen über etwa 122 Stimmen, die Nationalliberalen mit ihrem Unhang über etwa 103 Stimmen verfügten, so mar die Zahl von 20 bis 25 freihändlerischen Dissidenten das Höchste: blieb sie höher, so brach die

Rechnung in sich zusammen. Seine Politik ging daher in den nächsten Wochen dahin, möglichst viele Freihändler zum Einlenken zu gewinnen; immer wieder klagten Hölder und seine Freunde, wie verschlossen dieser Führer sei und daß er ihnen kaum ein Wort gönne, während er ständig mit den (freihändlerischen) Gegnern verhandle.

Bennigsen leitete seine Stellung mit einer Rede am 5. Mai ein, die in diesen ganzen Debatten durch Objektivität und Unbefangenheit sich auszeichnet. Er begann damit, daß er nur für eine größere Zahl seiner näheren Freunde spreche, da auch für ihn mit vielen seiner politischen Freunde starke Meinungsverschiedenheiten zutage getreten seien. Er bedaure das Eindringen wirtschaftlicher Gegensätze in die Parteien, das die für den Reichstag bedenkliche Folge haben werde, "daß durch die ganz neue Gruppierung und Verschiedung der Verhältnisse im Reichstag und in der Mehrheit des Reichstags die doch in vieler Hinsicht sehr wünschensewerte Resistenzkraft des Reichstags gegenüber dem Andringen eines sehr bestimmten und einheitlichen Willens außerordentlich abgeschwächt werde."

"Ich und viele meiner näheren Freunde gählen uns weder zu den Schutzöllnern noch zu den Freihandlern im eigentlichen Ginne. Wir halten es gar nicht für die Aufgabe der Gesetzgebung, von folchen beftimmten, rein doftrinaren Standpunkten aus unter allen Umftanden aleichmäßige Normen mit benfelben Grundlagen für eine Nation auf ben wirtschaftlichen Gebieten ordnen zu laffen. Das find die Aufgaben von Lehrern der Biffenschaft, das sind die Aufgaben von denjenigen. die für bestimmte Richtungen Propaganda machen wollen. Die Gefetgebungen großer Reiche haben die Berpflichtung, an der Sand der wirtschaftlichen Verhältnisse, wie sie im großen Zusammenhange und auf den einzelnen wirtschaftlichen Gebieten fich im Lande befinden, die Tatsachen und Bedürfniffe zu erkennen, zu fixieren und danach die gefetlichen Normen zu treffen: Diese Normen aufzustellen, nicht allein angefichts der Berhältniffe im eignen Lande, fondern zugleich mit Ruckficht auf Berhältniffe, wie sie sich in den Ländern befinden, mit denen Deutschland vorzugsweise im wirtschaftlichen Berkehr fteht. Daraus folgt gang notwendig, daß die Behandlung folcher Aufgaben vom legis= latorischen Standpunkt aus eine wechselnde sein kann je nach bem Bechsel der wirtschaftlichen Berhältnisse und der Bedürfnisse, wie sie in den einzelnen Berioden hervortreten."

Er gestand zu, daß in einer Zeit, in der die Zollpolitik der eurospäischen Bölker sich auf sich selber zurückziehe, von Handelsverträgen keine Rede sein könne, und polemisierte gegen die Behauptung Bambergers, daß Deutschland den Anstoß zu der schutzöllnerischen Bewegung

in der Welt gegeben habe. Im Gegenteil habe das Beispiel des deutschen Freihandelssystems nicht vermocht, Frankreich und Defterreich - von Rugland und Nordamerika gang zu schweigen - zu beeinfluffen. Daß man trot der schweren Krisis der Eisenindustrie die noch bestehenden Eisenfabrikatzölle aufgehoben habe, "das ift eine Tatsache, eine freihandlerische Tatfache von fo raditaler, rücksichtslofer Bedeutung, der lette Aft der deutschen Bollgesetzgebung, der wenige Sahre erft zurückliegt. Un biefem Borgeben find wir, wenn ich fo fagen foll, alle schuld, vor allen Dingen aber die verbundeten Regierungen. Ich habe felbst mit Freunden, die mehr der schutzöllnerischen Richtung angehören, damals im Laufe des Jahres 1876 mahrend der Reichstagsverhandlungen darüber gesprochen, daß, wenn die Regierungen angefichts des Notstandes der Gisenindustrie eine Borlage uns machen murden, die barauf hinzielte, die bevorstehende Aufhebung der Gisenzölle auf eine Reihe von Jahren oder felbst auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben, fo murde ich diese Untrage unterftugen. Batten wir damals im Reichstage vorausgesehen, mas die Aufhebung der Gifenzölle für eine Birfung haben wurde auf die ganze Konstellation der wirtschaftlichen Intereffenbewegung, mahrlich, dann murbe man gewiß einen folchen Schritt unterlaffen haben. Es find gewiß viele unter uns, felbst folche, die den freihandlerischen Standpunkt vertreten, welche Großes barum geben wurden, wenn diefer Schritt von damals, von 1876 auf 77, ungeschehen gemacht werden konnte." Er schloß also: "Geholfen hat unfer freihandlerisches Beispiel nichts, wir werden gezwungen, uns auf uns felbst zurückzuziehen."

In den einzelnen Fragen industrieller Schutzölle erklärte er sich bereit, einen gewissen mäßigen Schutz für die Spinner einzusühren; aber er warnte davor, in dem Interessengegensatzwischen der Industrie, die für den inneren Markt arbeite, und der Exportindustrie auf die letztere gar keine Kücksicht zu nehmen. "Deutschland wird unter allen Umständen kolossale Massen mit kolossalen Wertbeträgen an Rohprodukten einführen müssen, nicht allein Kolonialwaren, Baumwolle, nein, auch aus europäischen Ländern ganz bedeutende Massen und Werte von Erzen, Rohprodukten, Getreide u. s. w. Womit sollen wir diese Waren bezahlen, wie soll es möglich sein, wenn wir nicht eine blühende Exportindustrie besitzen und erhalten, wenn wir durch unser Maßregeln leichtsinnigerweise es dahin bringen, daß diese Industrien gefährdet oder gar zerstört werden?"

Zu den landwirtschaftlichen Schutzöllen erklärte er für sich und eine Anzahl seiner Freunde, daß sie — obgleich er von manchen seiner Freunde in diesem Punkte abweiche — sie in der vorgeschlagenen

Gestalt und mit den vorgeschlagenen Sätzen feineswegs für etwas fo Ungeheuerliches und Verderbliches anfähen, wie es vielfach dargestellt merbe - weniaftens dann, wenn eine Rückvergutung für den Transithandel der Oftseehäfen auch ohne Goentitätsnachweis zugebilligt werde. Die Gate felbst seien erheblich niedriger als die in Breugen und im Rollverein von 1825 bis 1856 geltenden; ein Bergleich aber mit den früheren englischen Kornzöllen sei eine ungeheure Uebertreibung, da in England der Boll für den Beigen, das dortige Brotforn, in den Sahren 1828 bis 1849 etwa 2 bis 5 Mark betragen habe, gegenüber dem für den Roggen verlangten Satz von 25 Pfennig. Er gab die bedrängte Lage der Landwirtschaft angesichts der von Grund aus veränderten Produftionsverhältniffe zu, wollte aber ihren eigentlichen Schutz nicht aus Böllen herleiten, sondern empfahl ftatt deffen andre gesekgeberische Maknahmen: die Uebertragung eines Teils der Grund- und Gebäudesteuer auf die Rommunen und Rommunalverbande und andre rationelle Erleichterungen in der Besteuerung, die Reform der Rreditgesetzung, die Ginführung des bevorzugten Erbrechts der Unerben nach dem Beifpiel des bäuerlichen Erbrechts der Broving hannover, an deffen Ginführung er einen bedeutenden Unteil genommen hatte. Er lehnte aber ab, der Landwirtschaft Aussichten auf einen ernsthaften und ftarten Schutz burch Bolle zu eröffnen, wie man nach dem Brief Bismarcks an herrn von Thungen befürchten muffe. "Glauben Sie, daß es möglich ift, in Deutschland Kornzölle auf die Dauer einzuführen, die eine ganz wefentliche Berteuerung der Lebensmittelpreise herbeiführen, glauben Sie, daß folche Kornzölle irgendeine politische Romplifation überfteben wurden? Rein, ein wirklicher Schutzoll auf Getreibe, wenn Sie ihn einführen wollten, ware von vornherein zum Tode verurteilt, und es wurde nur auf die Umftande und Gelegenheit ankommen, einige Sahre früher oder später, wann das Todesurteil vollzogen murde. Der Schut, der darin für die Landwirtschaft liegen foll, ift eine reine Illusion."

Er wiederholte seine schon früher ausgesprochene Bereitwilligkeit, auf dem Wege der ftarferen Berangiehung der indireften Steuern durch die Reichsgesetzgebung eine Erleichterung herbeizuführen, indem die Matrifularbeiträge gang oder teilweise beseitigt wurden, um die einzelstaatlichen Finanzen auf eine gefundere Grundlage zu stellen. Unter ausführlicher Beranziehung der englischen und französischen Steuerverhältnisse warnte er jedoch vor den unvorsichtigen Planen Bismarcks, die Grund= und Gebäudesteuern völlig an die Rommunen zu übertragen, die Rlaffensteuer aufzuheben und die Einkommensteuer allzusehr zu befdyränken.

Dann tam er zu der Frage der fonstitutionellen Garantien. Wenn

man so große Summen bewillige, möglicherweise mehr als die Matrifularsummen des jetigen Etats mit 90 Millionen Mark, bann feien Diejenigen Rechte genau zu untersuchen, Die der Reichstag hinsichtlich ber verfaffungsmäßigen Bewilligung der Ginnahmen jest habe; benn es sei ihm nicht zuzumuten, daß er sie bei dieser Gelegenheit verringern helfe. "Bas das Einnahmebewilligungsrecht im Reich anlangt, so eristiert ein solches Recht in dem Sinne, wie es in vielen Berfaffungen enthalten ift, nicht. Denn die indireften Bolle und Steuern beruhen auf Geset, sie werden in den Ctat eingestellt auf Grund gesetlicher Beroflichtung und entziehen sich infofern der jährlichen Bewilligung; es ift nur die betreffende Bahl einzurucken, die dem zu erwartenden Erträgnis entspricht. Bir haben aber das Recht, die Matrifularbeitrage zu bewilligen. Nachdem wir die Ausgaben bewilligt haben, ergeben sich nicht etwa die Matrifularbeiträge von felbst, so daß der Reichsfanzler fie ausschreiben tann - nein, die Matrifularbeitrage fönnen nur erhoben werden, soweit sie wirklich mit Zustimmung des Reichstags und Bundesrats in den Etat des einzelnen Sahres eingestellt find." Durch diese Befugnis fei die Möglichkeit gegeben, eine fegens= reiche Einwirfung auf die Einrichtung eines sparfamen Saushalts, wie jedes Mitglied ber Budgettommiffion miffe, auszuüben. Wenn alfo jett die Matrikularbeitrage wegfielen, fo muffe ein Weg gefunden werden, und "ich behaupte geradezu, daß eine Mehrheit hier im Reichstage nicht für die Geldbewilligung zu erlangen ift, wenn nicht ein folder Weg gefunden ift, der unfre Rechte sichert. Ich kann mir auch nicht denken, daß eine folche Absicht auf ernste Schwierigkeiten ftogen follte, so begründet ift der Anspruch. Man muß also etwas finden, was die Gerechtsame des Reichstags nicht schlechter und unwirksamer ftellt, als fie jest find. Man kann sogar weitergeben und bei der Gelegenheit - es ift dies kein unbilliges Verlangen - versuchen, ob es nicht in Uebereinstimmung mit der Regierung möglich ist, noch wirksamere Rechte des Reichstags herbeizuführen. Dafür gibt es verschiedene Wege: man kann eine Anzahl von Steuern und Bollen ausfondern und in dem Etat einer jährlichen Bewilligung unterwerfen, man kann eine Anzahl Steuern und Bolle aussondern und fie vorweg ben einzelnen Ländern überweisen, mährend die Matrifularbeiträge beftehen bleiben, man fann diese beiden Wege in angemeffener Form tombinieren. Ich habe biefes nur andeutungsweise erwähnt, ich habe aber diefen legitimen Unspruch des Reichstags mit der größten Beftimmtheit im Unfange der Diskuffion hervorfehren wollen und bezweifle nicht, daß darüber eine Berftandigung unter uns und mit den verbündeten Regierungen erreicht werden wird."

Er schloß: "Ich bin bereit, eine mäßige Erhöhung von verschiebenen Schutzöllen eintreten zu lassen, wo immer das Bedürfnis dasür in der Kommission und im Hause nachgewiesen wird und wo nicht auf ber andern Seite nachgewiesen werden kann, daß erhebliche Interessen damit geschädigt werden. Ich bin daneben bereit, Finanzzölle zu bewilligen in dem Umsange, wie es ersorderlich ist, um Ordnung in den Finanzen der einzelnen Länder herbeizusühren."

Die Schutzöllner in der Fraktion maren mit dieser Rede fehr gufrieden. Hölder meinte, man konne sie beinahe unterzeichnen, und heate Die Hoffnung, nunmehr über die Rrifis hinwegkommen zu konnen: "Damit ift unfer Sieg in der Fraktion gesichert. Die ganze Sammelberbe bes Fraftionszentrums wird ihm nachspringen. Sie find zwar recht bose auf Bennigsen, wir troften sie aber damit, daß sie in kurzer Reit Bennigsen beitreten werden, der eine etwas früher, der andre etwas fpater. Sie machen fauersuge Gefichter bagu. Allein auch der entschieden freihandlerische linke Flügel wird einlenken. Sie magen nicht. Bennigsen direft anzugreifen. Raum einer wird austreten, wenn auch eine Anzahl im Reichstage ihre Anschauungen festhalten wird. Bleiben fie, so ift die Frage nicht gelöft und der Konflikt nur vertagt. Allein manchen unfrer Separatiften ift durch Bennigfens Rede ein Stein vom Bergen genommen." Graf Münster schrieb an Bennigsen: "Ich gratuliere zu Ihrer Rebe, die wirtschaftlich richtige, staatsmännische Gesichtspunkte hatte und — was in unfrer Zeit noch feltener ist — ver: nünftig und praktisch mar. Es scheint ja ohne Auflösung alles zu gehen und das große Finanzerperiment durchgeführt zu werden. So wird ja ber Tarif nicht immer bleiben, es ist eben dieses Experiment lange nicht so gefährlich, als es der theoretische Freihandel war. Ich nenne es absichtlich den theoretischen Freihandel, weil er erst praktisch geworden mare, wenn die gange Belt ihn trieb." 1) Bei der ersten wichtigeren namentlichen Abstimmung am 16. Mai, bei ber die Schutzöllner eine Mehrheit von zwei Dritteln erlangten, ftimmte Bennigsen mit etwa 34 Nationalliberalen für den Tariffak.2)

Aber inzwischen zeigte sich, daß auf beiden Seiten die Kräfte, die zum Bruche trieben, stärker als diesenigen waren, die ihn vermeiden wollten. Bei den Kommissionswahlen sicherten sich die Freihändler der

<sup>1)</sup> Botschafter Graf Münster an Bennigsen, 18. Mai 1879.

<sup>2)</sup> Am 16. Mai fanden wiederholte Konferenzen Bismarcks mit Bennigfen statt. In Reichstagskreisen wollte man wissen, daß die Konferenz den Zweck hatte, Bennigsens Einfluß dafür aufzubieten, eine Mehrheit für den Untrag auf Erhöhung des Kornzolls auf 50 Pfennig zusammenbringen, nachdem fast alle Agrarier für die Bundesratsverlage über den Eisenzoll gestimmt hatten.

nationalliberalen Bartei eine viel stärkere Vertretung, als ihnen eigent= lich zutam, indem zwei Schutzöllner (Hammacher, von Schauß), vier Freihandler (Delbrück, Rickert, Bamberger, Dechelhäufer) und zwei von der Mittelaruppe (Bennigsen, von Benda) gewählt wurden. In der Rommiffion gaben die Ronservativen bei der Wahl des Borfites fofort zu verstehen, daß sie ein Zusammengehen mit dem Zentrum beabsichtigten. Dagegen wurde auf Antrag des Zentrums Bennigfen Borsitzender der Kommission für die konstitutionellen Garantien. Innerhalb der nationalliberalen Fraktion war die Hinausdrängung des Bremers Moste, der sich von Bismarcks Blänen hatte gefangennehmen laffen, das erste Vorspiel der Zerbröckelung.1) Dann erhob Forckenbeck in seiner Rede auf dem Städtetage am 17. Mai die Fahne, um das deutsche Bürgertum zu einer großen liberalen Partei zu sammeln und eine Art von Kornzolliga zu gründen: eine geräuschvolle Demonstration, die im Momente, da dieses deutsche Bürgertum sich ohne einheitliches wirtschaftliches Programm aufs neue zu spalten begann, ohne jedes praktische Ergebnis blieb, aber unzweifelhaft barauf berechnet mar, die Vermittlungspolitit Bennigfens zu ftoren. Die einzige Folge mar, daß Forekenbeck am 20. Mai das Präsidium des Reichstages niederlegte, von deffen Mehrheit er sich so offenkundig losgefagt hatte. Die Rechtsnationalliberalen und ein Teil der Freikonservativen hätten gern Bennigsen an seine Stelle gefett. Bennigfen aber lehnte unbedingt ab; feine Unnahme murde eine Sprengung der Partei herbeigeführt haben, da der linke Flügel in diefer Lage keinem Mitgliede ber Bartei feine Stimme geben gu können glaubte. Nicht anders ftand es auf der andern Seite; nicht nur die Konservativen waren fest entschlossen, sondern auch Bismarck hatte bereits jett feine Stellung genommen und schalt auf diejenigen Freikonservativen, die in diesem Augenblick wegen der Präsidentenwahl mit den Nationalliberalen unterhandeln wollten. Auch für ihn war die Präfidentenmahl, die am 21. Mai auf den Konservativen von Sendewiß fiel, der natürliche Ausdruck der veränderten Situation, mit der er sich innerlich abgefunden hatte. Aus den Aufzeichnungen Sohen= lohes wiffen wir, daß er schon am 22. Mai den Freikonservativen bireft erklären ließ, man muffe jest die Nationalliberalen fallen laffen und erft mit Silfe des Zentrums die Tarifvorlage durchbringen.

Die eigentlichen taktischen Gesechte der Parteien um den Zolltarif, die hier nicht erzählt werden sollen, begannen nunmehr einzusetzen. Neberblickt man heute die positiven Absichten der Rechten und der Linken, so scheint die von Bennigsen verfolgte Politik schon um den

<sup>1)</sup> Mosle an Bennigsen, 5. Mai 1879.

20. Mai jede Aussicht auf Erfolg verloren zu haben. Rurz zuvor hatte Bolber geflagt, Bennigfen habe ju fpat feine Stellung genommen, er wolle nur die Bartei zusammenhalten, folange es gehe, vielleicht zu lange. Bennigsen felbst empfand, daß es auch für seine Bolitik eine gewiffe Grenze gebe, und äußerte bald darauf zu Bölf, wenn der linke Flügel nicht bloß beim Schutzoll, sondern auch nachher politisch Opposition machen wolle, so konne man ihn in der Bartei nicht brauchen, er berechnete die Bahl der Ausscheidenden allerdings nur auf zwölf. Aber zauderte er nach der Kriegserflärung Forckenbecks, deren Bedeutung über den Tarif weit hinausreichte, nicht allzu lange mit einem Entschlusse, der die Schwankenden mitgerissen hätte? Ist nicht wieder ein Moment in diesem Leben, in dem er durch sein Zaudern nichts gewann. fondern nur in falsche Situationen mit hineingezogen wurde? Schon kamen von außen her immer dringendere Rufe, er möge sich von Laster (der übrigens nicht zu den leidenschaftlichen Freihandlern gehörte) und Forckenbeck, von Bamberger und Rickert endlich trennen. 1)

Bennigsen dagegen hielt an seinem Glauben fest, auch nach Pfingften noch, durch Sicherung der konstitutionellen Garantien - er hatte eine Quotisierung der Raffee- und Salzsteuer in Borschlag gebracht - einen fo großen Teil der Freihandler für die Gesamtreform zu gewinnen, daß fie im letten Augenblick mit knapper Mehrheit durchgedrückt werden

<sup>1)</sup> Zuschrift eines provisorischen Komitees zur Wahrung deutscher Intereffen mit Unterschriften nationalliberaler Schutzöllner von Augsburg, Ulm. Stuttgart, Ronftanz, Karlsruhe, Darmftadt an Benniafen (Juni 1879): "Wir halten es für unfre bringende Pflicht, an Gie bas Ersuchen zu stellen, nicht mehr langer untätig sein zu wollen. Je länger berjenige Teil ber nationalliberalen Partei, welcher den wirtschaftlichen Reformplanen zustimmt, mit dem andern in Ge= meinschaft unter Leitung von Laster und Fordenbeck verbleibt, desto mehr verliert die liberale Sache im Bolke an Boden, während die Konfervativen und Ultras lachend die Erbschaft einheimsen. Wozu benn in einem Saus, bessen Grundfesten geborften sind, noch bleiben, wobei man ber Gefahr ausgesett ift, unter den Trümmern begraben zu werden? Gine jo vollständig abgewirtschaftete, mit den Sozialisten liebäugelnde Partei wie die fortschrittlichen Nationalliberalen hat bei uns in Suddeutschland feine Butunft mehr. Bandeln Sie darum unentwegt auf dem eingeschlagenen Bege und verzögern Sie nicht langer die Scheidung der Fraktion. Bilden Sie im Berein mit den Gemäßigten wie Bolt, Bauer u. f. w. eine freisinnige gemäßigtliberale Partei, die in ihrem Programm neben Treue zu Raifer und Reich auch Raum hat für nationale Wirtschafts- und Kolonialpolitif . . . Eine Partei, deren Gedeihen außer Frage ftande und die in Verbindung mit den Freikonservativen eine bessere Stuge der Regierung vor einer Reaktion wäre als die bisherige nationalliberale und Fortschrittspartei. Ferner möchten wir Sie bitten, Ihre bisherige Lauigkeit in der Rolonienfrage aufzugeben und sich bewußt zu werden, daß die Erwerbung eigner Rolonien durch das Reich für Deutschland eine Lebensfrage geworden."

könnte. Noch um Mitte Juni verhandelte er darüber mit Bismarck einerseits und mit Bamberger und Rickert anderseits. Um 20. Juni urteilte Hölder: "Die politischen Fragen, die sich an die neuen Zollund Steuerbewilligungen knüpfen, werden wohl im Wege der Berständigung mit einer erforderlichen Mehrheit ihre Lösung sinden, und hierbei wird Bennigsen eine Hauptrolle spielen, der bis jetzt noch zugeknöpft ist bis an den Hals hinauf."

Aber in eben diesen Tagen fiel die Entscheidung. Die Taktik Mindthorsts fand einen für die Liberalen überhaupt ungangbaren Beg, der die Finangfrage in einer Beise löste, die nicht auf das Budgetrecht des Reichstags und die finanzielle Gelbständigkeit des Reiches, sondern in erster Linie auf die einzelstaatlichen Finanzen Rücksicht nahm. Als Bismarck zu mählen hatte, ging er mit fühler Realpolitik den sicheren Weg, auf den er schon lange hinftrebte. Bennigsen konnte, wie er später in der Fraktionssitzung am 1. Juli darlegte, dem Reichskanzler nicht so viel Stimmen garantieren, als zu einer Majorität ohne das Zentrum nötig gewesen wären; er mußte zugeben, daß voraussichtlich doch gegen 30 bis 40 Nationalliberale gegen das ganze Gesetz stimmen wurden. So entschloß sich Bismarck endgultig am 22. Juni, das Gefet mit dem Zentrum zu machen und die Franckenfteinsche Klausel anzunehmen — für viele der Nichtbeteiligten eine Neberraschung. "Als wir am 25. Juni morgens," so erzählt Eugen Richter, 1) "in die Zolltariffommission kamen, verlautete, daß ein Bakt über die konstitutionellen Garantien mit dem Reichskanzler abgeschlossen fei. Als ich aber Berrn von Bennigfen banach fragte, schüttelte er den Kopf, und wir erfuhren sogleich, daß der Abschluß zwar erfolgt fei, aber mit dem Abgeordneten Bindthorft . . . Die Berhandlung begann mit dem Bortrag des Abgeordneten von Bennigfen, der boshaft genug war, als bestellter Referent so zu tun, als ob ihm von den Abmachungen Windthorsts mit der Regierung hinter den Kouliffen noch nichts bekannt sei." Die Regierung gab eine zustimmende Erflärung zu dem Untrag Franckenftein. Damit gab der Reichskanzler alles auf, mas er bisher als Zweck der Steuerreform in den Vordergrund geftellt hatte. Statt das Reich, wie er immer verkundigt hatte, finanziell selbständig zu machen, setzte er es nunmehr auf eine feste Rente aus feinen eignen Böllen und aus der Tabaksteuer. Go unterlag Bennigsen mit seinen Antragen auf Quotisierung der Salzsteuer und des Kaffeezolles und auf Ueberweifung der Ueberschüffe an die Einzelstaaten durch Gesetz. Das Zentrum siegte mit den Konservativen,

<sup>1)</sup> Jm alten Reichstag II, S. 129.

die der von Bismarck gegebenen Anweisung folgten, indem sie die Duotisierung fallen ließen und den ganzen Ertrag der neuen Steuern über 130 Millionen hinaus den Einzelstaaten überwiesen. "Großer Alarm auf der ganzen Linie," schreibt Hölder, "es heißt, der einheit-liche Charakter des Reichs und die Rechte der Bolksvertretung seien damit preisgegeben."

## Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 27. Juni 1879.

Wir haben hier morgen die Verhandlungen und Abstimmungen in der Tariffommission über die sog. Finanzölle und am Montag vormittag abermals Sitzungen in Kommission und Plenum. Ich ziehe es daher vor, diefes Mal zu meiner Erholung am Sonntag früh nach Dresden zu fahren mit verschiedenen Reichstagsabgeordneten. Wir werden in Dresden, was am Sonntag zulett möglich ift, das Gipsmodell der foloffalen Germania befehen nebst Modellen für die verschiedenen andern Figuren zum Nationaldenkmal auf dem Niederwald am Rhein. Um 1. Juli geben die Modelle des Kunftlers Professor Schilling nach München in die Erzgießerei. Berschiedene Mitglieder des Reichstages, welche diese Woche nach Dresden gereift find, darunter der in solchen Sachen sehr fundige Abgeordnete Senator Römer, den Du fennst, behaupten, dieses Denkmal werde eins der schönften und großartigsten werden, welche überhaupt irgendwo jemals geschaffen sind. Außerdem bin ich so lange nicht in Dresden gewesen, daß ich gerne wieder einmal hingehe und einen Blick in die dortige Kunftsammlung werfe.

Hier ist im Moment eine unglückliche Aufregung und Konfusion in allen Kreisen, Parlament, Minister und Bureaukratie, nachdem Bismarck vorigen Sonntag, 22. Juni, allen unerwartet, am meisten seinen Kollegen im preußischen Staatsministerium, beschlossen hat, die Zoll- und Finanzgesete in einer Kombination von Konservativen und Ultramontanen zum Abschluß zu bringen. Ich kenne doch die hiesige Situation und Bismarck seit Jahren so gut wie irgend jemand, frage mich aber noch immer vergebens, weshalb er dies tut, unter unerhörten politischen Konzessionen an das Zentrum, durch welche er zugleich allem in das Gesicht schlägt, was er selbst noch vor sechs Wochen und seit Jahren häusig über diese Fragen öffentlich im Reichstag, gerade im vorigen Monat noch, in den denkbar stärksten Worten geäußert hat. Der Abgang der Minister Falk und Friedenthal wird hierdurch sehr beschleunigt werden; auch der Finanzminister Hobrecht, welcher mir am heutigen Abend in seinem Hause noch sein Gerz und seine Schmerzen

privatim ausschütten will, kann unmöglich mehr lange bleiben. Ich persönlich bin hier diese Wochen und Monate von beiden Seiten anzgegriffen, bin aber an berartiges schon lange gewöhnt. Werden die Zustände zuletzt für mich in Berlin zu unerträglich, so ziehe ich mich auf den hannoverschen Landesdirektor und meine Familie zurück, und babei kann man auch bestehen.

Die Entscheidung war gefallen — mochte Bennigsen auch seine Bemühungen um eine Berständigung noch einmal wieder aufnehmen, sie wurden von Bismarck nur als Pressionsmittel verwertet, um Windthorst einige noch ausstehende Konzessionen abzuringen. Die Entscheidung war auch innerhalb der nationalliberalen Fraktion gefallen. Lasker und Forckenbeck drängten, die Ablehnung der Franckensteinschen Klausel zur Fraktionssache zu machen, und griffen Bennigsen, als er das letzte Wort noch hinausgeschoben wissen wollte, heftig an, hielten ihm seine Rede vom 5. Mai vor und erhoben den Vorwurf, daß er wieder die Energie der Fraktion zu lähmen suche.

In der Sache selbst war auch Bennigsen sofort entschlossen, mit der Franckensteinschen Klausel das ganze Tarisgesetz abzulehnen. Es war ungemein bezeichnend für die von Haus aus verfassungsrechtlich orientierte und auf den Ausbau der Reichsinstitutionen angelegte Partei, daß sie ihren Bruch mit Bismarck, der aus dem Zwiespalt über die Wirtschaftsstagen hervorging, doch an einem Punkte vollzog, der mit dem Verfassungsrecht des Reiches, mit den stärtsten Gedanken ihres Programms zusammenhing. Mag sein, daß die Freihändler des linken Flügels von vornherein auf eine solche Wendung des Konslikts spekuliert hatten, sie waren jedenfalls froh, daß sie an dieser Stelle Bennigsen mit seinen Anhängern von Bismarck losreißen konnten. Noch bewußter aber, darf man wohl vermuten, hatte Windthorst den Keil an dem Punkte einzgetrieben, an dem auch Bennigsen mit dem Reichskanzler nicht mehr zusammengehen konnte.

<sup>1)</sup> Leider fehlen briefliche Aeußerungen Bennigsens aus der Zeit dieser aufreibenden Berhandlungen so gut wie völlig. Graf Münster antwortete ihm am 6. Juli 1879: "Ich danke sehr für Ihren Brief, der mich sehr interesssert hat und in dem ich die ruhige und objektive Beurteilung sinde, die ich ja bei Ihnen schon so lange gewohnt din. Die Gefahr liegt nicht im Schuhzoll, auch nicht im Frieden mit Rom, den ich sehnlichst herbeiwünsche. Die Gefahr liegt in der Heftigkeit und Krampshaftigkeit, mit der von einem zum andern System übergesprungen wird, und in dem Berbrauch und dem Ubnutzen guter Kräfte. Dadurch entsteht aber der größte Uebelstand, daß die nationale Entwicklung in Stillstand gerät und die Organisation eines sebenss fähigen Deutschen Reiches ausgeschoben und in Frage gestellt wird."

Bennigsen selbst war berusen, am 9. Juli in der Bekämpfung der Franckensteinschen Klausel den Bruch der ganzen Partei mit der Regierung offensichtlich zu machen. Er fand, daß dieser § 7 eine grelle Beleuchtung gefunden habe durch die ganze Situation, aus der er hervorgegangen sei, durch die Berbindung der beiden konservativen Parteien und des Zentrums und den gleichzeitigen Austritt dreier preußischer Minister, namentlich des Kultusministers.

"Es fällt mir nicht ein, zu sagen, daß durch die Annahme des § 7 die Grundlage der Reichsversassung erschüttert wird, aber sie versändert das Verhältnis der Reichsgewalt zu den einzelnen Staaten, verschiebt die Stellung des Reichstags zur Vertretung in den einzelnen Ländern und beschädigt die Reichsversassung insosern, als die bei ihrer Begründung nur sehr vorsichtig und eben ausreichend ausgestattete Reichsgewalt auf diesem sinanzpolitischen Gebiete eine Einschränfung und Verfümmerung ihrer Rechte erfährt.

"In demfelben Augenblicke, in welchem wir im ganzen rund 100 bis 110 Millionen neue Reichssteuern bewilligen und die Matrifular= beiträge, die ohne die Rugahlung der füddeutschen Staaten 72 Millionen betragen, durch diese Bermehrung der eignen Ginnahmen des Reichs beseitigt werden könnten, fonserviert der in den § 7 aufgenommene Franckensteinsche Antrag die Matrifularbeiträge, indem er etwas über 80 Millionen den Einzelstaaten überweift. Die hienach übrigbleibenden einigen 20 Millionen murden aber nicht ausreichen, um die Matrifular= beiträge überflüffig zu machen. Also durch diese Ueberweisung von vier Fünfteln der neubewilligten Ginnahmen an die Einzelftaaten wird es nötig, die Matrifularbeitrage, die man gerade bei Bermehrung der Reichseinnahmen abschaffen wollte, beizubehalten. Das ift alfo bas Gegenteil von dem, was Urt. 70 der Reichsverfaffung vorschreibt. Das Reich follte also durch diese Ginnahmen finanziell ausgestattet werben, und zwar porläufig nur teilweise, jedoch derartig, daß bei einer weiteren Erhöhung diefer Einnahmen die Ausgaben vollständig gedeckt werden fönnten.

"Nach dem § 7 aber können Bundesrat und Reichstag über die den Einzelstaaten überwiesenen vier Fünftel der Einnahmeerhöhungen nicht in dieser Weise verfügen, die Matrikularbeiträge bleiben notwendig, und als solche zahlen die Einzelstaaten das wieder heraus, was sie haben und zum Teil in diesen neu überwiesenen Quellen besitzen. Man darf dies nun nicht bloß als eine andre Art von Rechnungsverhältnis ansehen, das wäre mehr die Auffassung eines Kalkulators als eines Politikers. Daß dies eine sehr erhebliche politische Bedeutung hat, haben dis vor drei oder vier Wochen nicht bloß die Bertreter der kon-

fervativen und liberalen Parteien, fondern auch der Reichstanzler anerkannt und zwar wiederholt. Seit Jahren ift das ein fester politischer Plan, daraus hervorgehend, daß es nicht gleichgültig ist in einem Bundesftaate, ob die Reichsgewalt felbst mit den nötigen Finanzmitteln ausgeftattet ift aus Finanzquellen, die nur für fie fließen, oder ob fie auf den allerdings verfaffungsmäßigen Unspruch angewiesen ift, das fehlende Geld von den Einzelstaaten zu erheben, ,es' - nach einem Ausdruck des Reichskanzlers - bei ben Turen ber einzelnen Staaten einzufordern, mahrend doch die fo reichlich fliegende Quelle der indirekten Steuern das Reich unter Verschluß hält.' Die finanzielle Unfelbständigfeit des Reichs gegenüber den Einzelftaaten war bisher nur etwas Tatfächliches und Vorübergehendes, folange die Einnahmequellen nicht das nötige Quantum zur Dedung fämtlicher Ausgaben lieferten. Das Berhältnis tonnte fich im Laufe ber Zeit unter wirtschaftlich gunftigen Zuftanden von felbst andern, indem die indiretten Abgaben und Bölle von felbst ftarfere Einnahmen ergaben und eine vollkommene Deckung der Ausgaben ermöglichten. Jedenfalls mar es in dem Augenblick zu erreichen. wo man die indireften Steuern und Bolle erheblich vermehrte. Statt nun die Matrifularbeitrage zu beseitigen, ftellt der § 7 diefelben für alle Zukunft dauernd fest, sie werden also ein normaler, integrierender Bestandteil der Reichsverfassung, mahrend fie bislang ein Provisorium waren. Ich glaube, daß das, mas durch den § 7 beschloffen werden foll, für das Berhältnis der Reichsgewalt nur nachteilig fein kann; ich fürchte, die ganze Urt der Stellung der Vertreter im Bundesrat zur Reichsgewalt und der Regierung zu den Ginzelstaaten wird in einer Beife verschoben, daß daraus die schwierigsten Störungen hervorgeben können: es wird für die Regierung ein mahres Danaergeschenk sein. Sest im Hochgefühl ber weltgeschichtlichen Errungenschaften, benen das Deutsche Reich seine Entstehung dankt, mogen die Schöpfer des Reichs die Reichsgewalt für ftart genug halten, um dem Partifularismus Diefes Opfer zu bringen. Aber wird die Reichsgewalt immer fo ftark fein wie heute? Die Geschichte lehrt, daß die Sicherheit von Bundesstaaten darauf beruht, daß die Bundesgewalt hinsichtlich der Heeresverwaltung und der Finanzen genügend ausgeftattet ift."

Unmittelbar auf diese Erklärung erfolgte die Absage Bismarcks an die Nationalliberalen mit der ganzen Schroffheit seines ungebändigten Temperaments, mit der er die politischen Uebergänge zu vollziehen pslegte. Er rechnete nach seiner Weise in einem großen historischen Ueberblick mit den Liberalen ab, zurückgreifend bis auf die Konfliktszeit seit 1862 und auf das Indemnitätsgeset von 1866: "Ich habe geglaubt, wir würden vom rechten Flügel ab gezählt in drei Bataillonen,

vielleicht getrennt marschieren und vereint fechten können. Diese meine Voraussetzung hat sich leider nicht bestätigt, und die Umstände, nicht mein Wille, haben es so gedreht, daß die Berren, die mich früher häufig und nach ihrer Beise unterstütten — was Kämpfe nicht aus= schloß -, mir gegenüber in ihrer angesehensten akkreditierteften Presse in einen Born und in eine Sprachweise verfallen find, die mich ja vollständig degoutieren und abwendig machen mußten." Auf Forckenbecks Agitation zielend, erklärte er: "Diese Bestrebungen sind Untergrabungen bes Reichsbestandes geradeso aut wie die sozialdemokratischen Untergrabungen, die wir durch das Gefet vom Herbst befämpfen wollen, sie find mindeftens die Vorbereitungen dazu, und ich habe die Ueberzeugung gewinnen muffen, daß, wenn eben Leute, die früher mitunter, sogar häufig der Reichsregierung ihre Unterstützung geliehen haben, wenn bort latent die zerftörenden Kräfte schlummern, die bei einer geringen Anreizung so in zornige Leidenschaftlichkeit umschlagen, ja. dann schwindet das Vertrauen, welches ich früher auf die Möglichkeit gesetzt habe, mit Charafteren Diefer Art in Zufunft zusammenfteben zu konnen in der Beise, daß die Regierung ihre Unterstützung annimmt und ihnen dafür den Einfluß gewährt, der mit dieser Unterstützung notwendig verbunden ift - ein andres Verhältnis fann keine Fraktion von den eriftierenden erstreben, denn feine von ihnen hat an sich die Majorität, jede muß kompromittieren mit der andern. Wenn es eine Fraktion bei uns gabe, die an sich eine Majorität hätte und die von mir nicht verlangt, daß der Tropfen demokratischen Dels, den ein bekanntes Wort für die Salbung des Deutschen Raisers verlangte, gerade ein Eimer werden foll, dann wurde ich einer folchen Bartei ganz andre Rechte in bezug auf die Beeinfluffung der Regierung einräumen konnen als jett einer Partei, die, wenn sie hochkommt und wenn sie abgeschlossen einig ift, mas doch zu den Seltenheiten gehört, immer nur ein Biertel von der ganzen Versammlung kaum erreicht. Den Berren kann ich nur, wenn fie überhaupt auf mein politisches Urteil als Sachfundiger und ich habe viel Politik getrieben — Wert legen, eine größere Bescheidenheit für die Bukunft anraten."

Es war die Ergänzung der Wendung, daß nunmehr Windthorst hervortrat und — was Bismarck ebensogut wie die Liberalen traf — mit tieser Besciedigung den Bankrott der seit 1871 herrschenden liberalen Aera verkündete, um sich und das Zentrum als Liquidatoren dieses Bankrottes und als die besten Freunde des Reiches und der Einzelstaaten zu empsehlen. Der gefährlichste parlamentarische Gegner, den Bismarck je gesunden hat, bot statt der reinen Opposition seine großemütige Hispanzahren.

In der nationalliberalen Partei hatte der Gegensatz gegen die Franckensteinsche Klaufel noch einmal alle vereinigt. Zwar versuchte Forckenbeck, die Ablehnung des ganzen Tariffages zur Fraktionsfache au machen und badurch die Schutzöllner mit Gewalt hinauszutreiben, Doch konnte er die dazu nötige Zweidrittelmehrheit nicht zusammenbringen; Bennigsen gab sich, wie Bolber am 11. Juli schreibt, die erdentlichste Mühe, das Auseinanderbrechen der Fraktion zu verhindern. Nicht die Tatsache, daß schließlich doch 16 Mitglieder das gesamte Gefet annahmen, sondern einer der Zufälle, die in erregter Atmosphäre nicht ausbleiben, führte schließlich dazu, daß am 12. Juli eine Gruppe sud= deutscher Schutzöllner unter Führung von Bölf, von Schauß und Sölder austrat, nachdem die Männer des äußersten rechten Flügels, wie Treitschfe und Wehrenpfennig, schon vorher die Fahne der Partei verlaffen hatten. Die Berbröckelung ber Partei begann also nicht, wie zeitweilig mahr= scheinlicher gewesen war, von der linken Seite ber, sondern auf der rechten Seite, mit deren Beiftand Bennigsen noch vor furgem feine Berftändigungspolitik hatte durchführen wollen. Er war nicht nur ge= scheitert der Regierung gegenüber, sondern hatte auch innerhalb seiner Bartei einen Teil derer verloren, denen er gesamtpolitisch näher ftand, und blieb mit Politikern zusammen, mit denen ihn nur noch wenig verband.

So ist begreiflich, daß er den Ausgang der Dinge nicht als eine vorübergehende politische Niederlage, die am andern Tage durch einen Sieg wieder ausgeglichen werden konnte, sondern als eine persönliche und prinzipielle Niederlage auffaßte. Da die Basis, auf der die nationalliberale Partei gegründet war und auf der er selbst zwölf Jahre Politik getrieben hatte, zerbrochen war, beschloß er der Politik den Kücken zu wenden und zunächst für die bevorstehenden Wahlen zum preußischen Landtage kein Mandat anzunehmen.

# Bennigfen an Bfaff.

Hannover, 7. August 1879.

Im Begriff, auf vier Wochen zur Erholung in die Schweiz und nach Morditalien zu reisen, will ich doch nicht unterlassen, zuvor Ihren freundschaftlichen Brief vom 28. v. M., wenn auch nur mit wenigen Zeilen, zu beantworten. Sie können überzeugt sein, daß mir der Entschluß nicht leicht gewesen ist, mich von der parlamentarischen Tätigkeit zurückzuziehen, an welcher ich nunmehr bereits dreiundzwanzig Jahre unter wechselnden Verhältnissen beteiligt war. Zwar ist es mir von Jahr zu Jahr immer unaussührbarer erschienen, acht bis neun, das letztemal sogar zehn Monate hintereinander in Verlin zu verbringen, unter Vernachlässigung meiner Familie und der allmählich so umfangreich ges

wordenen Verwaltung des Landesdirektoriums. Auch ift das regel= mäßige Sin= und Berfahren zwischen Berlin und Sannover vom Sonnabend auf Montag, je alter ich werde, meiner Gesundheit nachteiliger geworden. Doch das find feine ausreichenden Grunde gewesen, so erheblich fie an sich sein mogen, für den von mir gefaßten Entschluß. Was mich bestimmt hat, ist die aus ruhiger und ernsthafter Erwägung aller Berhältniffe, sowohl auf feiten der Regierung wie der eignen Bartei, speziell einflufreicher Bestandteile der letteren ent= standene Ueberzeugung, daß ich, so wie ich die politische Tätigkeit perstehe, heutzutage eine nütliche und erfolgreiche Mitwirkung nicht ausüben fann. In derfelben Urt wie feit gehn bis zwölf Sahren die Regierung im Reich und in Preußen zu unterstützen, ist nicht mehr möglich, wie weit durch Schuld der Regierung, will ich nicht näher untersuchen. Eine sustematische Opposition auf wirtschaftlichem und politischem Gebiete der Regierung zu machen, so etwa wie hervorragende Mitalieder unfrer Bartei es für geboten erachten, habe ich ebenfowenig Neigung, um fo weniger, als die deutsche Bevolkerung in ihrer übergroßen Mehrheit weder von einer radikalen Freihandelspolitik noch überhaupt von einer an die Fortschrittspartei sich anlehnenden mehr radikalen inneren Bolitik etwas wissen will. Db die nationalliberale Bartei in ihrer bisherigen Zusammensehung und bei der hervorgetretenen starken Meinungsverschiedenheit über wesentliche wirtschaftliche und politische Fragen auch unter ihren Führern der neuen schwierigen Lage überhaupt gewachsen sein murde, bleibt zweifelhaft. Jedenfalls ist meine Bemühung in der letten Reichstagsfession, sie zusammenzuhalten, eine vergebliche gewesen, einerlei, wen die Schuld trifft oder wo die sachlichen Sinderniffe lagen. Selbst zur weiteren Zersetzung der nationalliberalen Partei durch Bersuche neuer Parteibildungen bei-Butragen, widersteht mir aufs äußerste, nachdem ich lange Sahre bin= durch, wie ich wohl fagen kann, vorzugsweise mich bemüht habe, diese arofe, alle deutsche Landschaften umfassende gemäßigtliberale Bartei zu bilden und zu erhalten. Ginem Minister verübelt man es doch nicht, bak er sein Amt aufgibt, wenn die Zeitverhältniffe ihm eine feiner Natur und Richtung entsprechende nütliche Wirtsamfeit nicht gestatten. Beshalb foll ein Barlamentarier Sflave von Berhältniffen bleiben. welche ihm eine seiner ganzen Art und Auffassung zusagende oder überhaupt eine förderliche Tätigkeit nicht möglich erscheinen laffen? Leben Sie mohl, mein alter Freund, und laffen Sie einmal wieder etwas von sich hören, wenn ich zurücktomme.

Bährend der Ferien in Pontresina war Bennigsen froh, daß er aar keine Bolitiker in den Bergen antraf, und fand feinen Troft baran, daß ein Berliner Bigblatt Bismarcf als Leuchtpfahl abbilbete, Friedenthal, Falf und ihn felbst als versengte Falter am Boden liegend, mährend Lucius, Bitter und Puttkamer die gefährliche Flamme noch umschwärmten. Zwischendurch besuchte er Friedenthal in St. Morik und Reudell in Gils und erinnerte fich in Brunnen, daß er diefelben Orte gerade fünfundzwanzig Sahre zupor zusammen mit feiner Braut burchwandert habe.1) Als er in der ersten Woche des September fehr heiter und erfrischt in Groß-Rarben eintraf, schrieb feine Schwefter Luise:2) "Rudolf ist gang entschieden, für die nächste Zeit weder Reichstag noch Landtag mitzumachen, auch wenn seine Wähler, wie er wohl annimmt, ihm feine Rube laffen follten. Unna ift fehr damit einverstanden, Mutter und Minna weniger; ich begreife seinen Entschluß vollkommen nach dem, was er mir darüber flargemacht hat. Du mußt burchaus nicht annehmen, als ob eine Berbitterung diesem Schritte zugrunde liegt. Es ift ein flares Erfaffen der augenblicklichen Berhältnisse, und er glaubt, nachdem er fast fünfundzwanzig Jahre der Politik gewidmet hat, in seinem schönen Wirkungskreis als Landesdirektor und in seinen eignen Familienverhältnissen einmal recht und voll leben zu follen. Wenn er in feiner (bei aller Gelbstwurdigung) doch großen Bescheidenheit meint, er ware für die Zukunft Deutschlands nicht unbedingt mehr nötig, so erlaube ich mir hierin andrer Ansicht zu sein, aber im Augenblicke murde er seine Kräfte nur unnut abnuten."

Auch nach seiner Rückkehr hielt Bennigsen an seinem Entschlusse seit. Miquel suchte ihn allerdings, je näher der Termin der Wahlen heranrückte, von der Resignation zurückzuführen. "Benn Du, wie ich leider annehmen muß, auf Deinem Entschlusse, keine Wahl anzunehmen, beharrst, so möchte ich Dich bitten, doch Freund Hugenberg in Deinem Wahlkreis wählen zu lassen und ihn zur Annahme der Wahl zu bewegen. Er wäre uns bei den schwierigen allgemeinen und den noch schwierigeren Verhältnissen der Partei höchst wertvoll, und es würde für mich eine große Erleichterung sein, wenn er einträte." Und am andern Tage: "Benda und Rickert wünschen auch sehr Dein Verbleiben im Abgeordnetenhause. Wenn Lasser nicht eintreten sollte, wäre vielsleicht eine Vereinigung mit den besseren Elementen der Freikonservativen möglich. Ich verkenne nicht die Schwierigkeit sür Dich, Deinen Entschluß zu ändern, gerade wenn Lasser nicht wieder gewählt wird, die Sache ist aber doch so wichtig, daß ich Dich in allen Fällen bitten

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, 15., 22., 28. August 1879.

<sup>2)</sup> Luise von Leonhardi an Charlotte von Müller, 8. September 1879.

möchte, den Beschluß erst zu fassen, wenn das Resultat der Wahlen vollständig übersehen werden kann." 1)

Die Neuwahlen zum Abgeordnetenhause am 7. Oftober übertrugen den im Reiche eingetretenen Umschwung, dank der Beschaffenheit des Wahlrechts, im verstärkten Maße auf Preußen und machten der nationalsliberalen Aera im Landtage ein Ende. Die Partei sank von ihren 171 Mandaten sast die Hartei sauf die Hälste, auf 90, herab, die Fortschrittspartei von 62 auf 35 Mandate, so daß beide Fraktionen zusammen mit den Wildliberalen nur noch über 142 Size verfügten; unter den Nationalliberalen war der linke Flügel stark zusammengeschmolzen, Lasker überhaupt nicht wieder gewählt worden. Die Konservativen beider Fraktionen waren um 100 Size verstärkt worden und hatten es von nun an auch in Preußen in der Hand, ob sie mit dem Bentrum oder mit den Nationalliberalen die Mehrheit bilden wollten — je nachdem Vismarck es wünschte.

Denn er war der Sieger. Um es aber zu bleiben, wollte er nach seiner Art, die Fraktionen zu erziehen, zu spalten, gegeneinander auszuspielen, auf keinen Fall die Nationalliberalen noch weiter von sich abstohen, vielmehr, gerade weil der schwierige Ausgleich mit dem Zentrum bevorstand, sie wieder zu sich heranziehen. So sette er alles in Bewegung, um Bennigsen zur Annahme der auf ihn gefallenen Wahl und — darauf kam es an — zur Uebernahme der Führung der Landtagssfraktion zu veranlassen, womöglich sogar, trotz der verlorenen Mehrheit, im Präsidium des Abgeordnetenhauses zu erhalten.

# Lucius?) an Bennigsen.

Berlin, 9. Oftober 1879.

Der Ausgang der Wahlen ist derart, daß meines Erachtens die Situation wesentlich dieselbe wie im letzten Reichstag ist. Die verseinigte Rechte ist in der Lage, die ihr konvenierende Allianz zu wählen.

<sup>1)</sup> Miquel an Bennigsen, 2., 3. Oktober 1879.

<sup>2)</sup> Chr. von Tiedemann a.a. D. S. 329, 8. Oktober (nicht September) 1879: "Der Fürst erklärt sich für Bennigsen (als Präsidenten) und bittet Lucius, an diesen zu schreiben, daß er die Wahl annehmen möge, eventuell möge Lucius nach Hannover reisen, um seinen persönlichen Einsluß auf Bennigsen geltend zu machen." Ferner von Cunn an Miquel, 9. Oktober 1879: "Ich komme soeben aus einer Gesellschaft, in welcher ich den Geheimrat Tiedemann tras und mit ihm ein Gespräch über die jetzige politische Sachlage hatte. Ohne daß ich einen Anlaß dazu gegeben hätte, äußerte er, der rechte Flügel der nationalliberalen Partei habe es jetzt in der Hand, im Abgeordnetenhause eine entscheidende Stellung einzunehmen. Unter den Freikonservativen sowie einslußreichen Männern der neukonservativen Partei herrsche der Wunsch, zusammen mit dem rechten Flügel

Die nächfte Seffion wird lediglich durch die Gisenbahnvorlage beherricht, wie die des Reichstags durch die Tarifverhandlung. Alle andern Diskuffionen sind lediglich bekorativ. Damals haben die Nationalliberalen die konservativen Fraktionen in die Alliang mit dem Zentrum gedrängt, und die Frage ift, ob sich das jest im Abgeordnetenhaus wiederholen foll. Diese Frage wird sofort bei der Konstituierung akut, nehmen Sie fein Mandat an, so ist die einzig mögliche nationalliberale Kandidatur für den ersten Bräsidentenposten — die Ihrige — ausgeschlossen, weil Miquel in der Fraktion nicht zu entbehren ift. Ich habe nicht das Recht, Ihnen Ratschläge zu erteilen; ich kann nicht einmal fragen, ob Sie die Sicherheit haben, wieder Prafident zu werden - allein ich bin überzeugt, Sie haben die größte Chance, wenn Sie wieder eintreten. Tun Sie das nicht, so ift eine Berständigung zwischen den konservativen Fraktionen überhaupt mit den Nationalliberalen ausgeschloffen, und die weiteren Konsequenzen ergeben sich gang von selbst. Entschuldigen Sie diesen Erguß mit meiner alten forpsbrüderlichen Gefinnung und unterziehen Sie wenigstens die angeregten Fragen ruhiger Erwägung.

Nach längerem Schwanken stieß Bennigsen seinen Entschluß zur Resignation wieder um. Auch Miquel riet ihm, unter Hinweis auf die Nichtwiederwahl Laskers: "Ich glaube, daß, wenn die jetzt weit geringeren Schwierigkeiten in der Partei zu überwinden sind, die in dem Briese Cunys angedeutete Richtung die richtige ist. Quidquid agis, prudenter agas." 1)

der Nationalliberalen eine parlamentarische Mehrheit zu bilden, die ihren Ausdruck barin fande, daß herr von Bennigsen erster Brafident, zwei Ronfervative Bizepräsidenten murden. Sie munschten sowohl die extremen Konfervativen als das Zentrum zur Seite zu drücken; eine ablehnende Haltung der Nationalliberalen wurde sie allerdings in die Zwangslage bringen, mit diesen lettgenannten, ihnen an sich antipathischen Parteien sich einzulassen, um eine Mehrheit zustande zu bringen. Tiedemann fragte, ob ich fein Mittel wüßte, dahin zu wirken, daß herr von Bennigsen das ihm angebotene Mandat annimmt, um die Bermirklichung eines folchen Planes zu ermöglichen. Ich erwiderte ihm, daß für mich der einzige Beg ber fein murde, an Sie zu schreiben. Ich möchte Sie bitten, die Sache nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Nach meiner Ansicht ift die gedachte Kombination: Bund der Mittelparteien unter dem Präfidium des herrn von Bennigsen, das, mas die Mehrheit der Nation jest wünscht. Diese Kombination ware der stärkste Damm gegen eine Reaktion in Schule und Kirche, also gegen die Reaktion, welche wir wirklich fürchten."

<sup>1)</sup> Miquel an Bennigsen, o. D.

#### Bennigsen an Bfaff.

Sannover, 17. Oftober 1879.

Durch mein Telegramm werden Sie bereits ersahren haben, daß ich noch in letzter Stunde mich entschlossen habe, die Wahl zum Absgeordnetenhause anzunehmen. Schwere Ueberwindung hat es mich allerbings gekostet, den Vorsatz aufzugeben, mich von der parlamentarischen Tätigkeit sernzuhalten, da ich aus der letzten Reichstagssesssich die bestimmte Auffassung gewonnen hatte, daß manche Verhältnisse sowohl in den Rreisen der Regierung als der eignen Partei mir sortan diesenige maßvolle, von Extremen sich sernhaltende Art politischer Wirkssamkeit nicht mehr ermöglichen würden, welche ich nach meiner ganzen Anschauung unsver so überaus schwierigen und vielsach verschlungenen deutschen Zustände für die allein heilsame halte.

Das große Vertrauen, welches Sie und die übrigen Mitglieder bes Wahlkomitees in Ihrem Schreiben an mich vom 7. v. M. mir ausgesprochen haben, und die mit so erheblicher Mehrheit trot vorher= gegangener Ablehnung erfolgte Wiederwahl in einem Wahlbezirke, welchen ich bereits seit mehr als zwölf Jahren vertreten habe, nötigten mich aber von neuem, ernstlich und ohne Rücksicht auf personliche Neigung oder Abneigung zu prufen, mas in der jezigen politischen Lage für mich zu tun Pflicht fei. Bahlreiche schriftliche oder mundliche Bunfche und Aufforderungen haben sich von andrer Seite den Ihrigen und denen der dortigen Freunde angeschlossen und meinen Entschluß zu erschüttern gesucht. Db Sie und andre recht haben, wenn Sie annehmen, daß ich unter den heutigen Verhältniffen durch meine Unwesenheit und Mitwirfung in unfern Barlamenten bem Baterlande etwas Befentliches nuten fann, wer will das im poraus mit Sicherheit entscheiden? Jedenfalls bin ich nicht rechthaberisch ober eigenwillig genug, um in solcher Lage allein meinem Borteile oder meiner Reigung zu folgen. Go habe ich es schlieflich für meine Pflicht ansehen muffen, einer Tätigkeit mich nicht zu entziehen, auf welche viele von mir wertgehaltene Freunde mit einem mich in meinem bisherigen öffentlichen Leben hoch ehrenden Vertrauen bestimmten Anspruch erhoben haben.

Die Erwartung Bismarcks, daß Bennigsen zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt werden möchte, erfüllte sich nicht, da die Konservativen ihm die Gesolgschaft versagten und eine dem Reichstagspräsidium analoge Zusammensehung des Landtagspräsidiums mit dem Zentrum verabredeten; von Köller erhielt bei der Wahl 218, Bennigsen nur 164 Stimmen. Die "Kreuzzeitung" seierte trot Bismarck ihren Triumph: "Der Ersolg der Präsidentenwahl ist die erste Frucht der

Bereinigung der großen Rechten." Die Regierung aber mußte daran benken, den ultramontanen Flügel diefer neuen Mehrheit zu befriedigen.

Bennigsen sah seine Aufgabe darin, einen etwaigen Abbruch der Kulturkampfgesetzgebung nur unter Wahrung der Rechte des Staates zustande kommen zu lassen, 1) und da Bismarck mit geschicktester Taktik, bevor er an den zunächst geleugneten Ausgleich mit dem Zentrum ging, im Reichstage die Erneuerung des im Jahre 1881 ablausenden Septennates und die Erstreckung des Sozialistengesetze einbrachte, so war allerdings die Möglichseit gegeben, die vorläusige Unentbehrlichseit der nationalliberalen Hilfe zu erweisen.

Man erkennt schon an dieser Stelle deutlich, worauf die Rechnung Bismarcks hinauslief: die Liberalen zunächst an sich zu ketten, da er fie beim Septennat und Sozialistengeseth brauchte, bis dahin das Bentrum murbe zu machen und schließlich bei ber firchenpolitischen Frage nach Belieben Zentrum und Nationalliberale gegeneinander auszuspielen. Immer mehr geriet die felbständige Politik der Fraktionen in Abhängigkeit von der Taktik des Reichskanzlers, und keine Partei geriet dabei in schwierigere Situationen als die Nationalliberalen, die ihre eigne Vergangenheit nicht verleugnen konnten und in sich selber den immer noch nicht ausgeglichenen Zwiespalt trugen. Bennigsen hielt am 10. Dezember 1879 auf einem Fraktionsdiner, an dem die dem Abgeordnetenhause nicht angehörenden Laster und Forckenbeck nicht teilnahmen, eine Rede, die den erschütterten Reihen wieder Mut einzuflößen versuchte: Nur unfre eignen Fehler können uns aus der ent= scheidenden Stelle drängen. Gine Reaftion finde feinen Boden, und wenn Bismarck sie ernstlich wolle, muffe er sein eignes Werk seit 1867

<sup>1)</sup> Graf Limburg=Stirum an Bennigsen, 22. November 1879: "Indem ich Ihnen meinen ganz ergebenften Dank ausspreche für die intereffanten Notizen, betreffend den Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten, unterlasse ich nicht, Ihnen mitzuteilen, daß ich am Tage nach unserm Gespräch bei Maybach Ber= anlaffung genommen habe, mit dem Direktor Lucanus, felbstrebend ohne Sie irgend zu nennen, die Angelegenheit zu erörtern. 2. meinte, die Mitglieder bes Gerichtshofs brängten selbst auf Erganzung, da sie keinem Torso angehören wollten. Der Minister selbst sei korrekt. Im Ministerium sei man der Meinung gewesen, daß herr Dahrenstädt als richterliches Mitglied angesehen werden tonnte, indessen murde man es auf richterliche Entscheidung über diesen Bunkt nicht ankommen lassen. Der Gerichtshof werde sicher rechtzeitig erganzt werden, nur sei es nicht leicht, die richtige Wahl zu treffen, da man gern Katholiken nehmen möchte, die schwer zu bekommen feien. Der Minifter fei fich ber hohen politischen Bedeutung bewußt, welche der Gerichtshof habe, und gedenke nicht, dies Machtmittel sich irgendwie zu verkurzen. Ich nehme an, daß dies richtig ist, denn das weiß ich, daß der Reichstanzler in den kirchenpolitischen Fragen gang stramm hält."

auflösen. Das Bundnis mit dem Zentrum fei nur vorübergehend gewesen, zu Zusagen sei es nicht gekommen: Die Konservativen könnten die gelegten Grundlagen der Gesekgebung nicht wieder zerstören, denn diese beruhten auf der gemeinsamen europäischen Rultur und Gedankenarbeit der Nation. Bei ihrer Entstehung hatten die Liberalen maßgebend mitgewirkt; das fei ihr bleibender Stols; aber Fehler, die fie gemacht, mußten fie zu verbeffern bereit fein. Den Blick auf reale Bebürfnisse richten, sich felber dabei treu bleiben, unabhängige und prat= tische Politik treiben sei die Pflicht der Partei.1) Anscheinend dieser Borgang gab am folgenden Tage den Unlag zu einer vertraulichen Befprechung Bennigsens mit dem Kronpringen, der mit immer größerer Sorge die einft fo große Partei feiner liberalen Gefinnungsgenoffen unter bem Drucke Bismarcks in innere Auflösung verfallen fah.

## Rammerherr von Normann an Bennigsen.

Berlin, 12. Dezember 1879.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß Seine Raiserliche Soheit der Kronpring den Bunfch geäußert hat, Sie - wenn anders Ihre Zeit es geftattet - heute abend in seinem Balais zu sehen. Seine Raiserliche Soheit werden von fechs Uhr ab zu Saufe fein, ftellen Ihnen banach die Stunde Ihres Rommens ganz anheim und bitten in beguemem Anzuge (Neberrock) au erscheinen. Ich würde es dankbar erkennen, wenn Guer Hochwohl= geboren die Güte hätten, mich - vielleicht mündlich durch den Ueberbringer - wiffen zu laffen, ob und wann Seine Raiferliche Hoheit Sie erwarten barf.

## Bennigfen an feine Frau.

Berlin, 17. Januar 1880.

Morgen kann ich leider nicht in Hannover sein, da ich eine Ginladung zum Ordensfest erhielt, welche ich üblicherweise nicht ablehnen darf ohne triftige Gründe, da ich im Lauf des letten Jahres neu beforiert mard.

Bier werde ich in den nächsten Bochen, voraussichtlich auch in ben nächsten Jahren, überhaupt sehr viel neue Arbeit erhalten, da ich in der Rommiffion für die Organisationsgesetze der Staats= und Selbst= verwaltung heute - beiläufig gesagt einstimmig auf Vorschlag der Altkonservativen — zum Vorsitzenden gewählt bin.2) Nachdem das

1) "Nationalzeitung" vom 11. Dezember 1879.

<sup>2)</sup> Rede Bennigsens im Abgeordnetenhause über die Berwaltungsgesetze am 13. Januar; ebenso in der zweiten Beratung am 21. und 24. Mai 1880. Er betonte vor allem den unpolitischen Charafter der Vorlage.

Zusammengehen der Konservativen und des Zentrums auf dem Gebiete der Hauptausgaben der Landesgesetzgebung sich schon nach zwei Monaten als Humbug herausgestellt hat, muß die Regierung mit den Konservativen heilfroh sein, daß ich mit meinen Freunden die Mitarbeit nicht etwa aus politischer Erbitterung ablehne. Graf Eulenburg, welcher mir schon einige Tage vor der dreitägigen Generaldiskussion über die Organisationsgesetz ganz offen erklärte, diese Gesetze könnten nur mit unser Unterstützung zustande kommen, sindet sich mit Grazie in die Lage und ist natürlich von rührender Liebenswürdigkeit!

Mit Bismarcks Gefundheit fteht es recht schlecht. Schon feit Mitte Dezember hat er nicht mehr angeftrengt arbeiten konnen, mahrend er bis dahin, obwohl leidend, doch monatelang in der gefährlichen europäischen Krisis außerordentlich viel gearbeitet hat, wohl über seine Rräfte, aber, wie die Herren vom Auswärtigen Umt versichern, auf die genialfte und bewunderungswürdigfte Beife. Wir find im Sommer und Berbst 1879, namentlich Anfang Sommer, unmittelbar vor der Gefahr eines großen europäischen Rrieges gewesen. Rugland hat an Frankreich, um es zum Bundesgenoffen gegen Deutschland zu werben, die verführerischsten Offerten gemacht. Bum Glück ist Frankreich im ganzen vorsichtig genug gewesen, sich nicht auf ein zu hobes Risiko einzulaffen, und schließlich hat Bismarck durch feine Reise nach Wien und das Bündnis ober doch die politische Berftandigung mit Defterreich die ruffisch-französischen Angriffsplane vollständig durchtreuzt; wenigstens bis auf weiteres, denn daß der europäische Friede noch jahrelang dauern wird, glaube ich nicht.

Zu Bismarcks bekannten alten Leiden sind neuerdings noch sehr ernsthafte Leiden der Galle mit den heftigsten Koliken getreten, so daß die Aerzte schon an das Vorhandensein von Gallensteinen geglaubt haben. Unmittelbare Lebensgefahr soll übrigens nicht vorhanden sein.

Berlin, 27. Februar 1880.

Ich kann diese Tage absolut nicht fort, da sich in den nächsten paar Tagen wahrscheinlich die Frage über den Zusammenhang der nationalliberalen Partei entscheiden wird. Möglicherweise nimmt die Sache dieses Mal die Wendung, daß der am weitesten nach links stehende Teil ausscheidet. Lasker ist noch gar nicht einmal der Fraktion wieder beigetreten. Im übrigen sind die Verhältnisse hier so unerquicklich wie möglich. Um liebsten wäre ich ganz heraus, wenn sich das nur machen ließe, nachdem ich mich einmal habe bewegen lassen, von neuem herzukommen.

Die Berhandlungen des Reichstages über das Septennat brachten den Buftand latenter Auflösung, in dem fich die Nationalliberalen feit dem Sommer befanden, von neuem in Bewegung. Bennigfen erklärte fich am 1. März 1880 für die Annahme der Militarvorlage "im Namen der gang überwiegenden Mehrzahl" seiner politischen Freunde, daß sie die Berantwortlichfeit ablehnten, "diese Berhältniffe besser beurteilen zu wollen als die Leitung unfrer auswärtigen Politik und die vorzügliche Armeeverwaltung, welche wir in Deutschland haben". Er erkannte an, daß die Reichsregierung sich mit ihrer neuen Forderung in lonaler Beife an die Bereinbarung von 1874 halte, indem fie nur für eine Reihe von Sahren und nicht dauernd die Friedensprafengstärke feststelle; er wieder= holte seine Argumentation von 1874, daß in dem Konflift von Rechten und Pflichten das Budgetrecht aus überwiegend politisch-militärischen Grunden eine Ginschräntung erleiden muffe. Diefe Ginschräntung bestehe um so mehr zu Recht, als die konfolidierten Mehrheiten, wie sie im Reichstage früher bestanden hatten, jett nicht mehr vorhanden seien; "also die Gefahr, daß von Fall zu Fall in wichtigen Fragen sich Mehrheiten bilden, in dem einen Sahr diese und in dem nächsten Sahre andre, die Gefahr, daß politische Kompensationsforderungen geltend gemacht werden, welche auch die wichtigften und bedeutenoften Intereffen der Nation in ihre Kombination hineinziehen, ift jetzt größer als früher". Zugleich wies er darauf hin, daß die politische Lage Europas feit 1874 nicht gunftiger geworden fei, daß in Frankreich die Beeres= einrichtungen vermehrt und verbeffert worden seien, das Revanchegeschrei nicht nachgelaffen habe und die Konfolidierung der Republik sie schon weit allianzfähiger als vor sieben Jahren gemacht habe. Dann pries er ebenso wie Reichensperger den Reichstangler, der durch den Abschluß des Bundniffes mit Defterreich-Ungarn in die Geschichte seiner politischen Tätigkeit ein unverwelkliches Lorbeerblatt geflochten habe: "hier zum ersten Male hat der Kangler, der bei der Erfüllung und Durchführung der schwierigen Aufgaben, welche er an Breugen und Deutschland aeftellt, faft bei jedem Schritt auf ftarten Widerftand großer Rreife, großer Interessen, ganger politischer und firchenpolitischer Parteien in Deutschland gestoßen ift, hier zum ersten Male hat er eine politischdiplomatische Aftion vorgenommen und ein wesentliches Resultat in derselben erreicht, wo alle Interessen, alle Parteien, ja, ich kann fagen, gang Deutschland ihm freudig zustimmt." Er versagte sich nicht, dem über die neue Belaftung flagenden Bentrum fpottisch vorzuhalten, daß es immerhin im Borjahre durch Bewilligung von 120 Millionen Schutzöllen und Finanggöllen dem Lande einen gemiffen Dienft erwiesen habe, "obwohl einer der Führer Ihrer Bartei den gang richtigen Berdacht hatte und auch aussprach, daß es immerhin möglich sein würde, daß ein Teil dieser Steuern demnächst vom Kriegsministerium würde in

Unspruch genommen werden".

Gerade dieser Hinmeis, der auf die erneute Verschiebung der Majorität aufmerksam machte, reizte Windthorft zu einer an Ausfällen reichen Erwiderung, in der er die Unterordnung unter die Sachfunde Bismarcks und Moltkes beinahe als eine Anerkennung des Rochowschen Sages von dem beschränften Untertanenverftand bezeichnete. In feiner Antwort meinte Bennigsen schlagfertig, jest bestehe für ihn fein Zweifel mehr, daß "das fachverständige Urteil des Kanzlers, des Kriegs= ministers und des Grafen von Moltke auf dem diplomatischen und militärischen Gebiete einen höheren Wert beanspruchen könne als das sachverständige Urteil der Herren Abgeordneten Dr. Windthorst, Reichensperger und Richter, auch da, wo sie vollfommen übereinftimmen." Darum erklärte er, durch die Worte Windthorfts perfonlich nicht verlett zu sein: "Ich kenne ihn zu lange, ich weiß auch, da, wo er bose und anzüglich erscheint, meint er es nicht so schlimm. Auch bin ich in diesem Falle um so weniger personlich verletzt durch die Angriffe, die an und für sich nichts Angenehmes haben konnten, weil ich dabei die große Berlegenheit mitempfunden habe, in der der herr Abgeordnete Windthorst sich befand, die Beschlüffe des vorigen Jahres mit ihren Folgen, mit den vorausgesehenen und den nicht vorausgesehenen Wirkungen mit der ablehnenden Haltung feiner Partei bei diefer Borlage in Uebereinstimmung zu bringen."

Bennigsen hatte mit richtigem politischem Augenmaß in seiner Bartei barauf bestanden, daß man in der gegenwärtigen Situation es noch viel weniger auf einen Militärkonflikt ankommen laffen durfe als im Sahre 1874 und auch aus biefem Grunde benfelben Kompromiß wie damals schließen muffe. Trothem waren die Führer bes linken Flügels unpolitisch genug, Diese Gelegenheit zu einer weiteren Lossagung von Bismarck zu benuten. In erregten Fraktionssitzungen beantragte Forckenbeck die Besprechung der herrschenden politischen Fragen, um flar zu sehen, ob die Fraktion noch die erforderliche Homogenität besitze; gegen Ende Februar hörte Solber, daß er im oppositionellen Sinne vorgehe, und daß die Partei unter schweren Rämpfen auf eine Trennung lostreibe; es hieß, daß über die täglich stattfindenden Sitzungen Stillschweigen beobachtet werde. Um 16. März trat Laster aus der Fraktion aus; außer ihm stimmten am 15. April gegen die Militärvorlage, die mit 186 gegen 128 Stimmen angenommen wurde, nur vier Nationalliberale, darunter allerdings Forckenbeck und Bamberger. Der linke Flügel begann feine eignen Bege zu geben,

Die Sezeffion bereitete fich vor, von Gugen Richter freudig willfommen geheißen, unter scharfen Ausfällen gegen Bennigsen, der die Politik nur als eine Runft ansehe, in der es darauf ankomme, das Fazit aus ben Bolfsströmungen zu giehen, der nur mit taftischen Momenten rechne und der Kraft der Ueberzeugung zu geringen Ginfluß einräume. In Wahrheit waren die von Bismarck befehdeten Führer ber Linken jest ohne jeden Einfluß in der Fraktion. Allein Lasker waate die Konfequenz daraus zu gieben, mahrend die übrigen in dem alten Berbande verharrten und nur auf eine gunftige Gelegenheit zum Austritt ausspähten.

Dieselbe Situation ergab sich, als am 4. Mai die Berlängerung des Sozialistengesetes auf weitere zwei Jahre von den Konservativen und Nationalliberalen gegen Zentrum und Fortschritt beschloffen murbe. Sie fpigte fich bramatisch zu bei ber zweiten Lesung der Elbschiffahrtsatte, als Laster und Richter die beabsichtigte Einverleibung von Altona und St. Bauli in das Rollgebiet für nicht verfassungsmäßig zu erklaren beantragten. Bismarck fah fich einer neuen Majoritätsbildung von Zentrum, Partifularisten, Fortschritt und Freihandel gegenüber und beschloß sofort in ihren Kern einen Schuß abzugeben; er fuhr den banrischen Gesandten, ben er im Bunde permutete, so brust an, daß diefer sofort Berlin verließ, und er felbst erschien am 8. Mai im Reichstage, das einzige Mal in Diefer Seffion, um mit dem Bentrum abzurechnen, das mit seinen Appendizes feit fechs Monaten in allen wichtigen Fragen des Reichstages und Landtages gegen die Regierung gestimmt habe. Er habe im Juli 1879 den Reichstag mit der Ueberzeugung verlaffen, das Zentrum beabsichtige zu einem Kompromiß mit der Regierung zu gelangen, und habe in diesem Bertrauen die Verhandlungen mit der Rurie begonnen. Dieses Bertrauen fei getäuscht, er erblicke in dem Berhalten des Zentrums einen Barometer für das, mas man von Rom zu erwarten habe. Er warnte besonders die Liberalen vor einer Anlehnung an das Zentrum und vor einer Unterftugung des Partifularismus. Er drohte mit Rücktritt, mit einem fonservativ-flerikalen Nachfolger: er felber aber fonne nur bleiben und Ranoffa vermeiden, "wenn die gangen liberalen Barteien sich dazu entschließen konnten, dem Bentrum die Beerfolge absolut und für immer zu verfagen".

Schien mit dieser Szene die ganze Wendung von 1879 wieder in Frage gestellt? Ueberfamen Bismarck doch Bedenken, daß die Ge= winnung des Zentrums zu teuer erfauft fei, und versuchte er wieder jurudzulenken? Beforgt betonte ein Leitartikel der "Rreuzzeitung" schon am 11. Mai, wieviel die Konservativen von den Liberalen trennte, und wieviel fie trot alledem mit dem Bentrum verbande. Bismarck felbst meinte nachher befriedigt zu feinen Bertrauten, daß die Konsequens ber Rede eigentlich ber Gintritt Bennigfens in das Minifterium fei. Bennigsen, ber inzwischen von feinem Urlaub zurückgeeilt mar und von Tiedemann einen Wint erhalten hatte, ließ fich am Abend bes 9. Mai beim Fürften melden und blieb anderthalb Stunden bei ihm. 1) Er veranlagte fofort, unter Unwendung ftarkften Druckes, die eigne Fraktion sum Einlenken, stellte am 10. Mai im Plenum des Reichstages ben Antrag, die Borlage an die Rommission zurückzuverweisen, und gab zu verstehen, daß er in der Kompetenzfrage auf der Seite Bismarcks stehe.2) Gegen Birchow trat er für Bismarck ein, der in Wahrheit das Reich geschaffen habe: "Wir liberalen Bolksmänner waren nur feine Handlanger." Er begrußte die Rede des Ranglers als ben erften Berfuch einer Wiederannäherung an den früheren fonservativ-liberalen Block und den Anfang einer Abwendung vom Zentrum; der schwarze Block fei nur eine Episobe gewesen. Die Buruckverweisung, in zweiter Lefung mit Stimmengleichheit abgelehnt - auch das Zentrum hatte fich plötlich zu der gleichen Taftik bekehrt -, wurde in der dritten Lesung angenommen.

Bismarch hatte jedoch keine Wendung beabsichtigt. Er begann nur, wie oft in den nächsten Jahren, Nationalliberale und Zentrum gegeneinander auszuspielen. Denn wenige Tage darauf, am 20. Mai, ließ er im Abgeordnetenhause die erste kirchenpolitische Novelle einsbringen, die den Frieden zwischen Staat und Kirche wiederherstellen sollte. Es kam nun für ihn darauf an, die ehemaligen Helfer beim Kulturkampf auch zu Helfern bei seinem Abbruch zu gewinnen.

Die Situation war für die Nationalliberalen schwierig. Parteien können nicht so leicht ihre Politik ändern wie Ministerien. Underseits erkannte Bennigsen, daß man gegen die Regierung den Kulturkampf nicht aufrechterhalten könne und daß man besser bei dem Friedensschlusse mitwirke, als sich von vornherein versage. In seinen ersten Aeußerungen zu der Umgebung Bismarcks verhielt er sich der Borlage gegenüber ganz ablehnend und meinte, nur die Kurie könne damit zusfrieden sein. Bismarck aber brauchte niemanden mehr als die Nationals

<sup>1)</sup> Tiebemann a. a. D. S. 386.

<sup>2)</sup> Eugen Richter, Im alten Reichstag II, S. 162 f. erzählt: "Bennigsen berief sofort die nationalliberale Fraktion; um ein Botum des Reichstags gegen den Kanzler abzuwenden, beantragte er, die Borlage an die Kommission zur schriftlichen Berichterstattung zurückzuweisen. Sin Teil der Nationalliberalen war mit dieser Politik des Ausweichens nicht einverstanden, aber Bennigsen drohte für den Fall der Ablehnung für die einsache Genehmigung der Elbschiffahrtsakte den Ausschlag zu geben. Diese Drohung bewog die Fraktionssgenossen Bennigsens, ihm auch diesmal wieder in der dilatorischen, nachgiebigen Kompromißpolitik zu solgen."

liberalen: er brauchte ihre Opposition, um eine Deckung gegen übertriebene Ansprüche des Zentrums zu haben, und ihre Unterftütung, um die Borlage gegebenenfalls auch gegen das Bentrum durchzubringen.

Bu biesem Zwecke hatte er am 25. Mai eine Besprechung 1) mit Benniasen und Miquel, die bei dem Widerstreben der Liberalen gegen eine unbedingte Rückführung ber renitenten Bischöfe fturmischer als je verlief. Bennigfen erzählte hernach dem Fürften Chlodwig Soben-Iohe, der nach ihnen beim Reichskanzler weilte.2) sie seien hart an= einander geraten, und fragte, ob der Reichskanzler sich erbittert über sie ausgesprochen habe. Als Hohenlohe offenberzig antwortete, Bismarck fei gang ruhig gewesen, meinte Bennigsen, der das Spiel mit dem Terror burchschaute, das sei ihm lieb, nun werde er sich doch in die Kommission über die firchenpolitische Vorlage mählen laffen. "Sch fah," so erzählt Sohenlohe, "aus feiner gangen Mitteilung, wie unangenehm ihm ein Bruch mit dem Fürsten mare. Dann sprach Bennigsen von der Ruckkehr der Bischöfe und behauptete, diese sei nicht möglich und werde als Niederlage ber Regierung angesehen werden." Als Bismarck ben Bergang erfuhr, mar er fehr unangenehm berührt, daß Bennigfen nun nicht an den Ernst seiner gestrigen Aeußerungen glaube: es wäre ihm lieber gewesen, wenn Sobenlohe nichts gesagt hatte. Er versicherte, fie feien mit Drohungen auseinander gegangen, und er habe feine Soffnung auf Verständigung. Wenn der Landtag die Vorlage nicht annehme, so werde er auflösen. Spreche sich das Land gegen ihn und seine Politif aus, so gehe er ab. Um so stärker schalt er auf Bennigsen und Miguel als unfähige Politiker — weil sie ihm nicht unbedingt zu Willen maren. Bennigsen wolle ihm mit seinem Ginfluß in der Rommission nur den Bischofsparagraphen andern, darauf aber gehe er nicht ein. Es scheint, daß Bismarck dann noch diplomatischere Mittel

<sup>1)</sup> Bielleicht diefelbe Besprechung, über die Miguel an Poschinger ("Miguel über Bismard", "Der Tag", 20. September 1901) erzählt: "Gines Tages mährend bes Rulturfampfes überraschte der Rangler mich und Bennigsen mit der Mitteilung, baß er den Erzbischof von Röln ohne weiteres wieder in sein Umt einsetzen wolle. Ich und Bennigsen stellten Bismarcf die Inopportunität eines folchen Borgehens dar, er blieb aber auf feinem Standpunkt. Die Unterhaltung murde schließlich so scharf geführt, daß wir beide gur Tur hinausgingen, fast ohne uns von Bismard verabschiedet zu haben. Im Vorzimmer trafen wir einen preußischen Minister, ber eben ju Bismarcf geben wollte. "Den werden Sie heute in ber schönften Aufregung vorfinden," meinten wir. Aber es kam gang anders. Bismard ergahlte dem eintretenden Minister in der gelaffenften Beife feine Meinungsverschiedenheit mit uns mit dem Beifugen, er muffe jest zugeben, daß wir gang recht gehabt hätten."

<sup>2)</sup> Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe II, S. 297.

versucht hat, um die Stimmung der Liberalen sich geneigter zu machen. Bielleicht ist der folgende Brief in diesem Sinne zu deuten.

## Graf Ubo Stolberg 1) an Bennigsen.

Kreppelhof, 26. Mai 1880.

Da die Zustimmung der konservativen Fraktion zu dem Diskretionsgesetz wohl gesichert ift, wird also das Schicksal desselben von Ihren Freunden abhängen. Solange der Kulturkampf dauerte, bin ich nie beforgt um den Ausgang gewesen, aber ich bin mir darüber klar gewesen, daß der eigentlich fritische Moment eintreten wurde beim Friedensschluß, und da dieser Moment gekommen zu fein scheint, werden Sie mit mir darüber einverstanden fein, daß diefer Borlage gegenüber die übrigen konventionellen Parteiunterschiede zurücktreten muffen, und beshalb wende ich mich an Sie, um Sie auf einen Gesichtspunkt aufmerksam zu machen, der mir von Bedeutung zu sein scheint. — Wie ich aus den Zeitungen glaube entnehmen zu muffen, wollen Ihre Freunde die Vorlage nach Art des Sozialistengesetes nur auf einige Jahre bewilligen. Die Geschichte aller Rulturkampfe beweift, daß die Staaten, auch wenn sie ben Rampf siegreich überstanden hatten. schließlich doch beim Friedensschluß der Konsequenz und der Diplomatie ber Kurie unterlagen, und ich glaube, daß Bismarck der einzige zurzeit lebende Mensch ift, der diesen Frieden schließen kann ohne Nachteil für ben Staat. Das Ganze ift ja eine politische Machtfrage, und die Beurteilung politischer Machtfragen ift feine Spezialität. Ich glaube baber, wir muffen dies Friedensgeset fo gestalten, daß es als Die Definitive Regelung betrachtet werden fann, und ich habe die lleberzeugung, daß der Friede dadurch erreicht werden wird. Den ersten Erfolg hat Bismarck schon dadurch errungen, daß der Papst das Gesetz verwirft und sich durch die Rücknahme des "passuros esse" flagrant ins Unrecht fett. Wenn Bismarck den Frieden mit dem Papfte gegen das Bentrum hatte machen muffen, fo mare eine Starkung des Papsttums die Folge gewesen - wenn aber Bapft und Bentrum beide bem Gesetze widerstreben, so geraten sie in gleiche Berdammnis, und ber Friede wird gegen den Willen von beiden zustande kommen. Ich glaube aber, dazu ift unbedingt erforderlich, daß dies Gefet als Definitivum bewilligt wird. Wenn Sie dasselbe nur auf Zeit bewilligen, so wird das Zentrum in feinem Zusammenhalt geftärkt durch die Aussicht auf die Agitationen bei der Neubewilligung. Ob bei dieser Neubewilligung Bismarck noch am Ruder ist, können wir nicht

<sup>1)</sup> Ueber feine Haltung vgl. Tiedemann a. a. D. S. 393.

wiffen. Es ift aber leicht möglich, daß dann das Bentrum vermöge feiner Konfequenz und der Zerfahrenheit der andern Barteien das Gefet (welches ich als ein Maximum der zu machenden Zugeständniffe betrachte) in einer für den Ultramontanismus gunftigen Beise ausdehnt. und wenn dasselbe dann wieder als Provisorium bewilligt wird, so laufen wir Gefahr, von einem Provisorium ins andere und schlieflich nach Kanossa zu geraten. Ich fann mir wohl denken, daß sich Bismarck zufriedengeben wurde mit einer provisorischen Bewilligung, weil er im Gefühl feiner eignen Rraft an einer Neubewilligung in feinem Sinne nicht zweifelt, aber ich glaube, daß ein Mann wie er doch vielleicht seinen Nachfolgern zuviel zutraut, und ich glaube, wir haben unserseits allen Grund, bei seinen Lebzeiten so viele Fragen zu löfen, wie irgend möglich — es werden nachher doch noch genug übrigbleiben . . . Ich möchte Sie bitten, die Frage unter diesem Gesichts= puntte ins Auge zu fassen und sie ernstlich zu erwägen, benn ich glaube, daß wir in der Tat jest vor der Entscheidung des gangen Rulturkampfes ftehen.

Da das Bentrum die Revision der Maigesetze für unbefriedigend hielt und gegen das Ganze zu stimmen gedachte, so mar die Entscheidung ber Nationalliberalen überaus verantwortungsvoll. Bennigfen blieb, wie er schon Bismarck am 25. Mai erklärt hatte, dabei, den Art. 4 für unannehmbar zu erklären, ber ben Bischöfen, die durch richterliches Erfenntnis ihrer Uemter entfett maren, nicht nur Begnadigung und Erlaß der erkannten Gefängnis= und Geldstrafen, sondern auch ihre Wiedereinsetzung in das Umt gewähren follte. "Die letzte Möglichkeit halten wir so fehr für ausgeschlossen, daß ich behaupte, wenn jemals bei Erlaß der Maigesetze an diese Möglichkeit gedacht worden ware, fo ware es besser gewesen, die Maigesetze nie zu machen. Es ware besser gewesen, den Rampf nie zu beginnen, als durch ihn zu einem Moment zu gelangen, wo man unter folchen Umständen entsetzte Rirchenfürsten für geeignet halt, nach Wiederherftellung des Friedens zur Durchführung desfelben in ihrem Umte zu dienen. Ungeeignetere Personen als diese Bischöfe, um nach Schaffung eines modus vivendi friedliche Buftande dauernd aufrechtzuerhalten, konnen gar nicht gedacht werden. Kann der Eindruck ein andrer fein als der einer schweren Niederlage in der Stellung des Staats gegenüber der Rirche und eines Sieges der occlesia militans, der ultramontanen Partei?" MIS in der zweiten Lefung die Konservativen und das Zentrum diesen Urtifel zur Unnahme brachten, erklärte Bennigfen, bann lieber bas gange Gefet scheitern laffen zu wollen oder der Regierung zu überlaffen, es

mit Zentrum und Konservativen zustande zu bringen. Es gelang ihm jedoch, einerseits die zum Teil selbst bedenklichen Konservativen gegen einige Konzessionen zum Berzicht auf den Bischossparagraphen zu versanlassen, anderseits für diese Konzessionen und das ganze Gesetz so viel Nationalliberale zusammenzubringen, daß es schließlich mit einer Majorität von 4 Stimmen (gegen Zentrum, Fortschritt und einen Teil der Nationalsliberalen) angenommen wurde.

Dieser Kompromiß Bennigsens!) war zwar für die kirchenpolitische Gesetzgebung nicht von bleibender Bedeutung, da er bald durch weitere Konzessionen der Regierung überholt wurde, aber für die nationalsliberale Partei insosern von tieserer Nachwirkung, als er der äußerliche Anlaß zu der Bollziehung der lange geplanten Sezession des linken Flügels wurde. Daß der Kompromiß nur einen gern ergriffenen Vorwand abgab, ging daraus hervor, daß von den Urhebern dieser Sezession gerade Lasker und Bamberger bei der Maigesetzgebung sich gänzlich

<sup>1)</sup> Ueber seine Motive bei dem Kompromiß sprach sich Bennigsen aus= führlich in seiner Rede gegen die Sezession am 19. September in Sannover aus: "Unfre Partei, gegenüber einer Mehrheit im Abgeordnetenhaufe der Altfonservativen und Ultramontanen von mehr als 40 Stimmen, hat es durch ihre entschlossene Haltung zuwege gebracht, daß alle diese bedenklichen Bestimmungen aus dem Gefete entfernt find. Wenn Sie bas einen Rompromiß nennen wollen, so ist das doch eine eigne Art von Kompromiß, wo der herr Minister, mit dem wir uns über den Entwurf niemals geeinigt haben, fortwährend erklärt hat, er mare nicht in der Lage, diese Teile der Borlage fallen zu laffen, diefe Beftimmungen feien gerade das Wefentliche der Borlage. Unfre Berhandlungen mußten geführt werden mit dem Teil der Konservativen, der feine Lust hatte, in der Nachgiebigkeit gegen die Ultramontanen zu weit zu gehen. Ich kann Sie versichern, ein leichtes Stud Arbeit ift es nicht gewesen, in den wochenlangen Kommissionsberatungen und Verhandlungen einer an Unftrengungen ohnehin reichen Seffion. Damals hat dieses unfer Verfahren, wo wir Schritt für Schritt einen Teil ber Konservativen gewannen und Schritt für Schritt die Regierung gurudbrangten, allgemeine Buftimmung gefunden. Dies war nur zu erreichen, wenn man nicht von vornherein fagte, das Gefet, wie es ist, einerlei, mas aus demselben wird, lehnen wir unter allen Umständen ab. Wenn unfre Partei eine folche Haltung einnahm, mar die notwendige Folge, daß die Konservativen und Ultramontanen von der Mehrheit, die sie zusammen im Abgeordnetenhaufe hatten, Gebrauch machten, fich mit der Regierung verftändigten auf Grund einer Vorlage, in welcher alsbann basjenige, mas den Ultramontanen unangenehm mar, herausgeftrichen und das daringelaffen wurde - namentlich die Burückführung der abgesetzten Bischöfe --, was nach unfrer Auffassung für das Land am gefährlichsten war. Auf dem Bege allein, daß wir uns nicht gang negativ verhielten, daß wir für uns einen Teil der Altkonferva= tiven gewannen, nicht burch einen Kompromiß mit der Regierung ift ein Besetz zustande gekommen, welches in seinen Bestimmungen vollkommen harmlos ift und sogar einige gute und wohltätige Vorschriften enthält."

zurückgehalten hatten, Forckenbeck bei der Beratung im Berrenhause sich schweigend verhielt und der Bager Stauffenberg überhaupt den innerpreufischen Angelegenheiten fernstand: einzig Rickert, der in dieser Frage die nationalliberalen Kompromifgegner geführt hatte, konnte bei diesem Unlaß gewonnen werben. Immerhin, die Linke hatte einen Schulfall der Taktik Bennigsens, mit der diesmal auch weitere Rreise der Bartei unzufrieden waren, zum Ausgangspunkt ihrer Trennung genommen. So vollzog fich, indirett unter dem Ginfluffe ber Politif Bismarcts, die zweite Spaltung des deutschen Liberalismus.

#### Miquel an Bennigfen.

Frankfurt, 10. Juli 1880.

Benda und fpater Hobrecht waren hier, und wir haben die Lage ber Bartei und ihre zufünftige Politif viel besprochen. Für mich mar und ift auch jetzt das Fazit, daß wir eine andre Politik einschlagen muffen, foll die Partei nicht gang gefährdet werben. Bir muffen mehr als varlamentarische Minderheitsvartei auftreten, mehr unfre eignen Wege gehen, weniger mit Bismarck verhandeln, sondern felbst handeln, die Bukunft mehr ins Auge faffen, uns äußerlich auch felbständiger ftellen. Du verstehft mich schon. Nur so sind die Reste der Partei pereinigt zu halten und eine radifale Strömung zu verhindern. Dies liegt im deutschen und liberalen Intereffe. Unter und mit Bismarck können wir die Dinge allein nicht mehr machen. Er ist und fann nicht fein unser Führer, er will uns nicht wohl und wird die deutschen Dinge auch nicht viel mehr fördern. Mir ware es fehr lieb, wenn wir uns einmal aussprechen könnten. Sobrecht munscht eine Zusammenkunft etwa im September mit Dir, Rickert, Gneist u. f. w. Konntest Du die Sache nicht in die Sand nehmen? Jedenfalls mare es gut, fich einmal im kleinen Kreise offen auszusprechen, damit man sieht, ob es noch so weitergeht.

#### Rickert an Bennigsen.

Zoppot bei Danzig, 17. August 1880.

Von Forckenbeck 1) habe ich vor vier Tagen die Mitteilung er= halten, daß er, Stauffenberg, Bamberger und einige andre Freunde feft ents schlossen seien, aus der Partei auszutreten. Er hat mich ersucht, mich eventuell diesem Schritt anzuschließen. Die mir vorgelegte, für die Deffentlichkeit bestimmte, fehr ruhig gehaltene Erklärung?) konftatiert,

<sup>1)</sup> Der Brief Fordenbecks an Rickert vom 11. August 1880 ift von mir veröffentlicht in der "Deutschen Revue" März 1908.

<sup>2)</sup> Die Erflärung, unterzeichnet von 28 Reichstags= und Landtagsabgeord= neten, wurde am 28. Auguft in der Presse veröffentlicht.

daß der Austritt erfolgen muffe, weil die nationalliberale Bartei unter den wesentlich veränderten Berhältniffen nicht mehr von der Ginheit politischer Denkart getragen werde, auf der Macht und Ginfluß einer politischen Partei beruhen. Die Erklärung hebt ferner die Notwendigfeit wirtschaftlicher Freiheit für Deutschland hervor und spricht sich insbesondere gegen diejenigen Abgaben und Bolle aus, welche die Steuerlaft vorwiegend zum Nachteil ber armeren Bolkstlaffen verschieben. Die Erklärung vermeidet jede Polemit. In dem Brief betont Forckenbeck. daß ein Zusammengehen mit der Fraktion nur "zurzeit" nicht mehr möglich sei. Der Entwurf der Erklärung, über welchen noch verhandelt wird, ift so gehalten, daß ich ihr in allen wesentlichen Punkten Buftimmen kann. Obwohl mir Diskretion auferlegt ift, halte ich es doch für meine Bflicht, Ihnen schon jett offen und unumwunden davon vertraulich Mitteilung zu machen und zugleich ebenso offen über meine Stellung bagu, wie ich fie nach eingehender ernfter Ueberlegung genommen habe.

Sie wiffen es, wie gern ich mit Ihnen und den Ihnen folgenden Freunden jahrelang zusammen gearbeitet habe - in welchem Mage mich perfönliche Hochachtung und Zuneigung an Sie gekettet haben, wiffen Sie vielleicht nicht. Auch in Zukunft werde ich mich niemals in meinem Urteil über Ihre großen Berdienste um das Vaterland und unfre liberale Sache irre machen laffen. Underseits habe ich mir feit bem verhängnisvollen Schritt der Zweihundertundvier und feit den Zollbebatten im Reichstag nicht verhehlen konnen, daß die beiden scharf voneinander geschiedenen wirtschaftlichen Richtungen in unfrer Partei die Bedeutung derfelben und ihre Aftionsfähigkeit gang mefentlich beeinträchtigt haben - daß ferner die neuerdings wiederholt aufgetretenen Differenzen in der Behandlung wichtiger politischer Fragen und bezüglich der Stellung zum Reichskanzler die Wirksamkeit unfrer Partei ftart herabgedrückt haben. In weiten Kreisen ift man mit dieser Lage unzufrieden, mehr als ich geahnt hatte, und ein Teil der der Partei angehörigen Bahler schwenkt bereits aus Ueberdruß über diese Dinge gur Fortschrittspartei ab. Sie selbst haben in den letten Tagen unfers Busammenseins geäußert, daß in solcher Berfaffung die Bartei ihr politisches Gewicht verlieren muffe.

Der ohne mein Zutun von Forckenbeck und den andern Freunden fest und unabänderlich gefaßte Entschluß legt auch mir die Pstlicht auf, schon jett eine Entscheidung zu treffen. In der letten Reichstagssfession habe ich es mit vielen Anstrengungen verhindert, daß es zum Austritt der Freunde kam. Fett ist's nicht mehr möglich. Ich muß übrigens auch zugeben, daß es loyal von den Freunden ist, wenn sie

innerhalb der Fraktion weitere Kämpfe vermeiden und Ihnen Schwierigsteiten nicht mehr in den Weg legen wollen. Ebenso unzweiselhaft ersscheint es mir aber auch, daß meine Stellung in der Partei eine unshaltbare wird, wenn die Freunde, mit denen ich in wirtschaftlichen Fragen und in bezug auf die ganze rückschrittliche Bewegung innerhalb der Regierung und der Konservativen übereinstimme, die Fraktion verslassen. Am liebsten hätte ich mein Mandat niedergelegt, aus Gründen, die in meinem Wahlkreise liegen, kann ich es zurzeit nicht.

Je langer die Rollgesette von 1879 in Wirksamkeit sind, um so fester wird in mir die lleberzeugung, daß sie - ich spreche hier weniger von den Industriezöllen — die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Nation geschwächt haben und weiter schwächen werben, daß die Gifenbahn= und insbesondere die unhaltbare Eisenbahntarispolitik die bedenk= lichsten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen haben muß. Bisher habe ich mich aus Rücksicht für den inneren Frieden in der Fraktion - Sie haben mir beim Städtetag öfters erflart, daß wir geschiedene Leute maren, wenn wir am Rolltarif ruttelten, namentlich an ben Getreidezöllen — in der Bollfrage und auch im Abgeordnetenhause in der Gifenbahnfrage guruckgehalten. Die nächften Geffionen werden beide Fragen wieder auf die Tagesordnung bringen. Ich glaube nicht, daß es auch fernerhin zu verantworten mare, wenn diejenigen, die über die Folgen der neuen Wirtschaftspolitif so denken wie wir, die bisherige Ruruckhaltung üben wollten. Die Taten der Zweihundertundvier werden leider schneller von der Wirklichkeit als das illustriert, was wir bisher immer darin gefeben haben. In der Boll-, Gifenbahn- und insbefondere auch in der Steuerfrage muß meiner Ueberzeugung nach eine festere Stellung von uns genommen werden. Es muffen, zumal da aus den Reihen des Beamtentums alles, was unabhängig denkt und handelt, nacheinander entfernt wird, an der einzigen Stelle, mo das freie Wort und unabhängiger Sinn noch einige Bedeutung haben, dieselben auch gur Geltung gebracht werden. Es ift das einzige Sicherheitsventil bei ber Gärung in unsern öffentlichen Zuständen. Wenn nicht die gemäßigteren liberalen Glemente gegen die nervofe, sprunghafte, alles in Unruhe versetzende jezige Politik Front machen, so muß ein radikaler Umschwung in der Stimmung der Bevölferung über furz oder lang erfolgen. Das Resultat meiner reiflichen Ueberlegung ift, daß ich mich den Ausscheidenden anschließen werde. Es ift mir nicht zweifelhaft, daß es nicht richtig gehandelt wäre, wenn ich im Innern der Fraktion das auszuführen versuchte, mas ich in bezug auf unfre zukünftige Saltung für notwendig erachte.

Dabei habe ich allerdings den sehnlichen Bunsch, daß Sie mir

nicht zürnen und ebenso wie ich dazu beitragen möchten, daß unsre Beziehungen nicht getrübt werden; ich habe den aufrichtigen und redlichen Willen — das kann ich bestimmt versichern —, mit aller Kraft dahin zu arbeiten, daß die Austretenden die alten freundschaftlichen Beziehungen und in wichtigen Fragen auch gemeinschaftliche Besprechungen halten. Unser ganzes Fraktionswesen im Parlament hat sich nach meiner Meinung überlebt. Bismarck hat es vollends unhaltbar gemacht. Nach meiner Ueberzeugung müssen wir zu einer größeren Parteibildung im Bolk kommen. Mit der nochmaligen herzlichen Bitte, nieinen bevorzstehenden Austritt aus der Fraktion als einen aus innerer Notwendigseit und mehr aus Kücksicht gegen die andersdenkenden Kollegen als aus Feindseligkeit erfolgenden Schritt anzusehen, und in der Hoffnung, daß ich auch fernerhin auf großen und wichtigen Gebieten mit Ihnen gemeinsam werde arbeiten und Ihnen werde folgen können, vor allem aber, daß unsre freundschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten bleiben . . .

## Miquel an Bennigsen. 1)

Frankfurt, Sonntag (29. August 1881).

Du bist mir sehr willkommen — ich werde Dich am 31. nachmittags 5 Uhr 40 von der Bahn abholen. Es wird fehr wichtig fein, wenn Du die Badener festhalten fannst und insbesondere mit Riefer sprechen konntest. Die Dinge liegen nach meiner Meinung in der Bolksftrömung ungunftig. Die taufend von Bismarck fortwährend erzeugten Migftimmungen find ein Strom geworben, felbft viele nationale Kreise fortreißend. Bruning (Freihandler) und feine Presse hier sind mit Sack und Pack in das Bambergersche Lager übergegangen. Ein Teil der nationalliberalen Preffe ift noch schwankend. Es ist in diesem Augenblick notwendig, daß Du bei irgendeiner Berfammlung in Hannover Deinen durch die gegnerische Presse verdunkelten Standpunkt flarlegst und indirett badurch auch die fortwährend ausgeftreuten Ministergerüchte widerlegft. In Süddeutschland wird bei ben im Kampf ftebenden nationalen Elementen immer die Gefährdung der Befestigung des Reichs über taktische, personliche und volkswirtschaftliche Differenzen wirken. In solchen Kreisen, wo die Unsichten wie hier auseinander gehen, scheint es mir das richtige, daß die nationalliberalen Bereine erflären, von den Trennungen der parlamen=

<sup>1)</sup> Bennigsen hatte die Nachricht von der Sezession in der Schweiz erhalten, wo er sich im August vier Bochen lang aushielt. Er kehrte Ende August zurück, gab einen bei Dechelhäuser in Niederwalluf beabsichtigten Besuch auf und besprach sich zunächst mit den badischen Nationalliberalen und dann mit Miquel in Franksurt.

tarischen Fraktionen unberührt zusammenbleiben zu wollen. Rickerts Abfall fann mich nicht wundern. Seit lange besteht eine formliche Bette gegen uns, namentlich Dich, und Rickert mar berfelben schon lange geneigt. Die wirtschaftlichen Fragen kommen hinzu. In den öftlichen Provinzen werden sie gewinnen. Salte nur Sannover fest, wo es in vielen Wahlfreisen auch zu wackeln beginnt. Das Kirchengesetz ift uns fehr ungelegen gefommen. Die Abstimmung hat uns viele Rreise entfremdet, welche mit Falt durch dick und dunn geben. Dies mußtest du besonders aufflären. Siten wir gang ftill, so geht die Strömung unfehlbar über uns weg. Es fommt weniger darauf an, einige Abgeordnete mehr oder weniger zu halten, als in den Bählerfreisen festen Guß zu behalten.

#### Stephani an Bennigfen.

Leipzig, 7. September 1880.

Gern hatte ich Ihnen in der unseligen Sezessionsangelegenheit schon geschrieben, wenn ich nicht glaubte, daß Gie schon ohnehin fo ftart mit Anfragen u. f. w. in dieser Sache behelligt sind, daß ich Ihnen diese Bein nicht vermehren wollte durch Ausdruck meiner tiefen Berftimmung über diese jeder sachlichen Begründung entbehrende und nur in Personenfragen wurzelnde Sezession, die den Ginfluß der liberalen Mittelparteien auf Jahre hinaus schwer schädigen muß und nur den extremen Parteien zugute kommt. Ich bin gang einverstanden mit Ihnen, daß wir, um die liberalen Parteien nicht vollends gang zu dis= freditieren, trot allen berechtigten Grolls über die rücksichtslofe Form, in der diese rein personliche Sezession in Szene gesett ift, dem nicht öffentlichen Ausdruck geben dürfen, sondern versuchen muffen, soweit möglich eine Kooperation mit den Ausgeschiedenen zu erhalten. Sch habe deshalb auch hier die Barole ausgegeben, "unbeirrt und unverändert unfern bisherigen Weg fortgeben, die Berren nicht angreifen, folange fie uns nicht angreifen, und versuchen, mit ihnen zu kooperieren". Biel Hoffnung hege ich aber nicht, denn die Berren mögen sich jett fträuben wie sie wollen, die Flutwelle trägt sie doch weiter nach links, dem Fortschritt mit Eugen Richter in die Arme. Ob auch die Wahlfreise dieser Schwenkung nach links folgen, das hängt allerdings fast nur von Bismarck ab. Treibt er seine fturmisch-unruhige, launenhafte Agitation im Innern so weiter wie seit etwa anderthalb Jahren, so ist bis zu den nächsten Wahlen drei Biertel von Deutschland in entschiedener Opposi= tion und die Mittelparteien find beseitigt; halt er aber jest Rube, so fonnte die neue Laskerpartei doch Fiasto machen. Sorgen muffen wir aber, daß uns nicht in der Stille noch mehr Seelen weggefangen werden, die Schwankenden muffen gefeftigt werden, die Bevölferung muß etwas von uns hören, es muß für eine neue Geschäftsorganisation ber Bartei gesorgt werden, die ja durch Rickerts Weggang gang in die Brüche gegangen ift. Wer befitt benn unfre Aften? Etwa Rickert? Und das ift der Grund, weshalb ich Ihnen schreibe; ich glaube doch, Sie muffen in irgendeiner Form eine vertrauliche Besprechung der treugebliebenen Genoffen veranlaffen, um eine gemeinsame Saltung, vielleicht auch eine öffentliche Erklärung berbeizuführen. Und dabei muffen Sie entschieden führend in den Vordergrund treten. Das ift's, mas man hier verlangt und erwartet; ich bin von verschiedenen Seiten bringend in diesem Sinne ersucht worden. Im allgemeinen ift bis jett die Stimmung in Sachsen gegen die Sezessionisten, mit Ausnahme von Chemnit . . . Aber die Leute hier wollen durchaus von der alten Partei, von Ihnen etwas hören. Deshalb mochte ich Sie angelegent= lich bitten, wenn nicht gang bringende Grunde entgegenstehen, bald eine folche Befprechung zu veranlaffen. Die Verschiebung bis zum preußischen Landtage scheint mir gefährlich, bis dahin konnte uns noch viel verloren geben, wenn wir gang schweigen.

## Miquel an Bennigsen.

Baben, Montags (13. September) 1881.

Du mußt aber unbedingt gleich zu Anfang der Landtagseröffnung in Berlin sein. Schon jetzt schreiben mir die Rheinländer, daß dies entscheidend sein könne. Ich werde auch, wenn irgend möglich, mich stellen. Mit Kiefer wird wegen einer Badener Provinzialversammlung verhandelt. Sitzen die Gegner vorläufig still, so haben wir es auch so eilig nicht. Hast du keine Nachrichten aus Holstein? Die vierzehn rheinischen Abgeordneten scheinen sest zu sein. Brüning ist hier und guter Dinge.

Ich fürchte nur, daß Bismarck uns zur Opposition zwingt. Aus guter Quelle ersahre ich, daß vorgelegt werden die Börsensteuer mit erhöhten Sätzen ohne Quittungssteuer, Bier ohne Branntwein, vielleicht Wehrsteuer. Der Tabak steht so brillant, daß die Steuer etwa 20 Millionen einbringen wird. Bismarck soll eventuell auslösen wollen.

Baden (September), 1881.

Wir müffen bald Aktion zeigen, sonst überfluten sie uns, da sie ohnehin mit der Strömung gehen. Ich treibe hier und am Rhein auch zu Provinzialversammlungen, da ich vor dem Landtage wenigstens eine allgemeine deutsche Zusammenkunft nicht für möglich halte. Könntest Du nicht allein ein lithographiertes Rundschreiben an alle Abgeordneten

des Landtags und des Reichstags von unsver Seite erlassen, in welchem Du sagtest, daß von vielen Seiten eine allgemeine Zusammenkunft noch vor dem Landtage gewünscht würde, daß dies aber aus den und den Gründen jetzt schwierig sei, daß aber eine solche mit süddeutschen Absgeordneten demnächst in Berlin oder einem andern geeigneten Orte stattsinden werde, um die Zukunstspolitik und das Verhalten gegen die Abtrünnigen zu beraten? Die Leute hätten dann etwas in der Hand und beruhigten sich vorerst. Rickert wird alles ausbieten, sie im ersten Anlause abzusangen. Er kennt das Keilen.

#### Von Benda an Miquel.1)

Rudow, 9. September 1880.

Ich richte diese Zeilen zunächst an Sie, indem ich voraussetze, daß Sie in Ihrer Stadt weilen und nicht, wie die meisten Freunde, ins Ausland entstohen sind. Ich habe Ihnen mitzuteilen, daß ich gestern mit Rickert über unsre äußeren Angelegenheiten konferiert habe, nachem ich hierüber bereits mit Gneist und Cuny gesprochen hatte.

Auch über unfre Barteiverhältnisse und die neuesten Vorgänge habe ich recht ausführlich mit ihm gesprochen, aber ich werde Ihnen faum etwas fagen, mas Ihnen nicht bekannt mare, Rickert bestreitet jede Animosität gegen Bennigsen, den er trot seiner wirtschaftlichen Grrtumer für den Minister der Zufunft anfieht, der seine und feiner Freunde volle Unterstützung finden werde. Ich konnte nicht umbin. ihm zu bemerken, daß die Saltung von Dernburg und Genoffen feit Beröffentlichung der Ertlärung eine schlechte Einleitung zu folcher Auffaffung der Lage geliefert hatte; im übrigen wurden Forckenbeck. Laster, Bamberger mohl etwas guruckhaltender fein. Er konnte nicht genug die Friedfertigkeit seiner Freunde und ihre Bereitschaft, nach wie por mit uns zu arbeiten, versichern. Als das trennende Element fieht er nicht allein die Kornzölle, sondern manche andre Kompromißarbeit an; aber das erstere klingt bei ihm doch immer als das Entscheidende durch, und er scheint ehrlich zu glauben, daß die Seeftädte allein feine partifularen Intereffen verfolgen, daß der reine Freihandler allein in der deutschen Wirtschaft berechtigt ift.

Im übrigen macht er den Eindruck eines glücklichen, erlösten Mannes, und ich will ihm glauben, daß seine Situation in den letzten Monaten keine angenehme war. Ganz leicht ist ihm die Entscheidung nicht geworden. Er trägt sich nun mit dem stolzen Bewußtsein, daß der Schritt "der Gruppe" die Bewegung nach links zum Stehen gebracht

<sup>1)</sup> Von Miquel am 13. September an Bennigsen übersandt.

habe. Darüber kann ich nur lächeln, denn ich glaube gewiß, daß, wo unsre alten Vertrauensmänner aus ihren Mandaten gedrängt werden, bei der angerichteten Unsicherheit und Verwirrung nirgends der sanstere linke Flügel, sondern der rüstige Fortschrittsmann an die Stelle tritt. Hamburg und vielleicht Vremen werden die nächsten Veweise liefern. Als ob man solche Vewegung in der Hand hielte! Rühmen sich doch Virchow und Hänel offen der neuen Fraktionsgenossen, und daß ihr milder Geist nicht übermächtig werde, dafür wird Eugen Richter schon sorgen!

Ich sage dies alles gewiß nicht in der Meinung, mit Vorurteilen ober boswillig an diefe neue befreundete Gemeinschaft heranzutreten, und die Fußstöße, mit welchen das feine Geburt vollziehende Rind uns bedacht hat, will ich gerne vergeffen. Aber darauf muß, wie ich glaube, unfre Sorge vor allem gerichtet sein, daß der Trennungsprozeß zunächst im Landtage feine zu große Ausdehnung gewinne. Bis jett find nur fehr wenige der Erklärung beigetreten, weniger, als die Berren erwartet haben; aber ich zweifle nicht, daß mancher die kommenden Dinge und bas Zusammentreten im Landtage abwartet, um dann erft feine Entschlüffe zu faffen. Der Umfang ber Trennung, das gange Gewicht, welches derfelbe auf die Wahlfreise ausüben wird, und gewiß auch die Haltung ber neuen "Gruppe" uns gegenüber wird davon abhängen. daß wir so operieren, so rechtzeitig und so wohlüberlegt unfre Erflärungen abgeben, daß wir damit die noch verbliebenen Mitglieder tunlichst vollzählig in dem alten Verbande zusammenhalten. Dem aufgestellten Programm gegenüber wird uns dies, wie ich hoffe, nicht zu schwer werden. Bielleicht gelingt es uns, manches, mas wir völlig unterschreiben, bestimmter und klarer zu fassen, das wirklich Unterscheidende auf wirtschaftlichem Gebiete auf die berechtigte Grenze gurud= Buführen, die Wahrung unfrer völligen Selbständigfeit ebenfo zu betonen wie die Notwendigkeit gewiffer Regeln für eine große Fraktion, beren Mangel, wie ich glaube, ihren Teil an den Zerwürfnissen hat, und ohne deren Beobachtung auch in der "neuen Gruppe" bald genug die persönlichen und sachlichen Divergenzen wieder den Frieden stören werden.

Wollen wir den gewiß vielfach schwankenden Gemütern gegenüber in dieser Krisis das Ansehen und den Umfang der Partei erhalten, soweit sie noch vorhanden sind, so werden wir uns alle zu erhöhter Tätigkeit entschließen, und wir werden zu unsern Vorberatungen besonders auch diesenigen Mitglieder heranziehen müssen, welche wir zu dem linken Flügel rechneten und welche doch der "Gruppe" nicht beisgetreten sind. Bis zum Zusammentritt des Landtages sind vorauss

fichtlich noch fechs Wochen, eine genügende Zeit zu allen Vorbereitungen; aber fie streichen gleichwohl schnell vorüber! Ich wollte daher diese flüchtigen Zeilen, die ich Ihnen mitten im Ginquartierungstrubel schreibe, nicht aufhalten, um Gie zu bitten, mir Ihre Meinung zu fagen, eventuell mit Bennigsen über Zeit und Methode der weiteren Bereinbarungen sich zu verständigen und mir Ihre Mitteilungen hierüber zukommen zu lassen.

## Bennigsen an Ricert.

Hannover, 13. September 1880.

Meinen Brief aus Klims vom 30, v. M., welchen ich auf einer Gifenbahnstation nördlich von Chur am 31. vormittaas auf die Post gab, werden Sie hoffentlich erhalten haben. 1) Ich bin seit acht Tagen wieder hier, bis dahin und bis Ende dieser Woche sehr in Anspruch genommen durch den provinzialständischen Berwaltungsausschuß, welcher Diefe ganze Woche Sikung hat. Auf nächsten Sonntag ist eine Berfammlung von Bertrauensmännern hiefiger Proving angesett, die sich voraussichtlich, ebenso wie Schläger und Hornemann (von Römer wiffen Gie es feit Ende August) gegen die Sezession und fur die Aufrechterhaltung der nationalliberalen Bartei aussprechen werden.

Daß Sie und Ihre Freunde die furze Zeit der Ruhe zwischen den Sessionen durch Ihren lleberfall gestört haben, mar nicht schön! Ich schrieb Ihnen aber schon aus der Schweiz, daß es mir fernliegt, Ihnen namentlich oder auch den andern Vorwürfe zu machen. Gelingt es Ihnen durch die Sezeffion, wie das nach Neugerungen gegenüber Benda beabsichtigt und Ihnen mahrscheinlich ift, im öftlichen Preußen die Bewegung nach links jum Stehen zu bringen, fo hatte die Sezeffion - auch wenn sie im übrigen Berwirrungen im liberalen Lager ftiftet und, statt eine große allgemeine liberale Partei hervorzurufen, zu den porhandenen Fraktionen nur eine neue nordöftliche und mefent= lich freihandlerische Gruppe hinzufügt - boch auch ihr Gutes. Ich fürchte nur. Sie machen die Rechnung ohne den Wirt, in diesem Falle Berrn Eugen Richter, welcher felbst den Berren Birchow und Banel wohl über fein wird, wie Brafig fagt.

Aus einem Briefe Bendas entnahm ich, daß Gie mit ihm in Berlin über die Geschäfts- und Prefangelegenheiten gesprochen haben. Was den von Kapp verwalteten Parteifonds anlangt, so bezweifle ich nicht, daß fich eine Berftandigung finden wird, felbft wenn wir einen formellen Unspruch ausgetretener Mitglieder nicht anerkennen follten. Das besprochene Arrangement über die "Deutsche Korrespondenz"

<sup>1)</sup> Diefer erste Brief Bennigsens liegt leider nicht vor.

scheint mir aber kaum aussührbar zu sein. Dies war und ist doch die einzige aus Mitteln der Partei erhaltene Korrespondenz. Ich werde voraussichtlich Mitte der solgenden Woche auf zwei Tage nach Berlin sahren, etwa 21./22. d. M. Können Sie im Lause derselben Woche auch nach Berlin kommen, so würde mir sehr erwünscht sein, mit Ihnen zusammenzutreffen, um dieses und jenes in bezug auf die Auseinandersetzung und alles, was uns an politischem Streben gemeinsam bleiben muß, zu besprechen. Da nach Ihren Briesen an mich und Ihren Aeußerungen gegenüber Benda Sie offenbar einen Kampf auß Messer mit mir und den alten in der Partei verbleibenden Freunden nicht zu führen beabsichtigen, so wird hoffentlich auch ein dauernder persönlicher und ich füge hinzu freundschaftlicher Verkehr zwischen uns nicht ausgeschlossen sein.

#### Rickert an Bennigfen.

Zoppot bei Danzig, 16. September 1880.

Für Ihren Brief sage ich Ihnen aufrichtigen Dank. Ich freue mich um so mehr darüber, als ich daraus ersehe, daß Sie auch sernerhin mit uns, speziell mit mir, arbeiten wollen — trot der Verschiedenheit unsrer Meinungen und Ueberzeugungen, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiet. Die Sezession, so wenig glücklich der Zeitpunkt auch gewählt sein mag, d. h. wenig glücklich für uns — unmittelbar nach der Landtagssession wäre er wirkungsvoller gewesen —, er hat das eine schon bewirkt, was ich sehr hoch anschlage, und ich sage es Ihnen ganz offen: daß Sie selbst mehr heraustreten und, wie ich hoffe, auch in Zukunft mehr aktiv nach außen werden. Ich verstehe es vollständig, daß diese agitatorische Arbeit Ihnen nicht angenehm sein kann. Mir ist sie auch so fatal wie möglich, und ich habe bisher auch weniger getan, als Sie glauben mögen — leider sehr wenig. Aber ohne diese agitatorische Tätigkeit können wir uns und unsre Sache nicht halten.

Die Sezession kann aber noch mehr Vorteile bringen, wenn auf beiden Seiten richtig, maßvoll und lediglich sachlich vorgegangen wird. Was mich anbetrifft, so habe ich mir alle Mühe gegeben, überallhin auf das dringendste zu empsehlen, alle gehässige Polemik gegen die alten Freunde zu unterlassen und gegen diejenigen zu kämpsen, die unsre gemeinsamen Gegner sind. Ich habe mich vor allem auch dagegen verwahrt, daß es unsre Absicht sei, gegen Sie persönlich vorzugehen. Ich weiß nicht, ob Sie meine Danziger Rede nach dem ausssührlichen Bericht gelesen haben; Sie würden schon darin eine Bestätigung dafür sinden. Es hat mich aufrichtig gefreut, auch in einem fortschrittzlichen Organ, der "Rieler Zeitung," die wärmsten Worte der Unerkennung

für Sie zu finden und ebenso ferner den Ausdruck der Hoffnung, daß in nicht zu ferner Zeit Sie an der Spitze der liberalen Partei und von ihr unterstützt in die Regierung eintreten möchten.

Schon von Berlin her weiß ich, daß Sie meine Bestrebungen für das Zustandekommen einer liberalen Partei für Irrtümer halten. Gleichwohl kann ich davon nicht lassen. Nach meiner sesten lleberzeugung wäre es ein Unglück für die liberale Sache gewesen, wenn wir gemeinsam die disherige Stellung zum Reichskanzler bewahrt hätten und wenn nicht aus den Reihen der Liberalen eine entschiedene Opposition gegen die Wirtschaftspolitik des Reichskanzlers, gegen seine Steuerpläne und gegen die Desorganisation aller behördlichen Organisationen und Autoritäten gemacht worden wäre. Die Städte wären über kurz oder lang fast sämtlich nach links abmarschiert. Die Fortschrittspartei und die noch weiter nach links gehenden Elemente hätten ihre Führung übernommen.

Nochmals kann ich nur die Bitte aussprechen, Sie möchten soviel wie möglich dahin wirken, daß die gehässigen Angriffe unterbleiben. Die "Kölnische Zeitung", der "Hannoversche Courier" und auch Bensey in seiner Rede haben bei uns sehr schlimm gewirkt. Man bekämpst die Gegner am schlechtesten, wenn man ihnen "persönliche" Motive unterschiebt, "Intrigen" ihnen andichtet u. s. w. (ich gegen Sie "persönsliche Motive", das war allerdings nicht übel). Die Geschichte der Sezession ist einsacher, wie die meisten glauben. Auch in Zukunst werden wir auseinander angewiesen sein. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, wenn man sich "aufs Messer" bekämpsen wollte . . . Was mich betrifft, so werde ich hoffentlich nie provozieren und wünsche auch nicht provoziert zu werden. Wenn man mich nur nicht zwingen will, etwas zu vertreten, was ich nicht kann, din ich zufrieden. Die Freunde mögen ebenfalls nach ihrer Ueberzeugung leben.

#### Bennigfen an Bfaff.

Hannover, 15. September 1880.

Sie haben mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß über die leider eingetretene Sezession einer Anzahl Parteigenossen unter den politischen Freunden hiesiger Provinz möglichst bald Klarheit geschaffen werde. Bon gleicher Ansicht ausgehend, haben, wie Sie inzwischen gelesen haben werden, etwa 24 angesehene Parteigenossen hiesiger Stadt, welche in dem festen Entschluß einig waren, daß unser alter Parteiverband auch jeht zu erhalten sei, die Einladung zu einer Bersammlung von Vertrauensmännern der ganzen Provinz auf nächsten Sonntag zwölf Uhr in der Börse hier erlassen.

Sehr würde ich mich freuen, wenn auch von dort einige unstrer Freunde sich beteiligen; können Sie selbst abkommen, um so besser. Wir wollen den Kopf oben behalten und unstre alte, über ganz Deutschsland sich erstreckende Partei, welche in günstigen und ungünstigen Zeiten durch mehr als zwölf Jahre ihre Tätigkeit im umgestalteten Deutschland und vorher ähnlich im Nationalverein ersolgreich bewährt hat, sest und fester zusammenschließen und in ihrer nach allen Seiten unabhängigen, liberalen, auf das Wohl des ganzen Reichs gerichteten Wirksamkeit aufrechterhalten.

#### Miquel an Bennigfen.

Baden, Dienstag (14. September 1880).

Ich bin sehr froh, daß die Dinge in Hannover vorwärtsgehen. Die Separation slößt mir jetzt allerdings weniger Bedenken ein als früher (da Rheinland, Baden, wohl auch Holstein, Hessen seit und bis jetzt der Rest nur vereinzelten Zuzug ihr gebracht hat). Nichtsebestoweniger müssen wir sehr auf unsrer Hut sein, diese entscheidende Krisisglücklich zu überwinden.

Leider bin ich frank und werde nach Frankfurt guruck muffen, werde aber, wenn irgend möglich, nach hannover kommen. Jedenfalls werde ich Dir den Entwurf einer Erklärung der Landesversammlung einsenden, wenn überhaupt eine solche abgegeben werden soll. Ich wurde das außerste Entgegenkommen in der Form anraten, auch in den Reden, die Separation als eine Schwächung der nationalen und liberaien Elemente mehr beklagen als verurteilen, die fortdauernde nationale Aufgabe der Partei betonen, in der Rirchenfrage Festigkeit bei aller Friedensliebe zeigen, Bismarcks außere Politif und die Bemühungen für die Stärfung des Reiches als zu unterstützen, jede einzelne Magregel als freier Beurteilung unterworfen darftellen und bann wiederholt Stellung gegen das Monopol, die einseitige Bierfteuer nehmen, Steuer ohne Garantie der Entlaftung u. f. w. direkt ablehnen, fonft aber die Selbständigkeit der Finangen des Reichs vertreten. Deine Rebe, forgfältig erwogen, muß vorsichtig gedruckt werden. Sie ift in diefem Augenblick von der höchsten Bichtigkeit. Bielleicht ift es gut, daß die Berfammlung nur ihre Buftimmung zu Deiner Rede fundgibt und fein neues Programm formuliert.

Frankfurt, Freitag (17. September 1880).

Ich fürchte sehr, nicht kommen zu können. Die Strömung ist links gegen Bismarck sehr mißtrauisch, die Stimmung unruhig und unsicher, was da noch kommen wird. Auch fürchte ich wieder neue Wagneriana von dem neuen Handelsminister. Treten wir innerlich reserviert und nach außen sest auf. Ist mein Brief Dir zu zahm, so lasse ihn in den

Papierkorb wandern. Meines Erachtens mußt Du aber mindestens diese Sprache führen, ohne den Eindruck zu machen, als ob wir pro futuro eine andre Taktik einschlagen wollten, alles aus unserm bisherigen, nur in großen Zügen zu entwickelnden System als natürliche Konsequenz herleitend. Die Nachteile einer Spaltung in Hannover — nur zugunsten der Welfen und Ultramontanen — wären wohl besonders zu betonen. Entschuldige diese Promemorias. Man kann so leicht etwas vergessen.

Der Beschluß der Versammlung müßte meines Erachtens einsach dahin gehen, daß man unter Zurückweisung jeder Trennung einsach in der nationalliberalen Partei bleiben wolle. Freundlichkeit gegen die andern kann ich nicht genug empsehlen bei den vielen in der Mitte stehenden

Elementen.

Frankfurt, 6. Oktober 1880.

Ich konnte bisher nicht dazu kommen, Dir auf Deine Mitteilungen über die hannoversche Versammlung zu antworten. Sie hat überall fehr gut gewirft und dem Strom merklich Ginhalt getan. Ich habe inzwischen viele Badener, beide Beffen, Raffauer u. f. w. gesprochen, die gegen die Trennung find, alle aber munschen doch eine feste Haltung gegen die "Bismarckschen Projekte". Du glaubst gar nicht, wie namentlich im Handelsftande des ganzen Gubens die Surtare, das Vorgeben ber Strafburger Tabafmanufaftur (fie fauft jest in einer Reihe fudbeutscher Städte fogar Fabrifen an — alles offenbar Vorbereitung für das Monopol) und andre in der Luft schwebende Projekte verbitternd geradezu gewirft haben. Der Radifalismus wächst mit Macht und findet an den verstimmten gemäßigten Elementen feinen Widerstand mehr. Die Erhaltung einer ftarten, gahlreichen, gemäßigten Partei hängt lediglich von dem vielfach erschütterten Bertrauen in die Festiafeit des Widerstandes gegen alle diese Dinge ab. Der nationale Ge= banke erleidet in Guddeutschland einen unglaublichen Abbruch, die Trennung wird hier als eine Schwächung in ber gefährdeten Lage zuruckgewiesen, aber man hat die größte Reigung, eine Bolitif nach Art der Sezeffionisten zu führen. Am Rhein scheinen mir die Dinge nicht wesentlich anders zu stehen. Ich fann dies nicht genug wiederholen. Unfre trübe politische Lage kann nur durch gelegentliches ganz entschiedenes Auftreten wenigstens einigermaßen aufgehellt werden.

Landrat von Bennigsen=Förder<sup>1</sup>) an Bennigsen. Razeburg, 23. September 1880.

Infolge meiner Stellung bin ich ziemlich häufig beim Fürsten Bismarct in Friedrichsruh; so bin ich denn auch am 20. d. M. bei

<sup>1) 1880</sup> kommissarischer Landrat, 1881 Landrat des Kreises Rateburg, † 1886 als Direktor des Stadtvogteigefängnisses in Berlin.

bemfelben gewesen. Bei dieser Gelegenheit, und zwar nachdem andre beim Fürsten anwesend gewesene Herren sich entsernt hatten, entspann sich nachstehendes Gespräch zwischen dem Fürsten und mir, welches, vom Fürsten hervorgerusen, meines Erachtens den Zweck haben sollte, Ihnen, Herr Better, mitgeteilt zu werden. Ich lasse daher dieses Gespräch im Wortlaute, d. h. soweit derselbe mir noch gegenwärtig ist, folgen:

"Schreiben Sie sich mit Ihrem Better, dem Landesdirektor, öfters?" - "Sich hatte furz vor der Abreise meines Betters nach der Schweiz Brief von ihm." - "Soffentlich wird Ihr Berr Better ben Sezeffioniften die Tur zumachen. Mit nur negierenden Barteien fann die Staatsregierung nicht geben. Ich hoffe, bag eine Einigung zwischen ber nationalliberalen Bartei und den Konservativen, natürlich ausgeschlossen der Rreuzzeitungspartei, stattfinden wird. Diese Parteien haben miteinander zu verhandeln und sich entgegenzukommen soweit wie möglich; die Staatsregierung wurde alsdann nur diejenigen Sachen gur Vorlage bringen, über welche eine Ginigung amischen biefen Barteien stattgefunden hat, und von andern Vorlagen Abstand nehmen. Findet eine derartige Einigung nicht ftatt, so treiben wir bem Absolutismus bireft entgegen. Gin Bechfel im Suftem ber Berwaltung ift von der Natur bedingt, hat längere Zeit Freihandel ftattgefunden, so wird durch die unvermeidlichen Auswüchse desfelben bem Schutzolle in die Urme gearbeitet, wird der Schutzoll langere Zeit eingeführt fein, so wird auch hier wieder ein Wechsel naturgemäß merben."

Ihrem Ermessen, sehr geehrter Herr Better, gebe ich anheim, ob resp. welche Antwort dem Fürsten Ihrerseits durch mich vielleicht zu geben sein wird. Ich nehme hierbei natürlich an, daß in derselben Form, wie sie der Fürst gewählt hat, eine eventuelle Antwort zu ersteilen sein würde.

#### Mommfen an Bennigfen.

Charlottenburg, 11. Oktober 1880.

Sie wollen mir gestatten, Ihnen die beisolgenden Blätter zu senden. Sie sollen ein Zeichen sein der aufrichtigen und unveränderten Hochachtung, welche ich Ihnen bewahre und an der Sie, wie ich zu meinem Bedauern höre, durch Aeußerungen meinerseits irre geworden sind. Ich glaube darin nichts weiter gesagt zu haben, als daß eine politische Partei durch ein sortgesetzes System persönlicher Transaktion sich sompromittiert. Daß dies mit der persönlichen wie politischen Ehrenhaftigkeit des einzelnen Mannes nichts, aber auch gar nichts

gemein hat, ist doch wohl beutlich genug. Ich bin es nicht gewohnt, Mißverständnisse, denen jedes öffentlich gesprochene und geschriebene Wort ausgesetzt ist, durch private Erklärungen auszugleichen. Wenn ich hier eine Ausnahme mache, wollen Sie darin erkennen, wie ich meine Beziehungen zu Ihnen auffasse.

Gang ber Ihrige

Mommsen.

In einer Landesversammlung der nationalliberalen Partei in Sannover am 19. September gelang es Benniasen in einer meifterhaften Rede, die Barteigenoffen feiner Beimatproving geschloffen bei der alten Fahne festzuhalten. Er rechtfertigte die Saltung der Fraktion mabrend ber letten Seffion und fprach die Hoffnung aus, mit den Ausgetretenen perfönlich und politisch Fühlung zu behalten, soweit die Trennung es irgend zulaffe. Cowenig wie er die Berbindung nach links völlig lösen wollte, sowenig gedachte er durch eine Berschmelzung mit den Ronfervativen eine völlige Neuorientierung der Partei nach rechts hin vorzunehmen. Bielmehr erklärte er, daß folche Zumutungen, die in Bufchriften neuerdings an ihn gelangt feien, in absehbarer Beit unausführbar fein murden. Wohl gab er die Wandelbarkeit ber Parteien zu. "Bolitische Formen, wie die Bildung von Parteien, haben immer nur eine gemisse fürzere oder längere Lebensdauer, auf eine ewige Dauer find fie nicht berechnet. Solche Formen andern fich, vor allen Dingen mit den festen Niederschlägen, welche in der Berfassung und Gefetgebung durch eine längere Reihe von Jahren erfolgt find, wo dasjenige, mas die Verfassungen regeln und mas in festen gesetzgeberischen Dragnisationen seinen Ausdruck gefunden hat, durch den vollständigen Sieg der einen Bartei oder die Berftandigung unter ben Barteien bas allgemein Anerkannte, das von niemand mehr Ungefochtene ein immer umfangreicheres, fozusagen neutrales politisches Gebiet geworden ift ... Bolltommen richtig ift es, daß der Gegensatz zwischen Konservativen und Liberalen in manchen, auch wichtigen Puntten abgeschwächt ift und sich auf andern Gebieten bewegt als vor 1866, aber er ift trothdem immer noch so weit begründet, auch unter den gemäßigten liberalen und fonfervativen Barteien, daß es ein verfehrtes Beginnen mare, eine Berschmelzung herbeiführen zu wollen. Wenn später nach langer Gewöhnung in politischer und parlamentarischer Tätigkeit es in Deutsch= land dahin kommen follte, daß die Parteien, welche in den Parlamenten die Mehrheit bilden, auch die Berantwortlichfeit fur die Geschäfte der Regierung haben, mag fich allmählich auch eine andre Geftaltung der politischen Parteiverhältniffe ergeben. Ginftweilen haben wir diesen Ruftand noch nicht." Um so mehr betonte er die Notwendigkeit einer Mittelpartei. "Wir sind gewohnt — speziell ich werde dafür in Anipruch genommen als angeblicher Bater aller Kompromiffe -, angegriffen zu werden von der linken Seite, daß wir nichts getan, als in schwächlicher Nachgiebigkeit gegen Bismard Kompromisse zu schließen; auf der andern Seite können Sie in den Zeitungen und Ausführungen andrer Parteien lefen, daß die ganze Gesetgebung feit zwölf Sahren nichts als ein Werk der Nationalliberalen, mit allem, mas schlecht und perderblich darin fein foll, gewesen fei. Bringen Gie diese beiden Behauptungen, die uns gleichzeitig als Vorwürfe entgegengeschleudert merben, in Uebereinstimmung! Wir haben praktische Politik getrieben; auf dieser Grundlage ist unfre Partei gewachsen, eine andre Grundlage ift für eine politische Partei, welche wirken will, gar nicht bentbar. Bohl haben Parteien Prinzipien, aus denen sie operieren, Grundlagen für ihre gesamten Anschauungen, aber wenn sich eine praktische Partei die Aufgabe ftellen wollte, diese Prinzipien absolut und in vollstem Umfange zu verwirklichen und sich nicht zu begnügen, das Wesentlichste derselben zur Unerfennung und Durchführung zu bringen, so murde es ihr geben, wie es den extremen Parteien von links und rechts zu allen Beiten ergangen ift. Die einen suchen ihre Ideale in der Bukunft, Die fie nie erreichen, die andern in der Bergangenheit, die fie nie zurückführen."

## Siebentes Rapitel

# Mittelparteiliche Experimente und Resignation

1881 bis 1883

ennigsen stand seit dem Herbst 1880 nur noch an der Spitze einer kleinen Mittelpartei, die inmitten der schärssten Gegensätze von rechts und links ihre Unabhängigkeit zu behaupten suchte, aber einen bestimmenden Einsluß auf die Entscheidungen nicht mehr auszuüben vermochte. Bielmehr verengert die Geschichte der Partei, deren Dasein fast ein Jahrzehnt lang mit den großen Epochen der Reichszgeschichte innerlich verknüpst war, sich immer mehr zu einer Fraktionszgeschichte, in der die Entschließungen vorwiegend taktisch bestimmt sind. So fühlt auch der Biograph nicht die Verpslichtung, Bennigsens Anteil an jeder einzelnen Wendung in dem taktischen Kingen der Parlamentszparteien zu ermitteln, er darf sich begnügen, seine prinzipielle politische Stellung in den nächsten Jahren in ihren Umrissen zu erörtern.

Sie bleibt bestimmt durch den großen Kampf, in den Bismarck mit dem Liberalismus eingetreten mar. Bismarck hatte fein Ziel, die Sprengung des Liberalismus, in drei Etappen erreicht: Schwächung in ben Neuwahlen im Juli 1878 und Beugung unter das Sozialistengeset, darauf Ausschaltung bei der Finanzreform von 1879 und weiteres Absvalten einer rechtsstehenden Gruppe, schlieklich Logreikung ber freihandlerischen Linken durch die Sezession. Er mochte jest glauben, an seinem Ziele zu sein und die vielberufenen drei Rompagnien, in denen Die Parlamentsmehrheit marschieren follte, in Bewegung zu feten. Er mußte bald feine Täuschung erkennen. Das Bentrum ließ sich burch den beginnenden Abbruch der Maigesetzgebung nicht veranlassen, sich aufzulösen ober etwa - wie Schorlemer höhnte - in Nationalliberale zu verwandeln. Die Fortschrittsvartei und die Sezession ersuhren bei der Schroffheit der Wendung Bismarcks junächst eine bedeutende Stärkung. Die Mittelparteien aber murden am empfindlichsten getroffen, und die Nationalliberalen wollten, auch nachdem sie von dem linken Flügel befreit waren, sich der Politit des Reichskanzlers nicht bedingungslos zu eigen geben.

Allerdings hatte innerhalb der Fraktion das Zerren nach beiden Seiten hin aufgehört, ihr Bestand in sich war wesentlich homogener geworden. 1) Bennigsen hatte in den nächsten Jahren die Fraktions=

<sup>1)</sup> Zunächst seit der Aussprache vom 3. März 1881.

führung unbestritten in Sänden, um so mehr, als Miquel durch sein neues Oberbürgermeisteramt in Frankfurt und perfonliche Berhältniffe an bem Wiedereintritt in den Reichstag verhindert war und bald auch aus dem Abgeordnetenhause ausschied. Sein Ziel blieb auch jett, gemiffe Grundüberzeugungen bes Liberalismus und bes Wefens ber Partei zu behaupten, aber sie nach Möglichkeit in Ginklang zu bringen mit den politischen Zielen und der Personlichkeit Bismarcks. Er gesellte sich nicht zu den Unversöhnlichen, die, wie mancher seiner alten Fraktionsgenoffen, Bismarck immer leidenschaftlicher bekampften und heimlich auf eine neue Aera unter dem Kronprinzen hofften. Er verfagte fich nicht minder einer freikonservativen Umbildung der Partei, wie sie nach Bismarcks Bergen gewesen mare. Je mehr die Taftif fur die Regierungs= politif im Reich und in Preugen bestimmend murbe, als befto un= möglicher erfannte er es, jeder diefer Wendungen Folge zu leiften, ohne sich selber aufzugeben. Also nach rechts und nach links suchte er das Programm einer Mittelpartei zu behaupten. Mittelparteien aber, fo fahen wir in dem letten Stadium ber Nationalvereinsgeschichte, find mehr als irgend andre Parteien darauf angewiesen, eine ansehnliche Stärfe zu behaupten, in der fie dem Andringen der verschiedenen Lager, das sie im Grunde in sich verföhnen und ausgleichen wollen, ein gemiffes Gegengewicht zu bieten imftande find. Mittelparteien find ferner barauf angewiesen, sich in einer positiven Mitarbeit zu betätigen, Die ihre Daseinsberechtigung erweift und ihren Unhang zusammenhält: in einer dauernden Oppositionsstellung dagegen unterliegen sie leicht der Gefahr, von der schärferen Tonart überholt zu werden. Geschwächte Mittelparteien vollends werden zwar abwechselnd gelockt und abgestoßen, aber fie find in einem fteten Ringen um Gelbstbehauptung begriffen, oft zu einem schwankenden Diplomatisieren verurteilt und immer in Gefahr, von den ftarferen Nachbarn ganglich absorbiert zu werden.

Diese Erfahrungen sind Bennigsen und den Nationalliberalen von 1881 bis 1883 nicht erspart geblieben. Niemals wurde Bennigsen die Führerschaft eines Gesamtliberalismus, der nicht mehr existierte, so warm angetragen wie in diesen Jahren; niemals bemühte Bismarck sich so eistig, ihn mit freundlicher Lockung für sich zu gewinnen; niemals schlug hier wie dort die Stimmung so bald wieder in ihr Gegenteil um, bei Bismarck in unedlen Hohn!) und bei der Linken in den beliebten Borwurf der Schwächlichseit.

<sup>1)</sup> Zu Mittnacht (Erinnerungen II, S. 29) im November 1881: "Bennigsen sei ein ausgezeichneter Redner, der aber politisch nicht auf gleicher Höhe stehe; die von ihm geführte Partei sei von 120 auf einige 40 heruntergekommen, und nun sitze der Führer da, schweige und warte, dis ihm etwas in den Schoß falle."

Die inneren Gründe für Bennigsens scheinbar so schwankende und unbestimmte Haltung sind unschwer zu erkennen.

Er hatte sich innerlich längst losgelöst von jenen wirtschaftlichen und fozialpolitischen Geenfreisen des Liberalismus, die mit dem Worte Manchestertum bezeichnet werden. Er hatte nicht als Freihandler ben Rolltarif verworfen und wollte ihn darum nicht aus freihandlerischen Motiven wieder abgeschafft miffen. In allen politischen Rundgebungen Diefer Nahre verlangte er, daß man gunächst an bem eingeführten System ber landwirtschaftlichen und industriellen Bölle nicht rüttle, fondern es vielmehr durch eine Reihe von Sahren erprobe. In einer Rede in Köln am 2. Juli 1882 nahm er feinen Anstand zu erflären: "Die Ansicht wird immer allgemeiner verbreitet, daß, wie auch der Tarif von 1879 beschaffen fei, por allen Dingen es von Wert und Notwendigkeit ift, daß derfelbe eine längere Reihe von Jahren hindurch intakt erhalten werde. Auch Diejenigen von unfern Freunden, welche weiter nach links ftehen, haben ichon manches in ihren Meinungen, die 1879 fo leidenschaftlich hervortraten, gemildert. Damals war es allerdings gar nicht felten, daß diejenigen nationalliberalen Mitglieder, die nicht gang entschiedene und radifale Freihandler waren, von andern Liberalen, die fich fchon da: mals leider von uns getrennt hatten, den Bormurf hören mußten, fie gehörten im Grunde der liberalen Partei gar nicht mehr an, denn ein Liberaler muffe ein Freihandler fein. Ich habe folche Meußerungen von Männern gehört, deren historische Renntnisse und Bildung ich sonst durchaus anerkennen mußte, und es heißt doch wirklich einer Tatfache ins Gesicht schlagen, wenn man behauptet, Freihandel und Liberalismus mußten sich notwendigerweise decken. Wer waren denn in Frankreich die Freihandler? Thiers, der liberale Minister, mar Schutzöllner, und Napoleon, der absolutistische Raiser, war Freihandler. In Nordamerika waren Freihandler die fudamerifanischen Stlavenstaaten, mahrend die nördlichen Staaten Schutzöllner waren. Und wie ift es in Deutsch= land gewesen? Wer war denn in den dreißiger und vierziger Jahren Freihändler und wer Schutzöllner? Schutzöllner waren die liberalen Führer und Mehrheiten in den füddeutschen fonftitutionellen Staaten, und zum Freihandel neigten die Hochkonservativen bis zum Sahre 1879: und doch will man behaupten und uns glauben machen, daß man ein liberaler Mann nicht sein könne, wenn man nicht entschiedener Freihändler fei."

In gleicher Beise hatte Bennigsen die individualistisch-liberalen Theorien in der Sozialpolitik aufgegeben. Bon Anfang an war er ehrslich davon überzeugt, daß die Repression der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vermöge des Sozialiskengesetzes nur durch das Eins

gehen des Staates und der Gefellschaft auf die berechtigten fozialpolitischen Forderungen der Arbeiter eine gemiffe Berechtigung finde: baß ber erfte Schritt gerabe ben zweiten notwendig gemacht habe. Er bearufte baber Die Absichten Bismarcks. "Bennigfen erklärt fich," fo heißt es von einer feiner Besprechungen mit dem Reichstangler am 20. Januar 1881, "mit großer Barme für die fozialpolitischen Blane bes Fürften." Er hatte allerdings Bedenten, der Staat mochte bei Diesem Eingreifen zu weit geben. Als Die ersten Gedanken Bismarcks über die staatliche Alters = und Invaliditätsversicherung auftauchten. meinte er noch in seiner Magdeburger Rede im Oftober 1881, der Staat muffe sich auf Aufstellung gewiffer allgemeiner Normen und gesetlicher Borschriften beschränken, konne das Werk aber nicht in die Sand nehmen, fondern muffe die Durchführung Brivaten, großen Fabritanten, Uttiengesellschaften, Gemeinden, größeren Kommunalverbanden und Korporationen überlaffen. Er meinte bei diefer Gelegenheit fogar, mas damals die Presse Bismarcks fast als eine feindselige Erklärung auffaßte: "Ich möchte überhaupt glauben, daß, wenn wir auf diesem Gebiete ber Sozialpolitif weiter fortschreiten, wir von vornherein den Gedanken festhalten, daß es nicht Aufgabe bes Staates fein kann, hier alles ju tun und zu leiften, daß der Staat wohl die Wege weisen fann, daß aber das Entscheidende immer die Tätigkeit der Einzelnen, Korporationen und Kommunen bleiben muß. In Deutschland, nach der ganzen Natur des Deutschen, nach dem innerften Wefen des deutschen Charafters, da ift uns so etwas, was aussieht wie Sozialbureaufratie, ebenso frembartig wie Sozialdemofratie. Wir fonnen uns Gemeinwesen nicht vorstellen nach der ganzen Vergangenheit unfrer Geschichte, in denen das individuelle Leben, die Tätigkeit des einzelnen aufgesogen werden foll durch die Tätigkeit des Staates. Undre Bolker, romanische Bolker mögen sich folche Gedanken näherlegen können, aber uns Deutschen ift unter allen Umftanden die Freiheit, die individuelle Tätigkeit das Entscheidende gewefen. Sollen wir in Deutschland jemals dahin kommen, daß der Staat außer der großen umfassenden Tätigkeit, die er sowieso schon hat durch die Polizei=, Justiz= und Militärverwaltung, daß er außer ber großen Tätigkeit, die ihm zugewachsen ist durch die Beherrschung ber Berkehrsmittel, daß er auch noch im weitesten Umfange die induftrielle Tätigkeit zu der seinigen machen soll, daß er die Fürsorge für das Schickfal der einzelnen gewiffermaßen zu tragen übernehmen foll, bann wurden wir allerdings einer fehr bedenklichen Zukunft entgegengeben."

Man sieht, es gab auch für ihn Grenzen, jenseits derer er die Verwirklichung staatssozialistischer Ideen für eine Utopie und als gefährlich für die Fortentwicklung deutscher Volksart ansah. In manchen

feiner Bendungen scheinen die individualistischen und die sozialistischen Anschauungen noch miteinander zu ringen. Aber die ältere Gedankenwelt tritt mehr und mehr in den Sintergrund. Go erklärte er in feiner großen Rede gegen das Tabaksmonopol im Reichstage am 15. Juni 1882 über die sozialdemokratische Bewegung: "Sich weiche in dieser Sinficht, wie Sie vielleicht miffen, von dem Berrn Abgeordneten Bamberger fehr wesentlich ab. Ich glaube nicht, daß wir es hier mit einer Bewegung zu tun haben, die nur durch Agitatoren hervorgerufen und unterhalten wird; ich glaube, daß wir hier an einem Wendepunkt der ganzen Geschichte ber zivilifierten Menschheit in Europa angelangt find. wo es notwendig ist, zu prufen, mas in diesen Bewegungen, welche so ungeheure Massen schon an sich geriffen haben, der gesunde Kern ift und was nur an Auswüchsen durch revolutionäre und agitatorische Arbeit hinzugetan ift. Der Staat und die bürgerlichen Rlaffen haben hier Verpflichtungen, nicht bloß gegenüber einer großen Gefahr, die für ihre Sicherheit vorhanden ift, sondern Verpflichtungen auch aus Religiosität oder humanität, oder aus beiden vereinigt — wie Sie es nennen wollen - an diese gewaltigen Erscheinungen beranzutreten und bas= jenige, was darin wirklich berechtigt ist, zu einer ernsthaften und nachhaltigen Aufgabe für die Gesetgebung zu machen. Daß der Staat auf diesem Gebiete bereitwillig und entschlossen den Anfang macht, das ift etwas, beffen er nicht allein zu feiner eignen Sicherheit bedarf, sondern was er auch den in gedrückter Lage sich befindlichen Rlassen ber Bevölferung schuldig ift. Und wenn der Berr Reichskangler, wie er das getan hat, mit all dem impetus seines Willens und allem Feuereifer, den wir an ihm gewohnt find, diese Fragen in die Sand genommen hat, an die sich nach dem Erlaß des Sozialistengesetzes noch niemand recht gewagt hat, so sind wir ihm dafür Dank schuldig."

So gehörte Bennigsen auf diesen beiden Gebieten zu den Liberalen, die in den letzten Jahren gelernt hatten: mit der erbitterten Berständnislosigkeit, die ein Teil der Linken sortan der gesamten Wirtschafts- und Sozialpolitik Bismarcks entgegenbrachte, hatte er nur noch wenig gemein. Nimmt man noch hinzu, daß er seit Beginn seiner Tätigkeit im neuen Reiche prinzipiell für den mittleren Weg eines Aussgleiches zwischen den Bedürfnissen des historischen Staates und den Idealen des Liberalismus gekämpft und insbesondere eine Einengung des parlamentarischen Kampsseldes immer von neuem besürwortet hatte, daß er vor allem zu der Persönlichseit Bismarcks sich trotz aller Kämpse ein inneres Verhältnis bewahrte, so begreift man, wieviel ihn nicht allein von den Unversöhnlichen unter Eugen Richter, sondern bald auch von den Sezessiswissen trennen mußte.

Aber in andern Dingen wollte er ein Liberaler bleiben. Er perlangte die Behauptung ber Rechte des Staates gegenüber ber Rirche, por allem die Behauptung der Schule als einer reinen Staatsanftalt. unter Abweifung ber Herrschaftsansprüche der katholischen Rirche und ber lutherischen Orthodoxie: auf dem ganzen Gebiete geiftig-kulturellen Daseins pflegte er seine liberalen Ueberzeugungen. Gbenso wollte er die Freiheit der Selbstverwaltung nicht angetaftet, fondern vielmehr weiter ausgebildet miffen; er mußte gut genug, daß gerade in einem Bolfe wie dem deutschen für die fortschreitende Bureaufratisierung von oben herab ein Gegengewicht in dem freien Dienst des einzelnen im Staat und in der Gemeinde gefunden werden muffe. Er wollte die wesentlichen Bestandteile der liberalen Gesetgebung von 1867 bis 1877 erhalten wiffen, auch wenn er bereit mar, da, wo eine Abhilfe sich als notwendig herausgestellt hatte, die bessernde Sand anzulegen. Er wollte vor allem die konstitutionelle Stellung des Reichstages, die Grundlage der parlamentarischen Mitwirkung, nicht verringern helfen. Darum leistete er all den Versuchen Bismarcks Widerstand, die das wirtschaftlich schon zersette System des Parlamentarismus noch weiter zu schwächen beftimmt waren, der Einführung zweijähriger Ctatsperioden und zweijähriger Berufung bes Reichstages (in feinen Reichstagsreden vom 7. März und 5. Mai 1881 und vom 9. Dezember 1882) und dem migglückten Erperiment eines Volkswirtschaftsrates (in feiner Reichstaasrede vom 14. Juni 1881).

Ueberhaupt, wenn Bennigsen auch in den folgenden Jahren die Fühlung mit denjenigen Liberalen nicht aufgab, von denen ihn doch schon so vieles trennte, so lag das daran, daß die neue Politik Bismarcks sich unter den schwersten Rämpfen mit zwei Dritteln des alten Liberalismus vollzog, daß der Reichskanzler dabei zur Unwendung ber gewaltsamften Mittel und zu den Methoden der Bernichtung eines auswärtigen Gegners griff. Man fah fich einer Politik gegenüber. die häufig genug das Aussehen hatte, als ob fie in die reine Reaktion hineintreiben wollte - und vielleicht, wenn fie völlig gelungen mare, hätte hineintreiben konnen. In Diesem Ringen ftand Bennigsen mit seinem Gemüte, mit seinen Ueberzeugungen und mit seiner Taktik an der schwersten Stelle, in der Mitte. Gerade die Scharfe der Angriffe Bismarcks auf die liberale Linke, mit dem Wiedererwachen aller reaftionaren Inftintte im öffentlichen Leben, alles das trieb Bennigfen taftifch in diesen Jahren oft weiter nach links, an die Seite der alten Genoffen heran, als es ihm, angesichts der Umwandlung mancher liberaler Ueberzeugungen, vielleicht Bedürfnis gemesen mare. Go geschah es, daß die Rritif Bismarcks und vollends feiner offiziöfen Bethunde auch den ehemaligen Bundesgenossen, der mit den Radikalen nichts gemein hatte, trotzdem der reinen Negation verfallen sah. Nie aber brach er die Brücken, die ihn zu der Politik Bismarcks führten, darum ab; in der Objektivität seines eignen Wesens wollte er die Gegensähe vereinen, die unversöhnlich gegeneinander prallten.

Denn von der Notwendigkeit einer Mittelpartei blieb er überzeugt. In einer Rede in Hannover am 25. September 1881 sagte er: "Eine solche vermittelnde Partei zwischen den Extremen ist eine Notwendigfeit für jeden Staat, um so mehr für ein noch so junges Staatswesen wie das Deutsche Reich. Würde heute die nationalliberale Partei untergehen, man würde binnen kurzem eine ähnliche Partei für sie erssinden müssen."

Er liebte es, in feinen Reden den hiftorischen Erweis der Berechtigung der von ihm geführten Bartei seit 1867 zu bringen, so in Magde= burg im Oftober 1881: "Das ist das Berdienst und das nehmen wir für die politische Mittelpartei, die wir bilden, in Anspruch, daß wir damals, als es Beit war, fo viel von unsern Grundsäten durch= gebracht und ins Leben durchgeführt haben, sowohl in der Berfaffung wie Gesetgebung, daß wir dadurch die Möglichfeit besiten, auch in jegiger Lage das Wefentliche zu erhalten. Batten wir aber gezaudert, wo es Zeit mar, hatten wir den Moment verfaumt, bann ware es fehr wohl möglich, daß sich konservativ-klerikale Berbindungen, wie fie jett hervortreten, dieselben Aufgaben stellten und fich ben Staat, die Verfaffung und die Gesetgebung nach ihren Grundfäten und auf ihren Grundlagen einrichteten." Und ähnlich im nächsten Jahre in Röln: "Das Entscheidende ift, daß unfre Partei ihre Aufgabe nicht darin sucht, die Grundsätze, die sie häufig gemeinsam hat mit andern liberalen Barteien, in ihrer vollen Reinheit, Nachtheit und Schroffheit und mit allen ihren Konfequenzen vollständig durchzuführen, ohne sich darum zu befümmern, mann und durch wen diefe Grundfate ins Leben geführt werden. In einem Festhalten an diesen reinen und schroffen Grundfäken sehen die Ertremparteien ihre Aufgabe und prinzipale Bedeutung, und diefe fo ins Leben überzuführen ift eine Aufgabe, die sich entweder gar nicht oder nur in geringem Mage durchführen läßt; umgekehrt ift es die Aufgabe ber gemäßigten Barteien, dafür zu forgen, daß auf sicherer Grundlage die Gesetzgebung und ihre verwandten Institutionen in einem Staate eingerichtet und unterhalten werden; mit einem Worte, wir führen das, mas wir als richtig erkannt haben, im wefentlichen ins praktische Leben. Was uns hauptfächlich von der ertremen Partei unterscheidet, das ift, daß wir nicht davon ausgeben, daß jede Partei die berechtigten Gedanken einer Nation vollständig und ausschließlich vertritt. Wir haben niemals verkennen können, daß auch noch andre berechtigte Kräfte und Elemente im Lande vorhanden seien. Nein, Versassung und große organische Gesetzgebungen sind kunstvolle Schöpfungen, so kunstvoll, wie sie kaum auf einem andern Gebiete der menschlichen Tätigkeit gelingen, nicht einsache geometrische Linien, sondern zusammengesetzte Gebilde, die überhaupt nur da gelingen, wo eine ganze Nation zur Arbeit berusen wird. Da kann eine Partei, wenn sie gerecht und billig ist, wenn sie entscheidend schöpferisch wirken will, nicht exklusivisch und ausschließlich verlangen, daß bis auf die letzte Konsequenz das, was sie als richtig erkannt hat, durchgesetzt wird."

Allerdings war die taktische Situation einer solchen Mittelpartei bedingt durch die fortgesetzte Front gegen die Ultramontanen, und der beginnende Rückzug des Staates in seinem Kampse mit der Kirche mußte den einstigen Haupthelsern der Politik der siedziger Jahre sehr schwer werden. Trozdem ist es falsch, gerade Bennigsen, wie es wohl geschieht, in diesen Jahren als die eigentliche Stütze des Kulturskampses zu bezeichnen.

In der Magdeburger Rede von 1881 fagte er: "Es ist eine un= gemeine Verkennung des Verhaltniffes, wenn die ultramontane Partei gerade den Liberalen, speziell den Nationalliberalen, vorgeworfen hat, daß wir eine Freude an diesem Kampfe haben, daß wir denselben schüren, daß wir ein politisches Interesse fanden, diesen Rampf nicht zur Rube kommen zu laffen. Ungerechter kann im Grunde kaum ein Vorwurf fein. Wem verdanft man es denn, daß in Deutschland ein friedliches Nebeneinanderleben verschiedener Konfessionen überhaupt möglich ift? Es ift der liberale und rationelle Gedanke, der überhaupt die Toleranz der einzelnen Religionsgenoffenschaften gegeneinander hat erftehen laffen. Ift diefer Gedanke etwa entstanden auf dem Gebiete der katholischen Kirche, der orthodor-evangelischen oder reformierten Richtung? Rein! In Frankreich, England und Deutschland mar es die liberale Richtung in Kirche und Staat, die hat Diesen Gedanken aufgeftellt, die hat bas Bedürfnis für ein freies Staatsmefen proflamiert, daß in ihm die verschiedenen Religionsgenoffenschaften und Religionslehren frei nebeneinander existieren und ihre Kraft für das menschliche Leben bemähren können. Bir Liberalen murden also gerade einen besonderen Beruf haben, hier den Frieden aufrechtzuerhalten. Was uns bewogen hat, den Staat zu unterstützen im Kampfe, den er aufgenommen — nicht unternommen — hat zwischen Staat und fatholischer Kirche, das ist der Umstand, daß wir leider haben erkennen muffen, daß sowohl die Regierung wie die verschiedenen politischen Parteien in den vierziger und fünsziger Jahren sorglos gewesen sind, dem Staate die Rechte und Einwirkungen aus den Händen gleiten zu lassen, die er nicht entbehren darf für die Ordnung des Grenzgedietes von Staat und Kirche. Jest haben wir nun nach einem langen, fast zehnjährigen Kampse es erreicht, daß die alten Grundlagen des preußischen Landrechts für die Regelung dieses Verhältnisses im wesentlichen wiederhergestellt sind. Wenn die Angelegenheit demnächst an die Parlamente kommt und Aussicht auf ein dauerndes friedliches Verhältnis vorhanden ist, dann mag in Einzelheiten nachgegeben werden, und im friedlichen Sinne werden auch wir bereit sein, zuzugestehen, was ohne Schädigung der Autorität des Staates, den dringenden Wünschen und Interessen der Kirche entsprechend, angenommen werden kann. Das werden wir Liberale ebenso bereit und vielleicht leichter bereit sein, zu gewähren, wie die Konservativen."

In der Rede zu Köln im Juli 1882 führte er aus: "Ich war früher Präsident des Abgeordnetenhauses und habe deshalb an den leidenschaftlichen Kämpfen der Parteien im Abgeordnetenhause nicht teilgenommen, ich versuchte vielmehr mir eine möglichst große Un= befangenheit zu bewahren, um mit möglichster Objektivität dieser Bewegung nachzugehen; und da habe ich die fichere Erfahrung gemacht, daß in den Jahren 1879/80 die ganze ultramontane Bewegung ins Stocken geraten mar, daß die Bevölkerung der Agitation des Zentrums mude zu werden begann und die Möglichkeit nahelag, zu einem befriedigenden Ausgang ju kommen. Wenn nun feitdem doch Jahre vergangen find, ohne daß wir auf diesem Gebiete weiter gekommen find, so ist das fehr wesentlich mit hervorgerusen durch die Berände= rungen der politischen Bartei infolge der wirtschaftlichen Fragen. Die ultramontane Bartei hat versucht und immer wieder versucht, sich auf verschiedenen Gebieten der Gesetzgebung der Regierung als notwendigen Bundesgenoffen aufzudrängen ober als einen gefährlichen Gegner zu fennzeichnen, demgegenüber man die größte Rücksicht beobachten muffe. Die Möglichkeit, eine folche Stellung einzunehmen, mußte natürlich den Führern und eigentlich bewegenden Kräften frischen Mut einflößen. Man mußte bei ruhigem Nachdenken sich sagen, diese diokletianische Berfolgung hört an dem Tage auf, wo die katholische Kirche das erfüllt, mas in vielen deutschen Ländern und europäischen Staaten erfüllt ift: das ift die Anzeigepflicht bei Besetzung geiftlicher Memter. Das ift der eigentliche Rern und Ausgangspunkt dieses Rirchenstreites, und in dem Augenblicke, wo die katholische Kirche sich hinsichtlich dieses Bunktes resigniert ober eine ahnliche Position einnimmt, wie sie es in Subbeutschland für zweckmäßig gehalten hat, ift diesem Kampfe alle Schärfe genommen, und nichts steht im Wege, einen vollständigen Ausgleich herbeizuführen."

Im Ginzelkampfe allerdings mar es häufig Bennigfen, der der aeschickten Taktik Bindthorsts entgegenarbeitete. Um 26. Januar 1881 widersprach er dem Antrag Windthorsts auf Straffreiheit des Meffelefens und Sakramentespendens als einem bloßen Agitationsmanover: Wir durfen den Kampf nicht eher aufgeben, als die Rurie Anzeichen ernstlichen Ginlenkens gibt. Die Kurie aber gibt nicht nach "aus erbitterter Feindschaft gegen die Errichtung eines evangelischen Raisertums". Die Worte erregten in dem Zentrum einen Sturm der Entruftung, der fich in den Debatten des folgenden Tages fortsette. Windthorft verlangte Beweife fur Die Behauptung. Bennigfen ant= wortete: "Gerr Windthorst weiß als Jurist sehr aut, daß auch vor Gericht nicht überall ein urfundlicher Beweis verlangt wird, daß es eine gerichtliche Notorietat gibt, die als Beweis gelten fann. Gbenfo gibt es eine politische und historische Notorietät vom Zusammenhange und der Natur der Dinge hergenommen, von niemand bezweifelt. Und wie gestern Berr Windthorst umsonft versucht hat, die fehr eigen= tümliche Neußerung eines früheren Papftes hinsichtlich des Kolosses und des Steines in einem gang andern Sinne darzustellen, so sucht fie heute Berr Abgeordneter Reichensperger auf einen geringen Wert gu= rudzuführen, als aus einer Zeit stammend, wo der Streit schon beiß entbrannt mar. Aber je heißer der Streit, defto mehr enthüllt er die wirkliche Meinung der Partei. Wird nun fur die Stellung der Rurie zum evangelischen Kaisertum in Deutschland ein historischer Beweis verlangt, so wird er mir leicht gemacht durch die wiederholte Behaup= tung des Abgeordneten Windthorft, daß die Rurie an der Sand des fanonischen Rechts ihre Meinungen und Sitten nicht andert, daß nur die Mittel, mit benen sie ihre Zwecke verfolgt, je nach den Zeiten wechseln. Kann denn Rom jemals den Anspruch aufgeben, die von ihm abgefallenen norddeutschen Gebiete im Laufe der Zeit wieder zu sich zu= rückzuführen? War nicht ein wesentliches Hindernis für diesen Plan einer Zuruckführung, die niemals ausgesprochen werden wird, bis zu ben neuesten Zeiten das Beranwachsen der Macht des preußischen Königtums - ein noch größeres Hindernis aber die Eristenz des deutschen Kaisertums der Hohenzollern?" Er enthüllte aus den urfundlichen Quellen das Verhalten der Kurie gegenüber der Königswürde Friedrichs I. von Preugen im Jahre 1701, die fie als eine Beleidigung des Apostolischen Stuhles und als einen Widerspruch gegen bas fanonische Recht, das von den Häretikern die Niederlegung der Herr= schaft fordere, feierlich verdammt habe. "Sier liegt nicht etwa ein

einzelner politischer Akt vor, sondern mit Berusung auf das kanonische Recht ist von dem Papste eine Einmischung in die politischen Berhältnisse durch Schritte beim Kaiser und andern Fürsten versucht worden,
allerdings wie sich herausstellte, in der ganz richtigen Erkenntnis, daß
die Stellung des preußischen Königtums ein erhebliches Hindernis sein würde für alle Bersuche, im Norden von Deutschland die evangelische Kirche auszurotten und den katholischen Glauben als den allein geltenden hinzustellen."

Schon bei der Beratung über die erste firchenpolitische Novelle im Juni 1880 hatten Windthorft und von Schorlemer zur Deckung ber Angriffe auf die eidbrüchigen Bischöfe auf Bennigsens politische Tätigkeit von 1859 bis 1866 und die Unvereinbarkeit seines hannoverschen Abgeordneteneides mit seiner Bolitik als Präsident des Nationalvereins bingewiesen und ihn mit den befannten Argumenten für den Untergang Sannovers verantwortlich gemacht. Bennigfen hatte gegenüber Diesen Angriffen, "in benen ein gang bestimmtes Syftem mit einer bestimmten Abficht unverfennbar ift," fein Berhalten flargelegt und schließlich spöttisch gefragt: "Und wenn es anders gewefen mare, wenn ich und der Nationalverein die Gesetze des hannoverschen Landes verlett hätten, wo bleibt denn Berr Windthorft, der 1863 bis 1866 mahrend dieser meiner Tatigkeit Justigminister in Hannover war? Würde er seine Pflicht als Justizminister nicht schwer verlett haben, wenn er mich in einer gesetwidrigen Tätigkeit ungehindert hätte weiter fortsahren lassen?"1)

Bermutlich unter den Nachwirkungen der leidenschaftlich erregten Debatten vom 26. 27. Januar 1881 — vielleicht auch angesichts der Bemühungen Bismarcks, die bevorstehende Präsidentenwahl im Reichstage auf Bennigsen zu lenken?) — unternahm der klerikale Abgeordnete von Ludwig, der keiner Fraktion angehörte und sich in der Rolle eines parlamentarischen Skandalmachers gesiel, am 31. Januar einen wohlberechneten persönlichen Angriff auf Bennigsen, den er vermutlich zu vernichten dachte — in einer Form, mit der sich nur der spätere Ansall des geistesverwandten Ahlwardt auf den Finanzminister Miquel vergleichen läßt. Nach einigen ohne Namensnennung vorgebrachten Ausfällen gegen Abgeordnete, die sich zu Helfershelfern des mobilen Kapitals hergegeben hätten und eine moralische Lynchjustiz verdienten, wurde er deutlicher und sprach von einem Abgeordneten, der lange Jahre hindurch bestrebt gewesen sei, die Macht seines angestammten Herrscher-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 402.

<sup>2)</sup> Bgl. Briefwechsel des Grafen Udo von Stolberg mit Tiedemann. Tiede= mann a. a. D. S. 415 ff.

hauses zu unterminieren, und schließlich den König, dem er mehr als einmal Treue schwor, verlaffen habe. Sier entzog der Bräfident, der ben Redner bereits mehrmals unterbrochen hatte, ihm unter Billigung der Majorität das Wort. Ludwig veröffentlichte jedoch den unter= brückten Teil seiner Rede in der "Deutschen Landeszeitung"; er enthielt Die feit langem bekannten und unbegrundeten Bormurfe gegen Bennigfens Berhalten bei der Sannover-Altenbekener Bahngrundung, ohne neues Material zu bringen; um es sich nachträglich zu beschaffen, lief Ludwig in den nächsten Tagen vergeblich zu Strousberg, ob der ihm nicht etwas Rompromittierendes mitteilen konne. 1) In dem Buft feiner Beschimpfungen war das Motiv in den Satzen zu entdecken: "Im vorigen Sommer durfte der Mann einer solchen Bergangenheit es wagen, die fatholischen Bischöfe des Eidbruches zu zeihen, und vor wenigen Tagen predigte er in optima forma den Religionsfrieg und trat die Fabel vom evangelischen Kaisertum breit . . . . Einen solchen Mann in einflußreiche Stellungen zu bringen, wird immer ein Miggriff bleiben."

Bennigsen entschloß sich, den Abgeordneten von Ludwig, nachdem er seine Berantwortlichfeit fur den Artitel hatte feststellen laffen, am 7. Februar auf Pistolen zu fordern. Ludwig gab jedoch den Kartellträgern Bennigfens die überraschende Erklärung ab, fo lange feine Satisfaktion geben zu können, bis sein Gegner sich von den vorgebrachten Vorwürfen in einer ihm genügenden Form gereinigt habe. Dieser Berfuch eines Beleidigers, den Beleidigten bis auf Gegenbeweis außerhalb bes Wirkungstreises des Ehrenkoder zu stellen, mar ebenso töricht wie bösartig und mußte auf den leichtfertigen Ungreifer vernichtend guructprallen. Bennigsen lehnte natürlich jeden Aufschluß ab, ließ dem Gegner ben Abbruch jeder Verhandlung erflären und teilte dem Präsidenten bes Hauses den Berlauf der Angelegenheit mit. Nach einer weiteren Stunde aber bereute von Ludwig felbft fein unerhörtes Berhalten und ließ nun durch den Abgeordneten Grafen Hoverden den Kartellträgern Bennigfens mitteilen, daß er jest auch ohne die geftellten Bedingungen zur Annahme ber Biftolenforderung bereit fei. Bennigfen ermächtigte barauf feine Bertreter zu der offiziellen Erklärung, daß er trot bes fo plötlich eingetretenen Meinungswechsels des herrn von Ludwig feine Beranlaffung mehr habe, Satisfaktion von diefem Berrn zu fordern oder auch sich nur in irgendeine weitere Verhandlung mit ihm einzulaffen. 2)

Allgemein im Parlamente wurde die Frivolität des Angriffes ebenso

<sup>1)</sup> Erklärung von Strousberg im "Aleinen Journal" vom 19. Februar 1881.
2) Protofoll, unterzeichnet von den Kartellträgern Bennigsens, den Ab-

<sup>2)</sup> Prototoll, unterzeichnet von den Kartellträgern Bennigsens, den Abgeordneten Dr. Freiherrn von Gustedt und von Griesheim, vom 8. Februar.

perurteilt wie das haltlose Benehmen des Angreifers im Verlauf des Chrenhandels. Bismarct ließ Bennigfen fagen, "daß er deffen Verhalten in der Ludwigschen Uffare für durchaus forrett halte und nur zweifel= haft fei, ob nicht durch die Forderung Ludwigs diesem eine zu große Ehre erwiesen worden. Falls Bennigsen es wünsche, ständen ihm bezüglich ber Borgange 1866 alle Uften bes Auswärtigen Amts zur Disposition." 1) Gine große Bahl von Abgeordneten aber befchloß, Bennigfen in einer außergewöhnlichen Form die Anerkennung feines Berhaltens auszu= fprechen und gegen den Beleidiger Partei zu ergreifen. Auf eine Unregung des freikonservativen Abgeordneten Stengel murde ihm am 16. Februar ein Festessen gegeben, an dem sich das Präsidium unter Kührung von Köllers und alle Parteien — mit alleiniger Ausnahme des Bentrums - beteiligten; 2) das herrenhausmitglied Befeler feierte wider die Abrede, die feine Reden guließ - Bennigsens politische Ber-Dienste. In der öffentlichen Meinung wirkte noch lange die Erregung nach, daß ein Mann nach Sahrzehnten uneigennützigen und reinsten Dienstes am Baterlande einer folchen Beschimpfung und auch nur der Möglichfeit eines Duells mit einem folchen Gegner preisgegeben fei. In Bennigfens Bahlfreis fprach eine mit mehreren taufend Unterschriften bedeckte Adresse die Treue und dankbare Gesinnung seiner Landsleute aus.

### Bennigsen an feine Frau.3)

Berlin, 10. Februar 1881.

Es ist mir sehr leid gewesen, daß Du durch die Gesellschaft beim Grasen Waldersee am Dienstagabend so unvorbereitet über die Dir von den Söhnen einen Tag lang verheimlichte Angelegenheit ersahren hast und nicht erst am Mittwoch durch die aussührlicheren Mitteilungen der Zeitungen über den ganzen, Dich beruhigenden Verlauf derselben. Alles noch Ersorderliche wirst Du aus dem "Courier" gestern abend und heute früh ersehen haben, namentlich auch, daß hier so ziemlich alle auf meiner Seite stehen, wenn auch die Ultramontanen und die Strengstonservativen, besonders die ersteren, es nicht immer ausdrücklich anserkennen werden. Ich habe, wie Du ganz recht schreibst, häusig grobe

<sup>1)</sup> Tiedemann a. a. D. S. 421.

<sup>2)</sup> Bismarc bezeichnete das anfängliche Sträuben der Konservativen als einen schweren taktischen Fehler.

<sup>3)</sup> Frau von Bennigsen schrieb am 9. Februar an ihren Gatten: "Du schwiegest doch sonst zu so vielem Unnühen still, was man in der Zeitung über Dich schrieb; wie war nun jeht diese Maßregel nötig? Ich möchte so manches wissen und fragen über diese ungläckliche Angelegenheit, und hoffe sehr, daß ich morgen einige Worte von Dir erhalte, mein bester Rudols."

Ungriffe und felbst Beleidigungen durch die Presse ber Gegner ignoriert. wie sie bei meiner exponierten politischen Stellung porkommen und in Deutschland wie in andern Ländern unbeachtet bleiben können. handelte es sich aber um die beleidigenden Aeußerungen eines zwar schon lange von vielen für überspannt gehaltenen Reichstags- und Land= tagsabgeordneten, welchen sein Wahlbezirk seit zwölf Jahren alle drei Sahre mit großer Mehrheit in den Reichstag und Landtag fendet und ben für verrückt zu halten ich bis dahin feinen genügenden Grund fand. Dazu kam, daß einzelne extreme Konservative und noch in größerer Bahl Ultramontane, lettere durch mich dazu neuerdings politisch sehr angegriffen, gewiffermagen hinter Herrn von Ludwig ftanden, denfelben jedenfalls gern benutten und vorgeben ließen, wenn fie auch öffentlich Die Berantwortlichkeit für sein erzentrisches Auftreten ablehnten. Das hatte sich auch gezeigt, als er in voriger Woche bei allerlei Abschweifungen und zulett bei dem Gingange zu einem - in der Diskuffion nicht zur Sache gehörenden — Angriffe auf mich vom Präsidenten wiederholt unterbrochen war und ihm schließlich nur mit schwacher Mehrheit das Wort auf die Frage des Prasidenten nach der Geschäftsordnung entzogen ward, obwohl eine Berneinung der Frage sogar den Bräfidenten zum Niederlegen feines Umtes genötigt haben murde. In dem nicht gehaltenen Teil dieser Rede, welche er am Freitagabend in ber in Berlin erscheinenden "Deutschen Landeszeitung" veröffentlichen ließ, den dann auch die "Hannoversche Bolkszeitung" (Rudloff) am Sonntag abdruckte, ward ich wegen meiner politischen Tätigkeit vor und nach 1866 ganz deutlich als Verräter und Ueberläufer bezeichnet, im übrigen auch in gröblich verletender Weise behandelt; auch die alten verleumderischen Insinuationen, daß ich mir bei der hannover-Altenbefener Gifenbahn Vermögensvorteile verschafft habe, wurden mit füglich nicht mißzuverstehender Deutlichkeit wieder aufgefrischt. Du darfft Dich nicht wundern, daß mir endlich folder Niederträchtigkeit gegenüber die Geduld riß, nachdem ich hatte sehen muffen, daß dieser Mann nicht allein stand und ich im Sause, deffen Präsident ich doch durch die Wahl aller Parteien fechs Jahre lang gewesen mar, keinen genügenden Schutz fand. So wie die Sache verlaufen ift, muß es mir - und kann es auch Dir — recht sein. Herr von Ludwig hat sich durch die mundlichen und schriftlichen Erklärungen, welche er meinen Zeugen gegeben hat, als ein fo vollständig lächerlicher und unzurechnungsfähiger Mensch erwiesen, daß ich sozusagen alle Menschen jetzt auf meiner Seite habe, wenn ich nach einem folchen Benehmen auf jebe Satisfaktion seinerseits Bergicht leiste.

Es ist ja allerdings ein Unglück und ein Berhängnis, wenn man

im politischen Leben mit einem solchen Manne zusammengeraten mußte und sich in seinem Gefühle genötigt sah, ihn zu fordern. Unser Schicksfal haben wir Menschen aber nicht allein in der Hand, und das Ende unsers Lebens tritt in keinem Falle früher ein, als die Vorsehung es bestimmt hat.

Eine persönliche Auseinandersetzung Bennigsens und seiner Bartei mit Bismarck erfolgte zuerst, nachdem er in einer Rede am 5. Mai 1881 gegen den Gesethentwurf über Ginführung zweijähriger Ctatsperioden gesprochen und als Unwalt des Reichstages gegen den Reichskanzler aufgetreten war. Er suchte nach einem andern Grunde als Bismarck für die unbefriedigenden parlamentarischen Berhältnisse. "Wir sind im Reichstage so schwankend zusammengesett, daß weder irgendein parlamentarischer Politifer noch irgendein Mann in der Regierung nur auf Wochen oder Monate berechnen fann, in welcher Richtung eine Kombination für eine Mehrheit zu suchen ist, und dieses ewige Sinundherschieben der Verhältnisse, die Unsicherheit, die darin liegt, wo auch niemand augenblicklich absehen kann, wie das anders werden soll, wenigstens in ber nächsten Zeit - bas ift der Hauptgrund für die Ermüdung und Abspannung in den Varlamenten und im Volke." Diese sehr allgemein gehaltene Bemerkung richtete indirett einen Teil ihrer Spike gegen die springende Taktik des Reichskanzlers, der sich unmittelbar hernach erhob und gegen "die mannigfachen und mir im Munde des Herrn Borredners nach ihrer Schärfe unerwarteten Ausstellungen" das Wort ergriff. Seine Rede lief in einen gang personlich gehaltenen Appell aus: er bat Bennigsen, fich persönlich und mit den Freunden, die ihm anhingen. nicht einer pessimistischen Auffassung hinzugeben.

"Ich möchte den Herrn Vorredner bitten, der mir unter seinen Fraktionsgenossen der Mittämpser gewesen ist, dem ich wirklichen Beistand verdanke und dem das Deutsche Reich für seine Herstellung, für seine Konsolidierung so viel schuldig ist für seine Politik von langen Jahren her — an ihn möchte ich persönlich doch die Bitte richten, sich durch Bestrebungen und Einflüsse, die ich für sachliche nicht halten kann, nicht der Reichspolitik, wie sie setzt getrieben wird, und der Reichseregierung in dem Maße zu entsremden, wie ich es besürchten muß, wenn ich die Richtung und Tonart seiner Rede höre. Es wäre das meines Erachtens ein großer Verlust für unsre parlamentarische Entwicklung auf der Basis der Berständigung zwischen Parlament und Reichsregierung nach allen Seiten hin und mir persönlich sehr schmerzelich, nicht bloß wegen meiner persönlichen Gesühle für den Herrn Vorzredner, sondern auch wegen der Pläne, die ich an die Möglichkeit aes

fnüpft hatte, daß zwischen den Herren, die der Führung des Herrn Vorredners folgen, und denen, die sich rechts an ihn anschließen, eine Verschmelzung eher möglich sein würde als zwischen denen, die sich links an ihn anschließen und deren äußerster linker Flügel überhaupt im Ende gar nicht abzusehen ist.

"Nachdem wir bei mehreren Wahlen gesehen haben, daß die Sozialdemofraten einstimmig für fortschrittliche Kandidaten stimmen, muffen wir befürchten, daß zwischen diesen Berbindungen eine Art Kartellverhältnis für die Wahlen doch eingetreten ift; nachdem wir gesehen haben, daß die Herren, die aus der nationalliberalen Fraktion nach links hin ausgeschieden sind, ihre Fühlung bei der Fortschrittspartei nehmen, fo fann ich wohl sagen, daß auf diese Beise, wenn die jekige national= liberale Fraktion die Unlehnung nach links fester nimmt, die Kontinuität ber gegenseitigen Beziehungen von dem rechten Flügel der National= liberalen bis in die Sozialdemokratie hinein, wenigstens in dem praktischen Zusammengehen, wie weit sie in der Theorie auch voneinander entfernt sein mögen, nicht ausgeschloffen ift, sondern zu meinen Befürchtungen für die Bufunft gehört. Und deshalb möchte ich bem Berrn Borredner noch zurufen, was in dem bekannten Gedicht von Burger ihm in Erinnerung fein wird, das auf hannoverschem Grund und Boden entstand, und worum ich ihn mit der vollen Berglichkeit bitte: Laß nicht vom Linken dich umgarnen!"

Es war, wenn auch in der Form einer öffentlichen Anerkennung, wie sie Bismarck kaum je einem Parlamentarier hat zuteil werden lassen, ein Bersuch Bismarcks, die neue Spaltung des Liberalismus, die ihm gelungen war, unwiderrusslich und abgrundtief zu machen, die Nationalliberalen an die Seite der Freikonservativen herüberzureißen und nun die drei Kompagnien einer zuverlässigen Parlamentsmehrheit ihre Kanonen auf eine Opposition richten zu lassen, die von der Sozialdemokratie dis zu Forckenbeck und Lasker reichte: bei der örtlichen Zusammensehung der Wählerschaften würden die Nationalliberalen in den dittersten Kampf gerade mit ihren alten Freunden geraten sein. Liberalismus und Bürgertum würden mit dieser Selbstzersleischung sich dauernd zur Ohnmacht verurteilt haben. Bennigsen hätte die Ideale, sür die er seit Jahrzehnten gekämpst hatte, vollends verlassen müssen. Er hatte das Gefühl, daß er nach seiner ganzen Vergangenheit nicht den Haupthelser bei diesem Werke abgeben dürse.

In diesem Sinne wirkte er auf die Erklärung ein, die von der nationalliberalen Partei am 29. Mai 1881 veröffentlicht wurde das erste Dokument von bleibender Bedeutung, das seit dem Programm von 1867 aus ihr hervorging. Es kennzeichnet bis zu der Heidelberger Erklärung von 1884 die Parteiepoche, die durch Bennigsens ausschließliche Leitung — sein Name steht an der Spize von 185 Unterschriften von Abgeordneten des Reichstages und einzelstaatlicher Landtage — bestimmt ist. Er hat an der Abfassung den namhaftesten Anteil genommen und noch in die letzte Fassung einige — im folgenden Abdruck gesperrte — Säze eingefügt.

"Die nationalliberale Partei steht in unverbrüchlicher Treue zu Raifer und Reich. Bei voller Wahrung der verfaffungsmäßigen Rechte ber Einzelstaaten wird sie nach wie vor der weiteren Entwicklung der Reichsinstitutionen in nationalem und freiheitlichem Sinne ihre Dienste widmen. Bas für die Entwicklung unter entscheidender Mitwirkung ber Partei geschehen ift, bezeugt die Geschichte und die Gesekaebung bes Reiches in den erften gehn Sahren seines Bestehens. Die national= liberale Partei halt es für ihre nächste und wichtigste Aufgabe, bas auf diesem Wege Geschaffene in seinen wesentlichen Grundlagen ungeschmälert zu erhalten, ohne der bessernden Abhilfe sich zu versagen, mo einzelne Mängel in der Erfahrung hervor= getreten find. Ihr Bertrauen zu der das Unfehen Deutschlands und den Frieden Europas fichernden Leitung unfrer auswärtigen Angelegenheiten besteht unerschüttert fort. Ueber die veränderte Richtung, welche die innere Politif der Reichsregierung zurzeit verfolgt, gibt sich die Partei ebensowenig einer Täuschung hin wie über die Beränderung, welche ihre eigne Stellung gur Reichsregierung dadurch ersahren hat; aber die Zurückhaltung, welche hierdurch der nationalliberalen Bartei auferlegt ift, wird sie nicht abhalten, alle Borlagen der Regierung auch auf dem Gebiete der inneren Gesekgebung unbefangen und fachlich zu prufen und dem als nutlich Erfannten ihre Unterftützung zu leihen. Dies gilt namentlich auch von den Borschlägen, welche für die arbeitenden Klaffen die Förderung der Wohlfahrt und den Schutz gegen die Folgen von Unglücksfällen im Auge haben. Getreu der natürlichen und übernommenen Ber= pflichtung werden mir der fozialistischen Bewegung nicht lediglich durch die Niederhaltung drohender gewaltsamer Ausbrüche, fondern vor allem auch durch positive Maßregeln für das Bohl der arbeitenden Rlaffen entgegen= autreten bemüht fein. Alle Beftrebungen, gleichviel von welcher Seite fie fommen, welche auf die Schmälerung der verfaffungsmäßigen Rechte der Bolksvertretung und auf die Rückfehr zu abgestorbenen Formen unfers wirtschaftlichen Lebens gerichtet sind, wird die Partei mit Entschiedenheit befämpfen. Gie ift jederzeit bereit, bagu beizutragen, daß ein friedliches Berhältnis zwischen

Staat und Rirche wiederhergestellt und aufrechterhalten mird. Gie meiß auch fehr mohl die große Bedeutung bes firchlichen Lebens für unfer Bolf zu murdigen; aber den notwendigen und unveräußerlichen Rechten des Staates gegenüber der Rirche mird fie feinen Abbruch geschehen laffen, namentlich auch nicht auf ben Gebieten ber Schule und der Chegesetzgebung, wo Uebergriffe firchlicher Reaktion gerade in Deutschland ftets am peinlichsten empfunden sind und am unheilvollsten gewirft haben. Entschlossen, die bestehende gewerbliche Gesetzgebung und die auf ihr beruhende wirtschaftliche Freiheit gegen reaktionäre Angriffe zu verteidigen, halten wir an der Ueberzeugung fest, daß entgegenstehende Meinungen über Schutzoll und Freihandel nicht zur Grundlage politischer Parteibildung dienen durfen. 1) Die Verschiedenheit der landschaftlichen Interessen je nach dem Vorwiegen von Sandel und Schiffahrt, von Ackerbau oder von Industrie erfordert dringend, daß innerhalb unfrer Partei abweichenden Anschauungen über Zollfragen Raum gelaffen wird. Gin Aufgeben diefer Freiheit würde eine über ganz Deutschland sich erstreckende nationalliberale Partei unmöglich machen. Kaum vollständig zurückgedrängte politische Gegenfage von Norden und Guden, von Often und Beften mußten in unserm noch so jungen Deutschen Reiche auf das gefährlichste immer von neuem hervorbrechen, wenn große wirtschaftliche Interessen zugleich als politische Parteien sich bekampften. Die Steigerung der eignen Einnahmen des Reichs und die ausreichende Befriedigung feiner finanziellen Bedürfnisse gehört zu bem alten Programm ber Partei. Sie ift einer entsprechenden Vermehrung der indirekten Reichssteuern zu diesem Zwecke nicht entgegengetreten. Gegen das Projekt des Tabaksmonopols hat fie aus wirtschaftlichen wie aus politischen Gründen entschieden Widerfpruch erhoben. Bor bem Gingehen auf weitere umfaffende Blane, welche die Steuerfraft des Landes in höherem Maße in Unspruch nehmen, muß zunächst das volle und nachhaltige Ergebnis der vom Reichstage im Jahre 1879 bewilligten Bolle und Verbrauchsfteuern abgewartet werden. In Preußen wird die Partei bei einer Reform der direften Steuern mitwirken, welche die Entlaftung der weniger bemittelten Rlaffen von einem Teile der ihnen auferlegten biretten Steuern herbeizuführen bestimmt ift. Giner Zerftörung des direkten Steuerfustems ober einer wesentlichen Schmälerung seiner Erträge zugunften ungemessener Bermehrung indirekter Steuern werden wir uns widersetzen. Für die Uebermeifung eines Teils der Grund= und Ge=

<sup>1)</sup> Mit Recht bezeichnet Fr. Böttcher, Ed. Stephani, S. 276, diesen Satals "das eigentliche Unterscheidungsmerkmal" von der Sezession.

bändesteuer in Preußen an Kommunen und Kommunal= verbände, eine alte Forderung der liberalen Partei, werden hoffentlich die im Jahre 1879 bewilligten Reich &= steuern in ihren nachhaltigen Erträgen unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen einer umsichtigen Finanz= verwaltung die Mittel bieten. Gegen eine übermäßige Zentralisation der Staatsgewalt werden wir die Selbständigkeit und die Selbst= verwaltung der Gemeinden verteidigen und weiterentwickeln.

"Nach schmerzlichen Erfahrungen und Brüfungen der Bergangenheit ift die nationalliberale Bartei aus der lleberzeugung unsers Bolfes hervorgegangen, daß eine über gang Deutschland ausgebreitete unabhängige. reaftionären wie radifalen Tendenzen gleichmäßig fich fernhaltende, durch die Unterordnung individueller Unfichten unter die großen gemeinsamen Ziele starke liberale Bartei eine Notwendigkeit ift. Ohne eine folche Bartei murde ein fortdauernder, die Grundfesten bes Staats erschütternder Rampf zwischen extremen Richtungen, an dem andre Bölfer franken und nicht zur Rube kommen können, unferm Baterlande nicht erspart bleiben. An dieser Ueberzeugung hält die nationalliberale Bartei auch in der heutigen Zeit unerschütter= lich fest, wo wirtschaftliche Gorge wie politische Ent= täuschung und Berbitterung das ruhige Urteil zu verwirren und die Bevölferung in großer Bahl dem politischen Leben zu entfremden oder extremen Richtungen nach rechts oder links zuzutreiben drohen. Für Deutschland ift nach wie vor eine Partei notwendig, welche die weitere Entwicklung unsers Baterlandes auf den mühfam erkämpften Grundlagen in entschieden freiheitlichem, aber zugleich magvollem und die realen Berhältniffe beachtendem Sinne erstrebt. Wir halten fest an der Zuversicht, daß diese Auffassung bei unserm Volke in Stadt und Land noch in weitestem Umfange volle Zustimmung findet. Unabhängig, in sich geeinigt, frei von Ermudung wie von Erbitterung, zu ernster Arbeit entschloffen, wird die nationalliberale Bartei auch unter gesteigerten Schwierigkeiten ferner ihre politische Pflicht erfüllen. Parteien, welche gleiche ober ähnliche Ziele verfolgen, werden uns zur Berftandigung und gu gemeinsamem Wirken immer bereitfinden."

Es war das Programm einer Mittelpartei, die sich im Ton und in der Sache zugleich nach rechts und nach links hin abzuheben, sowohl die Traditionen ihres liberalen Ursprungs als die Traditionen ihrer nationalen Politik aufrechtzuerhalten versuchte — in einem Momente, wo Bismarck zu einem neuen Kampse mit dem Liberalismus auszog und nur Freund oder Feind anerkennen wollte, wo auf der andern

Seite Eugen Richter, ein glänzender Agitator, Redner und Organisator, aber ein nur negativ begabter Politiker, als der Führer des eigentslichen Liberalismus aufstand. Denn jeht fühlte jener doktrinäre Liberalismus, der seit 1867 zu einer Nebenrolle verurteilt war, seine Stunde gekommen. Für einen Nationalliberalismus der bisherigen Richtung schien zwischen diesen beiden harten Mühlsteinen kein Raum mehr vorshanden zu sein.

Aehnlich wie Bismarck Bennigsen zu locken versucht hatte, trachteten jetzt auch die Sezessionisten, Lasker voran, ja auch einzelne Mitglieder der Fortschrittspartei, ihn für sich zu gewinnen, wenn man auf den Grund sieht, mit ähnlicher Lockung. Sie hegten die Hoffnung, womöglich in die bevorstehenden Reichstagswahlen mit drei gleichen Schlachthausen einer großen liberalen Partei einzutreten. Aber der alte Freund, der auf Bennigsens politische Entschließungen so häusig Einfluß geübt hatte, traf eine veränderte Stimmung an.

### Laster an Bennigfen.

Berlin, 3. September 1881.

Mir scheint durch die jett offen hervorgetretene Regierungspolitik und die vermutliche, hierdurch bedingte Stellung des Zentrums für die Gesamtheit der Liberalen eine klare Lage geschaffen auch für die bevorstehenden Wahlen. Ich würde deshalb sehr gern mit Ihnen sprechen, ob irgendeine Verhaltungsweise oder Aeußerung im gemeinsamen Interesse sich erzielen lasse; mindestens möchte ich Ihre Ansichten und wenn möglich Ihre Absichten in bezug auf die Wahlen und die parlamentarische Zukunst ersahren, wie ich meinerseits zu rückhaltloser Mitteilung bereit din. Sollten Sie eine solche Verständigung oder den Austausch von Meinungen und Berichten gleichfalls für nützlich halten, so ditte ich um eine Nachricht, auf welche Weise eine persönliche Besprechung sich bewirken ließe. Ich wäre bereit, nach Hannover zu kommen.

### Bennigfen an Laster.

Hannover, 5. September 1881.

Nächsten Dienstag den 13. beabsichtige ich nach Berlin zu kommen und am Mittwoch dort zu bleiben, um mit dem nationalliberalen Komitee Kücksprache zu nehmen. Es wird sich alsdann jedenfalls eine Gelegenheit sinden, mit Ihnen zusammenzutreffen. Ihre Ansicht, daß für die Wahlen gemeinsame Erklärungen der verschiedenen liberalen Fraktionen zweckmäßig — oder auch nur möglich — seien, verstehe ich sreilich nicht recht, nachdem die Fortschrittspartei seit mehr als einem halben Jahre ihre wesentliche Ausgabe darin sindet, die Nationalliberalen

und hauptsächlich diese auf das heftigste zu bekämpfen, und die Sezession doch gerade mit Rücksicht auf die kommenden Wahlen für notwendig erachtet worden ist.

### Bennigsen an von Benda.

September 1881.

Lasker schrieb mir vor einigen Tagen wegen brieflicher oder mündlicher Berhandlung über gemeinsame Erklärungen der verschiedenen liberalen Gruppen zu den Wahlen u. s. w. Ich habe ihm kurz geantwortet, ich würde am Mittwoch in Berlin Gelegenheit nehmen, ihn zu sprechen; habe ihm aber im übrigen keine Hoffnungen eröffnet, ausdrücklich mit Rücksicht auf die konsequent seindselige Haltung der Fortschrittspartei gegen uns und auf den Umstand, daß ja die Sezession gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen erfolgt sei. Hier haben wir den entschiedensten Mangel an Kandidaten. Für einen Bezirk, Nienburg-Verden, welcher seit 1867 stets gut gewählt hat, wissen wir noch dis zur Stunde an Stelle des disherigen Ubgeordneten, welcher sich entschieden weigert, keinen Ersak. Es ist eben alle Welt des Treibens müde geworden, bei der Demagogie von oben und der Unsvernunft unten freilich kein Wunder.

#### Bon Benda an Bennigfen.

Rudow, 5. September 1881.

Sich war heute früh eine Stunde lang bei Lasker, der mir von seinen Gesprächen mit Ihnen, von seiner Tätigkeit seitdem, von der freundschaftlichen Saltung der Sezessionisten, von der Bereitschaft der Fortschrittsleute zu magvollem Einlenken den Nationalliberalen gegenüber, von der Notwendigkeit geschlossenen Zusammengehens, von der Unmöglichkeit, noch eine konservativ-liberale Kombination in Rechnung zu giehen, von der absoluten Notwendigkeit, mit dieser Idee zu brechen, viel erzählte. Er gestand zu, daß der Fortschritt bis zur Stunde das Rusammengehen überaus schwer macht, daß ihm die vollzogene Wahlverbindung mit E. Richter u. f. w. ohne unfre Handreichung unheimlich fei, und berief fich darauf, daß Sezessionisten nur in zwei oder drei Wahlfreisen, und nur aus Initiative der Wahlfreise selbst, mit National= liberalen fonkurrieren, während er und Rickert überall abgewiegelt, in andern Fällen unfre Randidaten positiv und lebhaft unterstütt hätten. Bas ihm aber besonders am Berzen zu liegen scheint, ist die gemeinfame Erklärung der drei liberalen Gruppen, sich bei den Borbereitungen, wie insbesondere bei den Stichwahlen unterstützen zu wollen. Ich bemertte ihm, daß gegen eine gemeinfame berartige Erklärung, wie

er sie ursprünglich empfahl, voraussichtlich Sie und unfre Freunde sich entschieden erklären murden. Er fragte bann, ob nicht möglichermeise eine identische Formel gefunden werden könne, welche im Falle der Stichmahlen das Uebergehen zu dem liberalen Kandidaten in objektivster Beise empfiehlt - eine Formel, die dann in den demnächstigen Bahlaufrufen der einzelnen Parteien im wesentlichen gleichlautend wiederfehre. Ich erwiderte ihm, daß diese Form jedenfalls leichter sei, ich wußte aber nicht, wie Sie darüber benten, namentlich über den unbedingten, von der Perfonlichkeit gang absehenden Rat. Frage, wie sich die Sezeffionisten verhalten wurden, wo Fortschritt und Nationalliberale sich gegenüberstehen, lehnte er die unbedingte Antwort ab; dies werde eben von den Lokalverhältniffen und den Bersonen der Kandidaten abhängen. Schließlich gab ich ihm den Rat, sich mit dem Borschlage direkt an Sie zu wenden, und ich teile Ihnen das Borftehende mit, damit Sie informiert sind über das, was ich mit ihm gesprochen habe.

# Laster an Bennigfen.

Berlin, 14. September 1881.

Auch Rickert kommt am Mittwoch oder schon am Dienstag, er fchrieb mir gang felbständig, daß er bringend Sie zu sprechen munschte, Es mare gut, wenn wir beide uns feben fonnten, ebe Gie mit ben engeren Freunden definitive Anordnungen treffen. Ich ftehe zu Gebote, teilen Sie mir mit, wann Sie frei find. Unfre politischen Ansichten über die gegenwärtige Lage werden wir mundlich austauschen, wie ich hoffe, mit der Offenheit, deren wir uns ftets gegeneinander befleißigt haben. Nur auf die lette Bemerkung in Ihrem Briefe möchte ich jetzt schon die Antwort schriftlich fixieren. Soweit ich mit den Absichten ber Sezession mich identifizieren konnte, war sie auf keine exklusive Stellung ber beteiligten Berfonen oder einer Barteirichtung berechnet, und war sie namentlich keinerlei Absage an Sie. Bei der Verschiedenheit der Auffassungen der nächsten Bukunft gab es keinen Boden für ein auch nur taktisches Zusammenwirken. Die Trennung war durch die zeitigen Verhältniffe und die abweichende Beurteilung derselben geboten, follte eine Ankundigung der veränderten Lage und eine Warnung gegen Täuschungen sein. Einigen Erfolg hat, wie ich glaube, jene Unkundigung und Warnung im Bolte und bei den Freunden felbst gehabt und zum befferen Eintritt in die Wahlen vorbereitet. In unfrer letten Besprechung vor meinem Austritt ließen wir beide die mögliche Einigung der Liberalen offen, und wir erkannten als wesentlichen Grund an: die verschiedenen Unsichten über die nächsten Schritte Bismarcts. Ich glaube nun, daß die Wege Bismarcks jest klar liegen und ebenfo

weitab von den Ihrigen als von den meinigen. Ich würde es für ein mahres Glück für die liberale Sache halten, wenn Sie dieselbe Unsicht nunmehr gewonnen hätten und in diefer großen Krifis eine entschiedene Stellung nahmen. Ich habe, wie ich mit voller Offenheit fage, ebenfo die liberale Sache wie Ihre zufünftige Stellung innerhalb derfelben im Auge. Ob eine außere Einigung in irgendeinem vorbereitenden Schritte oder welche andre Form die angemessenere erscheinen möchte, um Ihren Standpunft in der gegenwärtigen Rrifis flarzustellen, bas halte ich für eine sekundäre, der Erwägung unterliegende Frage, Nur wünsche ich, im Gefühle der hohen Achtung, die ich mährend unsers engeren politischen Verkehrs immer mehr besestigt habe, und der Freundschaft, daß die jekige Rrisis Sie nicht noch weiter von denen entferne, die wie ich Ihre Berson und Bedeutung nach ihrem vollen Inhalt für die liberale Sache verwertet feben möchten, die wie ich in naber Zufunft schon für die liberale Partei eine gemeinsame Fahne und Leitung aufgerichtet sehen möchten. Man beruft sich viel auf Sie in falschen Quartieren, und diesen Migbrauch Ihres Namens munsche ich beendet, da fehr schädliche Frrungen sich hieran knupfen.

Zu einer gemeinschaftlichen Erklärung der Liberalen kam es nicht. Die Nationalliberalen erließen am 15. September einen besonderen Wahlaufruf 1) im Sinne der Erklärung vom 29. Mai. Eugen Richter fand ihn zwar recht vieldeutig und schwächlich, aber im übrigen war seine Aufnahme in der sezessionistisch-fortschrittlichen Presse viel freundslicher als in der rechtsstehenden. 2) Denn er erklärte immerhin, "gegen-

<sup>1)</sup> Ueber die Aufnahme in der Presse. H. Wiermann (unter diesem Namen verbirgt sich der ofsiziöse Publizist und Vielschreiber Robolsky), Der Deutsche Reichstag, seine Parteien und Größen II, S. 1—100: Rudolf von Bennigsen. Wiermann, S. 56 ff., verwechselt übrigens das Programm vom 29. Mai mit dem Aufruf vom 15. September.

<sup>2)</sup> Miquelan Cuny, 11. September (Bermerk von Cuny: "Erst am 29. September aufgegeben"): "Außer einem kurzen, schlagenden Hinweis auf die große Bedeutung der Wahl, die wichtigen, zur Entscheidung stehenden Fragen, die Psilicht energischer Tätigkeit u. s. w. muß der Aufrus meines Erachtens zwei Gedanken ganz klar ausdrücken: 1. Der Sturz Bismarcks ist nicht unser Ziel, wäre den deutschen Interessen zuwider. 2. Die Partei steht völlig unabhängig der inneren Reichspolitik gegenüber, entscheidet frei nach dem einzelnen Falle, verwirft die reaktionären Tendenzen in Kirche und Schule, die Angrisse auf die Selbstverwaltung und die Unabhängigkeit der Gemeinden, die Uebertragung der Schuls und Armenverwaltung auf den Staat, bekämpst alle Angrisse auf die Gewerdessreiheit, ohne damit verträgliche Resormen auszuschließen, verwirft das Tabakssmonopol, die Brausteuer ohne den Branntwein, wesentliche Aenderungen am Schutzolltaris ohne längere Ersahrung, die Tendenz der un de grenzt en Res

über der drohenden Gefahr eines immer engeren Bündnisses der kirchlichen und politischen Reaktion mit andern liberalen Richtungen sest zusammenstehen zu wollen in der entschlossenen Abwehr klerikal-konservativer Ungriffe auf unsre Berkassung und Gesetzgebung". Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" wollte nichts als Opposition aus dem Aufruf heraushören, der seine Spitze mehr gegen den Reichskanzler als gegen die Fortschrittspartei richte und nur als Fortsetzung der bereits im letzten Reichstage befolgten Taktik erscheine: "Diese Taktik offenbarte sich in den Abstimmungen bei allen denjenigen Fragen, die prinzipiell irrelevant und an sich gleichgültig waren, denen aber ihre eigentliche Bedeutung erst dadurch beigelegt wurde, daß sie eine gegen den Reichskanzler gerichtete persönliche Spitze hatten."

Die einzelnen Rundgebungen Bennigfens mahrend der Wahlbemegung hatten das Schicksal einer Mittelpartei, die sich inmitten einer stärkeren Strömung behaupten will. Seine Rebe in Hannover am 25. September gefiel mehr in dem Lager der Rechten, wenn man auch das völlige Abbrechen aller Brücken zu der Linken vermißte. Die Rede erkannte offen das Borhandensein einer ftarkeren konservativen Strömung an. "Bis zu einem hohen Grade hängt das auch damit zusammen, daß die alten politischen Parteien nicht immer aufmertsam genug gewesen find auf Die ftillen Unterströmungen, die schon seit Jahren in Deutschland vor fich gegangen find. Darin liegt die phanomenale und historische Bebeutung Bismarcts, daß er ein großes Feingefühl und einen schnellen Blick für die wechselnden Bewegungen der Bolksseele gehabt hat. Im beutschen Volke maren diese Strömungen schon länger vorhanden, der Reichskanzler hat sich ihrer bemächtigt, er hat sie weiter entwickelt, er fucht in ihnen feine Stütze; aber geschaffen hat er fie nicht, er gebraucht sie und sucht mit ihrer Silfe gemiffermaßen einen Reil zu treiben in die alten politischen Barteien."

Bald darauf entschloß sich Bennigsen, der bisher alle Aufforderungen zur Teilnahme an Wahlversammlungen seiner Partei außerhalb seiner Provinz abgelehnt hatte, auf das wiederholte Drängen seiner Freunde, in einer großen nationalliberalen Bersammlung in Magdeburg als Führer der Partei aufzutreten und zugleich mit verschiedenen Miß=

buktion der direkten Steuern u. s. w. Ich bin der Ansicht, daß man klar und bestimmt sprechen muß im Gegensatz zu dem Zentrumsaufruf sowohl nach links als nach rechts, und den augenblicklichen Wahlvorteil weniger als die dauernde Stellung der Partei beachten muß."

<sup>1)</sup> Gärtner-Magdeburg an Miquel, 24. Juli 1881. Miquel an Bennigsen, Ende Juli 1881. Miquel an Cunn, 14. August 1881. Von Cunn (im Namen des geschäftssührenden Zentralausschusses der Partei), 22. August 1881.

verständnissen, die sich an seine Rede in Hannover knüpften, aufzuräumen. Die Magdeburger Rede hatte eine Färbung, die wiederum den Liberalen mehr gesiel und in der Presse Bismarcks eine gereizte Kritif ersuhr. Miquel schrieb befriedigt: "Die Magdeburger Versamms lung ist so vortrefslich verlausen und Deine Rede hat einen so allgemein guten, für die Freunde ermutigenden und die Gegner verblüffenden und zum Schweigen verurteilenden Eindruck gemacht, daß ich Dir dies doch von hier aus und aus Süddeutschland mitteilen möchte." 1)

Das Resultat der Reichstagswahlen am 27. Oktober 1881 war eine Niederlage des Reichskanzlers und eine Niederlage der Mittel= parteien. Die Opposition des Bentrums hatte sich noch etwas verftärft, sie verfügte unmittelbar über 100 und mit ihren Berwandten über 143 Sige. Der eigentliche Sieger mar Eugen Richter, ber für die Fortschrittspartei 58 Sike errang, die in den Ersatwahlen auf 63 anstiegen; auch die Volkspartei versügte über 9 Mandate. Die alte nationalliberale Partei mar in zwei Sälften auseinander gebrochen, denn die Sezessionisten hatten zwar die fleinere Sälfte der Bahlftimmen (450 000), aber die größere der Mandate (47), gegen 45 Mandate und 633 000 Stimmen der Nationalliberalen gewonnen. Der Liberalismus, wenn man in diefer Situation noch von einer Gemeinschaft reden will, mar in drei nicht allzu verschieden ftarke Fraktionen gespalten, in denen das Schwergewicht auf der Linken lag. Da neben den Nationalliberalen auch die Freikonservativen auf die Hälfte ihres früheren Bestandes zurückgeworsen maren, so waren jene mittleren Gruppen, die mit= einander so lange die Geschicke des Reiches entschieden hatten, zur völligen Ohnmacht verurteilt, aber ebenso war jene konservativ= liberale Mehrheit, über die Bismarcf in der letten Session noch hatte verfügen können, völlig gerftort. Gelbst eine konfervativ-flerikale Mehrheit mar nur dann möglich, wenn die Affilierten des Zentrums, Welfen, Bolen und Elfäffer, hinzutraten. Gine Zerftorung der Mehrheiten, Die auf die Dauer den Parlamentarismus ungefährlich machen mochte, zu= nächst aber Bismarcks eignes Wert auf das schwerste bedrohte! So hatte seine auf Sprengung des einstigen Uebergewichts der National= liberalen angelegte Politif Windthorft und Richter zu Herren des Reichs= tages gemacht, der am 17. November mit der Kaiserlichen Botschaft über die sozialen Pflichten des Reiches eröffnet wurde.

In dieser Spannung war die politische Orientierung der kleinen Partei, über die Bennigsen jetzt verfügte, fast noch schwieriger geworden als vorher, und im verstärkten Maße erneuerte sich Drängen und Locken von beiden Seiten.

<sup>1)</sup> Miquel an Bennigsen, 16. Oktober 1881.

### Bennigfen an Benda.

Hannover, 5. November 1881.

Der Ausgang der Wahlen könnte eine heilsame Lehre für den Fortschritt und die Sezessionisten sein. Herrn Richter halte ich freilich für unverbesserlich, und mit Freund Lasker scheint es nach Ihren Mitteilungen auch nicht anders zu sein. Das platte Land, der Westen und die neuen Provinzen Hannover und Hessen wollen einmal von radikaler Politik so wenig wissen wie von radikalem Freihandel. Der Traum einer liberalen absoluten Mehrheit — die dann in sich auch ganz unseinig gewesen sein würde — ist wohl dis auf weiteres verslogen, auch bei den Phantasten und Sanguinikern à la Lasker. Uns kann auf die Dauer nichts helsen, als daß die Radikalen auf der Linken und die eigentlichen Reaktionäre auf der rechten Seite auf ein Minimum reduziert werden und der Rest (ohne Zentrum) sieht, wie er sich miteinander einrichtet. Das braucht noch lange keine sog. Mittelpartei zu geben, die ja auch früher, d. h. von 1867 dis 1877, nicht bestanden hat.

### Laster an Bennigsen.

Berlin, 8. November 1881.

Unter den veränderten Verhältnissen, welche die Wahlen schon jest geschaffen haben, wende ich mich nochmals an Sie, mit demfelben Biele vor Augen, daß die politische Manifestation einer großen liberalen Bartei ober mindeftens eines gemeinsamen, alle Fraktionen umfassenden Bandes vorbereitet und nicht durch Gegenfätze verhindert werde, welche einer bereits geschichtlich gewordenen Bergangenheit angehören. Die Aufgabe ist jetzt etwas schwerer als in der nunmehr überholten Situation unfrer jüngften Besprechung, aber zu erreichen ist es immer noch. Die Wahlen haben bekundet, daß man in den liberalen Rreifen weit überwiegend eine zugleich entschiedene und in sich magvolle Politik will; Abwehr der Reaftion, Reinhaltung des liberalen Gedankens, keine ausschließende Tendenz. Wenn irgendein Wort, so war die Mahnung an Die Einheit der liberalen Partei und zur entschiedenen Stellungnahme bes Beifalls unter den liberalen Hörern sicher. Das Ergebnis der Wahlen zeigt fogar viel schärfer, als ich gehofft, daß bei einigem und zielbewußtem Wirken eine absolute Mehrheit der Liberalen für den Reichstag auch unter ungunftigen Berhältniffen sich gewinnen läßt. Nach meiner Berechnung werden alle Gruppen der Liberalen zwischen 150 und 160 sich bewegen, und die Annahme ist nicht übertrieben, daß bei tüchtiger Organisation, planmäßiger Agitation und friedlichem Zufammenwirten, felbst einzelne örtliche Streitfälle vorbehalten, schon jest 15 bis 20 liberale Stimmen mehr fich hatten gewinnen laffen; und

dies läßt schließen, daß, wenn bis zur nächsten Wahl die Ginigung gelingt und nicht arge Fehler gemacht werden, alsdann die Mehrheit sich erreichen ließe. Ich möchte nun nicht die Hoffnung aufgeben, daß auch Sie die Hand bieten zu einer Berftandigung, in welcher alle liberalen Schattierungen Plat finden können. Je größer der Rahmen, um so eingeschränkter muß der Inhalt der Einigung gunächst fein: aber die Bolitik Bismarcks wird schon nachhelfen, sobald er feine Berechnung, Sie von uns getrennt zu halten, aufgeben muß. Die Erinnerungen an die früheren Gegensätze zwischen uns und einem andern Teil der Liberalen und die Streiterfahrungen aus der Bahlzeit muffen mir pergeffen; sammeln wir uns vorläufig unter einem Notdach, gewöhnen wir uns aneinander, damit wir auch dann zusammenwirfen können, fobald die Liberalen zur leitenden Stellung berufen werden. Praftisch bente ich fürs erste nur an einen leitenden Ausschuß, von welchem folche Angelegenheiten, welche einer gemeinsamen Behandlung fähig sind. vertraulich vorberaten werden; wie beispielsweise Bahl des Bureaus (obichon ich persönlich auf die Endentscheidung fein großes Gewicht lege), die Behandlung der Wahlangelegenheiten, die Geschäftsbehandlung wichtiger Regierungsvorlagen und Anträge. Grundfäklich würde ich die Kenntnisgabe beabsichtigter Unträge zur Pflicht machen. Gine materielle Uebereinstimmung in jedem einzelnen Falle wird nicht zu gewinnen und soll auch nicht Bedingung sein, noch weniger denke ich an eine sofortige Auflösung der Fraktionsverbande. Die Sauptsache für mich ift, daß die Regierung und die Gegenparteien die Ueberzeugung gewinnen, daß fie einem in vielen Sinsichten aktionsfähigen Ganzen und nicht bloß Bruchstücken einer liberalen Partei gegenüberstehen.

Der Anfang der Session kann leicht auf lange Zeit über die Beziehungen zwischen den liberalen Fraktionen entscheiden, und es pflegt in den ersten Tagen einer Session, und gar besonders einer neuen Legislaturperiode, sehr drangvoll und eilig herzugehen. Ich möchte die Gestaltungen innerhalb der liberalen Partei nicht dem Zusall anheimzeben, deshalb schreibe ich Ihnen mit der Bitte um eine Andeutung, ob ich mich nicht fruchtlos bemühe, wenn ich Sie in eine Kombination der vorgetragenen Art einschließe. Ich würde jede Ihrer Andeutungen so lange vertraulich behandeln, bis eine Mitteilung notwendig wird und Sie dieselbe gestatten. Ich schreibe nur für mich, doch glaube ich im Geiste der von mir vertretenen politischen Richtung zu handeln, und die jeht nächsten (?) Genossen werden gewiß zustimmen; von Stauffensberg weiß ich es.

### Bennigfen an Laster.

Hannover, 11. November 1881.

Politische Engagements für mich oder gar für meine Parteigenossen andern Parteien gegenüber kann ich vor dem Zusammentreten des Reichstags doch unmöglich eingehen. Soviel kann ich aber wohl sagen, daß das Berhalten der Fortschrittspartei bei den Stichwahlen uns und der Zentrumsfraktion gegenüber nur wenig Vertrauen dazu einslößt, daß diese Partei oder wenigstens ihre jezige Leitung eine über das allergewöhnlichste Fraktionsinteresse hinausreichende undesfangene Einsicht in die unerhörte Schwierigkeit einer Situation zu gewinnen vermag, in welcher 140 Mitglieder des Zentrums nebst welsischem, polnischem und französischem Anhang das eigentliche Schwerzgewicht bilden. Wegen des hiesigen Provinziallandtages bin ich außerstande, vor Donnerstag abends acht Uhr nach Berlin zu kommen.

### Laster an Bennigfen.

Berlin, 14. November 1881.

Uns allen, die wir die ungeheure Schwierigkeit der Situation überschauen, muß daran liegen, daß die Liberalen feinerlei Fehler machen. Auch in der Fortschrittspartei, glaube ich, ist Verständnis dafür vorhanden; bei Sänel und Virchow habe ich lebhaften Unklang gefunden. Mit Richter muß direft unterhandelt werden. Energie und Erfolg haben ihm innerhalb seiner Fraktion eine nicht zu umgehende Stellung gegeben, doch hoffe ich, daß er den ersichtlichen Gefahren und Notwendigkeiten sich nicht verschließen wird, und ich erwarte nötigenfalls das Uebergewicht auf seiten derjenigen, welche wie wir der Ber= ständigung zuftreben. Auch wir haben uns über Vorgange bei den Wahlen zu beschweren; mit der geschäftsmäßigen Behandlung der Stichmahlen waren wir durchaus nicht einverstanden, und wir in der Bentralleitung haben jede Abmachung abgelehnt, obschon mehrere Mandate dadurch gefährdet wurden und eines vermutlich dadurch verloren ging. Aber ich bin unbefangen genug, die unvermeidlichen Wahltaktfehler nicht in die materielle Politik einwirken zu laffen. Irgendein persönliches Engagement von Ihrer Seite habe ich nicht auf dem Wege der Korrespondenz erzielen wollen, aber ich wollte Sie rechtzeitig in Kenntnis setzen. Langjährige Freundschaft, die im Zusammenwirfen gewonnenen Erfahrungen und die Liebe zur Sache laffen mich lebhaft wünschen, daß Sie nicht fehlen, wenn eine gesamtliberale Kom= bination auf vernünftiger Grundlage sich bewirken läßt. Dies hoffe ich. Die eignen Parteigenoffen sind, wie ich inzwischen mich überzeugt habe, der Kombination sehr zugeneigt und betrachten sie als einen Teil unfers Berufs. Sollte dieselbe bennoch scheitern, so haben wir wenigftens den Gewinn, daß wir die Natur der hinderniffe erfahren und das Urteil gewinnen, ob und wie dieselben fich überwinden loffen. Eine aftionsfähige Barteieinheit muß entstehen, diese allein wird den unerhörten Zweideutigkeiten ein Ende machen, welche jest für Regierungspolitif ausgegeben werden und häufig genug den Charafter un= paffender Scherze annehmen. Schon treten einige Offiziofe wieder mit Lockungen an die "Gemäßigtliberalen" heran, welchem unerhörten Gautelfpiel ich gar feine Aufmerksamkeit zugewendet haben würde, wenn nicht vorgestern ein nicht unerheblicher Abgeordneter der freikonservativen Fraktion im Abgeordnetenhause Rickert, wie dieser berichtet, mit allem Unschein von Ernft anvertraut hatte, die Bildung einer Regierung aus Nationalliberalen und Freikonservativen ware nie fo nahe gewesen wie gerade jest. 1) Das fteht auf einer Linie mit den Zweideutigkeiten, welche die Offiziosen und Bismarck felbst täglich in die Welt segen, die jett aber niemand mehr täuschen außer dem Kreis derjenigen, welche getäuscht sein wollen. Nicht allein die politische Moral fordert, daß diesen Zweideutigkeiten ein Ende gemacht werde.

Ihren Brief habe ich als ein Offenhalten der Entscheidung mir ausgelegt. Sollten Sie abzulehnen geneigt sein, so bitte ich mir dies unumwunden mitzuteilen. Wenn Sie aber in die Erwägung eintreten, so bitte ich mir, sobald nur nach Ihrer Ankunft möglich, eine Gelegensheit zur weiteren Besprechung zu geben. Es sind schleunige und erstennbare Schritte nötig, und besonders die Konstituierungen am Ansang und die Wahlgeschäfte bieten eine unwiederbringliche Gelegenheit zu gesmeinsamen Schritten.

Am 6. Dezember 1881 beriet die nationalliberale Fraktion über die ihr wegen eines organischen Zusammenwirkens der drei liberalen Fraktionen gemachten Vorschläge. Sie kam zu dem Entschlusse, Verständigungen von Fall zu Fall nicht abzulehnen, im übrigen aber ihre volle Selbständigkeit zu wahren. Bezeichnend für diese Situation war ein Vorgang, der an demselben Abend auf der parlamentarischen Soiree bei Vismarck stattsand, von der das Zentrum ostentativ fernblieb.

<sup>1)</sup> Bgl. Bismarck zu Mittnacht im November 1881 (a. a. D.): "Uebrigens habe er den Kaifer, dem noch vor kurzem Bennigsen zu rot gewesen, vermocht, ihn zu ermächtigen, mit Franckenstein und Bennigsen darüber zu verhandeln, daß sie wenigstens einmal ein Programm vorlegten." Aehnlich am 16. November: "Er suche eine Stellvertretung und habe seinen Kandidaten schon gewählt, nämlich Herrn von Franckenstein, eventuell, wenn diese Kombination unaussührsbar wäre, die Herren von Bennigsen und Korckenbeck."

"Sehr bemerkt wurde ein längeres Gespräch des Reichskanzlers mit Bennigsen. Der Kanzler ging, als der nationalliberale Führer den Saal betrat, sosort auf ihn zu, begrüßte ihn herzlich und zog ihn in ein längeres Gespräch, das jedoch so leise geführt wurde, daß selbst die Nächststehenden nichts vernehmen konnten. Es handelte sich, wie später verlautete, um eine Besprechung der augenblicklichen politischparlamentarischen Situation, wobei besonders die Gründe für die Schwächung der Mittelparteien mit erörtert wurden. Herr von Bennigsen schwächung der Mittelparteien mit erörtert wurden. Herr von Bennigsen schwächen Weitelbarteilungen des Kanzlers sehr bestriedigt zu sein. Wenigstens sprach er sich in diesem Sinne einzelnen Abgeordneten gegenüber aus."

Daß Bennigsen entschlossen war, die Selbständigkeit nach links hin zu behaupten, ging aus einer Rede auf einem Fraktionsdiner am nächsten Tage hervor. Er widersprach einer Bereinigung mit den Sezesssinisten und der Fortschrittspartei zu einer großen liberalen Partei, da vielzach große Unterschiede zwischen ihnen beständen; nur in der Abwehr gegen die Reaktion solle man vereint stehen und bei positiven Arbeiten zusammenwirken. Gerade jeht müsse die nationaliberale Partei sich selbständig halten nach rechts und links, um im gegebenen Momente zu neuer Wirksamkeit hervortreten zu können.

In welchem Grade er diese Selbständigkeit auch nach rechts behaupten wollte, zeigt der Angriff, den er am 15. Dezember gegen den Minister des Innern von Puttkamer, der kurz vor den Wahlen ernannt worden war, wegen der amtlichen Wahlbeeinfluffung unternahm. Es fei ein großes Wagnis gewesen, das allgemeine Wahlrecht einzuführen; nachdem es einmal eingeführt sei, wurde das Wagnis noch größer sein, es wieder abzuschaffen. Bei einem solchen Wahlspftem sei die Berantwortlichkeit der Barteien viel größer, sonst könne das alle paar Sahre stattfindende Aufwühlen der Leidenschaft in den Massen noch einmal sehr gefährlich werden. "Wenn eine solche Berantwortlich= feit die Parteien trifft und wenn wir uns davor huten follen, bei diesen Rämpfen unter politischen Gegensätzen und politischen Parteien und Bersonen zurückzufallen in die Art, wie in früheren Jahren wohl Religionstämpfe ausgefochten wurden, so trifft eine viel größere Ber= antwortlichkeit die Regierung als irgendeine der politischen Parteien. Und ich bedaure, es behaupten zu muffen, daß, wenn die Regierung

<sup>1)</sup> Fr. Böttcher, Eduard Stephani, S. 281. Ebenda über die Anläufe zu einer Kooperation. Miquel an Bennigsen (Ende 1881): "Ich freue mich, daß ein freundliches Verhältnis zu den andern liberalen Fraktionen angebahnt ist, ohne daß eine förmliche Verschmelzung eintrat."

<sup>2)</sup> S. von Boschinger a. a. D. 1, 3. 243.

durch diejenige Presse, sür welche sie Derantwortlichkeit übernimmt, auf welche sie einzuwirken imstande ist und welche ihr dient, nicht in bekannter Weise in den Kampf eingegriffen hätte, so hätten die Parteien vielleicht den Kampf auch nicht mit so starker Erbitterung geführt."

Mit noch größerer Schärfe aber mandte er sich gegen die von dem Minifter bes Innern über die politische Betätigung ber Beamten ausgesprochenen Grundfäte: um ihretwillen habe er sich wider seine ursprüngliche Absicht zum Wort gemeldet. Er erkannte an, "daß die amtliche Stellung eines nachgesetzen Beamten in dem Reffort des Innern ihm eine große Schranke auflegt und auflegen muß in der Art und Beife, wie er fein Wahlrecht ausübt. Benn von einem Staats= ministerium, namentlich von einem Minister des Innern, eine politische Berantwortlichkeit geführt werden soll, so kann man allerdings ihm die Möglichfeit nicht verschränken, zu verhindern, daß die ihm nachgesetzten Beamten, für deren Tätigfeit er bis zu einem gewiffen Grade auch verantwortlich ift, in einer tendenziösen Weise der Bolitik der Regierung entgegentreten. Dazu wird er namentlich berechtigt fein, wenn es sich um folche Beamten handelt, deren politischer Charafter porzugs= weise anerkannt ist durch diejenigen Bestimmungen, die ja bekanntlich eine ganze Reibe von Beamtenkategorien unter Disponibilität stellen. Aber der Berr Minister ift viel weiter gegangen, er hat fich für ein Syftem ausgesprochen, ohne dasselbe näher zu entwickeln. Ich habe Die Worte aber nicht anders verstehen konnen, als daß bas Suftem hinsichtlich der Stellung der Beamten zu dem Minister bei einer poli= tischen Wahlbewegung ganz dasselbe ift, dessen bose Folgen wir nun gewöhnt sind, seit vielen Jahren in dem Nachbarlande Frankreich zu beobachten, wo das gange Beamtentum zur Berfügung des Ministers steht, mo, wenn eine Wahlbewegung anfängt, der Minister auf einen Knopf druckt und die gange Maschine zu arbeiten beginnt, und wie der Minister sich ausgedrückt hat, ihm Silfe und Unterstützung leibt. Diefes Syftem in Deutschland einzuführen, das wird, glaube ich, nicht gelingen, benn fo find doch die alten, guten Traditionen unfers deutschen Beamtentums, daß der Beamte noch höhere Bflichten anerkennt, für bas Wohl des Gangen und der ihm anvertrauten Teile der Bevölferung zu forgen, und nicht feine wesentliche Aufgabe barin fuchen foll. volitische Silfe irgendeinem augenblicklichen Regierungsinstem in einer besonders lebhaften Wahlbewegung zu leiften. Sodann hat aber der Berr Minister noch weitere Worte gesprochen, von denen ich wirklich bedaure, daß sie so zum ersten Male hier im Reichstage von einem preußischen Minister in den Mund genommen worden sind. Der Berr Minister hat sich nicht darauf beschränft, zu sagen, daß er von feinen

Beamten Silfe und Unterstützung in dem Bahlkampf erwarten muffe. er hat sich nicht darauf beschränft, zu erklären, daß für die Silfe und Unterftützung, welche die Beamten ihm geliehen haben, fie feines Dankes und seiner Unerkennung sicher waren, nein, auch des Dankes und der Anerkennung Seiner Majestät. Nun, mas die Beamten in biefen Wahlfampfen in einzelnen Fällen getan haben, das wird ja vielfach noch durch die Erörterungen in der Wahlprüfungstommission flargelegt werden, aber jest geht doch schon unwidersprochen von dem Berfahren mancher Beamten an Tatsachen so viel durch die öffentliche Breffe, daß es höchst gefährlich ift, wenn der Herr Minister nicht bloß sich, sondern die erhabene Person des Monarchen in einen Wahltampf von höchster Leidenschaftlichkeit mit hineinzuziehen sucht. Wir haben in Deutschland bislang geglaubt, daß, wenn eine Staatsregierung und ihre Magregeln heftig angegriffen werden, sie sich schützend vor den Monarchen stellen sollte, ber vielleicht unter biesen Angriffen mit leiden fonnte. Aber daß eine angegriffene und gefährdete Regierungspolitik ben Schild der Berson des Monarchen für sich in öffentlicher Reichstagsversammlung in Anspruch zu nehmen magt, das haben wir noch nicht für möglich gehalten. Dagegen lege ich, wie ich behaupte, nicht bloß im Namen meiner Freunde und der ganzen liberalen Seite des Reichstags, nein, im Namen, wie ich bas fest annehme, vieler Bersonen aus andern Parteien Bermahrung ein."

Es heißt, daß die Rede in der Fortschrittspartei durch ihren trohigen Ton sast betäubend wirfte und die eigne Partei zum lautesten Enthusiasmus hinriß. Die Rechte dagegen meinte erbittert, daß sie von alten konstitutionellen Schlagworten wimmle. Bismarck befürchtete, daß dieser Angriff den wirklichen Uebergang Bennigsens zur Opposition einsleite und suchte ihn zurückzuhalten. Er hatte am Abend des 17. Dezember ein längeres Gespräch mit ihm, über dessen Verlauf mir ausznahmsweise eine gleichzeitige Auszeichnung vorliegt.

"Bismarck begann das Gespräch mit der Bemerkung, Puttkamer sei außer sich über Bennigsens Rede vom 15., und knüpfte daran eine Ermahnung, Bennigsen möge nicht so weit nach links gehen. Er solle doch bedenken, wie er sich zu der Beteiligung der Beamten an der Wahlbewegung stellen würde, wenn er selbst die Berantwortung zu tragen hätte. Die Betätigung der Beamten im Sinne der Regierung sei ein Ersordernis des monarchischen Staates. Er werde dies System nur noch mehr ausbilden. Er habe dazu die weitgehendste Vollmacht des Kaisers. Bennigsen verteidigte seinen Standpunkt und erinnerte

<sup>1)</sup> Nach einer Aufzeichnung, die der frühere Reichstagsabgeordnete Dr. Fr. Böttcher nach den Angaben Bennigsens machte.

Bismarck an seine eigne Rede über das Eingreifen des meiningenschen Landrats Baumbach in die Sonneberger Reichstagswahl. 1)

"Bismarck befand sich in einer pessimistischen und fast weichen Stimmung. Er sprach von Berichten der Gesandten über die Aufmerksamteit des Auslandes auf unsre inneren Borgänge und klagte, alles gehe noch einmal auseinander. Bennigsen wies auf die Naturgemäßeheit einer gewissen nationalen Erschlaffung, eines Rückschlags hin. Dergleichen hätten andre Völker auch durchzumachen gehabt, ohne die sesten Bindemittel, die bei uns in Kaiser, Heer und Bismarcks eigner Stellung gegeben seien.

"Bismarck bedauerte, daß die alte nationale Majorität verloren gegangen fei. Mit dem Bentrum auf die Dauer gufammenzugeben fei nicht möglich. Der (am 15. Dezember eingebrachte) Untrag Windthorit wegen Aufhebung des Gesetzes über die Berhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern fei nicht annehmbar. Bas folle man nun mit einem folchen Reichstage anfangen? Bennigfen erwiderte, daß zunächst im gegenwärtigen Reichstage alles Wichtigere zur Unnahme gelangen werde, außerdem könne ein großer Teil der Bismarctichen Reformpläne nach und nach verwirklicht werden. Un den durch die Wahl geschaffenen Majoritätsverhältnissen sei einstweilen nichts zu ändern. Die Verhaltungslinie, welche die nationalliberale Bartei sich bermalen vorgezeichnet habe, muffe von ihr innegehalten werden. Bismarck zeigte eine besondere Unimosität über die Ablehnung kleiner Forderungen, die ihm verfönlich am Bergen lägen, namentlich schien er nicht verwinden zu können, daß auch die Nationalliberalen ihm den Bolkswirtschaftsrat, für den er noch einmal alle seine Grunde anführte, persagt hatten. Bennigsen hielt ihm jedoch entgegen, daß er es dem Reichstage nicht verdenken könne, wenn dieser gerade in solch unwichtigeren Dingen auf feiner eignen Meinung bestehe.

"Im weiteren Berlaufe des Gesprächs kam Bismarck auf die Streitfrage zurück, ob seine Ministerverhandlungen mit Bennigsen von 1877/78 am Tabaksmonopol gescheitert seien. Er habe Bennigsen damals nicht sagen können, daß durch Eulenburgs Intrigen beim Kaiser schon lange vorher sein Eintritt in die Regierung nicht mehr möglich gewesen sei. Bennigsen erwiderte nichts, er hielt diese Darstellung für nicht wahr. 2)

<sup>1)</sup> Bismarck erklärte am 3. März 1881: "Soviel an der Reichsregierung und namentlich an mir als Kanzler liegt, bin ich den Einwirfungen von Beamten stets entgegengetreten — nicht immer mit Erfolg. Ich teile die Meinung des Herrn Borredners, daß es der Würde des Beamten nicht entspricht, sich in die Wahlkämpfe zu mischen, namentlich in öffentlichen Reden."

<sup>2)</sup> Bgl. über den Irrtum Bennigsens G. 340 ff.

"Bismarck beschwerte sich über das Spekulieren auf den Thronwechsel. Bennigsen meinte kühl lächelnd, daß er ihm dergleichen doch gewiß nicht vorwersen könne. Das gab Bismarck zu. Im übrigen erklärte er, nach dem Thronwechsel nicht bleiben zu wollen."

Der Erlaß des Kaisers vom 4. Januar 1882 gab, wie Bismarck angekündigt hatte, dem Minister von Puttkamer recht.

Der Söhepunkt der Mittelstellung Bennigfens in diesen Sahren ift unzweifelhaft in der großen Rede zu erkennen, mit der er nach der Ablehnung des Tabakemonovols vom Juni 1882 die Resolution unterftütte, die den Tabak vor weiterer Steuerbelaftung geschütt miffen wollte. Die Rede ift an sich bedeutend, weil sie an der Sand der Geschichte der preußischen Verwendungsgesetze von 1880 bis 1882 das eigne Finangrogramm Bennigsens im Zusammenhange entwickelt. Die preußische Klassensteuer gegen die Angriffe Bismarcks verteidigt und den Bunsch ausspricht, der Reichskangler moge durch seine Behörden in Breufen die Reform der Rlaffen- und Ginkommensteuer wieder in die Sand nehmen laffen.1) Eigenartiger noch als diefer fachliche Rern der Rede ift die Auseinandersetung, die er bald im Namen des Liberalismus, bald im Namen des Reichstages mit der Perfonlichkeit Bismarcks unternimmt. So wird seine Rede, die sachlich als Oppositionsrede gegen die Finanzpolitik angelegt ift, in diesem persönlichen Teile die objektivste und eigenartigste Burdigung, die Bismaret jemals im deutschen Reichstage gefunden hat: eine edle Revanche großen Stiles für jene lockende Anerkennung Bismarcks vom Mai 1881, die fo bald wieder in scharfe Gegnerschaft umschlug. Er untersuchte zunächst die Vorwürfe, die Bismarck wegen der Schwierigkeiten in seiner Finanzpolitik nicht nur gegen einzelne Parteiführer, einzelne Parteien und Fraktionen, sondern gegen das ganze Verfassungswesen und die parlamentarischen Buftande in feiner letten Rede erhoben habe.

"Es hat eine Zeit hier im Neiche gegeben, in der solche Vorwürfe aus dem Munde des Reichskanzlers nicht ertönten. Der Reichskanzler hat mit einer Mehrheit im Reichstage, auch mit einer Mehrheit in Preußen, zehn bis zwölf Jahre lang auf allen Gebieten der Gesetzgebung die größten Erfolge zu verzeichnen. Jetz zum ersten Male, wo die Mehrheit zwei Jahre hintereinander dem Reichskanzler den

<sup>1)</sup> Neber die Angrisse der "Provinzial-Korrespondenz" gegen das Finanzprogramm Bennigsens: Wiermann a. a. D. S. 73—79. Die offiziöse Presse bezeichnete die Forderung von progressiver Sinkommensteuer, Selbsteinschätzung und scharfer Kontrolle als sozialistisch im verwerklichen Sinne.

Dienst versagt für Projette steuerpolitischer Art, welche in ihrem Bufammenhange schwer übersehbar, in ihren Wirkungen noch keineswegs so abgeschlossen sind, daß ein ruhiges und sicheres Urteil über sie gefällt werden kann, ift es wohl gerechtfertigt, daß daran fo schwere Unflagen gefnüpft werden gegen die parlamentarische Vertretung, gegen den ganzen Geist des deutschen Bolfes, wie wir sie hier aus dem Munde des Reichskanzlers gehört haben? Der Berr Reichskanzler hat gegen einzelne Barteien zwischendurch vorzugsweise diese Borwürfe gerichtet und in seiner ersten großen Rede namentlich auch davon gesprochen, daß, wenn er sich felbst ein liberales Ranossa auferlegt hätte, vielleicht auf diefen Gebieten mehr für ihn zu erreichen gewesen mare. Wo find denn die liberalen Parteien, welche jemals bis in die neueste Zeit hinein verlangt haben, hier im Reich ober in Breugen eine Partei= regierung zu bilden? Ich kenne eine folche Partei nicht. Bon meiner Partei lehne ich es entschieden ab. Ich gehe sogar weiter, ich sage: solange unfre Buftande sich so fortentwickeln werden, daß wir nicht, wie in normaler Zeit in England, zwei große Parteien haben, sondern drei, Konfervative, Liberale und das Zentrum, da ist eine Parteiregie= rung in englischem Sinne, in überliefertem parlamentarischen Sinne fast eine Unmöglichkeit: jedenfalls ift eine dahingehende Forderung von den liberalen Barteien, eine liberale Parteiregierung zu bilden, nicht erhoben worden.

"Ich möchte ferner einmal die Frage aufwerfen, wo jemals in der Geschichte Deutschlands oder irgendeines andern europäischen Landes in einer großen Zeit mächtiger Umgestaltungen und bedeutender legis= lativer Erfolge - wo hat es jemals eine große liberale Partei ge= geben, wo hat es, fage ich, jemals ein Land und eine Zeit gegeben, wo nie und in keinem Augenblick aus den Kreisen einer solchen oder irgendeiner ähnlich ftarken und einflufreichen Partei in der ganzen Zeit hindurch der Unspruch erhoben murde, daß auch nur ein Mitglied dieser Partei in die Regierung eintreten follte? Wo hat das jemals ftattgefunden? Ja, meine herren, wenn man die Entwicklung bier in Deutschland und in Preußen seither überblickt, kann man fich sogar fragen. ob es richtig gewesen ift, daß die nationalliberale Partei so gehandelt hat. Dafür find verschiedene Grunde maggebend gewesen. Der ent= scheidendste Grund war aber der, daß wir das Durchsetzen wichtiger legislativer Magregeln, für die wir nach unsern Grundsätzen ein erhebliches Gewicht in die Wagschale legen konnten und sollten, nicht davon abhängig machen wollten, ob daneben auch Personenfragen in einem der Partei gunftigen Sinne entschieden wurden. Man begnügte fich damit, mit dem Reichstanzler und einer konservativen Regierung zusammen zu wirken für basjenige, was man im Interesse des Reiches und des Staates Preußen für wohltätig hielt, und niemals hat man verlangt, wenn man auch noch so großen und nicht zu entbehrenden Einfluß auf die Gesetzgebung ausübte, an der Regierung selbst teilzusnehmen. Wenn also die Zustände jetzt anders geworden sind, so liegt doch wohl ein nicht unerheblicher Teil der Schuld auch an der Art und Weise, wie die Verhältnisse seitens der Regierung und auch seitens des Herrn Reichskanzlers selbst behandelt worden sind."

Dann aber mandte er fich der Perfonlichkeit Bismarcks gu:

"Das ift allerdings das Schickfal großer hiftorischer Personlichfeiten, benen es gestattet ift, umwälzend und aufbauend den Bölfern Bahnen vorzuzeichnen, daß eben folche Tätigkeit nur möglich ift burch eine ungewöhnliche Kraft des Willens, durch eine ungewöhnliche Gewalt des Geiftes, durch einen feltenen, das regelmäßige Maß weit übersteigenden Feuereifer in der Verfolgung der Ziele, welche man sich gesteckt hat. Nur Menschen von solcher historischen Bedeutung sind imstande, folche Ziele sich zu ftecken, wie sie der Reichstanzler und ahnliche große Figuren der menschlichen Geschichte sich gesteckt haben, fie find allein imftande, mit den von mir gekennzeichneten Eigenschaften solche Ziele auch wirklich zu erreichen. Aber es liegt einmal in dem gangen menschlichen Dasein begründet, daß niemand vollständig glücklich fein fann weber in feinem außeren Schickfal noch in ber Beschaffenheit feines Wefens und feines Innern. Un der tragischen Schuld des menschlichen Daseins nehmen alle, Große und Kleine, ihren Unteil und den größten Anteil gerade diejenigen, welche die Führer der Bölfer find und welche die feltene Rraft ihres Geiftes und das ungewöhn= liche Maß ihres Willens befähigt, in die Geschicke der Bolfer historisch bestimmend einzugreifen. Das Feuer, welches erforderlich mar, um fo Großes zu schaffen, der nachhaltige Wille, die geiftige Kraft, die dazu nötig waren, die Bestrebungen zu erfassen und energisch durchzuführen, Behren auch an dem Innern folcher Männer felbst. Und wenn es ihnen wiederholt gelingt, große Sinderniffe zu besiegen, dann ift es fast natürlich. daß dieselben Männer auch das verzehrende innere Feuer ftarter ergreift, wo fie nun einmal auf Sinderniffe nach jahrelangen unausgesetzten Erfolgen stoßen, die sie nicht zu überwinden vermögen. Das ist ein tragisches Schicksal, mit dem man Mitgefühl haben soll und das man historisch begreifen kann, und wenn also der Berr Reichsfanzler nach so gewaltigen Erfolgen angelangt ift an einer Stelle, wo er sich beklagt, daß man jahrelang ihn in seinen besten Absichten im Stiche gelaffen habe, daß fich hinderniffe aufgeturmt hatten, feine mohltitigften Blane für unfer Bolt durchzuführen, fo fage ich: ja, ein

Mann, der gewohnt ift, hindernisse zu überwinden, schätz vielleicht auch einmal unrichtig den inneren Gehalt seiner Projette und die Natur der Hindernisse. Er ift geneigt, die Blane, die er nun mit folchem gewaltigen Willen durchführen will, für gereifter und in sich abgeschlossener au halten, als wirklich die mitlebende Menschheit anerkennt, und er erblickt in den sich entgegenstellenden Binderniffen perfonliche Gegenfake und übeln Willen, mo doch die Schwierigfeiten in den Berhaltniffen felbst liegen und in der Erkenntnis der übrigen Mitlebenden, Die fich, wie in diesem Falle, von der Richtigkeit und Zuverlässigkeit des Erfolgs ber geplanten großen finanzpolitischen Magregeln nicht haben überzeugen können. Mus folden Borgangen darf der Rangler, wenn er die großen Erfolge der Bergangenheit und diesen ersten erheblichen Mißerfolg auf einem einzelnen, dem finanzpolitischen Gebiete vergleicht, nicht irre werden an dem Geifte seiner Nation und an der Zuverlässigfeit und Sicherheit der Institutionen, die die Nation und ihre Bertretung mit ihm zusammen geschaffen haben. Der Berr Reichs= tangler mag fich in einzelnen Stunden die politische Bufunft unfers Baterlandes noch so unsicher und schwarz ausmalen - auf diesem Wege werden die Vertreter Deutschlands und das deutsche Volk ihm nicht folgen. Nein, das deutsche Bolk gibt die Hoffnung auf seine Bukunft nicht auf, wenn augenblicklich fich auch ungewohnte Schwierigfeiten für seine weitere politische Entwicklung aufturmen, und das beutsche Bolf verzweifelt nicht an der richtigen Grundlage der Institutionen, welche in den Jahren 1867 und 1871 im Reiche geschaffen find, unter wesentlichem Gingreifen des Fürsten Reichskanzlers, aber auch unter freudiger Zustimmung und Mitwirkung der deutschen Nation.

"Nein, was damals geschaffen worden, so künstlich und kunstvoll es erscheint, so wenig es irgendeinem Beispiel andrer Bölker oder einer politischen Schule vollkommen entspricht, es hat sich doch bereits im Laufe der Jahre im großen und ganzen für das Deutsche Neich als einzig zutreffend und heilsam bewährt. Ich meine, diese Berbindung des monarchischen Gedankens mit parlamentarischen Institutionen und diese Ausgleichung der einheitlichen Idee mit der söderativen, wie wir sie in der Grundlage unsver Reichsversassung haben, diese so verknüpsten Elemente sind aber auch wesentlich für den Fortbestand nicht nur unsver Versassung, sondern auch für die Gewähr einer ruhigen und gedeihslichen politischen Entwicklung in Deutschland. Brechen Sie einen Teil dieser Elemente, die so kunstvoll und sorgsam zusammengefügt sind, heraus, dann eröffnen Sie die Bahn für Umwälzungen aller Art, wie wir sie in Deutschland und in andern Ländern zur Genüge kennen geslernt baben."

Gegenüber dem Worte des Reichstanzlers, daß er jett in den deutschen Dynastien die vornehmste Stüte für die Reichsverfassung gestunden habe, entwickelte er die stärkeren Notwendigkeiten der Zukunft.

"Benn jemals die Zeit fommen follte, in der auf diese Stute allein die deutsche Berfassung und die politische Zukunft Deutschlands geftellt werden mußte, sie murde sich weder breit noch fest genug erweisen. Nein, solche monarchisch tomplizierten Verfassungen mit tonstitutionellen Einrichtungen verlangen vor allem ein lebendiges und einträchtiges Zusammenwirken von Dynastien und Volk und seinen Bertretern, und wenn ju irgendeiner Zeit einer diefer Teile verfagen follte - vielleicht geht die Nation felbst nicht daran zugrunde, aber ber bisherige Zustand und die bisherige Entwicklung in einer hiftorischen Berfaffung wurde ihr Ende erreicht haben, und Umwälzungen unabsehbarer Art wurden eine lange Reihe von Jahren gebrauchen, um an die Stelle des Aufgelöften wieder etwas dauerndes Reues zu feten. Nein, wenn die deutschen Dynaftien jest die Reichsverfassung, wie fie ift, verteidigen wollen, gewiß wird ihnen bann bas Bolf gur Seite stehen; aber wenn jemals die Möglichkeit eintrate, daß mit Silfe der deutschen Dynastien an die Stelle der deutschen Berfassung und der jetigen konstitutionellen Einrichtungen mit Beseitigung des Parlaments etwas andres gesett murde, dann ift die Bahn frei fur jede Revolution, dann ist durch den Vorgang revolutionärer Arbeit von oben die Bahn legitimiert und frei für jedes mögliche umwälzende Experiment pon unten.

"Das Große und Schöne unfrer deutschen Entwicklung hat darin bestanden, daß nach der Arbeit - der vergeblichen - einzelner Patrioten, ganzer Generationen in zwei Menschenaltern endlich Fürften und Bölfer sich zusammengefunden haben — wenn auch nicht ohne den schweren Durchgang eines Burgerfrieges. Es ift volltommen richtig, was der Herr Reichstanzler gesagt hat, alle diese Vorbereitungen für die deutsche Einheit von einzelnen Patrioten und politischen Vereinen und die ganze achtundvierziger Bewegung waren nicht imstande, das Deutsche Reich zu schaffen — nein, dazu war ein fräftiger Wille, bazu war die Aufwendung der Machtmittel eines großen Staates erforderlich, um das siegreich durchgeführt zu haben. Das hat mit Recht der Berr Reichsfanzler für sich als feine hiftorische Aufgabe und Leiftung in Unspruch genommen, daß er den richtigen Moment erfaßte, daß er es gewagt und unternommen hat, daß er feinen König dafür zu ftimmen verstanden hat als leitender und verantwortlicher Staatsmann, und daß bann dieses große Wert, das durch Menschenalter vorbereitet mar, endlich zum Durchbruch und Abschluß gekommen ift.

"Ich habe soust wohl den Beren Reichstanzler billiger urteilen hören, und er hat gewiß schon vielfach billiger gedacht über die Vorbereitungen zu der Umwälzung von 1867 und 1871. Gewiß ift es pollfommen richtig: Die Burschenschaften, politischen Bereine und Berbrüderungen, die einzelnen aufopferungsvollen Batrioten, alle, die fich bemüht haben, den Gedanken der deutschen Ginheit in diesem Jahr= hundert zum Ausdruck zu bringen, in den Gemütern wach zu erhalten und für die Durchführung vorzubereiten, find weit entfernt, für sich in ihrem Innern oder historisch das Berdienst in Unspruch zu nehmen, daß gerade sie es gewesen sind, welche die Umgestaltung Deutschlands herbeigeführt haben. Aber ich will das Bild einmal umdrehen: niemals ware ber Fürst-Reichstanzler, und ich fage auch, niemals ware Die Monarchie Preußen imstande gewesen, Dieses Berfassungswerk von 1867 und 1871 im Rampfe gegen Desterreich und Europa zum Abschluß zu bringen, wenn das, was wir jett an einheitlicher Verfassung in Deutschland haben, nicht der Abschluß und das historische Ergebnis einer langen Zeit gewesen mare, in der die besten Rrafte in Deutsch= land jede in ihrer Urt gearbeitet und Opfer gebracht haben.

"Nein, mas hier jest in Deutschland fest geordnet dasteht, das ist aus dem Geifte des deutschen Bolfes, durch patriotische Manner und große Perfonlichfeiten lange vorbereitet, endlich zum Durchbruch gebracht. Aber durch einzelne Personen allein konnte es nicht geschaffen werden, wie auch das Volk allein nicht imftande war, in seiner Uneinigkeit von Nord und Gud und gestört durch die religiosen Gegenfate, mit einer Boltsbewegung von unten nach Urt der Versuche von 1848 einen folden Abschluß herbeizuführen. Also ein Mann, wie der Fürftreichsfanzler, verdanft feine große Bopularität gerade dem, daß er nicht etwa allein mit Genialität und übermächtigem Willen und großem diplomatischem Geschick diese Dinge durchgeführt hat, nein, daß er aus dem Geiste des deutschen Volkes heraus, gewissermaßen als Erbe aller diefer Bestrebungen, Bersuche und Unläufe, daß er in voller lebereinstimmung mit dem Bolfe endlich die alten Hoffnungen, Bunsche der beutschen Ration nach einer einheitlichen und bundesstaatlichen Berfaffung zum Abschluß gebracht hat."

Der stenographische Bericht verzeichnet: Stürmischer Beifall links. Bereinzeltes Zischen rechts. Anhaltende Bewegung links, ) und ein Augenzeuge urteilt: "Selten, vielleicht nie, hat Bennigsen mit der hinzeißenden Macht seiner Rede und der überzeugenden Kraft seiner Gesdanken einen so durchschlagenden Erfolg erzielt wie an diesem 15. Juni.

<sup>1)</sup> Gr. Böttcher, Ed. Stephani, S. 287 ff.

In einer Zeit, da der Verband seiner näheren politischen Freunde die niedrigste Zahl erreicht hatte, stand er da, nicht wie das Haupt einer Partei, sondern wie der Führer des Reichstages. Ein Augenblick allgemeiner patriotischer Auswallung ging durch das Haus."

Der folgende Briefwechsel ist als erstes Vorspiel einer selbständigen Attion der südwestdeutschen Nationalliberalen von 1884 von historischem Interesse: was Bennigsen im Jahre 1882 ablehnte, wurde zwei Jahre darauf von Miquel aufgenommen.

#### Marquardfen an Bennigfen.

Erlangen, 13. Juli 1882.

peecht habe, schon einen neuen Wechsel auf Ihren Patriotismus gezogen. Auf die private Anregung dortiger Freunde habe ich es übernommen, einen nationalliberalen Parteitag für Großherzogtum Hessen, Rheinpfalz, Württemberg und Bayrisch-Franken und Baden, womöglich in Franksturt, ins Werk zu sehen, wo ein alter, gut nationalliberaler Stock ist. Je mehr ich und andre Freunde in den letzten Tagen den Plan durchdachten, desto mehr sind wir von der Wichtigkeit und der Erfolgsichersheit des Schrittes überzeugt worden. Ich habe deshalb auch schon während eines kurzen Ausenthaltes in Franksurt vertraute Rücksprache gehalten. Aber es versteht sich, daß ohne Sie die Sache nicht gemacht werden kann und jeder weitere Schritt unterbleibt, wenn Sie sich uns versagen, was ich nicht glauben kann.

### Bennigsen an Marquardsen.

Hannover, 17. Juli 1882.

Was das Projekt eines süddeutschen Parteitages anlangt, so bedaure ich, Ihnen erwidern zu müssen, daß ich mich nicht dazu entschließen kann, an demselben teilzunehmen. Nach Köln bin ich gegangen mit unmittelbarer Rücksicht auf die im Herbst bevorstehenden preußischen Landtagswahlen und das große, möglicherweise entscheidende Gewicht, welches für diese Wahlen die westlichen Provinzen in die Wagschale wersen werden, damit unsre Partei im nächsten Landtage angemessen vertreten bleibt. Dagegen halte ich mich nicht dazu berusen und kann auch nicht einmal annehmen, daß es für unsre Partei im großen und gauzen nützlich ist, mich in ähnlicher Weise wie Eugen Richter oder Rickert als Agitationsredner in den verschiedensten Teilen von Deutschsand aufzuspielen. Anregung dazu habe ich früher und auch in diesem Jahre schon mehrsach von verschiedenen Orten aus erhalten, aber nicht darauf reagiert.

### Marquardien an Bennigfen.

Erlangen, 27. Juli 1882.

Die Zumutung, daß Sie wie die Dioskuren Richter und Rickert als Agitationsprediger und Bühlhuber im Lande herumziehen follten. war von niemand weniger zu erwarten als von mir, der auf die vornehme, gentlemanlike Behandlung unfrer politischen Aufgaben von jeher ebensoviel Gewicht gelegt hat als Sie selber. Aber in dem vorliegen= den Fall handelt es sich um eine gang erzeptionelle Situation, wobei ich hinzufüge, daß der Unlaß, sie zu erwägen und dabei auch Ihre Mitwirfung zu erbitten, mir von andern geboten worden ift, deren Grunde mich allerdings überzeugten. Es galt und gilt, den in getrennten Organisationen stehenden und durch die verschiedenartige Gegnerschaft zu verschiedenartiger Taktik veranlagten Gesinnungsgenoffen in Beffen, in der baprischen Bfalz, in Baden, Bürttemberg und dem banrischen Franken die Gelegenheit zu bieten, durch einen Zusammentritt von Rotabeln die Gemeinschaft unfrer Ziele und Aufgaben zum Ausdruck zu bringen, und dafür wäre doch der natürlichste Anlag und Mittelpunkt die Anmesenheit unsers Parteiführers. In all den genannten Ländern wird es als das größte Glück der nationalliberalen Partei empfunden, daß wir endlich in Ihnen den einen und alleinigen Führer erhalten haben und von dem unseligen Mischmasch der früheren Barteileitung befreit worden sind. Der Bunsch, mit Ihnen einmal perfonlich jufammen zu fein, bildet das einfachfte und natürlichste Bindemittel für eine solche Bersammlung, welche, wenn sie gut ausfällt, den Barteifreunden in den einzelnen Ländern einen bedeutungsvollen Rückhalt geben und zum Beispiel im Großberzogtum Beffen, wo man durch maß= lose Ungeschicklichkeit alles den Sezessionisten in die Sande gespielt hat, bie Sache wieder ins rechte Geleis bringen murde. Ich meine, daß das doch etwas gang andres ift, als wenn Gugen Richter oder Rickert von Bahlfreis zu Bahlfreis auf den Burger- und Bauernfang ausgieben. Db Ihnen unter andern Gesichtspunkten, auch der Zeit nach, unser Blan ungelegen kommt, ist eine andre Frage, und ich bemerke gleich, daß ich felbstverftandlich nach Empfang Ihres Briefes feinerlei weitere Schritte in der Angelegenheit getan habe. In Stuttgart hatte ich allerdings vorher mit den dortigen Freunden vertrauliche Rücksprache genommen und bin zunächst autorisiert, Ihnen von Sölder und einem großen Kreis von Gesinnungsgenoffen ben herzlichsten Dank und die volle Uebereinstimmung berfelben mit Ihrer Reichstags= und Kölner Rede auszusprechen. Man glaubt auf Grund derfelben eine Wieder= anknüpfung der alten Beziehungen auch formell bewerkstelligen zu können, und es murden sich bei einem etwa in Frankfurt abzuhaltenden Partei=

tage auch verschiedene Freunde einfinden. Dagegen war man mit mir darin einverstanden, daß eine offizielle Beteiligung der "Deutschen Partei" als folder vor den im Winter ftattfindenden allgemeinen Landtags= wahlen in Württemberg aus taktischen Gründen sich nicht empfehlen wurde. Unfre Beißsporne von ehemals, wie Elben, haben den Nationalliberalismus im Schwabenlande in den bofen Geruch des reinen Unitarismus gebracht, und Illtramontane und Bolfspartei murden mit Wonne den Partifularismus gegen unfre Freunde aufpeitschen. Hölder meint, daß sonft mit der Boltspartei fertig zu werden ift und eine leidliche Kammermehrheit gewonnen werden fann. In Erwartung Ihrer Untwort habe ich in Baden noch gar feine Schritte bei Riefer ober ben andern Freunden getan, um zu fragen, ob der in Beffen und der Bfalg lebhaft gewünschte Schritt auch dort Anklang findet oder bei den bevorftehenden Bahlen ähnlich wie in Burttemberg mit ins fchlimme Gewicht fallen könnte. Letteres ift nicht anzunehmen, aber ba mir gum Gelingen ber allgemeinen Sache Ihre und Miquels Mitwirfung gang unerläßlich erscheint, will ich jeht noch Ihre weitere Antwort abwarten. Ich bitte Sie, fich die Sache nochmals ernftlich zu überlegen, und bemerte dazu, daß der Gedante, Diefen Barteitag, der fpater jedenfalls Birklichfeit werden muß, auf Ende September anzuberaumen, bem doppelten Gesichtspunkte entsprang, die unmittelbaren Erfolge Ihrer Reichstagsrede und des Kölner Tages zu verlängern und eventuell auch für die preußischen Landtagswahlen, im Westen namentlich, eine moralische Hilse zu geben. Sind Sie der Meinung, daß die lettere Wirfung nicht zu erwarten steht, und ist Ihnen das Erscheinen oder auch nur die Entscheidung über das Erscheinen für die genannte Zeit erschwert, so könnte man die Ausführung des ganzen Gedankens bis zum Frühjahr vertagen, wo vielleicht die Borgange der Reichstagsfession wichtige Unterscheidungspunkte geben, um die verständigen Wähler wieder an unfre, die nationalliberale Fahne zu feffeln. Allerdings aber mußte ich dann die Erwartung hegen und aussprechen konnen, daß einer folchen Sammlung seiner Getreuen im Südwesten ber Guhrer nicht fehlen werde. Laffen Sie mich bei diefem Unlag das Wort offen ausfprechen, daß der nationalliberalen Bartei manche Schwierigkeiten und Schicksalsschläge erspart worden wären, wenn wir in früheren Jahren Ihre unmittelbare Mitwirfung nicht fo oft hätten entbehren muffen. Dadurch find die Laster, Braun, Rickert u. f. w. zu dem unheilvollen Ginfluß in der Fraktion gelangt, den wir dann langfam wieder befeitigen mußten und der völlig herabgedrückt war, als die unselige Bollund Wirtschaftsfrage wie eine Brandfackel uns ins Saus geschleudert wurde. Weil ich in der Fraktion und außerhalb derfelben den Eindruck

Ihres persönlichen Eingreisens zu oft wahrgenommen habe und für das speziell bei uns Geplante Ihr Erscheinen den Ersolg verbürgen würde, konnte ich Sie nicht so leichten Kaufs davonlassen, sondern erschien es mir Pflicht, Ihnen den Stand der Dinge noch einmal einsdriglich vorzusühren. Ich wiederhole es, daß, wenn Franksurt als Bersammlungsort genommen würde, mit Miquel ein Sinvernehmen gesucht werden müßte. Können Sie sich entschließen, für eine derartige, im Frühjahr abzuhaltende Bersammlung Ihr Erscheinen in Aussicht zu stellen, so ließe sich diese Vertagung der Sache ganz gut mit dem Hinweis auf die Ferien und später die preußische Wahlbewegung und Wahlen rechtsertigen, und man könnte dann von langer Hand her die nötigen Vorbereitungen treffen.1)

### Bennigsen an Marquardsen.

Hannover, 3. August 1882.

Im Begriff, in die Schweiz zu reisen, will ich doch vorher Ihren Brief noch beantworten. Sie scheinen sich jeht selbst davon zu überzeugen, daß mit Rücksicht auf die preußischen Landtagswahlen im Oktober dieser Monat in diesem Jahre nicht geeignet ist für die von Ihnen projektierte süddeutsche Landesversammlung unsrer Partei. Ob die Vershältnisse hiersür im nächsten Frühjahr besser sich passen, läßt sich zurzeit unmöglich übersehen. Auf keinen Fall werde ich irgendeine Verzeit unmöglich übersehen.

<sup>1)</sup> In bemfelben Tone ichrieb Stephani an Bennigfen am 4. September 1882, indem er ihn bat, auf einem Parteitag in Leipzig eine Rede zu halten: er fehe in ihm "ben einzigen Notanker, um unfre politischen und Parteiverhältnisse in Sachsen vor ganglichem Verfall zu bewahren. In den eigentlich gebilbeten Kreisen herricht allgemeine Verdroffenheit und eine beispiellose Apathie. Alles, was etwas lebhafteres Temperament hat und rühriger ist, ist konservativ= orthodox oder fezefsionistisch geworden; hier in Leipzig speziell wird die Schwenfung nach rechts bedeutender sein als nach links. Die politischen Stimmungen in Sachsen bewegen sich fait immer in Extremen, springen von einem auf das andre. Was rührig ist, ist jetzt konservativ oder stark oppositionell, die uns unentbehrliche liberale Mittelpartei, der Bahl nach ficher gang überwiegend, schläft einen wahren Todesschlaf und wird deshalb gang eingehen und ver= schwinden, wenn sie nicht tüchtig aufgerüttelt wird. Auch dieser Parteitag für Sachien wurde leer und erfolalos bleiben, wenn nicht Ihr Mame und Ihre Autorität ihm Leben und Erfolg verschaffte. Wenn Gie kommen und reben, so verspreche ich mir und wir alle uns davon einen sehr bedeutenden Erfolg, eine Aufrüttelung und Wiederbelebung der Trägen, Schlummernden, die fonft gedankenlos den konservativen Troß vermehren. Lehnen Sie ab, so habe ich von dem Versuch eines Parteitags hier abgeraten, weil er nichts nuben wurde und leicht zu einem Fiasto führen konnte. Ihre Autorität ist hier eine fo ganz unbestreitbare, daß Gie allein imstande waren, der Verfumpfung hier entgegen= autreten."

pflichtung, an einer folchen Bersammlung im Frühjahre teilzunehmen, jett schon eingehen. Schreiben Sie doch Ihren Rheinheffen, daß Gie den Blan zurzeit aufgegeben hätten und fich lediglich vorbehielten, mahrend des nächsten Reichstages die Sache mit Ihren Rollegen in Berlin weiter zu überlegen. Ich fann mir übrigens von der Bersammlung, soweit fie mehr als eine lokale rheinhessisch-pfälzische sein soll, nichts Rechtes versprechen. Frankfurt, an sich für eine große süddeutsche Berfammlung der natürliche Ort, ift doch wieder gang ungeeignet wegen der partifulariftisch-radifalen Stimmung seiner gebildeten Rlaffen. Unfre Freunde haben dort einen nur fehr geringen Ginfluß. Ueberdies murde Miguel in Frankfurt mehr als an irgendeinem andern Orte sich in seiner Teil= nahme ungemein geniert fühlen muffen burch feine amtliche Stellung. Was es bann für einen greifbaren Zweck haben foll, mit den Rheinhessen und Pfälzern nicht bloß etwa noch die Badener, sondern auch die Bürtiemberger zusammenzubringen, ift mir durchaus unerfindlich. Die politischen Berhältnisse, namentlich auch diejenigen unfrer Partei, find in diesen Ländern so voneinander verschieden, in Württemberg existiert unfre Partei fast gar nicht mehr oder nur noch in ihren Ausläufern äußerft rechts, daß eine große nationalliberale Versammlung, welche alle diese Gegenden vertreten sollte, ein arger Mischmasch werden und um einen gemeinsamen politischen Ausdruck in große Berlegenheit geraten fonnte.

## Bennigsen an Benda.

Hannover, 7. November 1882.

Wie es mit meinem Aufenthalte in Berlin die nächsten Monate werden soll, vermag ich noch gar nicht abzusehen.

Schatzat Hugenberg ist gestern gestorben, sein Nachfolger wird in der zweiten Hälfte des Januar — voraussichtlich — gewählt werden. Einen so ausgezeichneten Beamten bekommen wir im besten Falle nicht wieder. Er war von so hervorragender geistiger Bedeutung, Arbeitssfrast, Organisationstalent und Zuverlässisseit des Charakters, daß er bei einer Aenderung unsrer politischen Berhältnisse dem Lande in den ersten Stellungen dermaleinst hätte das Bedeutendste leisten können. Ich persönlich verliere sehr viel durch seinen Tod. Er war einer der wenigen Menschen, mit welchen ich nach meinen jungen Jahren in ein nahes freundschaftliches Berhältnis getreten war. Der lange Aufenthalt in Berlin, an sich schon so widerwärtig unter den jezigen versahrenen Zuständen und bei dem elenden, immer gemeiner und dümmer werdenden Parteigezäns, wird mir so ganz verleidet und mit Rücksicht auf meine verantwortliche hiesige Stellung kast unaussührbar gemacht.

Mit der Zeit wurde das Bemühen Bennigsens immer vergeblicher, den objektiven Ausgleich, den er in sich selber vollzog und mit dem moralischen Gewicht seiner ganzen Persönlichkeit vertrat, in dem harten Kampse der Interessen und der Macht zu behaupten, er sühlte sich immer unbefriedigter, dis er schließlich den Entschluß faßte, den Bersuch und alle politische Tätigkeit aufzugeben. Die Gründe sür diesen Entschluß liegen in den sich steigernden Ersahrungen dieser Jahre: den letzten Anstoß gaben im Juni 1883 eine Differenz mit Bismarck und eine weitere mit seiner Fraktion.

Bennigsen hatte auch in dieser Zeit die Fühlung mit Bismarct nicht aufgegeben. 1) aber er blieb fest entschlossen, und als Präsident der Budgetkommission des Reichstages fühlte er sich berufen, die immer wiederkehrenden Bersuche des Reichstanzlers auf Ginführung zweijähriger Etatsperioden zu befämpfen.2) Er glaubte auch in der durch die faiferliche Botschaft vom 14. Avril 1883 verfündeten Aufforderung, die Durchberatung des Etats für 1884.85 noch im Commer vorzunehmen, Damit die Wintersession für die Unfallversicherungsgesetze frei bleib., einen erneuten Schritt zur Berbeiführung jenes Endzieles zu erfennen; er trug daher mit den Nationalliberalen dazu bei, einem Antrag Richters auf Ueberweisung des gangen Ctats an die Budgetkommission am 7. Mai jum Siege zu verhelfen. Diese Ungelegenheit gab den äußeren Unlaß zu einer Unterredung mit dem Reichskanzler am 5. Juni 1883, die übrigens nicht von ihm felbft, sondern von Bismarck herbeigeführt wurde. Er bemühte fich vergebens, einen Bergicht auf die Durchberatung bes Etats noch in der laufenden Seffion zu erlangen. Bismarck bestand, unter Berufung auf die faiferliche Botschaft, entschieden auf feinem

<sup>1)</sup> Poschinger III, S. 90: "Bohl aber empfand Bismarck Mitte Februar 1883 bas Bedürsnis, die Ansichten Bennigsens über die parlamentarische Situation, besonders über die Steuerpolitik, einzuholen." Bgl. Graf Herbert Bis=marck an Bennigsen, 14. Februar 1883: "Mein Bater liegt zwar noch, aber er ist so weit hergestellt, daß er Besuche empfangen kann, und würde sich freuen, wenn Sie ihm an einem dieser Tage die Chre erzeigen wollten, ihn zwischen zwei und vier Uhr nachmittags aufzusuchen." Sine ähnliche Aufsorderung vom 11. April 1883: "Mein Bater wird sich sehr freuen, wenn Sie ihm heute um vier Uhr die Shre Jhres Besuches geben wollen."

<sup>2)</sup> Bennigsen an von Benda, 4. Januar 1883: "Wir müssen zeitig dafür sorgen, daß in einem der beiden Parlamente so bald als irgend möglich die Plenarsitzungen auf drei bis vier Wochen ausfallen, spätestens vom 18. 19. ab. Bringen wir das nicht sertig, so besorgen wir einfach Bismarcks Geschäfte im Sinne der zweijährigen Perioden! Bei den Generaldebatten im Abgeordneten-hause, nach deren baldigstem Schluß dieses am besten seine Plenarsitzungen ausfallen läßt, können sehr gut Abendsitzungen bis Mitternacht gehalten werden. Dabei braucht niemand zugegen zu sein, der nicht will."

Plane und beklagte sich heftig über die Haltung der Nationalliberalen. Man erzählte hernach, er habe einen großen Bogen Papier vorgebracht, auf dem die "Sünden" der Nationalliberalen haarklein und aktenmäßig in einer stattlichen Reihe von Nummern verzeichnet seien.') Der Berslauf dieses mißlungenen Verständigungsversuches klang in den Vershandlungen des Reichstages in den nächsten Tagen vernehmlich nach und wurde von Windthorst sowohl wie von der "Kreuzzeitung" mit Besriedigung als eine persönliche Niederlage Bennigsens gebucht.

Wenige Tage später brachte die firchenpolitische Vorlage - vielleicht hatte Bismarck nur um ihretwillen fo ftarkes Geschütz aufaefahren - neue Schwierigkeiten. Bennigfen mare geneigt gewesen, fie, trokdem sie auch ihm weit über das Maß der Zugeständnisse hinauszugehen schien, nicht von vornherein zu verwerfen, sondern zu amendieren; er legte entscheidenden Wert darauf, daß man mit der Vorlage wieder auf das Gebiet der felbständigen Gesetgebung des Staates zurückfehre. Er wollte also die Taftif vom Mai 1880 wiederholen, die damals gelungen war, aber den äußeren Unlaß zur Sezeffion gegeben hatte; benn er hielt eine von den Konservativen und Liberalen vorgenommene Amendierung bes Gesekes für erträglicher als eine Bereinbarung zwischen Konservativen und Zentrum auf erheblich ungunstigerer Basis. Er ftieg bei diesen Bemühungen aber innerhalb seiner Fraktion auf Widerstand; nicht nur die alten Kulturfämpfer wie Gneift, sondern auch jungere temperamentvolle Mitglieder lehnten jeden Berfuch der Amendierung von vornherein ab. da die Vorlage gar keine Garantie gegen weitere diplomatische Sandelsgeschäfte mit der Kurie und dem Zentrum gewähre, und es stellte sich heraus, daß Benniasen nur einen kleinen Teil seiner Freunde auf seiner Seite hatte. Er hatte den Gindruck, auch in seiner Fraftion nicht mehr den nötigen Boden zu finden.2)

Man braucht die Bedeutung dieser beiden Einzelvorgänge nicht zu hoch zu veranschlagen. Fedenfalls waren sie der letzte Tropsen, der den Eimer zum lleberlausen brachte, und einen seit lange in ihm keimenden Entschluß zur Aussührung gelangen ließ. Am Abend des 9. Juni teilte er ihn zunächst vertraulich seinem Freunde von Benda mit, in dessen gastlichem Hause auf Rudow er während seines Berliner Ausenthaltes häusig und gern verkehrt hatte, 3) reiste dann nach Hannover zurück, und am

<sup>1)</sup> Bgl. H. von Poschinger a. a. D. III, S. 90 st., und "Kölnische Zeitung" vom 12. Juni: "Er empfing aber nicht bloß kühle Zurückweisung, sondern wurde mit einer Lawine von Anklagen gegen die nationalliberale Partei überschüttet."

<sup>2)</sup> Gine eingehende, aus zuverlässiger Quelle stammende Darstellung in der "Kölnischen Zeitung" vom 15. Juni 1883.

<sup>3)</sup> Bennigsen an Frau Marie von Benda, 29. November 1883.

11. Juni erging im Reichstage wie im Abgeordnetenhause die offizielle Mitteilung, daß Rudolf von Bennigsen seine Mandate niedersgelegt habe.

Von Benda an Bennigfen.

Dhne Ort und Datum (Berlin, 10. Juni 1883).

Ihre Mitteilung beim gestrigen Abschied hat mich natürlich sehr überrascht. Ich fann nur die Bitte wiederholen, daß Gie fich die Entschließung reiflich überlegen mögen. Ihr Ausscheiden, so plötlich, so unerwartet, mitten in der Legislaturperiode murde unabsehbare Folgen haben für die Bartei, für die Freunde, für die Geschicke unsers Landes. Noch fteht die Partei im Landtage unter Ihrer Führung und durch Ihre Führung mit wesentlich entscheidendem Ginfluß da. Reiner ift, der an Ihre Stelle treten konnte. Seit der Sezeffion hat unfre Benoffenschaft Sie nicht allein als ben ersten, sondern auch als den ein= zigen Führer betrachtet. Sie ift Ihnen in allen entscheidenden politischen Fragen gefolgt, fie mar hierin geschloffener wie die meisten übrigen Barteien. Ich verstehe vollkommen Ihren Unmut über die Beratungen betreffs des Kirchengesetzes; aber noch liegt doch alles in der Vorbereitung, und find nicht in allen Parteien gerade in dieser Frage die größten Divergenzen unter den leitenden Bersönlichkeiten? Den allgemeinen Unmut über die Gestaltung der Dinge empfinden wir alle aufs bitterfte; aber die Hoffnung auf Besserung ist doch nicht so ausgeschlossen und liegt doch nicht so fern, um jeder ferneren Mitwirkung für immer zu entfagen. Ich habe Ihre Worte noch nicht als endgültig aufgefaßt, und ich versichere Gie, daß feine Undeutung darüber über meine Lippen kommen wird. Ich entsage nicht der Hoffnung, Gie in nächster Woche in unfrer Mitte zu sehen. Ich habe aber eine sekundare Bitte hinzuzufügen. Gie entfinnen fich, daß wir Delbrück zugefagt haben, am Sonnabend nach Beringsdorf zu kommen. Sollte es nun wirklich Ihr fester Entschluß sein, nicht nach Berlin zurückzukommen, jo wurden Sie vermutlich auch auf den Ausflug verzichten. Da Delbruck fich möglicherweise auf den Besuch einrichtet, haben Sie wohl die Gute, mir hierüber eine Zeile zu fenden.

# Miquel an Bennigsen.

Frankfurt, Dienstags (12. Juni 1883).

Die Nachricht von Deinem Austritt aus den Parlamenten hat mich nicht weniger als ganz Deutschland erschüttert. So berechtigt der Entschluß sein mag und so sehr ich objektive und subjektive Begründung besselben verstehe oder besser ahne, so schwer ist der Schlag für die Partei, und ich weiß nicht, was werden soll. Hast Du in dieser Bes

ziehung eine bestimmte Ibee oder einige Vorsorge bereits getroffen? Wäre es nicht gut, wenn eine Konferenz hervorragender Personen stattsfände? Willst Du dazu nicht die Initiative ergreisen, heute oder demnächst? Ich bin gern bereit, Deiner Einladung, wohin es sei, zu folgen.

Frankfurt, Sonntags (17. ober 24. Juni 1883).

Dein Brief hat mir bestätigt, was ich mir gedacht habe. Dein Rücktritt ift indeffen und bleibt ein schwerer Schlag für die Bartei, und wird alles aufgeboten werden muffen, um fie zusammenzuhalten und namentlich bei den nächsten Wahlen nicht ganz zertrümmern zu laffen. Die firchenpolitische Vorlage war auch nach meiner Unsicht zu amendieren, aber wenn die Regierung weitere Vorlagen unbekannter Urt in Aussicht stellt, das alte Lockspiel mit dem Zentrum fortsett, die Kirchenfrage nach Opportunität behandelt, statt sie definitiv und organisch zu lösen, so murbe auch ich ablehnen. Die Schwierigkeit steckt überhaupt immer in dem System Bismarcks, welches allen Mittelparteien verderblich ift. Mir schien übrigens, als wenn die Bartei gerade im Reichstage in der letten Zeit eine gang forrette Haltung angenommen hatte - nur habe ich feit Jahren den Mangel empfunden, daß die Partei keine einheitliche Initiative hatte, sondern immer nur Stellung zu Regierungsvorlagen einnahm. Ich meine, man muß suchen, sowohl in der Kirchenfrage als in den sozialpolitischen Dingen selbständig porzugehen, wenn damit auch augenblicklich kein praktisches Ergebnis zu erzielen ift; doch über alle diese Dinge mündlich mehr. Ich gehe am 16. Juli nach Thale und bleibe dort bis gegen September hin. Du mußt jedenfalls auf turze Zeit hinüberfommen, und es ware erwünscht, wenn Du den Tag früh bestimmen könntest, damit ich avisiere, wen Du wünscheft. Selbstverständlich teile ich ganz Deine Ansicht, daß Du nicht jett hinter den Kuliffen Politik treiben kannst — aber einen alten Freund auf dem Lande besuchen, ift gewiß unbedenklich.

6. Juli 1883.

Was meine Kandidatur für den Reichstag betrifft, ') so bin ich wirtslich und aufrichtig nicht imftande, eine Wahl in dieser Session anzusehmen. Ich habe nicht einmal einige Tage ins Herrenhaus gehen können, stecke in den größten Organisationen und Unternehmungen, mehr und mehr rekurriert alles auf mich, sehle ich, so steht die Maschine, die ohnehin zu wenig Arbeitskräfte hat, sast still. Als Reichstagsmitglied könnte ich absolut meine Psslicht nicht erfüllen und der Sache und den

<sup>1)</sup> Bennigsen an Pfaff, 4. Juli 1883: "In Beranlassung Ihres Briefes vom 2. d. M. habe ich sofort an den Oberbürgermeister Miquel geschrieben."

Freunden nichts nuten. Ein fortwährendes Gefühl des Pflichtenstonflitts und Unbefriedigtseins wäre die unbedingte Folge. Ich bitte also gegenwärtig von mir definitiv abzusehen. Bitte teile dies unserm alten getreuen Pfaff mit bestem Gruß mit. 1)

## Laster an Bennigfen.

London, Ronal Hotel, 14. Juni 1883.

Am Tage meiner Einschiffung?) drängt es mich, Ihnen zu der Nachricht, welche ich aus den Beitungen ersahren, daß Sie die Mandate zu den beiden Parlamenten niedergelegt haben, von Herzen Glück zu wünschen. Wenn es mich auch tief betrübt, aus diesem Ihrem Schritte zu ersahren, wie aussichtslos nach Ihrer Meinung die uns, allen Liberalen, teure Sache zu Hause steht, so din ich doch sehr ersreut über die Festigfeit, mit welcher Sie den vorgezeichneten Weg einhalten; und daß Sie, wie ich annehme, vermeiden, Ihre Hilfe zu leihen, wo Sie keinen Nutzen sur das Land erblicken, ist sür mich eine ersreuliche und ermutigende Handlung; ich knüpse daran die Hoffnung, daß Sie Ihre Kraft unvermindert dem Dienste des Landes erhalten, und ich sehe die Beit vor mir, da die Liberalen, einiger als jetzt und mit positiven

<sup>1)</sup> Im Abgeordnetenhause übernahm Pastor Pfass Mandat Bennigsens. Bei der Ersatwahl zum Neichstag wurde der nationalliberale Kandidat Hottendorff, für den Bennigsen in einem Empsehlungsschreiben eintrat, von einem Fortschrittler geschlagen. Bennigsen an Pfass, 29. August 1883: "Die Fortschrittspartei könnte unter den jezigen politischen Zuständen in der Tat Bessers tun als einem Wahlsreise, welcher seit 1867 stets mit großer Mehrheit nationalstiberal gewählt hat, einen Fraktionsgenossen aufzudrängen, welcher nach mensche licher Voraussicht im äußersten Falle nur durch eine Stichwahl siegen könnte mit Hilfe von Parteien, deren gemeinsame Gegner alle liberalen Parteien sind."

<sup>2)</sup> Laster starb auf der amerikanischen Reise am 5. Januar 1884 in Neupor:. Das Repräsentantenhaus beschloß am 9. Januar eine Resolution, die dem beutschen Volke sein Mitgefühl bei dem Tode Dieses Politikers aussprechen follte, und übersandte fie zur Weitergabe an den Reichstag dem Reichstangler, der aber die Uebermittlung verweigerte und die Adresse nach Basbington guruckfandte. In einer Reichstagsrede motivierte Bismard am 13. Marz, wes halb er "in höflicher Weise die ihm zugevachte Briefträgerrolle" abgelehnt habe. Graf Münfter an Bennigfen, 9. Marg 1884: "Die legten Borgange im Reichstage und die gange Lasterepisode bedaure ich fehr. Das Repräsentantenhaus in Washington und das dortige Auswärtige Amt begingen der Form nach eine Taktlofigkeir, aber ohne bojen Willen. Sanfeldt hätte, ehe die Sache an Bismarck gelangte, bas Schreiben dem ameritanischen Gefandten personlich guruckgeben und ihn freundlichst auf die diplomatischen Gebräuche aufmertsam machen sollen, bann gelangte die Sache gar nicht in die Deffentlichkeit. Ich glaube, daß der verstorbene Bulow fo gehandelt haben murbe. Die Sache schadet doch dem Fürsten und fieht im Auslande nicht aut aus."

Aufgaben erfüllt, unter der Führung eines bewährten Leiters die Ge= ichicke des Reiches gestalten helfen werden, und alsdann werden Sie mit guter Kraft und freudigem Sinn an den schweren Arbeiten sich beteiligen, die alsdann den Liberalen obliegen werden. Mein Beifall wird Ihnen nicht fehlen, wie ich ununterbrochen das größte Bertrauen 3u Ihren guten Absichten gehegt habe. Auf die Grunde Ihres Rudtritts gehe ich nicht ein, weil Sie dieselben öffentlich verschwiegen haben, obichon ich aus Ihren früheren Unterhaltungen die Ueberzeugung bege, daß Sie die unabwendbare Hinneigung Bismarcks zur konservativflerikalen Allianz vor die Wahl gestellt hat, offen Bismarck zu bekämpfen oder auszuscheiden. Persönlich und politisch wünsche ich Ihnen zunächst Erholung von den fruchtlosen öffentlichen Rämpfen im Schofe Ihrer Familie und in der Wahrnehmung Ihrer Privatangelegenheiten, demnächst aber den Aufschwung des Geistes, welchen ich in dem andern Beltteil suche, Sie aber in der Beimat finden mögen. Mit den herzlichsten Grußen bin ich in getreuer, unwandelbarer Freundschaft u. f. w.

# General von Stofch an Bennigsen.

Haus Stosch, Destrich im Rheingau, 12. Juni 1883.

Geftatten Sie, daß ich Ihnen heute einen Gegenbesuch durch diesen Brief mache für Ihr freundliches und mich ehrendes Kommen vor bald drei Monaten. - Sie kamen mir zuzureden, im Amt zu bleiben, es war bereits alles erledigt, und ich konnte Ihnen nur sagen: "Ich habe gar keinen einzelnen Grund, der mich treibt, aber ich kann beim allerbesten Willen nicht bleiben." — Ihnen kann ich heute nur im Namen des Vaterlandes mein lebendiges Bedauern darüber aussprechen, daß Sie Ihre so einflugreiche und so segensvolle Tätigkeit für das allgemeine Beste aufgegeben haben; aber ich verstehe Ihren Schritt. Der Mensch hat ein Recht zu fordern, daß er einen Erfolg seiner Tätigkeit absieht und daß er vor sich felber sich seines Wirkens freuen tann. Wenn man jeden Tag fühlt, daß man beim besten Willen nicht mehr von der Stelle fommt, dann hört die Pflicht gegen das Baterland auf, und der Mensch ift losgesprochen von dem Beruf, für dasfelbe zu leben und zu fterben. Mögen andre glücklicher fein und befferen Erfolg haben. Sie können ftolz auf eine lange und felbstlose Tätigkeit für Ihr Vaterland zurücksehen; Sie haben bei allen großen Schritten, welche dasselbe in seiner inneren Entwicklung getan hat, berporragend mitgewirft, und das Baterland wird Gie nicht vergeffen; ja ich bente, es wird Sie wieder rufen, wenn Sie sich ausgeruht haben, und die Zeiten einen Mann fordern.

Der Austritt Bennigsens aus den Parlamenten wurde von allen Seiten als ein politisches Greignis betrachtet. Sowohl im Reichstage wie im Landtage gab es ein Nachgefecht über die Motive dieses Ent= ichluffes, die von jeder Partei in dem ihr gemäßen Ginne ausgelegt wurden. Windthorst behauptete, Bennigsen habe eingesehen, daß er in bem Kulturkampfe auf einer falschen Fährte gewesen sei; Richter da= gegen, er habe endlich eingesehen, daß für ihn und seine Partei an ein Rusammenwirken mit dem Reichskangler nicht mehr zu denken sei: jeder fühlte sich als Triumphator. Bismarck dagegen nahm die Nachricht mit fichtlicher Bestürzung auf und suchte sofort eine Audienz beim Raiser nach, in der er über die Bedeutung dieses Ausscheidens berichtete: 1) denn allzusehr hatte die Eristenz der Mittelpartei an der Bersönlichkeit Benniasens gehangen, und er mußte befürchten, daß infolge der unaunstigen Zusammensehung des Reichstages der Fortgang der Geschäfte unter der Kombination Windthorst-Richter fortan noch stärker als zuvor zu leiden haben werde.

Allgemein war man zweiselhaft, ob die nationalliberale Partei den Berlust überleben werde. Ein seltsames Geschick hatte es gewollt, daß innerhalb eines Jahres die beiden ehemaligen Führer der einst so mächtigen Partei, Lasker und Bennigsen, wenn auch aus verschiedenen Motiven, aus der politischen Tätigkeit ausschieden. Die beiden Möglichkeiten, die von Haus aus in der Politik des Nationalliberalismus gelegen hatten, schienen gegenüber dem Bismarck der achtziger Jahre keine Lebensstähigkeit mehr zu besitzen. Die Uera, die mit der Begründung der Partei im Frühjahr 1867 begonnen hatte, schien auch in ihrem verworrenen Ausgang für immer abgeschlossen.

Selbst die ihm einst so befreundete freikonservative "Post" schrieb bei dem Abgang Bennigsens: "Seine Person bildete die Fahne, um welche die Reste der einst so mächtigen Partei sich scharten; jetzt scheint sich die Partei dem Lose der Altliberalen schwerlich mehr entziehen zu können." Die "Areuzzeitung" aber — von dem Jubel ultramontaner Organe zu schweigen — triumphierte aus vollem Herzen über die Resignation eines Positisers, der ihr von Ansang an gefährlicher erschienen war als die bürgerlichen Kadisalen vom Schlage Hoverbecks und Richters, und stellte sich, als ob sie diese deutschen Dinge nur im Bilde der französischen Revolutionsgeschichte sich verdeutlichen könne: "Der Berg schieft sich wieder einmal an, die Gironde zu erdrücken, und das erste hervorragende Opfer aus ihren Keihen ist Herr von Bennigsen. Wie der Schnee unter dem Föhn, so werden auch seine Freunde in den

<sup>1) &</sup>quot;Hannoverscher Courier" vom 13. Juni 1883.

nächsten Wahlen zusammenschmelzen, und die scharfen Gegensätze nach rechts und links werden im einzelnen ihre Erbschaft antreten. Der Rücktritt des Herrn von Bennigsen ist der offene Bankrott des Nationalliberalismus, und der Bankrott des Nationalliberalismus ift der Bankrott der Mittelparteien." Die Linksliberalen aber zogen umgefehrt die Lehre, daß die liberale Partei, wenn sie lebensfähig bleiben wolle, auf jedes Zusammenwirken mit den die innere Politik Breußens und des Reiches beherrschenden konservativen und klerikalen Parteien ein für allemal verzichten muffe. "Berr von Bennigfen konnte fich nach seiner ganzen Bergangenheit nicht entschließen, in seiner parlamentarischen Tätiakeit die Konfeguenzen dieser Erkenntnis nach allen Seiten, nach oben wie nach unten, zu ziehen, und entzog sich dem Konflitt der Pflichten und Neigungen durch die Niederlegung seiner Mandate." Und eine ähnliche Auffaffung, daß nunmehr die lette Brucke zwischen der Regierung und den Liberalen abgebrochen fei, wurde auch in frangösischen und öfterreichischen Zeitungen wiederholt.

Auch die Freunde verhehlten sich nicht, daß im letten Grunde die Unmöglichkeit bes Busammenwirkens zwischen Bismarck und Bennigsen den Anstoß gegeben habe. Der im Jahre zuvor ausgeschiedene Finangminister Bitter, der eher zu den konservativen als zu den liberalen Mitarbeitern Bismarcks zu zählen ift, schrieb Bennigsen: "Wenn ich die Gründe hierfür auch nicht kenne, so glaube ich sie doch zu verfteben. In jedem Falle gebe ich der Hoffnung Raum, daß die Zeit nicht mehr allzufern sein werde, in der Sie Ihre, von dem Lande so dankbar gnerkannte und der Entwicklung unfrer öffentlichen Verhältnisse jo nütsliche Tätiakeit wieder werden aufnehmen können." 1) Die Ueberzeugung, daß die Laufbahn des damals achtundfünfzigjährigen Mannes noch nicht abgeschlossen sei, war allgemein. Trogdem war man innerhalb der Partei auf das äußerste bestürzt; zumal in der hannoverschen Partei, die im Jahre zuvor, am 10. Februar 1882, das fünfundzwanzigjährige parlamentarische Jubiläum Bennigsens durch Ueberreichung eines Ehrengeschenkes festlich begangen hatte. Aus vielen Briefen und Adreffen, auch von ihm Fernerstehenden, erfuhr Bennigfen, daß die öffentliche Tätigkeit eines Menschenalters ihm manchen treuen und dankbaren Freund in Deutschland eingebracht hatte. Mehr als einer feiner parlamentarischen Genoffen versicherte ihm, daß er nur feiner Guhrung allein gefolgt sei?) und ohne ihn eine Weitereriftenz der

<sup>1)</sup> Finang= und Staatsminifter Bitter an Bennigsen, 14. Juni 1883.

<sup>2) 2113</sup> Beispiel C. Büfing (Schwerin) an Bennigsen, 24. Juni 1883: "In meiner jest achtjährigen parlamentarischen Laufbahn find Sie mir Vorbild und Führer gewesen. Ihnen bin ich freudig und gern gefolgt, und Sie allein

Partei kaum für denkbar halte. Selbst ein Bekannter unter den welsischen Abgeordneten, der den Weg des Einspänners ging, Freiherr Langwerth von Simmern, sprach ihm sein aufrichtiges Bedauern aus wegen des Berelustes, "den unser größeres Baterland durch Deinen Rücktritt erleidet".1) Denn auch in andern Parteien und über die Parteien hinaus empfand man es als einen nationalen Berlust, daß einer der besten Männer der Nation für nötig hielt, sich aus dem Parlament, auf das man einst so viele Hoffnung gesetzt hatte, zurückzuziehen.

Allen diesen Urteilen von damals darf ich noch ein späteres an= reihen, das ich aus einem vor einigen Jahren an mich gerichteten Privatbriefe des ehemaligen badischen Ministers Freiherrn von Roggenbach entnehme: "Daß die Gestaltung der deutschen Staatszuftande por 1870 und nicht mehr nach 1870 die Bildung und Tätiakeit politischer Charaktere nicht zuläßt, dazu trägt fein Einzelner eine Berantwortung. Nur Bismarck allein gewann durch die Staatsentwicklung in Preugen, feine Besenheit und die begunftigenden Umstände der persönlichen Gigentumlichkeiten der Monarchen, denen er diente, eine Stellung, in der er er selber sein konnte und als Charakter wirken konnte. Neben ihm mußten darum alle, die nicht feine Gegner fein wollten, notwendig politische Nullen neben der einen Bahl werden. Als Bennigsen bas spät einsah, ging er mit Recht nach Hannover. Ich habe ihn öfters gewarnt, von dem Versuche abzustehen, eine Bartei führen zu wollen, Die Bismarck beeinfluffen, aber ihm weder folgen noch ihn bekämpfen wollte. Es scheint mir das Tragische in Bennigfens Leben, daß er ber Versuchung dieses Versuches erlag."

Auf den ersten Anblick möchte dieses Urteil etwas Bestechendes baben. Aber es stammt allzu ersichtlich von einem Manne, der auch

haben mich in schwerer Zeit bei der Partei gehalten. Vielleicht erinnern Sie sich unser Zusammenkunft in Freiburg zur Zeit der Sezession im Sommer 1880. Ich reiste von Freiburg ab mit dem festen Entschlusse, meinen sezession nistischen Freunden nicht zu solgen und bei Ihnen auszuharren. Und niemals seitdem habe ich diesen Entschluß bereut. Ich erwähne dies nur, damit Sie ermessen sich verloren habe. Was unser Partei, was der gemäßigte Liberalismus, was ganz Deutschland verloren hat, das haben Ihnen die Kundgebungen engerer und weiterer Kreise besser gesagt, wie ich es Ihnen sagen könnte; ich kann Ihnen nur sagen, daß ich im politischen Leben mit Ihrem Rücktritt meinen Halt verloren habe. Zwar werde ich sicherlich nicht sahnensslüchtig werden; ich werde auch in der jezigen schwersten Zeit, welche die Partei erlebt, derselben tren bleiben; aber was soll aus der Partei im Neichstage werden ohne Sie? Kein einzigster, der auch nur balbwegs imstande wäre, die Führerschaft zu übernehmen, kein einzigster, dem die weit auseinander gehenden Elemente in der Kraktion solgen würden."

<sup>1)</sup> Frhr. Langwerth von Simmern an Bennigsen, 13. Juni 1883.

einmal ein liberaler Staatsmann gewesen war und die Hoffnung ber Liberalen noch lange blieb, der aber frühzeitig schon sich von der aftiven Mitarbeit auf das beschauliche Altenteil der Kritik zurückgezogen hatte. Er hatte nur insoweit recht, als er unter dem Gesichtspunkt persönlichen Ehrgeizes und des reinen Fraktionsinteresses urteilte, er hatte aber unrecht, wenn man fich auf den Standpunkt Bennigfens ftellt, ber seine Berson und auch seine Partei immer hinter der Sache seines gangen Baterlandes, der er diente, hatte zurücktreten lassen. Im ersten Augenblick mochte auch er erleichtert aufatmen: "Mir ift jest eine Zeit größerer Muße und Ruhe gefommen," heißt es in einem Familienbriefe,1) "welche mir schon lange erwünscht waren, für meine Familie, meine hiefige umfangreiche Umtstätigkeit, für nur zu fehr vernachläffigte wiffenschaftliche Studien aller Art. Bare mir nicht allmählich meine politische Wirksamkeit in Berlin durch ein Zusammentreffen von Umständen unerträglich geworden und im ganzen auch ohne rechten Nuten erschienen, so hätte es freilich noch lange in diesen auch den gesundesten Menschen murbe machenden Betereien ohne echte Befriedigung fortgehen können." Bald aber wich die Stimmung des Augenblicks doch wieder dem berechtigten Stolze, mit dem er auf die Gefamtleiftung feines politischen Lebens zurückblicken konnte, fo in dem Briefe, in dem er von seinem Wahlfreise Abschied nahm.

## Bennigsen an Baftor Pfaff.

Hannover, 29. Juni 1883.

Aus der Antwort, welche ich den Parteivorständen in Berlin auf deren Adresse gegeben habe,<sup>2</sup>) wissen Sie und meine Wähler zum Reichstage und Abgeordnetenhause bereits, welche Umstände es mir nicht länger haben möglich erscheinen lassen, meine politische Tätigkeit in den Parlamenten fortzusehen. Seit sechzehn Jahren habe ich im Reichstage und Abgeordnetenhause dieselben Wahlbezirke vertreten, berusen durch das Vertrauen meiner Landsleute aus den gesegneten Marschdistrikten der Nordsee und der Mündungen der Elbe und Weser, in denen echte deutsche Kraft und freier, in der Verwaltung der eignen Angelegenheiten besestigter Sinn sich seiner langen Reihe von Jahrshunderten ungebrochen erhalten haben. Mit Stolz kann ich auf das unter wechselnden politischen Strömungen unerschütterte Vertrauen einer

<sup>1)</sup> Bennigsen an seinen Schwager Frhr. Louis von Leonhardi, 25. Juni 1883.

<sup>2)</sup> Das für die Oeffentlichkeit bestimmte Schreiben Bennigsens an den Borstand der nationalliberalen Partei, in dem er auf dessen Kundgebung vom 11. Juni antwortete, sindet sich u. a. abgedruckt bei Poschinger a. a. D. III, S. 91 f.

so großen Zahl trefslicher Mitbürger zurückblicken. Auch in den Tagen politischer Muße, welche jetzt für mich gekommen sind, wird mein dankbares Gemüt es nie vergessen, daß meine dortigen Wähler, unsbeirrt durch heftige Angriffe von rechts und links, mich immer von neuem zu ihrem Bertreter ausersehen und mir dadurch eine fortdauernde Mitwirkung gesichert haben an den parlamentarischen Arbeiten in der großen geschichtlichen Periode der Erhebung und Umgestaltung Deutschlands, in den Zeiten der Gründung und Befestigung des Deutschen Reiches und seiner Ordnungen, welche, noch so sehr angeseindet von außen und vielsach leider auch von innen, auf sesse Fundamente gelegt auch unsern Nachkommen als ein kostbares und gesichertes Erbe werden überliefert werden. Bem ein gütiges Geschick vergönnt hat, an diesem Werke mitzuarbeiten, der darf wohl sagen, daß er sich selbst und seinem Vaterlande nicht umsonst gelebt hat.



Viertes Buch

Mit der neuen Generation 1884 bis 1902



## Erstes Rapitel

# Nationalliberale Refonstruktion und Kartell 1884 bis 1890

# Oberpräsident von Hannover 1888 bis 1897

m Laufe der Periode, in der Bennigsen sich der parlamentarischen Tätigkeit enthielt, vom Juni 1883 bis zum Januar 1887, trat seine Partei in eine längst vorbereitete neue Phase ein, und er selbst, der in diesen Jahren die Schwelle der Sechziger überschritt, nahm, wenn auch etwas zögernd, an dieser politischen Umbildung teil.

Die neue Generation, mit der er zusammenging, wurzelte nicht mehr wie er felber in den liberalen Idealen der Zeit von 1848 bis 1866, sondern eher schon in dem frischen Boden des seitdem erwachsenen Reiches selbst: mas einst als teures Gut mit Opfern erkampft mar erschien schon als ein sicher überkommenes Vermächtnis, das man gleich= gultiger ansah, weil man es befaß. Die Sezession und bas Anfteigen ber Fortschrittspartei hatten nicht nur die parlamentarische Bedeutung ber Nationalliberalen geschwächt, sondern auch ihre geistige und perfönliche Fühlung mit den liberalen Idealen der Vergangenheit gelockert; gar manches von dem, was auch fie einft erftrebt hatten, schien nur noch in den Programmen der Linksliberalen fortzuleben, Totes und Lebendiges nebeneinander. Denn viele dieser Jbeale waren im Laufe der Sahre halb verblaßt, weil fie erreicht, oder halb verfummert, weil fie überholt maren; manches individualistisch begründete und verfassungsrechtlich formulierte Poftulat hatte ber großen Flutwelle neuer wirtschaftlicher und sozialpolitischer Forderungen nicht standgehalten; wir faben, wie auch Bennigsen in den Fragen der Schutzölle, der Gifenbahnverstaatlichung, der staatlichen Arbeiterversicherung sich längst den Ideen Bismarcks angenähert hatte.

Eben diese Wirtschaftspolitik trug dazu bei, innerhalb des Bürgertums, das nun einmal das klassenmäßige Rückgrat der Liberalen bildete, den unausbleiblichen Prozeß einer sozialen Differenzierung zu beschleunigen. Es hatte in den fünfziger und sechziger Jahren um wirtschaftsliche Befreiung gekämpst und dem Polizeistaat Lust und Licht abzuringen versucht; in der neuen Generation stiegen breite Schichten dieses Bürgertums unter dem Schuze einer staatlichen Wirtschaftspolitik sicher in den Kreis der Besitzenden hinauf. Wenn Bennigsen am Beginn seiner

Laufbahn in einer politischen Gemeinschaft mit Schulze-Delitsch stand — er trat noch am Tage seiner Resignation an die Spize eines Komitees für die Errichtung eines Denkmals für den alten Freund!) —, mit dem politischen Führer des aufstrebenden Kleinbürgertums von 1859, so sinden wir seit dem Ausgang der achtziger Jahre seine näheren politischen Freunde unter einem kapitalistischen Großbürgertum, wie Hammacher, Dechelhäuser und Buhl: ein symbolischer Ausdruck der Umsbildung dieses liberalen Bürgertums überhaupt, auch wenn Bennigsen sich selbst unabhängig behauptete und der blieb, der er gewesen war.

In Diesem neuen Geschlechte begann der neue Staatsgedante, ben Bismarct unter unerhörten Rämpfen durchsette, die alten Borftellungen ber Liberalen von Staat und Gefellschaft abzulöfen. Er hatte mit ihrem alten rechtsstaatlichen Ideal nur noch wenig gemein, aber da er ben nationalstaatlichen Tendenzen wieder frisches Blut zuführte, so vermochte er doch die eine Seele des Nationalliberalismus mit sich fortzureißen. Auch Bennigsen nahm frühzeitig?) regen Unteil an den kolonialen Bestrebungen, aus benen die Deutschen, über die Meere hinauswachsend, junächft feine wirtschaftlichen Schäte, aber mit ber Beit einen weiteren Blick und sofort wenigstens neue nationale Impulse gewannen. Sein Freund und Landsmann Graf Münfter, ber als Botschafter in London die Aufgabe hatte, die Anfänge dieser Rolonialpolitik diplomatisch zu vertreten (benen er aus Tradition und Liebe zu England ftarter widerftrebte als irgendein deutscher Staatsmann), bemühte sich in jedem seiner gahlreichen Briefe, Bennigsen von diesen kolonialen Illusionen zu befreien. Dieser aber mar auf das tätigste an allen diesen Dingen beteiligt und entfernte sich weit von jenen Liberalen, die, wie Bamberger, aus Opposition oder Doktrinarismus dieser Entwicklung nichts als Unverständnis entgegenbrachten.

So fanden sich die Nationalliberalen darein, daß Bismarck gegenüber ihrem Traume einer parlamentarischen Regierung einen neuen Typus des monarchisch-konstitutionellen Staates mit Gewalt und Berschlagenheit durchdrückte, und erhoben sich daran, daß auf diesem Wege der deutsche Nationalstaat doch auch wieder eine reiche und fruchtsbare Bertiefung ersuhr. Es ist begreistlich, daß sich diese innerliche Umbildung und Auseinandersetzung im Liberalismus für den einzelnen nur unter schmerzlichen Kämpsen vollzog. Wie einst der Sybel-Fickersetreit für den Ansang der sechziger Jahre die deutsche Atmosphäre erstüllt hatte, so war ein wissenschaftlicher Streit zwischen zwei aus dens

<sup>1)</sup> Ludwig Löwe an Bennigsen, 13. Juni 1883.

<sup>2)</sup> Sein Rame sindet sich, neben Miquel, unter den Unterzeichnern der Begründung des Teutschen Kolonialvereins vom 6. Dezember 1882.

felben Lager der Nationalen und Liberalen stammenden Historikern, denen wir wiederholt in dieser Biographie begegnet sind, zwischen Treitschke und Baumgarten, im Jahre 1880 ein Symptom der Kämpse, in denen die alte und die neue Generation miteinander rang. Und wir sahen, wie schwer es Bennigsen wurde, in den Jahren 1881 bis 1883 sich von der alten Generation und von ihren Formen politischen Denkens zu lösen.

So ging auch der Anftoß zu einer parteipolitischen Beiterbildung ber Nationalliberalen nicht von ihm felbst aus, fondern von dem beweglicheren Miquel und demselben Kreise von südwestdeutschen Poli= titern, der sich im Jahre 1882 durch den Mund von Marquardsen vergeblich an Bennigsen gewandt hatte. Miguel hatte zwar im Sommer 1883 abgelehnt, das Mandat Bennigfens im Reichstage fortzuführen und an feiner Stelle die Führung der Nationalliberalen zu übernehmen. aber er enschloß fich, diesen judwestdeutschen Tendenzen Form und Ausdruck zu geben. Er schrieb am 27. Februar 1884 an Bennigsen: "Infolge Deines Briefes habe ich die Frage, ob ich in der Lage fei, wieder in den Reichstag einzutreten, nochmals eingehend nach allen Geiten erwogen, habe aber leider zu einem negativen Resultat fommen muffen. Bor einigen Tagen waren Buhl, Marquardfen und andre Pfalzer bier. Wir wollen eine Zusammenfunft in Beidelberg mit den Babenern, Beffen, Banern, Burttembergern halten, ein neues Programm fur Die Suddeutschen (deffen Entwurf ich übernommen habe) vereinbaren und damit die Wahlbewegung vorbereiten."

Parallel mit dieser Vorgeschichte der Heidelberger Tagung — vielleicht auch in einer verborgenen Wechselwirkung, in der die Prioritär der einzelnen Schritte nicht sicher zu ermitteln ist ) — lausen jene Besstrebungen im Februar 1884, die eine Verschmelzung der Sezesssinisten und Fortschrittler bezweckten; vor allem von Rickert auf der einen Seite und Hänel auf der andern Seite betrieben, zogen sie allmählich auch Eugen Richter und den sehr widerstrebenden Forckenbeck zu sich hinzüber und sührten am 5. März zu dem Fusionsprogramm der deutschreissinnigen Partei: mit dieser Tatsache hatte die Heidelberger Erskärung Miquels und seiner Freunde vom 23. März 1884 bereits zu rechnen.

Wenn man die Heidelberger Erklärung nicht nur parteipolitisch auslegt, sondern in einem größeren historischen Zusammenhange zu

<sup>1)</sup> In seiner Rede vom 15. September 1884 stellte Bennigsen ausdrücklich seit, die Heidelberger Erklärung sei nicht eine Folge der Berschmelzung von Fortschritt und Sezessionisten, sondern sei schon vor diesem Ereignis vorbereitet gewesen.

würdigen versucht, wird man sich des Wandels der Generationen erst recht bewußt. Wohl formuliert fie ihre Sage ausdrücklich "im Unschluß an das nationalliberale Parteiprogramm vom 29. Mai 1881", sie behauptet also, dem Barteibedürfnis entsprechend, die Kontinuität, und Bennigsen und Miquel, deren Perfonlichkeiten immer mehr zum Ausdruck dieser Kontinuität murden, wären die letten gewesen, sie zu leugnen. Much in dem fachlichen Inhalt der Beidelberger Erklärung konnte man nicht einen einzelnen Bunkt bezeichnen, in dem etwa ein durchgreifender Unterichied von dem alten Programm zutage trate. Gie tritt ein für die auswärtige Politit des Reichskanzlers, für eine starte deutsche Beeresmacht, für die Unterftützung der Sozialpolitik, für die Aufrechterhaltung der Bollgesekgebung und für die Berlängerung des Sozialiftengesetes; felbft Die Bermahrungen von 1881 leben fort in den Gaken: "Ihren liberalen Traditionen treu werden sie alle etwaigen Reaktionsversuche bekämpfen und namentlich die Rechte des Reichstages, falls deren Minderung verfucht werden follte, entschieden verteidigen. Für die Aufrechterhaltung des geheimen Stimmrechts werden sie eintreten." Aber der Ton macht Die Musik. Er klang voller, wenn es die Zustimmung zu der neuen Politif Bismarcks galt, und er war nur leise für den zu vernehmen, der nach den alten liberalen Forderungen suchte, wie sie noch 1881 erkennbar waren. Auch die geschickte Redaktion Miquels ließ keinen Zweifel darüber, daß sich das Schwergewicht von der einen auf die andre Seite verschoben hatte. Satte man 1881 eine gewiffe Neutralität gegenüber den widerstreitenden wirtschaftlichen Interessen verlangt, so ließ man nunmehr einem dieser Intereffentreise eine Bevorzugung zuteil werden: "Im vollen Maße mürdigen sie namentlich die gegenwärtige Lage der deutschen Landwirtschaft und werden unbefangen die aus der Notwendigkeit der Erhaltung dieser wichtigen Grundfeste unsers Volles hervorgehenden Unforderungen prüfen." Wer nach alledem im unklaren war, wohin das Steuer gedreht wurde, mochte sich an den Schluffäten in den beiden Programmen orientieren. Wenn es im Jahre 1881 verschämt geheißen hatte: "Barteien, welche gleiche ober ähnliche Ziele verfolgen, werden und gur Berftandigung und zu gemeinsamem Wirken immer bereit finden," so wurde nunmehr furzab gesagt: "Gine Verschmelzung mit andern Parteien ift nach ihrer Unsicht unter den gegenwärtigen Berhältniffen der Beurteilung entscheidender Tagesfragen ausgeschloffen." Also brach man die Brücke nach links ab und schlug. fie zu den gemäßigten Konfervativen hinüber. Während die neue deutschfreisinnige Bartei unter der nominellen Führung Stauffenbergs und der tatsächlichen Beherrschung durch Eugen Richter auf eine neue Mera unter dem Nachfolger des Raifers und einem Nachfolger des Kanzlers

sich einrichtete, rückte die nationalliberale Partei an die Politik Bis= marcks heran. Alles das stand nicht im Heidelberger Programm geschrieben, aber es war in diesem Sinne gemeint.

Das Ganze mar ein Wechsel, den Miguel mit seinen suddeutschen Freunden auf Bennigsen und den norddeutschen Liberalismus zog. Bennigfen löfte ihn auf dem allgemeinen Parteitag in Berlin am 18. Mai 1884 ein. Der Anschluß der Norddeutschen geschah nicht ohne Sträuben und murde durch eine Erflärung vollzogen, die an der Grundlage des Programms vom 29. Mai 1881 festhielt und die Heidel= berger Rundgebung mit Befriedigung begrußte, aber fich vorsichtig auf einige allgemeine Sate beschränkte. 1) Der Berlauf ber Parteiversamm= lung, die formell unter der Leitung von Hobrecht und von Benda ftattfand, tatsächlich aber unter dem Ginfluß der beiden nicht mehr den Barlamenten angehörigen Sannoveraner ftand, lieferte den Beweis, daß die Wendung richtig berechnet war. Die Beredsamkeit Bennigsens, der als Führer in partibus mit nicht endenwollendem Jubel begrüßt wurde, verstand es, die Frontveranderung zu überbrücken. Nimmt man die Rede hinzu, in der er am 14. September 1884 in Hannover die nationalliberale Partei der Provinz zum einmütigen Anschluß an die neue Plattform brachte, so erfennt man, daß er die Wendung vom Frühjahre nunmehr noch deutlicher herausarbeitete. Denn jest sprach er, vor den preußischen Landtagswahlen, unumwunden aus: "Will man in Deutschland zu ruhigen und festen Zuständen zurücktommen, so ist ein Zusammenwirken aller gemäßigt konservativen und liberalen Elemente absolut nötig." 2) So war man dort angelangt, wohin Bismarck seit Jahren die National= liberalen hatte führen wollen. Die Situation war vorbereitet, die nach grellem Wetterleuchten in dem Kartell des Jahres 1887 zutage trat.

<sup>1)</sup> Der Abdruck bei F. Salomon, Die deutschen Parteiprogramme II, S. 38 f., ift unvollständig und macht die Erklärung noch dürstiger.

<sup>2)</sup> Auch diesmal scheint Miquel der Treiber gewesen zu sein, denn er schrieb am 7. September 1884 an Bennigsen: "Das Zentrum nimmt jeht eine sehr schrosse Stellung gegen Bismarc und vor allem gegen uns, lehnt sich daher mehr und mehr an den in der Kirchenfrage ganz faulen Fortschritt an. Die größte Gesahr ist, daß beide zusammen eine Majorität erhalten. Die Gemäßigtsonservativen erkennen dies und sind sehr bereit, nicht bloß im Süden und Westen, auch in vielen Wahlkreisen im Osten mit uns zu gehen. Sollte es nicht richtig sein, daß Du einmal ossen hierüber sprächest und betontest, daß in den entscheiden den Fragen der Gegenwart — Sozials und Kolonialspolitik, Militär u. s. w. — wir den Konservativen näher stehen als den Oppositionsparteien? Ich glaube, daß dies uns bei den Wahlen sehr günstig sein würde und daß wir selbst bei Stichwahlen viel eher auf die Konservativen als auf die Freisinnigen rechnen können. Natürlich müssen wir die Extremen der Konservativen ausscheiden."

## Miquel an Bennigfen.

Fr[ankfurt], 24. April [1884].

Du haft wohl von unserm Borftog in Beidelberg und Neuftadt Kenntnis genommen. Ich habe mich schwer dazu entschlossen, und die Sache hat auch, wie ich vorausgesehen habe, meiner hiefigen fommunalen Stellung fehr geschadet. Aber ich habe mich schließlich moralisch verpflichtet halten muffen, weil die Guddeutschen mich unbedingt brauchten und fein andrer da war. Auch halte ich die Lage nach allen Seiten für höchst fritisch, sowohl nach oben als im Volke. Wir stehen einer gefährlichen Roalition der Freifinnigen, des Zentrums und der Sozialdemokratie bei den nächsten Wahlen gegenüber, werden aber ander= seits wohl die Regierung und die verständigen Konservativen mehr auf unfrer Seite haben. Die Partei hat offenbar wieder neues Leben gewonnen und faßt im Bolfe mehr Boden. Sie muß sich aber fest nach links namentlich auf eigne Juge stellen und vor allem die Bauern nicht loslaffen. Geht dies im Often bei den dortigen schärferen Gegenfäten nicht, fo mogen unfre Leute bort ihre eigne Sprache führen. Bürger und Bauern, wenigstens die, auf welche wir rechnen konnen, find heute fehr fonservativ, wollen von rein politischen Fragen nichts wissen, und ich hätte in Neustadt noch viel konservativer reden fonnen. Wir hoffen alle febr, daß Du nach Berlin zum Parteitag gehft. Es murde den vorhandenen Aufschwung sehr beleben, auch wenn Du fein Mandat wieder annehmen follteft. Ich kann wohl schwerlich fommen. Um so wichtiger ift es, wenn Du da bift und die Deftlichen etwas in Schranken hältst. Die dort aufzustellende Erklärung muß neben der Sozialpolitik unbedingt der Landwirtschaft und des Sandwerferstandes Erwähnung tun. Wenn Du darin einverstanden bist und absolut nicht kommen wolltest, so bitte ich, in diesem Sinne weniastens an Benda zu schreiben. Was Bsismarch eigentlich will, weiß ich nicht, aber ich ahne es und halte es für fehr verftändig, die am hofe fommenden Dinge mögen auch mitwirken.

Fr[ankfurt], 3. Mai 1884.

Der Parteitag in Berlin scheint für die nächste Zukunst der Partei von hoher Bedeutung zu werden. Man muß unbedingt die Einheit derselben erhalten und die ohne Zweisel vorhandenen verschiedenen Stimmungen zwischen dem Süden, dem Westen einerseits und den altspreußischen Mitgliedern anderseits nicht hervortreten lassen. Andersseits hat das Heidelberger Programm doch den bedeutenden Anklang nur gefunden, weil es die nationale und reichsfreundliche Seite unsver Aufgabe stärker betont, unpraktische Fragen und Differenzpunkte zurücksftellt, brennend gewordene Fragen — soziale anstatt rein politische —

in den Vordergrund stellt. Es hat sich ergeben, daß damit die Ansschauungen weiter Kreise getroffen sind, und ich würde es bedauern, wenn ein kalter Strahl den erwachenden Eiser abkühlt. Es ist immer im ganzen die alte Situation, im Süden und Westen sind eben die Verhältnisse, die Stellung der andern, namentlich auch der konservativen Parteien, der Regierungen u. s. w. andre als in den alten Provinzen, und die Aufgabe ist, dies den Süddeutschen einerseits und den Altspreußen anderseits zum klaren Bewußtsein zu bringen, damit sie, in den Grundlagen einig, sich gegenseitig im übrigen Freiheit lassen.

Freunde aus B. werden zu Dir kommen und Dich dringend nach Berlin einladen. Ich möchte ein gutes, dringendes Wort an Dich, als meinen ältesten, liebsten Freund und Streitgenossen, fürbittend einslegen. Es wäre Dein Erscheinen jeht ein großer Wurf und würde eine ganz bedeutende Wirkung haben. Auch scheint die Zeit dazu reif, wenn Du auch nicht wieder schon in den Reichstag eintreten willst. Mag ich kommen oder nicht — Dein Erscheinen ist in allen Fällen weit wichtiger und bedeutsamer.

Soeben sendet mir Hobrecht die in Berlin vereinbarte Erklärung. Sie entspricht nicht ganz meinen Wünschen und umgeht den Inhalt der Heidelberger Erklärung, aber es liegt doch darin eine Billigung des süddeutschen Vorgehens, und dabei müssen wohl die Süddeutschen sich schließlich beruhigen. Um so wichtiger ist es, daß in der Haltung und den Reden des Parteitags keine indirekte Desavouierung Süddeutschslands hervortritt. Es könnte zur Sprengung der Partei führen. Um so wichtiger ist Dein Erscheinen, von welchem ich einen Nachteil irgendseiner Art nicht absehen kann.

5. Mai 1884.

Die unfreiwillige Muße der Krankheit benutend, möchte ich Dir gleich meine Freude ausdrücken, daß Du Dich entschlossen haft, auf dem Parteitag zu erscheinen. Nun wird, auch wenn ich nicht sollte kommen können, die Sache gewiß einen guten Verlauf nehmen. Unter allen Umständen muß vermieden werden, daß die ja in einer großen gesamtdeutschen Partei unvermeidlichen verschiedenen Strömungen und Stimmungen nicht hervortreten. Wenn, wie ich hoffe, ich in Verlin sein werde, so soll es an mir nicht sehlen, dazu mitzuwirken, wie ich mir schon jetzt in dieser Richtung die Finger lahm schreibe. Die Gegner und die tolle "R. A. Z." tun so, als wenn wir in Süddeutschland einsach in das Regierungslager übergegangen seien, obwohl in Heidelsberg und Neustadt auf das bestimmteste betont wird, daß wir auf dem Boden des Programms von 1881 ständen, dasselbe durch das Heidelsberger Programm nur in einzelnen brennenden Punkten mehr präzisiert

fei, daß wir nach wie vor die einflugreiche Stellung des Parlaments, die liberale Gesetzgebung und Entwicklung verlangten, daß wir über alle Fragen in völliger Unabhängigkeit und Freiheit entschieden, daß wir aber - freie Prüfung im einzelnen vorbehalten - die Sozial= politif des Reichskanzlers unterstützen wollen. Diefer Bunkt scheint mir das Entscheidende, aber es ift nichts Neues, auch im Programm von 1881 enthalten und wesentlich damals durch uns beide vertreten. Auf diesen Bunkt legt man in Süddeutschland das größte Gewicht, und gegen diesen Bunkt find feitens der mehr freihandlerischen Richtungen in Norddeutschland Bedenken, wie es mir scheint, vorhanden. Ich wurde dies nicht preisgeben konnen, da sich meines Erachtens hieran die zukunftige Politik vorzugsweise heftet. Damit bin ich aber ganz einverstanden, daß man in Berlin bei der Stellung, welche doch alle Teile gu dem vorliegenden Geset, betreffend Unfallversicherung, einnehmen, die Sache nicht zu schroff ausdrücken und unter allen Umftanden, die Beiffporne auf beiden Seiten befänftigend, zu einer einmutigen Erflärung fommen muß.

Dies muß übrigens meine lette politische Arbeit sein, ich werde mich ausschließlich wieder meiner kommunalen Tätigkeit widmen, welche durch die Neustädter Versammlung sehr gegen meinen Willen und auf Drängen von Buhl, Marquardsen u. s. w. zu ihrem schweren Nachteil unterbrochen ist. Ich hoffe immer noch, daß ein offenbar vorhandener größerer Aufschwung Dich bald wieder an die Spize einer großen Partei bringen wird, und glaube, daß auf dem Gebiete der Sozialspolitik Du Dich mit Bismarck verständigen würdest. Er scheint zurzeit nur darauf Gewicht zu legen.

## Bennigsen an Miquel.

Hannover, 5. Mai 1884.

Gestern nachmittag waren Benda, Dechelhäuser, Buhl, Marquardsen, von Bahl hier, um mir ihren und der Parteigenossen dringenden Wunsch vorzutragen, daß ich mich an dem Parteitage beteiligen möge. Da sie sich überzeugen mußten, daß ich in dieser Woche wegen der Sitzungen des provinzialständischen Berwaltungsausschusses absolut verhindert bin, erklärten sie, dann solle der Parteitag auf Sonntag den 18. Mai verlegt werden. Da habe ich denn schließlich nachzgegeben und werde am 18. in Berlin sein. Hossentlich ist Dein Bestinden dis dahin so, daß Du auch teilnehmen kannst. Unser beiderzseitiger Einsluß würde sich in erfreulicher Beise ergänzen und das Gelingen erheblich mehr gesichert sein.

Die Erklärung, welche die Rommission beschlossen, ist auch nach

meiner Auffassung angemessen, genügend in Anerkennung des von Heidelberg angeregten erfreulichen Aufschwunges und geeignet, eine allzemeine Zustimmung im Norden und Süden herbeizusühren. Daß irgendwie zum Teil vorhandene Meinungsverschiedenheiten in der Partei zu Differenzen auf dem Parteitage führen oder gar in Gegensätze aussbrechen, werden wir hoffentlich zu verhindern wissen. Persönlich würde ich mich besonders freuen, Dich in Berlin zu treffen. Manche Dinge, öffentliche und private, welche besser mündlich als schriftlich besprochen werden, können wir dann wieder einmal näher erörtern.

Ich schrieb Dir aus der Sizung des Ausschuffes, dessen Beratungen in diesem Jahre besonders wichtig sind, da im nächsten Jahre der neue Landtag neue Menschen zweisellos auch in den Ausschuß bringen wird, möglicherweise ganz neue Auffassungen fünstig in einer Versammlung, die voraussichtlich zu drei Vierteln aus Bauern und strebsamen Landeräten bestehen wird, sich geltend machen werden. Wir wollen daher im Landtage in diesem Herbst noch verschiedenes in Sicherheit bringen.

15. Mai 1884.

Sind wir beide zugegen, wird alles unnütze Geschwätz der Gegner der vielen gegnerischen Parteien eventuell von vornherein abgeschnitten und die Zuversicht auf eine allseitige Einigung sehr erhöht werden.

Allerdings blieb Bennigsen dabei, auf den Wiedereintritt in das Parlament zu verzichten, obwohl der Zentralvorstand der Partei ihn schon vor den Reichstagswahlen im Oktober 1884 auf das dringlichste dazu aufforderte, 1) und besonders die mehr nach links und zum Freihandel neigenden Elemente wie Dechelhäuser — um sich eines schutzöllnerisch= agrarischen Uebergewichtes zu erwehren — nach der Führung eines Mannes verlangten, der nach den Aussagen seiner Gegner nunmehr

der Liberalste der ganzen Partei war. 2)

1) Der Zentralausschuß der nationalliberalen Partei (Hobrecht, von Benda, Hammacher, Gneist, Dr. Weber, Dr. von Cuny) an Bennigsen, 28. Juni 1884.

<sup>2)</sup> Dechelhäufer an Bennigsen, 31. Juli 1884: "Werden die diffentierenden Ansichten nicht in statu nascendi durch taktvolle und energische Leitung gebändigt, gewinnen sie unter schwacher Leitung Zeit und Spielraum, sich zu Koterien zusammenzuschließen, die innerhalb der Partei um die Mehrheit und das Uebergewicht ringen — dann adieu parti! Und wer sollte diese Aufgabe lösen können außer Ihnen? Ihnen wird sie leicht, da Sie nicht bloß all diese Führereigenschaften im eminentesten Sinne besitzen und das allgemeine Vertrauen aller Parteischattierungen Ihnen zur Seite steht, sondern auch in Ihren politischen und handelspolitischen Ansichten auf der Durchschnittselinie der künstigen Parteizusammenschung stehen, also ohne Zwang und Selbste

## Miquel an Bennigfen.

(Juni 1884.)

Heute ersuhr ich, daß wir beide zu Staatsräten mit über hundert andern, aber anscheinend wir allein aus der nationalliberalen Partei, ernannt sind. Was wirst Du tun? So wenig die Sache angenehm ist, so wenig glaube ich doch, daß man eine königliche Ernennung ohne vorherige Unfrage, offenbar nur zur Abgabe ratsamer Gutachten abelehnen kann, ich würde aber natürlich mit Dir zusammengehen und bitte Dich daher, mit zwei Worten hierunter Deine Absicht mitzuteilen.

## Bennigsen an Miquel.

Hannover, 7. Juni 1884.

Soweit ich sehe, handelt es sich bei dem Staatsrat um eine zu Recht bestehende Einrichtung, welche nur tatsächlich neu belebt werden soll, ohne andre Kompetenzen zu erhalten als bisher. Werden wir durch Vertrauen des Königs in eine solche Körperschaft berusen, in welcher der Kronprinz noch dazu den Vorsitz übernimmt, so sehe ich nicht ein, wie das abzulehnen ist. Daß der Staatsrat eine große Bebeutung gewinnen wird inmitten der andern Staatssormen, glaube ich allerdings nicht. Es wird wohl eine ephemere Existenz bleiben, aus momentanen Antrieben hervorgezogen, ähnlich wie der halb eingesschlasene Volkswirtschaftsrat, eine der mehreren vorgeschobenen und wieder beiseitegestellten Kulissen. 1)

aufopferung die Führeraufgabe übernehmen können. Und wen hätten wir sonst? ... Mit Ihnen halte ich Miguel für einen großen Gewinn, ohne Sie für ein Unglück für die Bartei. Und dazu die schwierigen Aufgaben, die unfrer harren, insbesondere die nebelhaften Sozialprojette, zu benen est jeder Partei schwierig werden wird, Stellung zu nehmen, unfrer Partei aber sicherlich am schwierigsten. Autorität fann sowohl alle auffeimenden Divergenzen bannen als uns auf dem schwierigen Gebiet der Sozialprojekte (die ebenfogut unfre energische Unterstützung als unfre noch energischere Opposition herausfordern können) zum Führer dienen — aber auch nur eine Autorität. Und die besitzen nur Sie. Ihr Name an der Spige der Wahlbewegung wird uns Dugende von Sigen erobern, Ihre ruhige, feste, autoritative Leitung wird der Partei nach innen Stärte und Busammenhang, nach außen Glanz und Ginflug verleihen. Mit Ihnen wird die jezige Bewegung sich fraftig entwickeln — ohne Sie wird ber Parlamentskalender vielleicht ein halb Dugend mehr Mitalieder mit nat.-lib. bezeichnen, aber damit ift es dann auch zu Ende. Kommen Sie wieder zu uns, Berr von Bennigsen! Nicht die Partei, das Baterland ruft. Wir ehrten die Motive Ihres Rücktritts; aber nun verdienen Sie sich auch unfern heißen Dank durch das Wiedereingreifen in die wieder aufwärtsgehende Bewegung."

1) Um 31. Ottober 1884 schrieb Bennigsen an feine Frau nach einer fast fünfstündigen Sihung bes Staatsrats: "Am Montag beraten wir die

Daß Du so bestimmt Dich gegen die neue angebliche Börsensteuer erklärt hast, war sehr ersreulich und nühlich, nachdem in Euern süddeutschen Ausstellungen eine höhere Besteuerung des Börsenverkehrs, freilich etwas ganz andres, mit ausgenommen war. Es ist dies ein ganz unglaublich törichter Coup Bismarcks, das Stärtste, was wir seit dem Tabaksmonopol unglücklichen Andenkens erlebt haben. Zum Glückscheinen Herr Richter und Genossen sich zu bemühen, durch ihr Borzehen gegen die Subventionierung der Dampferlinien die nachteiligen Folgen der Maßregel nach Kräften wieder auszugleichen. Die doktrinäre Verranntheit der Manchesterleute hindert sie in einer wunderbaren Weise, einen richtigen Blick zu haben für das, was auf diesem Gebiete in unserm Volke und in der Welt vorgeht.

## Graf Münfter an Bennigfen.

London, 15. Mai 1884. 1)

Ich wollte, Sie kämen einmal her und könnten hier einige Zeit bleiben und mit den hiesigen Staatsmännern und namentlich den Deutschen in der City, die den Handel im großen und die Welt kennen, verkehren. Es würden die Kolonialillusionen, in denen Sie auch befangen sind, und manche Vorurteile, die Sie haben, schwinden. Sie wissen, daß ich die Kolonisationsidee für uns für ganz unpraktisch, nicht auszuführen und nicht wünschenswert erachte. Die Grundidee, von der man dabei ausgeht, daß nämlich der deutsche Auswanderer in einer deutschen Kolonie dem Vaterland mehr zugute kommt, als der jetzt im Auslande oder in Kolonien lebende, ist an und für sich in der Praxis nicht so. Es hat sich immer gezeigt, daß, solange es den Kolonien

Dampfervorlage, am Mittwoch (und Donnerstag) die Ausdehnung der Unfallversicherung auf ländliche Arbeiter u. s. w. Beide Entwürfe zunächst in den kombinierten Abteilungen, und die Boche darauf dieselben nebst dem morgen in den Abteilungen beendeten Postsparkassengesetze im Plenum des Staatsrats. Bei dem Unfallversicherungsgesetz din ich sogar zum Korreserenten ernannt, was mir insofern ziemlich viel Arbeit machen wird, weil ich, wie Du weißt, die Vershandlungen des letzten Reichstags über das Gesetz gar nicht mehr mitgemacht habe."

1) Aehnlich 26. Oktober 1884 an Bennigsen: "Ich hoffe, das Verhältnis zu England, über welches Sie meiner Meinung nach durchaus nicht richtig urteilen und voller Vorurteile sind, wird sich bessern. Glauben Sie mir, die Opfer, die wir in Westafrika des Klimas wegen an Menschen und Geld mit der Zeit bringen werden, sind bedeutender als man glaubt. Ein paar Leute wie Woersmann und Lüberit mögen möglicherweise Gewinn davon ziehen, aber selbst das ist noch nicht ganz sicher. Ich kenne hier viele deutsche Kausseute, bedeutende Männer im afrikanischen Handel, und was die darüber sagen, ist nicht ersmutigend. Dagegen hoffe ich sehr, daß die Dampservorlage durchgeht."

schlecht geht, solange fie Schutz gebrauchen, so lange hängen sie mit dem Mutterlande zusammen, nachher trennen sie sich. Saben die Rolonien Holland, Spanien, Portugal vom Rückgang und halben Untergang gerettet? England felbst wird in weiter Bukunft an der Konkurreng mit den eignen Kolonien zugrunde gehen! Früher war der Deutsche in der Fremde etwas ganz andres, als er jett ist, er suchte so rasch als möglich seine Nationalität loszuwerden, weil er zu keiner eigentlichen Nation gehörte, jest ift das gang anders. Wir muffen aber auch unfre Gesetze andern und nicht die haarstraubende Bestimmung aufrecht= erhalten, daß ein Deutscher, wenn er zehn Jahre im Auslande ift und feine Matritel in irgendeinem Konsulate nicht erneuert, aufhört, Deutscher zu sein. Bährend man noch folche Bestimmungen hält, spricht man von Kolonien, von Schutz der Deutschen, das ist geradezu komisch, daß man durch folche Bestimmungen die Deutschen, die man schützen sollte, felbst von sich treibt. Für richtig halte ich die Idee, Dampferlinien zu fubventionieren und somit den Deutschen eine regelmäßige Verbindung mit der Heimat zu sichern und, wie ich Ihnen schon immer sagte, erst vor der eignen Tur kehren, Oftsee und Nordsee verbinden, sich un= abhängig von Dänemark und der Standinavischen Republik machen, und Helgoland?) erwerben. Ich will Sie mit meinen Ideen nicht länger langweilen. Ich bedaure zu sehr, daß das Todesurteil unsers guten Provinziallandtages unterschrieben murde.

<sup>2)</sup> Diese erste Erwähnung einer möglichen Erwerbung von Helgoland in Berbindung mit den deutschen Kolonialplänen im Mai 1884 ist sehr beachtens= wert. Wenige Monate darauf machte Bismarck durch den Grafen Münfter den ersten Bersuch, in vorsichtiger Beise Helgoland als etwaiges Komvensations= objekt in den kolonialen Schwierigkeiten der englischen Regierung namhaft zu machen. Um 16. August 1884 schrieb Lord Granville an Lord Northbrook: "Münster sounded, or rather told me he was about sounding, me as to Heligoland. He said that the Chancellor was bent opening a way into the Baltic, that for this purpose there ought to be a great harbour at Heligoland, that we could not be expected to spend the large capital required, that Germany was ready to do if ceded to her, and to admit England to all the advantages of it. He begged me not to mention it even to my colleagues. I only did so to Gladstone, and we agreed upon a dilatory course." (Life of Lord Granville II, 361.) Die englische Regierung behandelte den Gedanken zunächst dilatorisch; Lord Granville hielt die Abtretung zwar für unpopulär an sich, aber urteilte tropdem: "It sometimes occurs to me whether it would not be a price worth paying, if it could secure a perfectly satisfactory end to the Egyptian financial mess." Der Antrag des unabhängigen Konservativen Sir John Gorft im Unterhause war vielleicht ein auf die englische öffentliche Meinung berech= neter Fühler. Bu Anfang des Jahres 1885, als der englischeruffische Konflitt sich zuspitzte, kam Bismarck auf den Plan zurück. (Life of Lord Granville 11, 425.)

Fürst Hohenlohe=Langenburg an Bennigsen. Langenburg, 9. Juli 1884.

Bu meiner großen Freude entnehme ich ben Zeitungen, daß auch in Hannover die Bestrebungen des Deutschen Rolonialvereins lebhaftes Intereffe finden, in der Stadt Hannover ein Lokalverein fich gebildet hat und daß Euer Hochwohlgeboren die Leitung der ganzen Bewegung in die Sand genommen haben. In letterem liegt für den Berein vornehmlich die Bürgschaft, daß die dortige Bereinstätigkeit eine praktische und fruchtbringende sein wird, was sich schon darin erwiesen hat, daß es Ihnen gelang, den Berjuch des Grafen Behr, einen Rolonisations= verein neben bem unfrigen zu grunden, zu verhindern. Mit Recht hoben Sie hervor, daß zur gedeihlichen Durchführung folonisatorischer Beftrebungen por allem Einigkeit in der Nation gehört und eine Berfplitterung diefer Beftrebungen nur von nachteiligen Folgen fein muß. Neber das Borgehen des Grafen Behr bin ich nicht hinlänglich unterrichtet, um beurteilen zu konnen, ob er wird große Erfolge aufmeisen können; unpraftisch und beinahe leichtsinnig erscheint es mir aber, wenn man das Publifum auffordert, 50 000 Mart zu zeichnen, um irgendwo an der afrikanischen Ruste eine Riederlaffung zu grunden, ohne demfelben mitteilen zu können, welche Aussicht auf Erfolg damit verbunden ift. Zu gleicher Zeit will er eine Anzahl leichtgläubiger Familien engagieren, die diese noch nicht näher bezeichnete Niederlaffung bevölfern follen. Gin folches Borgeben gleicht zu fehr dem Gebaren der Auswanderungsagenten, die schon so viele taufend Deutsche ins Clend gestürzt haben. Es mare uns ein leichtes gewesen, bei Begrundung des Kolonialvereins einige hunderttausend Mark zusammen= zubringen, um irgendein Grunderunternehmen ins Leben zu rufen; ob der Berein dann aber heute noch bestehen wurde, das scheint mir fehr fraglich, viel wahrscheinlicher ist es, daß wir uns den Fluch vieler Unalucklichen und Enttäuschten zugezogen hätten und die Rolonialidee disfreditiert worden ware. Unfer Berein kann und darf ein Unternehmen nur dann empfehlen, wenn er durch genaue Studien und Erfundigungen sich von der Solidität desfelben überzeugt hat.

Ich bin weit entfernt, behaupten zu wollen, daß Graf Behr abfichtlich und wissentlich die Leute zu einem unsoliden Unternehmen veranlassen will, allein die Ersahrungen, die wir in den zwei Jahren unsers Bestehens gemacht haben, beweisen mir, daß allein die Aufforderung zur Gründung einer Niederlassung wohl einige unerfahrene enthusiastische Leute verlocken, der solide Geschäftsmann aber wird sich fernhalten. Meine Ubsicht ist es gewiß nicht, die Vildung neuer Bereine nur aus Furcht vor Konkurrenz verhindern zu wollen, da mir jeder Weg recht ift, der zur Berwirklichung unfrer Bestrebungen führt. allein ich bin überzeugt, daß mit dem Bestehen vieler selbständiger Bereine die Sache felbst geschädigt wird. Der Erfolg, den unser Berein in der furzen Zeit seines Bestehens erreicht hat, beweist, daß wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, denn weder der Berliner Bentralverein noch der Weftdeutsche haben es in einer Reihe von Sahren zustande gebracht, den Ginfluß auszuüben und die Mitalieder= gahl zu vereinigen wie der unfrige. Gern bin ich jedoch bereit, wenn der Sache damit gedient ift, unfern Berein mit dem Bentralverein gu verschmelzen und einer geschickteren Leitung diese große Bereinigung zu übergeben, ich fürchte aber, die Mehrzahl unfrer Mitglieder wird wenig Luft haben, sich unter die Führung des zwar fehr begabten und ge= schickten, aber etwas zu gewalttätig auftretenden Dr. Jannasch zu itellen. Es wurde mich fehr freuen, wenn ich einmal Gelegenheit hätte, mundlich unfre gemeinsame Angelegenheit mit Ihnen besprechen gu durfen. Indem ich von gangem Bergen im Namen des Bereins ben warmsten Dank fur Ihre erfolgreiche Unterstützung ausspreche. bin ich . . .

## Marquardfen an Bennigfen.

Berlin, 20. Dezember 1884.

Geftern morgen hatte ich eine lange Unterredung mit dem Reichsfanzler, wozu er mich dringlichst eingeladen hatte. Er wollte meinen Rat wegen der etwaigen Reichstagsauflösung haben und war ersichtlich erfreut, daß ich mit einer Reihe von Grunden dagegen pladierte. Die Sache ist abgetan. Da ich gewiffermaßen Ihr Nachfolger in diesen intereffanten Tete-a-tetes geworden bin, wurde ich Ihnen den Inhalt schon heute ausführlich mitteilen, wenn Zeit dazu mare, aber ich gebe morgen nach Erlangen und kann jest nur ein paar Sie perfonlich betreffende Meußerungen wiederholen. Ich schicke voraus, daß Ihre neulich geäußerten Befürchtungen, Bismarck möge die Brücke zu Windthorst doch nicht ganz abgebrochen haben, nach meiner lleberzeugung unbegründet ift. Sie anlangend, bedauerte Bismarck, daß Sie und Miquel eine Wiederwahl abgelehnt haben und namentlich Sie wohl Bedenken getragen, sich zu kompromittieren und lieber andern Zeiten entgegensehen. Ich antwortete ihm darauf, daß ich Ihr Vertrauen zu besitzen glaube und ihm offen einen Erwägungsgrund sagen wolle, von dem ich miffe, daß er für Sie bei der Ermägung einer Wiederwahl schwer ins Gewicht gefallen sei. Ein solcher Zwischenfall sei das plot= liche Herausplagen mit der Geschäftssteuer gewesen. Solche Ueber= raschungen machten einer Partei und speziell dem Parteiführer die schwere Arbeit unendlich schwieriger. Ich sagte ihm von mir aus,

daß unser glücklicher Griff in Beidelberg, die Börsensteuer zu betonen, durch jene miggeftaltete Borlage ins Gegenteil umgeschlagen fei. Statt im allgemeinen in der Wahlbewegung von der Börfensteuer getragen zu werden, hätten unfre Kandidaten auf Tod und Leben jene Regierungs= porlage befämpfen muffen. Er gab mir dann die gange Genesis des unglücklichen Entwurfes, den er nur, wie er fagte, auf Roften eines Finangministerwechsels hatte beseitigen konnen. Er fragte mich dann: "Beshalb hat Bennigsen mir nicht über die Cache geschrieben?" Ich antwortete ihm, wir kennen beide Bennigsen sehr gut, er hat etwas von der Natur des schweigsamen Oraniers. Ich gab ihm mit andern Worten zu verfteben, daß, wenn er Ihren Rat haben will, er Gie darum fragen muß. Ich habe dann noch ausführlich die Chancen einer fpäteren Auflösung im Zusammenhang mit unzulässigen Abstrichen im Militäretat, deffen Ablehnung durch den Bundesrat und Heranziehung des Militärseptennats gesprochen und ihm meine personliche lleberzeugung ausgedrückt, daß Sie und auch wohl Miquel in einer folchen Krifis, wo wir des Wahlerfolges sicher sein können, einer Wiederwahl Folge leisten würden. Natürlich betonte ich, daß einer folchen Bahlfampagne ein den Parteiverhältniffen entsprechendes Ginverständnis zwischen Regierung, Gemäßigtkonservativen und uns vorausgehen mußte, und habe dabei auch auf die neulich zwischen uns besprochene Bahlkonstellation in Schlesien hingewiesen.

## Bennigfen an Benba.

Hannover, 19. Juni 1885.

Bu einem Wiedereintreten in den Landtag kann ich mich nicht entschließen. Die politischen Gründe, welche mich zum Austritt aus den Parlamenten bewogen haben, dauern noch fort, ich möchte sagen, in gesteigertem Maße. Außerdem würde ein Mitwirken in beiden Körperschaften aus Gesundheitsrücksichten bei der erheblichen Entsernung kaum zu verantworten sein und noch weniger wegen meiner hiesigen Geschäfte. Bon beiden Parlamenten würde ich eventuell — zu gelegener Zeit — dem Reichstag den Vorzug geben.

# Bennigsen an hammacher.

Hannover, 7. Dezember 1885.

Daß Herr Sattler unsern Parteigenossen sich als eine so erwünschte Afquisition zeigt, hat mich sehr gefreut, weil ich mich sür ihn und seine Wahl interessert habe. Bismarck lenkt jeht nach sechs Jahren, wie es scheint, in das richtige Fahrwasser ein, wenigstens ist er selbst ebenso wie seine Organe sehr scharf und deutlichgegen Zentrum und Kreuzzeitungsreaktionäre und nicht mehr lediglich gegen den Fortschritt. Will er aber, wie unter solchen Umständen doch sein Plan sein sollte, von langer Hand her den Boden vorbereiten und den Stoff anhäusen, um im gegebenen Moment unter Appell an die gesunden nationalen Kräfte im Lande aufzulösen, so sollte er solche Schleubercoups wie die lediglich auf Bindthorst zugespitzte kaiserliche Botschaft und das in Aussicht genommene Branntweinverkaussmonopol unterlassen. Mit solchen Kunststücken kommt er nicht zum Ziel.

## Bennigsen an Marquardsen.

Hannover, 15. Januar 1886.

Un Hammacher schrieb ich bereits, daß ich in dieser Woche und der ersten Sälfte der nächsten Woche nicht wurde nach Berlin kommen fonnen, möglicherweise aber in ber Zeit vom Freitag auf Sonntag. 22. 24. d. M. Besondere Reigung zu dieser Reise habe ich feine. Mein Rat — und nun gar in einer offiziellen Versammlung der Parteivorstände beider Parlamente, wie Sie meinen - fann fur die Barlamentsparteien und beren Mitglieder nur äußerft geringen Wert haben, folange ich nicht Parlamentsmitglied bin. Diefer unnatürlichen und halben politischen Stellung, in welcher ich mich zurzeit befinde, bin ich im hohen Grade überdruffig. Eine einflugreiche Wirksamkeit angeblich, mehr in den Augen der Gegner u. f. w. als der eignen Freunde vorhanden - eines außerhalb ber Parlamente Stehenden in einem Lande mit konstitutioneller Berfaffung ist im Grunde ein Unfinn. Ich bedaure, daß ich, allerdings dringenden Bunschen, namentlich hannoverscher Berhältniffe wegen, folgend', beim Austreten aus den Parlamenten bis dahin, daß ich mich überhaupt etwa fpäter zum Eintreten wieder entschließe, nicht vollständig auf jede politische Birtfamkeit verzichtet habe. Dieser Zwitterzustand ift für mich unerfreulich, für niemand von rechtem Ruten und bietet ben Gegnern willfommenen Anhalt zum Angriff und Spott auf unfre Partei.

Neinung zu bilden, sie ist aber natürlich sehr theoretisch und abstrakt, da jede Probe auf das Exempel sehlt in dem Gefühl einer ernsten Berantwortlichseit und in der Notwendigkeit, meine Ansicht in Bershandlungen und Abstimmungen täglich praktisch zu betätigen, namentlich aber in dem ganzen Zusammenhange der politischen Situation für die sich ergebenden Folgen die Berantwortlichseit mitzutragen. Nehmen wir — beispielsweise — an, ich sei der Branntweinmonopolvorlage entgegen, so lassen sich dafür zweisellos sehr starke, möglicherweise durchschlagende Gründe ansühren. Ganz etwas andres ist aber ein Natschlag durch

einen Außenstehenden, welcher sich sosort in sein Arbeitszimmer zurückzieht, an eine im praktischen politischen Leben stehende Partei, welche die Dinge in ihrem Zusammenhange und ihrer Wechselwirkung überschauen und die verschiedenen möglichen und unmöglichen Auswege aus dem heutigen politischen Wirrsal in Betracht ziehen soll. Das kann mit Nutzen und Erfolg eben nur einer, welcher mithandelt und die Folgen selbst mit auf sich nimmt.

Der folgende Briefwechsel zwischen Bennigsen und Miquel bezieht sich auf die (am 15. Februar 1886 zunächst im Herrenhause eingebrachte) firchenpolitische Vorlage, welche die letten großen Trümmer der Rultur= kampfgesetzgebung beseitigte, das Rultureramen, die spezielle Aufsicht über geiftliche Seminare und Konvifte, den firchlichen Gerichtshof und die Beschränkung der Disziplinarbefugnis auf deutsche Obere ganzlich aufhob: mit diesen staatlichen Konzessionen, die die gewandte Taktik des Bischofs Kopp in den Kommissionsverhandlungen noch zu erweitern ftrebte, sollte die Anerkennung der Anzeigepflicht seitens der Rurie herbeigeführt und der endgültige Friede zwischen Staat und Kirche besiegelt werden. Bennigsen, der Ende März an den Berhandlungen des Staatsrates über die Polenfrage teilnahm!) und sich in dieser Zeit mit dem Gefandten von Schlözer und dem Bijchof Ropp mehrfach besprach, blieb jedoch wegen der gang ungenügenden Fassung der papstlichen Note vom 26. März dabei, daß das Gesetz verworfen werden muffe, und bestimmte den im Grunde widerstrebenden Miguel, in seiner Berrenhausrede am 12. April gegen das Gesetz aufzutreten.

## Bennigfen an Miquel.

Hannover, 11. April 1886.

Meiner Ansicht nach bleibt in der jetzigen Lage nichts übrig als alles abzulehnen, einschließlich der Regierungsvorlage, und bis zum nächsten Herbst seitens der Regierung und der Landesvertretung abzuwarten, ob die Kurie zu einer vernünstigen Einsicht kommt. Offensbar glaubt man zurzeit in Rom, der preußischen Staatsregierung und Gesetzebung alles bieten zu können. Ich habe nach Deiner Abreise

<sup>1)</sup> Bennigsen schrieb am 1. April 1886 an seine Frau: "Am Montag findet noch eine Sitzung des Staatsrats statt, in welcher ich nicht gut sehlen kann, weil ich zum Korreserenten ernannt bin. Die erste der beiden Verhandlungen über Kolonisationsangelegenheit war recht interessant, da nicht allein der Reichskanzler sich wiederholt beteiligte, sondern auch der Kronprinz zum Schluß sehr entschieden für die Bekämpfung des um sich greisenden Polonismus eintrat, was für die Zukunst namentlich von Vedeutung ist."

längere Unterredungen mit dem Bischof Ropp!) und auch mit dem Gesandten von Schlöger gehabt. Namentlich der lettere hatte die größten Hoffnungen und wußte nicht genug zu rühmen von den guten Absichten bes jekigen Papftes, seiner gurzeit besonders gunftigen Stimmung, dem dringenden Wunsche desselben, mit dem mächtigen Deutschen Raiser und seinem großen Kangler zu einem friedlichen Ausgleich zu kommen. Und was ist schließlich das Resultat gewesen? Auch nach den wohlgemein= testen und ernstesten Vorstellungen des Bischofs Kopp nichts als eine höfliche Entgegennahme der weitgebenoften Konzessionen und Engagements der preußischen Regierung und dafür feine, auch nicht die ge= ringste unumwundene, Zweifel und Streit auch nur in einem einzigen Bunkte wirklich ausschließende Gegenleiftung. Die letzte Note?) ift der reine Sohn, denn fo dumm konnen die Romer nicht fein, daß fie nicht begreifen sollten, dieselbe enthalte nichts andres als zweideutige. unverbindliche Erklärungen, auf welche die Rurie jeden Augenblick nach ihrem Belieben zurückkommen fann, gegenüber den weit=

<sup>1)</sup> In einem späteren Briefe vom 22. August 1891 erzählt Bennigsen seiner Frau von einer Reisebekanntschaft, dem Marquis und der Marquise Guiccioli, der Schwester der Fürstin Hatzeldt, und fährt dann fort: "Bei ihrer Schwester habe ich vor einigen Jahren einmal in einem ganz kleinen Kreise diniert, wo der mir aus dem Reichstage gut bekannte Fürst Hahseldt mich und den Bischof Kopp, damals in Fulda, jest Fürstbischof in Breslau, Mitglied des Herrenhauses, eingeladen hatte, einen klugen Priester, aber, soweit es ein katholischer Kirchensürst sein kann, gut deutsch gesinnter Mann. Ich erzählte noch den Italienern, wie es mir aufgesallen, daß Bischof Kopp, früherer Telegraphenbeamter, Sohn eines Lehrers oder Handwerkers, sich an dieser Tasel, wo außer mir und den Birten nur noch ein halbes Duzend fürstliche und prinzliche Herren und Tamen sich besanden, sich mit einer ruhigen Würde und Sicherheit bewegte, als hätte er stets in den höchsten Lebenskreisen gelebt. Das ist doch ein Vorzug des katholischen Priesters und Kirchenobern."

<sup>2)</sup> Die Note des Kardinalstaatssekretärs Jacobini vom 4. April (am 8. April dem Herrenhause mitgeteilt) schlug der preußischen Regierung vor, die gegenswärtige Geseksvorlage durch eine Revision noch weiterer Bestimmungen zu erzgänzen, damit man der vollständigen Herstellung des religiösen Friedens sicher sein könne. Wenn jedoch unter Umständen die volle und unmittelbare Revision der Geseke nicht ausgeführt werden könne, so erklärte sie, "daß, sobald der Heisige Stuhl offiziell die Versicherung erhalten haben wird, daß man in nächster Jutunst eine solche Revision unternehmen wird, der Heisige Vater alsbald die ständige Anzeige gewährt in dem Sinne der Antwort, welche bereits in der Note vom 26. März 1886 erteilt wurde". In dieser Note hieß es, der Heisige Tuhl beabsichtige, "der Regierung freies Feld zu lassen, der Diözesanbehörde gegenüber ihre Beweggründe für Ausschließung des vorgeschlagenen Individuums geltend zu machen, sobald sie seine desinitive Einsehung in das betressende Umt mit der öffentlichen Ordnung für unverträgtlich hält wegen einer der Regierung bekannten und bestätigten ernsten Tatsache".

greifenoften, im einzelnen überhaupt faum zu rechtfertigenden Buaeständniffen des Staats. Ich habe den Gerren Kopp und von Schlözer ohne Bedenken erklärt: zu fehr weitgehenden Konzessionen, an fich sogar bedenklichen, konne die preußische Gesetgebung sich herbeilagen, aber nur in dem Falle, daß die jeden Augenblick von neuem den Streit herausfordernde Frage der Stellenbesehung dauernd aus der Welt geschafft wird. Daß dafür die neueste Jacobinische Note eine ernsthafte Sicherheit bietet, mare geradezu lächerlich zu behaupten. Mit einem folchen Abkommen wurde man die Begehrlichkeit nur fteigern und den Rampf nie zum Stillstand kommen sehen. Sollten Bismarck und Gogler in der Tat bereit fein, unter diesem faudinischen Soch durchzufriechen, was ich vorläufig noch nicht glauben will, so bitte ich Dich bringend, mein alter Freund, um Deiner felbst und der liberalen Partei willen, bei ber Reise in Diesen Sumpf Dich nicht weiter zu engagieren. Offenbar soll es in diesem unseligen Streit nicht früher besser werden, bis die Kurie gang deutlich eingesehen hat, daß auch eine große Friedensliebe deutscherseits eine Grenze hat, welche unter feinen Umftänden überschritten wird.

## Miquel an Bennigfen.

Freitags [16. ober 23. April 1886].

Auch ich bin nach langen Zweifeln, wie Du siehst, schließlich zu Deiner Ansicht gelangt. Die Folge wird aber sein: Alleinstehen der Nationalliberalen, dauernde Gegensätlichkeit mit den Ratholiten (so sehr ich dies auch durch mein Berhalten zu verhüten gesucht habe), Bersuche der Konservativen, von uns loszukommen, nicht Berseindung mit Bismarck, der uns braucht und dem eine mäßige Opposition in der Kirchenfrage wegen Kom lieb ist. Nütlicher für die Zukunst der liberalen Partei hätte ich es unbedingt gehalten, wenn auch wir hätten zustimmen können, zumal alle Welt den Frieden will, über die Bedenken fortgeht und in unsern Reihen viele unsichere Kantonisten sind. Unter diesen Umständen halte ich dafür, daß wohl zu erwägen, ob nicht unsre Leute im Abgeordnetenhause eine andre Stellung einnehmen sollten, wenn in der Zwischenzeit auf Drängen Kopps die Kurie ausdrücklich anerkennt, daß der Anzeige ein wirksames Widerspruchsrecht des Staates auch nach ihrer Aussigsgenstehe.

<sup>1)</sup> Nachdem die preußische Regierung unter dem 23. April das Versprechen abgegeben, zu einer neuen Revision zu schreiten und eine entsprechende Gesehessvorlage an die Kammern zu bringen, teilte der Papst in einer Note vom 25. April mit, "daß es seine Absicht sei, daß die Anzeige für die gegenwärtig erledigten Pfarreien schon von jeht ab beginne und ohne Verzögerung erfolge".

achtens ein Hauptanstand beseitigt sein. Ich bitte hierüber nachzubenken und die ganze Situation zu erwägen. Alle liberalen Katholiken wünschen es, um mit uns gehen zu können, dringend. Nach der Seite würden wir uns sehr stärken. Aus dem Kulturkampf können wir keine Nahrung ziehen. Die allgemeine Lage verlangt auch die Herausziehung des Kulturkampfstachels aus dem deutschen Körper. Ich din mir ganz klar darüber, daß, falls eine solche Erklärung der Kurie nicht kommt, unsre Leute im Abgeordnetenhause uns nicht im Stiche lassen dürsen, und bitte dahin zu wirken. Aber anders kann doch die Sache liegen für eine Eventualität wie die obige, und ich bitte sehr, mir Deine Ansicht zu sagen. Vielleicht könnten wir auch einmal in Kassel vor dem 4. Mai zusammenkommen.

## Bennigsen an Miquel.

Hannover, 28. April 1886.

Da in nächster Woche der Provinzialausschuß zur Feststellung der Etatsvorlage pro 1887 versammelt sein wird, so ist und war hier in dieser Zeit zu viel zu tun, als daß ich zu einer Besprechung in Kaffel aut hätte abkommen können. Ich habe mich zu meinem Bedauern baher auch für die Generalversammlung des Kolonialvereins entschuldigen muffen. Im übrigen kann ich mir auch nicht recht vorstellen, weshalb die Rurie bundigere Erklärungen hinsichtlich des Ginspruchsrechts abgeben follte, nachdem die Sache für fie im Berrenhause so gunftig verlaufen ist und nach Bismarcks Erklärungen und Abstimmungen auch fein Zweifel bleibt, daß eine Mehrheit von Zentrum und der nötigen Bahl Konservativer die Herrenhausbeschlüffe im Abgeordnetenhause genehmigen wird. Bismarcks Verhalten ift unbegreiflich. Geine Meußerungen über Erziehung der Geiftlichen und den Schut Geiftlicher gegen Bergewaltigung ihrer Oberen (auswärtiger!) sind unerhört. Er will offenbar klüger sein als die Regierungen und Gesetzgebungen sozusagen fämtlicher europäischen Staaten feit Jahrhunderten. Dein Vertrauen auf die Konservativen (Lippe, Manteuffel!) ist schwer getäuscht worden-Udo Stolberg zuckte übrigens schon die Achseln, als ich ihn auf ähnliche Unsichten fragte, wo die Festigkeit des Berrenhauses bleiben murde, wenn Bismarck auch bei ganz unzureichenden Erklärungen ber Kurie fämtliche Koppschen Anträge selbst akzeptierte und vom Hause angenommen zu sehen wünschte. Der Bischof Ropp, mit welchem ich in Berlin auf feinen Bunsch eine langere Unterredung hatte, ist zweiselsohne ein sehr fluger, anscheinend auch ein durchaus achtungswerter und wohlmeinender Berr. Aber Briefter bleibt Priefter. Er macht es, wie es scheint, nur feiner wie die andern. Bielleicht ift er der gesamten Berrenhaus=

kommission zu fein gewesen! Schließlich hat er doch nicht unterslassen, bei der Plenarberatung auch schon die Krallen in etwas hervorzustrecken. Nicht allein, daß er rasch zwei weitere Anträge zur Hand hatte, noch bevor seine übrigen in Sicherheit gebracht waren. Er hat auch gegen die allgemeine Staatsaussicht über die Priesterseminare schon recht vielversprechende Bedenken fundgetan — das greist bereits in das Schulaussichtsgeseth hinein! — endlich, und das war nach Deinen eisrigen Aussöhnungsbemühungen in der Kommission sehr stark, sich nicht gescheut, die Nationalliberalen als die übrigbleibenden Kulturkämpser anzunageln. Freilich mit den bekannten rhetorischen Wendungen: "aus der Seele der katholischen Volksmassen", "ne dicam" heißt es bei

Ich fürchte, es wird zurzeit alles nur so verkleistert und verschmiert, daß in wenig Jahren, von allem andern abgesehen, in betreff wenigstens der Schule der alte Streit in ungünstigerer Lage wieder ausbricht. Diesem Kampse haben sich weder Bismarck noch das in Parteien zerrissene Deutschland gewachsen gezeigt. Der jetzige Papst scheint die Sache allerdings nicht auf die Spitze treiben zu wollen. Uber selbst seine soeben gelesenen Aeußerungen gegenüber den ultramontanen Pilgern enthalten bei aller Versöhnlichseit in der Form doch nur Ansprüche der Kirche, bereits untermischt mit Anspielungen auf die bevorstehenden Kämpse und das gerüstete Zentrum mit seinen tresselichen Führern. — Ich habe zu dem Abgeordneten Sattler meine bestimmte Hoffnung ausgesprochen, daß unsre Freunde im Abgeordnetenhause die ihnen aufgenötigte ablehnende Haltung, wenn auch bestimmt, doch so ruhig motivieren werden, daß alle Kulturpauserei unterbleibt und nicht unnötig Del ins Feuer gegossen wird.

Der Augenblick, in dem die seit 1884 vorbereitete neue Parteifonstellation sich sichtbar betätigen sollte, kam im Winter 1886/87, als der Streit um die Erneuerung des Septennats und die Vermehrung des Heeres ausbrach. Es war eine Situation, die derjenigen von 1874 fast völlig glich. Damals hatte Lasker den Versuch gemacht, so viel Nationalliberale zu sich herüberzuziehen, daß er mit Hilfe des Zentrums und des Fortschritts der Regierung die jährliche Festsetzung der Friedenspräsenzstärke abzwingen konnte, war aber vor der Kompromißtaktik Vennigsens zurückgewichen: wiederum standen jetzt seine einstigen Freunde

Cicero.

<sup>1)</sup> Das Geseh wurde am 10. Mai im Abgeordnetenhause mit 259 gegen 109 Stimmen (Nationalliberale, der größere Teil der Deutschfreisinnigen und einige Freikonservative) angenommen.

von der Sezeffion mit Windthorft und Richter zusammen, um wiederum die parlamentarische Machtprobe zu magen, nur daß das Schwergewicht bieser Berbindung nicht bei Stauffenberg, deffen Rame der Antrag trug, sondern bei ben beiben andern langjährigen Oppositionsführern lag; und auch diese erstrebten nicht mehr die einjährige Feststellung, sondern wollten sich zunächst mit dem Durchgang einer breijährigen Feststellung zufrieden geben.

Um so begieriger nahm Bismarck den Handschuh auf, den der Reichs= tag ihm hinwarf. Jest konnte er, um den groben taktischen Fehler Windthorsts auszunuten, das Mittel wirklich anwenden, mit dem er 1874 nur gedroht hatte, um die Nationalliberalen auf einen Mittelmeg zu führen, und jett fand er diejenigen, die damals nur zögernd sich bagu bekannt hatten, vom erften Augenblicke an mit Begeifterung auf feiner Seite. Bennigsen hatte mit Recht die Empfindung, daß der Streit darum ging, ob ein von ihm einst geschaffener Kompromiß erneuert werden oder ob darüber hinweg der Parlamentarismus einen neuen Borftoß in die Regierungsrechte vornehmen follte: wenn er unter diesem Reichen in den Reichstag wieder eintrat, fo geschah es zur Berteidigung feines eignen Werkes, nicht nur in diefer einen Frage, fondern überhaupt seiner grundfählichen Ausgleichspolitik, in der er den preußischen Staat mit den Unsprüchen der konstitutionellen Doftrin verföhnt hatte. Denn jest war die Lage noch weiter verandert. Die Konzession der Regierung von 1874 war im Jahre 1881 erneuert worden und durch diese Brazedengfälle zwar nicht zu geltendem Recht, aber zu einer politischen Praxis geworden, die sich bewährt hatte. Bor allem durfte man angefichts ber Vorgange in Frankreich fragen: war die Stunde geeignet, diefe Praris durch eine andre zu erseten? Bennigsen hatte den Berlauf der Kämpfe angespannt verfolgt. In einem Familienbriefe 1) schrieb er am 13. Januar 1887: "Möglicherweise gehe ich in den nächsten Tagen hin [nach Berlin]. Wenigstens erhielt ich heute früh eventuelle Einladungen dazu von Hobrecht und von Benda, heute abend auch von Miquel für den Fall der voraussichtlich unmittelbar auftretenden Auflösung des Reichstages. Ich werde auch bereits gebrängt, wieder in den Reichstag mich mählen zu laffen. Ohne die Lage besser als hier zu verstehen, werde ich mich nicht entscheiden." Zwei Tage darauf nahm er in Berlin an den Berhandlungen teil, die den Abschluß eines Wahlfartells zwischen den Konservativen, Freikonservativen und Nationalliberalen herbeiführten, und erklärte fich zu der Unnahme eines Mandates bei den Neuwahlen bereit. Das Ziel, das

<sup>1)</sup> Bennigsen an feinen Echwager Oberft von Müller, 13. Fanuar 1887.

Bismarck sich seit langem hinsichtlich der Gestaltung der Barlaments= mehrheiten vorgesett hatte, war erreicht: das Zusammenwirken der gemäßigten Liberalen mit den gemäßigten Konservativen. Freilich sprachen nunmehr die Deutschfreisinnigen Bennigsen und seinen Anhangern jeden Unspruch auf den Namen eines Liberalen ab und erflärten fie für die Büttel der Reaftion. Umgefehrt richtete fich die "Rreuzzeitung" (27. Januar), die sich das Kartell hatte gefallen laffen muffen, in einem Leitartifel über "den kommenden Mann" mißmutig auf eine mittel= parteiliche Aera ein und meinte, die Lage könnte nicht schwerer und dufterer fein. Bor allem hatte fie gegen das Wiedererscheinen Bennig= fens die größten Bedenken und suchte den neuen Bundesgenoffen, an beffen Seite Bismarck fie gedrängt hatte, alsbald zu denunzieren: "Wenn es irgend etwas geben kann, mas die Wiederaussohnung des katholischen Bolfes mit dem Deutschen Reich wie mit dem preußischen Staat gu erschweren geeignet ist, so muß es die Wiederberufung des Mannes zur Macht fein, den es mit Recht als den Sauptschuldigen an diesem Kampfe betrachtet." So begannen auch die extremen Ronservativen nach dem Beispiel der Ultramontanen Bennigsen in erster Linie für den Rulturfampf verantwortlich zu machen und drückten im Moment der Bildung bes Kartells dem gemeinschaftlichen Gegner heimlich die Hand. 1)

In einer glänzenden Rede in Hannover griff Bennigsen selbst am 23. Januar in den Wahlkamps ein. Er betonte die Gesahr ernster Versassungskämpse, wenn auch im neuen Reichstage das Geset über die Friedenspräsenzstärke nicht zustande komme, und griff eingehend — wozu niemand als er besser imstande war — in die Entstehungsseschichte des Septennats von 1874 zurück, das damals mit 91 Stimmen Mehrheit durch die Gesamtheit der Nationalliberalen einschließlich der späteren Sezesssionisten und sogar durch eine Gruppe der Fortschrittspartei zur Annahme gelangt sei: "Das, was damals beschlossen wurde, war nur eine Konzession der verbündeten Regierungen um des lieben Friedens willen, damit nicht dieses wichtige Geset dem Scheitern ausgesett würde. Unter den jezigen Verhältnissen, wo vieles sich nicht zum Bessern, sondern zum Schlimmern verwandelt hat, soll

<sup>1)</sup> Die Nationalliberalen fühlten sich nicht an eine Bundesgenoffenschaft mit der äußersten Nechten gebunden. Bennigsen an Miquel, 6. Februar 1887: "Ich halte das Bersahren der Siegener Nationalliberalen für äußerst verkehrt, durch das Wahlkartell gar nicht gesordert. Wegen Stöcker ist ja ausdrücklich bei den Verhandlungen mit den Konservativen als selbstverständlich ein Vorbehalt gemacht. Du kannst gewiß von dort selbst oder durch Dritte nach Siegen, dessen Verhältnisse und Personen mir unbekannt sind, einwirken. Wir müssen uns davon frei machen, daß eine Unterstühung des Stöckerschen antisemitischen Demagogentums uns durch die Gegner noch weiter ausgehängt wird."

man von der Regierung verlangen — und das macht diese Mehrheit, welche die Auslösung herbeigeführt hat, zur Bedingung —, daß unter solchen Umständen nicht mehr für sieden Jahre gewissermaßen ein Wassenstillstand geschlossen sein solle in dem Kampse für diese Frage, sondern nur für drei Jahre die Bewilligung der Friedenspräsensstärke ausgesprochen werden könne? Ich din überzeugt, wenn diese Frage in ihrer Einfachheit und Bedeutung für Krieg und Frieden nach außen und innen, für die weitere versassungsmäßige Entwicklung unsers Vaterlandes dem deutschen Volke klargestellt und von ihm begriffen würde, so wird dasselbe nicht verstehen, wie der Reichstag eine so gefährliche Situation in Europa, wo die ganze Welt in Wassen starrt und jeden Augenblick ein Angriff des westlichen Nachbars erwartet werden kann, den Zeitpunkt als geeignet anzusehen vermag, um der Regierung noch weitere Konzessionen abzudrängen!"

Dann erläuterte er in dieser Rede den ausschlieflichen Zweck des Kartells: Bahl eines Reichstages, welcher bereit fei, in seiner Mehrheit jeden Streit über Fragen der militärischen Organisation zu vermeiden und im entscheidenden Augenblicke alles andre hinter dieser Griftenzfrage Deutschlands zuruckzustellen: nur fur diesen bestimmten Zweck gehe man bei den Wahlen zusammen. "Ueber dieses Abkommen hat die nationalliberale Bartei die schwersten Angriffe vom Zentrum und von links erfahren, namentlich hat man die Sache fo darzustellen versucht, als ob mit einer Verständigung für diefen einen bestimmten 3weck zugleich die Vermischung und Verschmelzung der Nationalliberalen mit den konservativen Parteien eingetreten fei. Bergebens haben wir in dem Aufrufe gesagt: "Unfre Stellung zu den großen Fragen der Reichspolitif bleibt dieselbe wie bisher,' vergebens haben wir hervorgehoben, daß es fich hier nur dreht um ein beftimmtes Sandeln für einen bestimmten Zweck, daß gar nicht davon die Rede ift, die Parteien zu verschmelzen, und daß im übrigen die Nationalliberalen nicht minder wie die Konservativen ihr besonderes Programm und ihre besondere Muffassung entfalten konnen. Ich weiß nicht, wie alle von Ihnen darüber benten, ich möchte aber glauben, daß überwiegend die Unficht hier vertreten ist, welche ich und meine Freunde über diese Frage immer gehabt haben: Busammengehen fonnen wir sehr mohl mit den Konservativen in einzelnen Bunkten, verschmelzen fönnen und wollen wir uns mit ihnen nicht. Wir wollen eine liberale Partei bleiben und fie überwiegend eine konservative. Das ist meine Ueberzeugung, welche ich stets gehabt habe und welche ich auch heute noch habe. Ich halte eine folche Berschmelzung nicht für möglich, ich halte sie eher für eine Verflachung und nicht für eine Vertiefung

unfers politischen Lebens. Ich glaube fogar, daß der gefunde und weitreichende Ginfluß, welchen die Liberalen und Gemäßigtkonservativen ausgeübt haben, auf einem folden Wege nicht geftärft, sondern geschwächt werden würde, denn es ist fast zweifellos, daß auf beiden Seiten, der konservativen wie der liberalen, manche Personen nach ihren Charaftereigenschaften, nach ihren Auffassungen von den Barteiforde rungen, nach ihrem Temperament, ihrer Bergangenheit, ihren persönlichen Beziehungen in eine folche Berbindung der gemäßigtliberalen und fonservativen Barteien nicht eintreten wurden. Bas wurde die Folge sein? Un die Extreme nach rechts und nach links würden wir und ebenso die Ronfervativen große Kreife verlieren, und die Konfervativen und Gemäßigtliberalen wurden das Gewicht, welches sie unter Umftanden entscheidend für den Fortschritt auf allen Gebieten des inneren und öffentlichen Lebens haben einlegen konnen, nicht verstärken, sondern schwächen, noch mehr, als leider durch die Greignisse der letten sieben Sahre ohnehin geschehen ift. Ich erkläre also offen, daß ich nach wie por eine folde politische Bereinigung für unausführbar halte.

"Wir find aber nicht bloß wegen einer solchen vermuteten, hier dargestellten Bereinigung angegriffen, es ist auch gesagt worden: wie können wir liberalen Männer mit den konservativen Parteien in den Reichstag wählen, der nachher gebraucht und gemißbraucht wird für Tabak- und Branntweinmonopol und für alle möglichen Rückwärtsbewegungen in der Berfassung. Ich halte diese Ausführungen mehr für taktisch als für ernstgemeint, aber es kann doch nicht schaden, wenn ich hier konstatiere, daß für das aufgeworfene Projekt von Tabak- und Branntweinmonopol und von Rückwärtsredigierung in der Berfassung unter den Nationalliberalen der Proping Sannover keine Zustimmung zu finden ist.

"Nun haben die nach links stehenden Parteien natürlich auch diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, um uns wieder alle möglichen Vorwürse zu machen: daß wir uns blind dem Willen der Reichstegierung unterwersen, daß wir die Verfassung, die Gesetze und konstitutionellen Freiheiten wie schon so oft wieder zu verraten im Begriffe seien. Dieser Vorwurs wird ja bei jeder Gelegenheit wiederholt, er ist schon so abgenutzt, daß er einen ernsthaften Eindruck nicht mehr machen kann, und ich möchte sagen, daß dem Volke die Geschichte der letzten fünszehn Jahre in ihren wichtigsten Jügen nicht unbekannt geblieben sein wird, so daß ihm ein solches Geschrei doch allmählich lächerlich erscheinen muß. Was sollen wir denn verraten? Wir sollen das verraten, was wir in der Versassung, in den großen Gesetzen in dem Reiche und in Preußen gegen die Stimmen der Links-

stehenden ins Leben gerufen haben auf der Grundlage von Verständigungen mit den Konservativen und der Regierung. Die da rusen, daß wir dies verraten, sind diesenigen, welche damals alles ausgeboten haben, in jedem Augenblick die Versassiung des Norddeutschen Bundes, die Versfassung des Deutschen Reiches, die Justizgesetz, die großen Selbstverwaltungsgesetze in Preußen mit Verwaltungsgerichtsbarkeit und der weitgreisenden Mitwirkung der Laien aus dem Grunde zu verhindern, weil nicht alle ihre Forderungen gewährt wurden und von der Regierung nach ihrer Aussassiung nicht gewährt werden konnten. Die allein berusenen Wächter der Gesetze wollen jetzt diesenigen sein, gegen deren Widerspruch jene ins Leben gerusen sind, und wir sollen das verraten, was wir selbst geschaffen haben!"

Am andern Tage bekannte auch Bismarck in einer Rede im Abgeordnetenhause, die ersichtlich auf den Gedankengang Bennigsens Bezug nahm, sich zu derselben Aufsassung. Auch er wies den Gedanken des Tabaksmonopols und der Abänderung des Wahlrechts weit von sich, und auch er erläuterte die Bedeutung der prinzipiellen Konzession von 1874, über die hinaus die Regierung sich nicht drängen zu lassen setzenfchlossen seit "Darin beruht der große Unterschied für unsre Politik zwischen Septennat und Triennat; es ist die Frage: Soll unsre Verfassung slüssig und zweiselhaft bleiben oder soll sie durch seste Trazdition im Wege der Kompromisse sich einleben und im friedlichen gegenzieitigen Einverständnis weitergebildet werden?"

# Bennigfen an Miquel.

Hannover, den 5. Februar 1887.

Laß Dich nur nicht irritieren durch die Schimpfereien der "Franksfurter Zeitung". Wenn diese Leute in so unverschämter Weise gegen Dich loslegen und in so belustigender Weise mich auf Deine Kosten loben, so geschieht das doch offenbar nur, weil sie fürchten, daß Dein Auftreten in Süddeutschland sehr wirksam sein wird und der gemeinssamen Obstruktion schädlich.

Haft Du Dir in Süddeutschland einen genügend sicheren Wahlsbezirk verschaffen lassen? Bleibt ein ernster Zweisel bis Mitte nächstsfolgender Woche übrig, so wird Böttcher Dir Waldeck abtreten müssen. In dem kleinen Waldeck muß die Sache in vier bis fünf Tagen, wenn es dringlich wird, also etwa vom 16. auf 21. Februar, noch zu machen sein. Un Böttchers eventueller Bereitwilligkeit ist doch sicher kein Zweisel. Ich bin sonst natürlich gern bereit, ihm noch zu schreiben. Ebenso bitte ich, mich zu benachrichtigen, mir auch die Adressen, zwei, eine liberale und eine konservative würden wohl angemessen sein, eins

tretendenfalls zeitig anzugeben, an die ich dann schreiben oder telegraphieren soll nach Waldeck. In dieser Hinsicht teile ich Dir schon jett mit, daß ich heute über acht Tage, Sonnabend, den 12., in meinen Bahlfreis, den achtzehnten (Bremer Geeft, Stade, Bremervorde, Dfterholz) reise und in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, 15./16., zurückfomme. Ginen sicheren hannoverschen Wahlbezirk fann ich Dir nicht mehr überweisen. Gut waren verschiedene gewesen, wenn Du Dich früher für Norddeutschland entschieden hätteft. Für sicher halte ich nur ben einen friesischen (Emden), der nächstbeste ift Sildesheim, der drittbeste der mir angewiesene. Struckmann in Sildesheim geben die Sildesheimer aber fehr ungern auf. Die Friesen fennst Du ja! Mir haben die am 25. hier Unwesenden den Bezirk nicht angeboten, obwohl sie dazu, wie ich erfahren, den Auftrag hatten. Im ganzen sind übrigens unfre Freunde in der Proving Hannover tätiger als das lettemal. Sch halte den Gewinn von drei bis vier Sigen für wohl möglich. Die fatholische Geiftlichkeit hatte schon vor der heutigen Publikation an verschiedenen Stellen ertlärt, daß fie die welfischen Gegner des Septennats nicht mehr fo wie früher unterftüten wurde. Uebrigens, fürchte ich, wird ber Breis, den Bismarck für die papftliche Silfe gahlt, fehr hoch fein.

Die Erregung des Wahlkampfes war durch die nahe und bedrohliche Möglichkeit eines Krieges auf das höchste angestachelt. Auch Bennigfen war von diefen Gefahren tief ergriffen. Er schrieb am Tage, an dem er von feiner Bahlreife gurudtehrte, an feinen Schwager, ber darauf brannte, trotz der Folgen einer schweren Berwundung von 1870/71 ein Regiment vor dem Feinde zu führen: "Frau und Kinder eines Soldaten können und follen hierüber im Grunde auch nicht anders denken, so groß auch die Sorge ist, wenn der Mann und Bater in den Rrieg gieht. Dieser zweite Rrieg mit Frankreich über Elfaß-Lothringen ift und bleibt eine geschichtliche Notwendigkeit. Nur nachdem derselbe fiegreich durchgeführt ift, wird der deutsche Nationalstaat dauernd gesichert sein. Auch Annas und meine Gedanken find ernft genug bei der Aussicht, vier unfrer Sohne aussenden zu muffen. Gottlob ift aber Anna weit ruhiger im ganzen, als ich wohl glaubte."1)

Das Ergebnis der Wahlen — etwa 100 Nationalliberale, 80 Kon= fervative, 41 Freikonservative - verschob das Schwergewicht des Reichstages mit einem Schlage weiter nach rechts hinüber, als es jemals gelegen hatte. Immerhin mar Bennigfen der Führer der ftarkften Bartei des Reichstages.

<sup>1)</sup> Bennigsen an seinen Schwager, Oberft von Müller, 16. Februar 1887.

Unter den günstigsten Aussichten trat er in die zweite Periode seiner parlamentarischen Tätigseit ein, in das Jahrzehnt von 1887 bis 1898, das zwar an historischer Bedeutung nicht an die erste Periode heranzeicht, aber an politischen Verdiensten darum nicht ärmer ist. Die Fortentwicklung der mittelparteilichen Kartellpolitik sollte allerdings nicht so sehr durch die inneren Verhältnisse der Parteien selbst im Reichstage bestimmt werden, sondern durch große und tragische Ereignisse, die an der Spize des Reiches in den Trägern der Macht eine Umwälzung nach der andern brachten.

Es mochte zu den geheimsten Hintergedanken Bismarcks gehört haben, durch die Zertrümmerung der ihm entgegenstehenden Opposition, namentlich der Deutschstreisinnigen, einen seiner Politik homogenen Reichstag auch für denjenigen Fall zu gewinnen, der bei den neunzig Jahren des greisen Kaisers immer näher heranrückte: für den Fall eines Thronwechsels sich in der Volksvertretung einen sicheren Kückhalt seiner Macht zu schaffen. Das war ihm gelungen. Da wollte es das Schicksal, daß die Erkrankung des Kronprinzen die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Thronwechsels, womöglich gar des Todes des Thronerben vor seinem Bater, plöglich in die nächste Nähe rückte.

Wenn man weiß, wie dieser Fürft seit einem Menschenalter die Hoffnung der Liberalen gewesen war, die mit ihm einer Generation und eines politischen Ursprungs waren, so begreift man, welcher Schickfalsschlag sein tragisches Ende für sie werden mußte: nicht nur für die kleinen und gemeinen Fraktionsintereffen, die sich von jeher geschäftig an den Erben herangedrängt hatten und noch das Lager des Sterbenden umwogten, sondern auch für die Gesamtheit der Staats= und Gefellschaftsideale, die in der liberalen Generation des Kronprinzen ihre Berkörperung gefunden hatten, in jenem höheren Sinne, in dem Guftav Frentag 1) hernach schrieb, daß mit dem Tode Friedrich Wilhelms den Deutschen die Ergänzungsfarbe zu dem Wefen feines Baters ausgefallen fei; eine Erganzungsfarbe, die vielem, was diese Biographie auf ihrem wechselnden Gange begleitet hat, innerlichst verwandt war: "Denn von diesen Einwirkungen und von anderm, was von 1848 bis 1864 auf beutschem Grunde erblüht mar, bewahrte die Seele des Kronprinzen wie die seiner meisten Altersgenoffen Inhalt und Farbe, die ihm eigenartig waren, ungleich dem Wefen seines Baters und ungleich den maßgebenden Reigungen im Gemut seines Sohnes, der feit der Raiserzeit unter dem helm erwachsen war."

Bennigsen war einst in den sechziger und fiebziger Jahren dem Kron-

<sup>21)</sup> Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone, S. 78 f.

prinzen näher getreten, doch hatte er nicht zu benen gehört, die sichtlich auf die Aera Friedrich Wilhelms rechneten, er war vielleicht — es fehlt an näheren Nachrichten — ihm ein wenig entfremdet worden, je mehr er von dem alten Liberalismus an die Politik Bismarcks heranrückte. Aber das Schicksal des Kronprinzen traf doch auch einen Liberalismus, wie er ihn verförperte. Schon in den Tagen, als die vielberufene und bann aufgegebene Operation stattfinden follte, schrieb er am 23. Mai 1887 vertraulich an seine Frau: "Mit dem Kronprinzen steht es ganz schlimm. Der beutsche Spezialarzt erklärt, es sei Rehlkopffrebs, eine - freilich lebensgefährliche - Operation unmittelbar notwendig, andern= falls ware ein Erstickungstod zu beforgen. Der Englander zweifelt noch, ob Rrebs anzunehmen, und war gestern noch gegen eine so gefährliche Operation. Raifer und Kronprinzessin sind durch Bismarck unterrichtet. Der Kronpring felbst foll die volle Große der Gefahr noch nicht kennen. Bleibt der Kronpring am Leben, jo bezweiseln doch fämtliche Uerzte, ob er seine Stimme jemals so weit wieder gewinnt, daß fie fur ein militärisches Rommando oder eine Staatsaktion: Berlefung von Thronreden. Empfang von Botichaftern u. f. w. ausreichen murde. Das Geschick dieses Prinzen ist ein wahrhaft tragisches."

Mehr und mehr trat vor der Rücksicht auf den kommenden Wechsel alle Parteipolitif in den Parlamenten zurück. "Ich hoffe," schried Miquel seinem Freunde am 11. November, "daß Du die Leitung in die Hand nimmst und daß der Etat und die Verlängerung der Legis-laturperiode rasch erledigt wird. In der Kornzollsrage müssen wir durchaus Freiheit geben, wenn auch offenbar die große Mehrheit der Partei ablehnen wird. Man muß sich um so mehr hüten, in der Disstussion zu schroff auszutreten und die Landwirte zu verletzen. Welchen traurigen Ereignissen und gewaltigen Veränderungen gehen wir durch die Krankheit des Kronprinzen entgegen! Da heißt es vor allem alle nationalen Kräfte zusammenzuhalten."

Auch die Beiterentwicklung des Kartells wurde schon bald durch den Schatten bestimmt, den die Gestalt des dritten Kaisers vorauswars. Es begann dei Ledzeiten des alten Kaisers und seines schwerkranken Sohnes der Kampf um die Persönlichkeit des jungen Erben, der noch ein undeschriebenes Blatt war, der Kampf um den Einsluß in der Zukunst. Bezeichnend dafür war die Versammlung im Hause des Generals Grasen Baldersee am 28. November 1887 für die Begründung eines "Evanzgelisch-kirchlichen Hilfsvereins zur Versämpfung der religiös-sittlichen Notstände in Berlin", in der der junge Prinz Wilhelm selbst mit seiner Gemahlin erschien und das Wort ergriff, worauf Stöcker die Darlegung der firchlichen Bedürfnisse übernahm. Dieser Versuch, die Persönlich-

feit des Thronerben in den Bannfreis sehr ausgesprochener firchlichpolitischer Parteimänner einzufangen, wurde von denen, die die Gejährlichkeit dieses Beginnens erkannten, noch rechtzeitig vereitelt. Man
beschloß, die Mitarbeit auf alle diesenigen Gruppen auszudehnen,
die der politischen Koalition des Kartells angehörten; man machte
Stöcker unschädlich, indem man dem Aufruf eine Fassung gab, die
"jeden Berdacht einseitiger firchlicher oder politischer Parteinahme ausschloß", an die Spize Männer berief, die "in der evangelischen Gemeinde ein unbestrittenes, durch hervorragende Teilnahme an der Parteiagitation nicht getrübtes Bertrauen genießen", und die Wirksamkeit des
Bereins nicht auf Berlin beschränkte, sondern auch über andre größere
Städte der Monarchie ausdehnte. 1) Unter dem Zeichen dieser mittelparteilichen Umbiegung eines auf ausschließliche Eroberung des Thronerben
gerichteten Planes traten auch Bennigsen und Miquel dem Aufruse bei. 2)

Bennigsen an seinen Schwager Oberst von Müller. Hannover, 10. Januar 1888.

Daß das Jahr 1888 friedlich verläuft, halte ich nicht für wahrscheinlich, trot der äußersten Anstrengungen Bismarcks und der Friedense liebe sowie des Friedensbedürsnisses des alten Kaisers. Gine meiner Ansicht nach sehr große Gefahr liegt auch in den zerrütteten Finanzverhältnissen Rußlands, welches europäisches Geld nicht entbehren kann, aber unter den jetigen Verhältnissen keines mehr erhält, namentlich nicht von Frankreich, trot aller Bemühungen, wegen eignen Mangels und vorsichtiger Behandlung von Geldangelegenheiten. Da die russischen Anleihen meistens im Auslande, leider in größten Beträgen insebesondere in Deutschland untergebracht sind, würde eine Bankrotterstärung während oder nach dem Kriege für Rußland sogar vorteihaft erscheinen können. Für Deutschland liegt in unsver militärischen Küstung und in den bestehenden Bündnissen kein Grund, nicht loszuschlagen, wohl aber in den persönlichen Verhältnissen des Hohenzollernhauses. Es müßte doch sehr peinlich sein, wenn bei dem großen Kriege gegen

<sup>1)</sup> Nach einer (unter den Papieren Bennigsens befindlichen) "Aufzeichnung über die Walderseeversammlung" von R. von Benda.

<sup>2)</sup> Miquel an Bennigsen, o. D.: "Die fragliche Sache hat eine eigentümzliche Wendung genommen. Herr von Mirbach (Kammerherr, durchaus objektiv) wird morgen zehn Uhr zu Dir kommen. Stöcker ist gar nicht im Komitee — bisher nur Benschlag, Propst Brückner, beide Mittelpartei — und Mirbach bilden das komitce. An dieses werden die Gelber abgesührt. Der Prinz legt den höchsten Wert auf unsern Beitritt. Bitte erwäge die Sache wohl. Stengel, Zedlitz u. s. w. unterschreiben auch. Wenn Du Dich entschließt, kannst Du mich auch unterzeichnen."

Frankreich und Rußland der König von Sachsen — wie es beabsichtigt ist, und zwar angeblich im Often — das eine große Heer kommandiert, und kein hohenzollernscher Prinz vorhanden ist für das andre große Kommando. Zwar glaube ich gern, daß der Kronprinz beim Ausbruch des Krieges und einem Gesundheitszustande wie derzeit kaum zurückzuhalten sein wird; das würde aber doch das Ende voraussichtlich sehr beschleunigen. Vielleicht sür ihn persönlich der glücklichste Ausgang, wenn er doch einmal rettungslos verloren ist, wie die Berliner Aerzte noch immer mit Bestimmtheit behaupten sollen. Freilich hat mir Graf Münster kürzlich in einem Briese aus San Kemo die verschiedentlich austauchenden Gerüchte bestätigt, wonach die fronprinzliche Familie, Umgebung und Aerzte, auch Mr. Mackenzie, seit den letzten Wochen wirkliche Zweisel hegen, ob die Krankheit der Krebs sei und die Heilung ausgeschlossen.

In acht Tagen muß ich wieder in Berlin sein, wo, wenn wir nicht durch das Ariegsgetümmel frühzeitig auseinander getrieben werden, die zweite Hälfte der Session voraussichtlich nicht immer so erfreulich verlausen wird als der Anfang. Mit der Areuzzeitungspartei, welche nun einmal nichts als die wüsteste Reaktion in Staat und Kirche im Kopf hat, und daher à tout prix mit den Ultramontanen sich zu versbinden sucht, ist leider kein Friede zu halten.

#### Bennigfen an feine Frau.

Berlin, 7. März 1888.

... Alles wird aber noch dadurch in Frage gestellt werden können, weil der Raiser im Augenblick sehr frank ist. Beute vormittag war er von den Merzten bereits aufgegeben. Er lag in tiefer Lethargie, die Merste waren der Meinung, daß der Tod unmittelbar bevorstehe. Nach vier Stunden ift er wieder erwacht, geistig flar gewesen, hat gesprochen, etwas Bouillon mit Gi gegeffen, Deffnung gehabt, ist aber fehr schwach. Die Möglichkeit einer nochmaligen Erholung der Kräfte foll im Momente, abends 81/2 Uhr - ber Rriegsminister fam soeben aus bem Palais in die Budgetkommission - noch nicht vollständig ausgeschloffen sein. Die nahe Todesgefahr ist heute mittag fo groß erschienen, daß die großberzoglichen Herrschaften aus Karlsruhe mit Extrazug hierher abgereist find. Bismarck hat heute mittag den Grafen Radolinski, Hofmarschall Des Kronpringen, telegraphisch von der großen Gefahr, für den Kronprinzen, Mitteilung gemacht und sich zugleich die Befehle des Kronprinzen für den Fall bes Todes erbeten wegen der Urt der Führung ber Regierung und der Regierungsgeschäfte. Der Kriegsminister, welcher anscheinend übrigens diese lettere Tatsache nicht kannte, konnte mir nicht angeben, ob ein Antworttelegramm aus San Remo eingetroffen fei.

#### Bennigfen an Fürft Bismard.

Hannover, 30. März 1888.

Euer Durchlaucht

banke ich verbindlichst für die große Freundlichkeit, mit welcher Sie mir sosort von der mir gewordenen hohen Auszeichnung Mitteilung gemacht haben. Dadurch, daß Seine Majestät bei der gnädigen Berleihung des Ordens! insbesondere meiner Tätigkeit für unsre nationale Entwicklung gedacht hat, mußte die ehrenvolle Auszeichnung für mich um so höheren Bert erhalten. Daß es mir vergönnt gewesen ist, nach meinen schwachen Kräften bei der Borbereitung und Besestigung alles des Großen mitwirken zu können, was das Haus der Hohenzollern und Sie, hochverehrtester Fürst, für Deutschland geschaffen haben, wird mir stets eine große Freude und Genugtuung sein.

Seiner Majestät möchte ich gern meinen ehrsurchtsvollen und innigen Dank für die mir erzeigte Gnade ausdrücken. Da ich nicht weiß, ob ein direktes Schreiben an Seine Majestät passend sein würde, wage ich es, an Ihr mir so oft bewiesenes Wohlwollen zu appellieren, indem ich Sie ersuche, sich gelegentlich eines Vortrages bei Seiner Majestät freundlichst zum Dolmetscher meiner lebhaften und untertänigen Danksgesühle zu machen.

Gestatten Eure Durchlaucht noch, meine aufrichtigen Glückwünsche zu dem unmittelbar bevorstehenden Geburtstagsfeste ausdrücken zu dürfen. Je ernster die Zeiten sind, in welchen wir leben und denen Deutschsland in der Zufunst entgegengehen wird, um so stärser drängt sich mir wie jedem deutschen Patrioten der Wunsch auf, daß dieser Tax Sie noch viele Jahre an der Spize der politischen Geschäfte sinden wird, welche Sie sür Deutschlands Heil so lange Zeit durch alle Gesahren siegreich geführt haben.

In alter Verehrung verharre ich als Eurer Durchlaucht aufrichtigst ergebener

R. v. Bennigsen.

Unmittelbar hernach wurde Bismarck durch die Battenberg-Episode veranlaßt, auch Bennigsen zu den vielen Helfern heranzuholen, deren er bedurfte. Nachdem er am 4. April sein Entlassungsgesuch eingereicht hatte, erbat er sich gleich darauf unter einem Vorwande den Besuch des Führers der Nationalliberalen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Kaiser Friedrich hatte unmittelbar nach seinem Regierungsantritt Bennigsen den Roten Ablerorden I. Klasse verliehen.

<sup>2)</sup> Die "Post" meldet am 9. April: "Es wird uns mitgeteilt, daß Herr ron Bennigsen heute gegen Mittag sich nach dem Reichskanzlerpalais begeben

# Fürst Bismard an Bennigsen.

Berlin, 6. April 1888.

Berehrter Freund,

Ich verfüge über Bestände, welche ich zu Gunsten der Uebersschwemmten in Hannover verwenden möchte. Da dieselben sosort flüssig gemacht werden können, so würden sie sich eignen, den Geschädigten die erste nothwendige Hülfe zu bringen, wie solche, soweit ich aus den Zeistungsberichten ersehen kann, am dringendsten in Bleckede und Neuhaus Noth thut. Ich erlaube mir Sie zu bitten, entweder mir die Ehre Ihres Besuches zu erzeigen, um wegen der Uebermittelung der Gelder Rücksprache mit mir zu nehmen, oder mir zu schreiben, ob Sie bereit sind, die Verwendung allein zu übernehmen, und ich Ihnen die Bestände übersenden darf.

der Ihrige

v Bismarck.

#### Miquel an Bennigfen.

Frankfurt, Sonntags [15. April].

Deine Mitteilungen waren für mich von höchstem Interesse. Man sah mit Sorge der Entwicklung der Dinge entgegen. Ich sreute mich, daß Du zu Bismarck gingest. Es tut not, ihn in solchen Momenten zu beruhigen und zu stärken. Nach allem, was ich auch von seinem Sohn höre, würde er solcher Aufregungen nicht mehr viele ertragen können. Wir können uns glücklich schäken, daß anscheinend wenigstens der Sturm desinitiv vorüber ist. Wenn Bismarck über eine Schürzenaffäre stürzte, welche Ironie des Schicksals! Die Fortschrittler haben sich gründlich blamiert und hösisch in einer Weise kompromittiert, welche ich

und dasfelbe gegen 21/4 Uhr wieder verlaffen hat." Ueber die Lösung der Artsis teilt ein Bericht von Roebner an Bennigfen vom 10. April mit: "Seute nachmittag hat im hiesigen Kaiserlichen Palais von vier bis sechs Uhr eine Unterredung zwischen der Raiserin und dem Rangler ftattgefunden. Der Großherzog von Baden foll sie veranlaßt haben. Die Tatsache, daß die Unterredung statt= finden werde, wurde mir eine Stunde vorher mit der Motivierung mitgeteilt, es folle eine Berftändigung auf der Basis des Berzichtes der Kaiserin auf die Battenbergische Heirat gegen Apanagierung jeder der drei Pringessinnen mit zwei Millionen Mark unter Mithilfe des Ranglers gefucht werden. Dies wurde alfo das Zurucksommen der Kaiserin auf die auch von Ihnen mir gegenüber erwähnten Anerbietungen Bismards bedeuten. Bon andrer Seite weiß ich, daß es dem Kaiser erheblich schlechter geht (einer seiner Aerzte hat sich heute vormittag fehr beforgt geäußert); die Bermutung liegt nahe, daß diefer Um= stand den harten Sinn der hoben Damen erweicht hat. Indes, daß es zu einer Verständigung gekommen, ift eben nur eine Vermutung auf Grund ber Tatsache der Unterredung ... Roggenbachs Anwesenheit war gestern schon offiziell im Hofbericht erwähnt."

nicht für möglich gehalten hätte. Trothem ist mir immer flarer geworden, daß nach immer näher kommendem Thronwechsel dem jungen Kaiser große Schwierigkeiten entstehen und eine Masse von Forderungen, Aspirationen u. s. w. auf ihn einstürmen werden, welche die politische Lage im Innern ganz anders gestalten können. Ich habe das Gefühl, daß wir einer Periode sehr bewegten politischen Lebens entgegengehen und daß es große Anstrengungen kosten wird, die Bewegung in den richtigen Grenzen zu halten. Wir werden, fürchte ich, davon schon einiges bei den nächsten Wahlen spüren. Sollte übrigens die Fortschrittspartei dabei in den östlichen Provinzen etwas gestärkt werden, so wäre das kein großes Unglück. Morgen besucht mich der alte Stosch. Er wird Nachrichten von Roggenbach haben. Könntest Du nicht eins mal, etwa zu Pfüngsten, herüberkommen? 1) Dechelhäuser wird dann

auch wohl am Rhein sitzen. Es steht immer bei mir ein Zimmer für Dich offen. Man hat doch viel zu besprechen, namentlich auch das

Programm zu den nächsten Landtagswahlen.

Fr[ankfurt], 5. Mai [1888].

St[osch] wußte, als er hier war, von Roggenbach noch nicht viel — berselbe war auch in Berlin. Ueber die Stimmung des Nachfolgers wußte er Günstiges zu berichten — doch glaubte er nicht, daß ein sestes sachs liches Programm schon vorhanden sei. Er wollte die großen Schwierigs keiten für den jungen Herrn, die Notwendigkeit einer Beruhigung der liberalen Elemente durch unzweideutige Rundgebungen, das Klarwerden über ein bestimmtes Keformprogramm lebhaft an geeigneter Stelle zum Bewußtsein bringen — ich habe seitdem nicht erfahren, ob dies außegeführt ist.

Unmittelbar nach dem Regierungsantritt Kaiser Wilhelms II. wurde das Ringen der Parteien auf das höchste angespannt. Die extremen Konservativen sehten unter Führung von Rauchhaupt, Stöcker und Hammerstein alles daran, die Person des Kaisers gleich von Ansbeginn seiner Regierung an mit ihren Parteizielen zu identifizieren, das

<sup>1)</sup> Db biese Besprechung zustande kam, ist mir unbekannt. Bennigsen erwiderte am 29. Juli 1895 auf eine Anfrage des Chefredakteurs Tippel in Schweidnik, daß die Nachricht der "Neuen Züricher Zeikung", "ich habe mit den Herren von Roggenbach, von Friedberg und Gessichen an einer Konferenz auf dem Gute des Generals von Stosch zur Erörterung der Haltung gegenüber dem Fürsten Bismarck für den Fall des Thronwechsels teilgenommen, eine reine Ersindung ist". Vermutlich bezog sich die irrtümliche Nachricht auf die Besprechung dei Stosch im August 1885, über die man Näheres dei Samwer, Jur Erinnerung an Franz von Roggenbach, S. 150 st., sindet.

Kartell zu sprengen und Bismarck aus der Macht zu entsernen. Um so mehr beschloß Bismarck an der Kartellpolitik sestzuhalten und, da die Wahlen zum Abgeordnetenhause bevorstanden, Bennigsen zum Wiederseintritt in den Landtag und zur Führung der Kartellmehrheit zu bestimmen. Der Kaiser glaubte noch einen Schritt weiter gehen zu sollen, um sein Festhalten an der politischen Situation, die Vismarck im Januar 1887 geschaffen hatte, vor aller Welt zu bekunden. Es war eine seiner ersten Regierungshandlungen, daß er aus eigenster Initiative sich entschloß, Bennigsen zum Oberpräsidenten von Hannover zu berufen, unter bereitwilliger Mitwirkung des Reichskanzlers, der allerdings seinen Plan, Bennigsen für den Landtag zurückzugewinnen, dadurch gestört sehen mußte. Um 31. Juli 1888 war der Kaiser von seiner Besuchsreise an den nordischen Hösen in Friedrichsruh eingetrossen unmittelbar nach seiner Abreise, am andern Tage, berief Bismarck den

<sup>1)</sup> B. von Kardorff-Babnik an Bennigsen, 14. August 1888: "Laffen Sie mich den Landtagswahlen gegenüber Ihnen nochmals die Bitte aussprechen, die Leitung der nationalliberalen Partei im Abgeordnetenhause wieder zu übernehmen. Es liegt das nicht allein in Ihrem Parteiinteresse, sondern im allseitigen vaterländischen Interesse. Der bisherige Zustand, in welchem (ohne den Gerren R. N. zu nahe treten zu wollen) die Fraktions: leitung, auch nach dem Urteile meiner den Nationalliberalen sehr nahestehenden politischen Freunde, wiederholt viel zu munschen übriggelassen hat, birgt eine fehr ernste Gefahr für unfre ganze zutünftige Entwicklung in sich, namentlich angesichts der neuen Aera unter dem jungen Kaiser. Geheimrat von Rottenburg teilt mir noch fürzlich im Auftrage des Reichskanzlers mit, daß dieser mich dringend ersuchen laffe, in meinen Bemühungen, Berrn von Selldorf und Sie zur Uebernahme des Abgeordnetenmandates zu bereden, nicht nachzulaffen. Die bisherigen Zustände, wo die Rauchhauptschen Intrigen freies Spiel gehabt haben, wegen der unzureichenden Parteileitung der Deutschkonservativen, er= öffnen Windthorst-Richter wieder gang ungeahnte Perspettiven, wenn nicht Abgeordnete Ihrer Partei sich diesen Intrigen gewachsen zeigen, wie dies mein Freund Zedlit meines Grachtens mit befferem Erfolge getan hat als Ihre Berren. Berzeihen Sie meine Budringlichfeit, mit der ich Ihnen dies nochmals ans Berg lege - aber es find weder perfonliche noch Fraktionsintereffen, die mich treiben, fondern die viel größeren unfrer gefamten vaterländischen Zufunft." Bennigfen erhielt den Brief erft viel fpater. Er fchrieb noch, bevor er ihn gelesen, am 18. August an feine Frau aus Marienbad: "Bas Berr von Kardorff will, weiß ich übrigens schon aus den Zeitungen. Er hat mich in der "Post" öffentlich aufgefordert, wieder in das Abgeordnetenhaus einzutreten, ebenso herrn von helldorf, Guhrer der Konservativen im Reichstage. Grund dafür, daß zwischen uns beiden eine Berftandigung über schwebende Fragen leicht herbeigeführt werden wurde, welche in den letten Jahren im Abgeordnetenhause unter den Konservativen und Nationalliberalen verschiedentlich vermißt worden ift. Daß ich jett weniger als jemals in das Abgeordnetenhaus mich wählen laffen fann, wirft Du übrigens begreiflich finden."

nationalliberalen Parteiführer zu sich, um die vom Kaiser ihm ansgetragene Uebernahme des Oberpräsidiums der Provinz Hannover mit ihm zu besprechen.

# Fürst Bismard an Bennigsen.

Friedrichsruh, 1. August 1888.

Berehrter Freund,

über die Behandlung des Pressestreites in betreff des Kartells würde ich gern eine Besprechung mit Ihnen haben, und Ihnen deshalb sehr dankbar sein, wenn Sie mich in diesen Tagen mit Ihrem Besuche hier in Friedrichsruh beehren wollten. Wenn Sie Zeit und Neigung haben, meiner Bitte stattzugeben, so gewärtige ich bezüglich des Tages Ihre Bestimmung und würde mich herzlich freuen, Sie hier zu sehen.

Der Ihrige

p Bismarck.

# Bennigfen an Miquel.

Marienbad, 30. August 1888.

Ich habe sehr bedauert, daß Du wegen Einführung Deines Sohnes in Hagenau nicht in Walluf sein konntest. Ich hätte Dir sonst mündslich — sub sigillo — Motiv der Einladung nach Friedrichsruh und Inhalt der dortigen Besprechung mitgeteilt, was ich schriftlich bis dahin nicht füglich konnte, da es sich um eigne Entschließungen des Kaisers handelte, deren Ausschrung noch verschiedene Wochen erfordernde Verhandlungen mit Danzig und Hannover notwendig machte.

Bismark, welcher mich unmittelbar nach der Abreise des Kaisers von Friedrichsruh zu einer Besprechung über innere Angelegenheiten eingeladen hatte, überraschte mich, als ich vier Tage später — wegen Operation eines Blutgeschwürs — hinkommen konnte, durch die Ersöffnung, der Kaiser habe den bestimmten Bunsch, und zwar aus eigner Initiative ohne die geringste Anregung seinerseits geäußert, einen Nationalliberalen und speziell mich zum Oberpräsidenten von Hannover zu machen. Ueber Motive und Absichten des Kaisers: starke Verstimmung über das Auftreten Kauchhaupts und der Extremfonservativen, i) insbesondere den erneuerten Versuch, uns in Hannover

<sup>1)</sup> Der Führer der konservativen Landtagsfraktion von Rauchhaupt berichtet in einem Briefe an den Freiherrn von Hammerstein, den Chefzredakteur der "Kreuzzeitung", vom 19. August 1888 (mitgeteilt bei Hans Leuß, Wilhelm Freiherr von Hammerstein, Berlin 1905, S. 72 f.) nach Mitteilungen des früheren Ministers von Puttkamer und nach eignen Eindrücken: "Ich glaube nicht, daß der Kaiser schon jetzt auch im Innern eine von Bismarck unsahängige Politik treiben wird. Bismarck setzt dagegen sein Geschäft fort. Bennigsen mehrere Tage in Friedrichsruh. Da hat man sich nicht bloß von den

fonservative Randidaten entgegenzustellen, Bunsch eines Busammen= gebens der ruhigen konservativen und liberalen Elemente als fefter Stüte für die Regierung, Näheres gelegentlich mündlich. Ich erwiderte Bismarck, daß ich meine jekige Stellung ungern aufgebe, nicht sicher überseben könne, inwieweit meine bisberige Tätigkeit im Reichstage auf Die Dauer mit der Stellung eines Oberpräsidenten vereinbar fei, und schlug ihm vor, der Raifer möge, wenn er einen Nationalliberalen zum hannoverschen Oberpräsidenten machen wolle. Dich nehmen, der Du ein gang hervorragender Berwaltungsbeamter feieft und mit den hannoverschen Berhältniffen aus Deinen früheren Stellungen fehr vertraut. Mls Bismarck mir barauf erwiderte, Du habest doch feine fo große Autorität in der Proving Hannover als ich in meiner bisherigen Stellung, auch habe nun einmal der Raifer gerade auf mich fein Augenmerk gerichtet, und wir noch eine Weile über die Sache bin und her geredet hatten, erbat ich mir Bedenkzeit bis zum nächsten Vormittag.

Um folgenden Morgen habe ich dann erklärt, obwohl mir meine jetige Stellung fehr lieb sei, ich auch — trot Bismarcks Meußerungen am Tage zuvor - wegen einer dauernden Bereinbarkeit des neuen Umtes mit meiner Tätigfeit im Reichstage Zweifel hege, fo glaube ich boch den aus so erfreulichen politischen Motiven und Absichten, welche weit über meine Person hinausgeben, hervorgegangenen bestimmten Bunichen des jungen Berrichers nicht entgegentreten zu durfen. Aus allen Meußerungen Bismarcts mahrend meines zweitägigen Aufenthalts in Friedrichsruh glaube ich die lleberzeugung entnehmen zu können, daß nicht allein der Kanzler, sondern auch der junge Raiser weit entfernt find, fich auf extreme Konfervative und deren Tendengen, speziell beren verrücktes Projekt, in einer Berbindung von Konservativen und Zentrum die Grundlage fur die Regierung in Preußen und Deutschland herzustellen, stüßen oder folche Treibereien fördern zu wollen. Es wird alles für eine regelmäßige und glückliche Entwicklung in Deutschland und Preußen darauf antommen, daß der willensträftige Raiser in den guten oder gunftigen Absichten, welche er hegt, und der Berfolgung der beabsichtigten Bahn befestigt wird. Dazu in der geeigneten Weise mitzuwirfen, wird vor allem auch die Aufgabe unsver Partei sein. Wenn es mir irgend möglich ist, komme ich am 7. nach

Wahlen unterhalten. Puttkamer hatte ganz andre Dinge gehört, von denen ich schweigen muß. Bon Ministerposten ist aber nicht die Rede. Jest wird sogar Kardorff herangezogen, und er muß Gellvorf an meine Stelle empfehlen. Hells dorf-Bennigsen als Führer des Abgeordnetenhauses würden allerdings wohl Bismarck keine Unbequemlichkeiten machen."

Berlin. Um 3. ist meine Kur hier beendet, und am 5. bin ich wieder in Hannover. Die Mitteilung über meine erfolgte Ernennung zum Oberpräsidenten erhielt ich gestern abend gleichzeitig durch ein Telegramm Bismarcks und durch ein sehr gnädiges, von Hannover mir nachtelegraphiertes Telegramm des Kaisers.

# Bennigsen an seine Frau.

Marienbad, 31. August 1888.

Voraussichtlich werde ich gleich nach Berlin muffen wegen Besprechung mit dem Minister über meinen Dienstantritt - wobei ich die Benfionsfrage auch zur Erledigung anregen werde -, und einer Audienz beim Raifer in Potsbam. Aus ber Zeitung habe ich gesehen, daß der pensionierte Oberpräsident von Ernsthausen in Danzig am 10. September aus dem Dienfte scheidet, es ift immerhin möglich, daß ber Minister wünscht, bis dahin den Wechsel in Sannover sowohl wie in Danzig zur Ausführung gebracht zu sehen. Da Guch ber Inhalt der Telegramme des Raifers und des Ranglers vielleicht interessiert, schreibe ich dieselben, welche ich aufheben möchte, ab: Das Telegramm bes Raifers Wilhelm II. lautete: "Ich habe Sie heute zum Dberpräsidenten der Proving Hannover ernannt. Ich freue mich, Ihnen badurch den Ausdruck meines befonderen Vertrauens und Königlichen Wohlwollens bezeugen zu können. Wilhelm." Das Telegramm des Fürsten Bismard: "Gurer Erzelleng wird es von Interesse sein gu erfahren, daß Seine Majestät der Raiser und König mir foeben teles graphisch mitgeteilt, Ihre Ernennung zum Oberpräsidenten von Hannover fei erfolgt und habe Seine Majeftat Gurer Erzellenz badurch einen Beweis des Allerhöchsten Bertrauens und eine Anerkennung Ihrer bisherigen Wirtsamkeit geben wollen, von Bismarck."

# Miquel an Bennigsen.

Frankfurt, 29. August 1888.

Soeben ersahre ich durch den "Staatkanzeiger" Deine Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinz Hannover. Von ganzem Herzen beglückwünsche ich Dich zu Deinem Entschlusse, der, wie ich sicher überzeugt bin, auch der Sache, welcher wir gemeinsam seit dreißig Jahren gedient haben, einen großen Vorschub leisten wird.

Frankfurt, 1. September 1688.

Ich schrieb Dir schon nach der Publikation im "Staatsanzeiger" einen kurzen Glückwunsch nach Hannover, wo ich Dich glaubte, bevor

ich Deinen Brief empfangen hatte. Wiederholen kann ich nur, daß Du nach meiner lleberzeugung durchaus richtig gehandelt, gar nicht anders handeln konntest. Ich zweisle nicht, daß unsre Ideen dadurch einen großen Vorschub erhalten und ihr schließliches Durchdringen einen seisen Stützpunkt unter unserm jungen Kaiser gefunden hat. Es ist hoffentlich ein erster starker Schritt vorwärts. Ich kann mir denken, daß das Aufgeben Deiner bisherigen Tätigkeit Dir sehr schwer geworden ist, aber die neue Stellung in der Heimatprovinz ist durch die Ersahrungen aus der ersteren doppelt gestützt. Die Presse und namentlich die Partei hat Deine Ernennung sehr gut aufgenommen. Hier und da ist sogar eine gewisse Befriedigung in der Fortschrittspartei hervorgetreten, freilich wohl auch ein wenig in der Hoffnung, daß sie nun die einzige nichtgouvernementale liberale Partei werde.

Unfre Aufgabe wird sein, diese übrigens sehr geringe Gesahr zu verhüten. Zu diesem Behuf ist es gut, daß Du im Reichstage bleibst und daß Du jedenfalls, wenn irgend möglich, nach Berlin kommst. Ich habe den unter den gegenwärtigen Verhältnissen recht schwierigen Bahlaufruf verfaßt und ein Programm hineingewoben unter sorgfältiger Berücksichtigung aller Seiten und werde das unmaßgebliche Opus in Berlin vorlegen.

Also auf baldiges Wiedersehen und rüftiges Weiterschwimmen!

#### Graf Münfter an Bennigfen.

Derneburg, 31. August 1888.

Ich kann es nicht unterlassen, der Provinz und Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrer Ernennung zum Oberpräsidenten unser heimatlichen Provinz auszusprechen. Daß es Ihnen recht ist, nehme ich an, denn sonst würden Sie die Stellung nicht angenommen haben. Daß Sie als Landesdirektor ausscheiden, würde ich sehr besdauern, wenn ich nicht wüßte, daß Sie in Ihrer Stellung der Provinzialwerwaltung auch nühlich und gewogen bleiben werden. Wir werden wohl noch in biesem Herbste im Provinziallandtage zusammentreten müssen, um Ihren Nachsolger zu wählen, und ist mir noch unklar, wer am besten zu Ihrem Nachsolger passen und wer die Majorität des Landtages erlangen wird.

# Miquel an Bennigfen.

Gang vertraulich.

Frankfurt, Mitte Februar 1890.

Ich habe nach erheblichem Schwanken den Oberpräsidenten der Rheinprovinz abgelehnt. Einziges Motiv: die Partei und ihre populäre

Stellung gerade jett bei der herrschenden Krisis und der Linksströmung. Dem Kaiser habe ich dieses Motiv persönlich entwickelt. Es war mir sehr leid, daß ich mich mit niemand besprechen konnte, namentlich nicht mit Dir. Abgemacht. Die Zustände sind zwischen den beiden ganz unhaltbar und müssen bald brechen. Die Minister auf der Seite des Höchsten, aber zwischen zwei Feuern, sast verzweiselt und völlig ratlos. Der Höchste bewährt sich nach allen Richtungen.

#### Bennigsen an Miquel.

Hannover, 18. Februar 1890.

Am 26. werde ich zum Staatsrat nicht kommen. Meine frühere Ernennung gilt als erloschen — ebenso wie bei Caprivi —, da Oberpräsidenten und kommandierende Generale kraft ihres Amtes Mitglieder sind, eigentlich freilich in partibus insidelium, nur wenn sie in Berlin gerade anwesend sind, d. h. speziell aufgesordert werden. Dieses Malist das, aus bewegenden Gründen, für Westfalen und Schlesien gesschehen, aber im übrigen, soviel ich weiß, nicht.

Daß Du den Oberpräsidenten im Rheinland ausgeschlagen hast, halte ich nicht für richtig. Deffentlich würde durch Deine Ernennung die Neigung des Kaisers, auch mit Liberalen zu verwalten, von neuem bestätigt sein. Auch sind trotz der heutigen Konfusion Anzeichen für einen baldigen Umschlag ins Reaktionäre nicht vorhanden. Ein Regierungsexperiment, gestützt auf Konservative und Zentrum, ist für Preußen und Deutschland lebensgefährlich, heutzutage mehr als jemals. Dahin kann der Kaiser höchstens nach Jahren gedrängt werden, wenn andre mögliche Kombinationen Fiasko gemacht haben oder gar keine Regierungsmehrheit weiter ergeben sollten.

Es tat mir sehr leid, neulich vor meiner Abreise nicht mehr mit Dir im Kaiserhof effen zu können. Ich war gerade  $1^{-1}/_2$  Stunden bei Bismarck — lediglich auf dessen Bunsch — gewesen. Schristlich läßt sich darüber nicht viel sagen. Lange hält's ihn nicht mehr! Die Macht behielte er freilich gern, glaubt auch mit vollem Recht in der großen Politik Deutschlands noch große Dienste leisten zu können wie kein andrer. Aber mit guten Manieren und auf die Dauer dem jungen, von berechtigtem Selbstgefühl und Tatendrang beseelten Kaiser ein genügend freies Feld größerer Tätigkeit zu überlassen, das scheint doch contra naturam zu sein. Bleibt doch selbst bei einer vollständigen Scheidung zwischen dem Reich und Preußen für den Kanzler, was ich insbesondere wegen der Zutunst für politisch sehr gefährlich halte, immer noch die für den alten selbstherrlichen Kanzler mit seinem historisch entwickelten

Schwergewicht kaum lange durchführbare Aufgabe, dem jungen Herrscher nicht fortwährend als Laft und Mentor zu erscheinen. 1)

Um Dein Reserat bist Du nicht gerade zu beneiden, so interessant der Auftrag ist. Die Gegner haben Deine Wahl anscheinend noch mit Wohlwollen, selbst Anerkennung aufgenommen. Kontrollieren werden Reserent und Korreserent in ihren Auffassungen und Anträgen sich sicherlich sehr ausreichend.

Hier sieht es mit den Wahlen ganz unsicher aus, überall in der Provinz vier Kandidaten und, wenn ein Welfe oder Freisinniger in die Stichwahl kommt mit den Nationalen, ein Zusammengehen der drei andern gegen uns sicher. Nur bei der Stichwahl mit dem Sozialdemostraten werden die Welfen, insbesondere die Bauern, die Ordre der Mächte nicht voll respektieren.

Von dem Beginn des politischen Lebens Bennigsens an sind all= gemein deutsche und hannoversche Dinge in steter Wechselwirkung mit= einander verflochten. Auch als nach dem Untergang des Staates

<sup>1)</sup> Um 19. Februar berichtete ber Vertreter der "Kölnischen Zeitung", Dr. Fischer, an Bennigsen: "Gine langere Unterredung, die ich gestern mit dem Rürftreichstangler gehabt hatte, läßt es mir ungweifelhaft erscheinen, bag ein tiefer Riß zwischen ihm und Seiner Majestät eingetreten ift. Er erklärte, bag er bas Vertrauen Seiner Majestät verloren, daß Seine Majestät sich nur von Unberufenen raten laffe, nicht aber von den dazu berufenen, feinen Ministern. Er, Seine Majestät, konne nur gehorsame Minister gebrauchen, Offiziere, und dazu könne sich der Fürst nicht hergeben. Es handle sich nicht bloß um die Arbeiterschutfrage, in der sich der Kaifer auf einer fehr schiefen Gbene befinde und die ihn nur zu einem Arbeiterzwangsgesetz, zur Verhinderung der Arbeiter am Berdienen, führen werde. Es handle fich vielmehr um die ganze Stellung bes Raifers zu feinen Ratgebern. Er, Bismarck, fei fur Reibungen zu alt, und er muffe jett von seinen Aemtern zurücktreten. Er habe ursprünglich am Tage ber Bahl gurudtreten wollen, um diefe nicht zu ftoren. Aber er habe jest dem Raifer zugefagt, daß er noch die Reichstagseröffnung mitmachen und insbesondere dabei für die neuen Militarforderungen eintreten wolle. Dann aber werde er unbedingt gurudtreten; der Monat Mai werde ihn nicht mehr im Dienst sehen. Ich habe das Mannigfaltigste versucht, um Seine Durchlaucht von diesem Gedanken abzubringen. Aber je mehr Einwendungen ich erhob, um so mehr sah ich, wie sehr er sich schon alle Einzelfragen zurechtgelegt hat und wie verbittert er vor allem ift. Er hatte sich eine ganze Hoffamarilla gegen fich tonftruiert, die Singpeter, Schottmüller, Senden, die Boediker und Lohmann follten welfischen Ginfluß ausüben! u. f. w.; ich führe diefe Ginzelheiten an, damit Guer Erzelleng banach um fo beffer die jezige Stimmung zu erfennen vermögen. Auch Geheimrat von Rottenburg glaubt an einen balbigen Abgang und rüftet sich zu gleichem. Der Fürst hat sich sogar — was mir freilich nur unter ftrengstem Stillschweigen verraten worden ift - feine Benfionsanspruche feftstellen laffen."

Hannover fich das Schwergewicht seines Wirkens in die Reichsvolitif und in zweiter Linie die preußische Politik verschob, blieb doch ein auter Teil seiner außerparlamentarischen Tätigkeit seiner Beimatproping erhalten. Seit seiner Wahl zum Landesdirektor im November 1868 ftand er an der Spige der provinziellen Gelbstverwaltung, an deren Ruftandekommen er, wie wir saben, in entscheidender Beise mitgewirkt hatte: nach Ablauf der ersten Wahlperiode wurde er am 21. Oftober 1880 von neuem auf zwölf Jahre von dem Provinziallandtage zum Landesdireftor gemählt. Diese Tätigkeit, die wir über seinem Unteil an der deutschen Politik fast aus den Augen verloren, hat dazu beigetragen, daß Bennigfen auch als beutscher Politifer, als ber er feine historische Stellung vornehmlich einnimmt, fest in dem hannoverschen Boben haften blieb, mit dem er durch seinen Namen und fein Wefen so eng verbunden war; und indem er hier mitten im praktischen Leben stand, wurde er davor bewahrt, ganz und gar in dem Parlamentarismus und der reinen politischen Dottrin aufzugehen. Sannover blieb ber natürliche Nährboden für seine politischen Erfahrungen.

Einst, als Bennigsen sein Umt antrat, hatte auch er wohl die Hoffnung gehegt, daß das Schwergewicht des innerpolitischen Lebens Breugens fortan in die Provinzen verlegt werde und daß ein guter Teil davon nicht der Tätigkeit der Staatsorgane, sondern der provinziellen Selbstverwaltungsorgane zufallen möchte. In diesem Umfange hatten fich die Erwartungen der Liberalen auf eine politische Dezentralisation Breugens nicht erfüllen können. Immerhin aber hatte fich die Rompetenz dieser provinziellen Selbstverwaltung unter Leitung Benniafens allmählich immer weiter ausgedehnt. Nach dem Gefet von 1868 war die Dotation der Provinz in erster Linie bestimmt zur Unterstützung des Ausbaues der Landstraßen und Gemeindewege, zur Bildung eines Fonds für die Landesmeliorationen, daneben zur Unterhaltung der Frren-, Blinden-, Taubstummen- und ähnlichen Unstalten, zur Unterhaltung der Ständischen Bibliothet und zu Buschüffen für Runft= und wiffenschaftliche Sammlungen. Im Jahre 1871 murde auf Grund des preußischen Ausführungsgesetzes vom 8. Marg 1871 jum Reichsgesetz vom 6. Juni 1870 die Berwaltung des Landarmenverbandes ber Proving überlaffen; durch das Gefetz vom 8. Juli 1875 ging die Unterhaltung, Berwaltung und das Eigentum der Chauffeen an die provinzielle Selbstverwaltung über, die in den Jahren 1869 bis 1886 den Umfang des Chauffeenetes verdoppelte; es folgte die Uebernahme von Bebammenlehranstalten und landwirtschaftlichen Schulen, von Wohltätigkeitsanstalten und Ginrichtungen zur Zwangserziehung; fehr wichtig wurde gerade für die an Heiden und Mooren fo reiche Brovinz die Bildung eines Aufforstungssonds und eines Aufforstungsdarlehensfonds. Genug, es entstand ein ausgedehntes Arbeitsgebiet der Selbstverwaltung, deren Etat in den letzten Jahren der Berwaltung Bennigsens mit etwa 5 Millionen Mark balancierte.1)

In dieser Tätigkeit, die nur mit wenig Strichen hier angedeutet werden kann, blieb Benniasen mit allen Teilen seiner Beimat in lebendiger Fühlung. Säufig genug fehnte er fich aus ber aufreibenden Barlamentsarbeit in diefen ihn tief befriedigenden Wirkungsfreis gurudt; dankbar erkannte er stets an, daß die volle Wahrnehmung der Geschäfte des Landesdirektoriums ihm, bei feiner oft langdauernden Abwefenheit in Berlin, nur durch feine treuen Mitarbeiter, die Schatzrate Sugenberg († 1882) und Müller, ermöglicht murde. In feinen Beziehungen zum Provinziallandtage wurde Bennigsen durch seine Freundschaft mit dem Grafen Munfter unterstütt, der bis zum Sahre 1885 Landtagsmarschall und Vorsitzender des Provinzialausschuffes mar. Als durch das Gesetz vom 7. Mai 1884 die für die östlichen Provinzen bestehende Provinzialordnung mit einigen Uenderungen auch für Sannover eingeführt wurde, schied Münfter, unzufrieden mit der Neuerung, aus. Er schrieb an Bennigsen: "Die Kreisordnung wird uns feine beffere Bermaltung bringen, als wir fie jest haben, und die Provinzial= ordnung sicher nur viel schlechtere Landtage und Ihnen viel größere Sorge und Mühe und vielleicht gar die Unmöglichfeit, die Berwaltung in der jetigen guten und für die Proving nütlichen Beise fortzuführen. Sie haben gang recht, daß ich fehr ungern aus der Provinzialvermaltung ausscheide und mit dem Bewußtsein sie verlaffe, ihr genütt, wenigstens mehr Schaden verhütet zu haben, wenn ich auch in meiner hiefigen Stellung nicht hatte Landtagsmarschall bleiben fonnen, wenn ich nicht eine so tüchtige Rraft wie Sie an der Spike des Landesdirektoriums gehabt hätte. Die bureaufratische Gleichmacherei in Breugen wird noch manches verderben und die größere, notwendige Entwicklung bes Deutschen Reiches viel mehr ftoren als gunftig für sie wirken."2)

Im Provinziallandtage waren die regierungsfreundlichen Elemente bei weitem stärker als die welfischen Elemente; manchmal aber spielten die erregten politischen Gegensähe in die Verhandlungen hinüber, und der Wortführer der Welfen, der Oberappellationsgerichtsrat a. D. Ernst

<sup>1)</sup> Bgl. die Protofole des Provinziallandtages von 1868 bis 1888. An einer zusammenfassenden Darstellung sehlt es noch. Die einzige Uebersicht bei R. Hartmann, Geschichte Hannovers von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart (Hannover 1886), S. 592—683: Geschichte Hannovers unter der provinzials ständischen Verfassung und Verwaltung von 1867 bis auf die Gegenwart.

<sup>2)</sup> Graf Münster an Bennigsen, 9. März 1884.

von Lenthe, der einst mit Bennigsen zusammen in den hannoverschen Staatsdienft eingetreten mar, ließ feine Belegenheit zu einer Demonstration vorübergehen. Im Jahre 1876 beantragte einmal ein zur ultramontanen Partei gehöriger Bauer im Provinziallandtage, man möge den Landes= direktor, der im Abgeordnetenhause der Führer der nationalliberalen Bartei fei, ersuchen, bem Rulturfampf ein Ende zu machen; Bennigsen erklärte fühl, das fei der Bunsch aller, aber eine folche Aufforderung wurde zweckmäßiger an den Abgeordneten Windthorst gerichtet. Im gangen aber trug die gemeinschaftliche Arbeit bagu bei, die Gegenfate zwischen Bennigsen und einem gemäßigten Teile der Welfen mit der Beit zu mildern; die verföhnliche und fachliche Art Bennigsens schuf ihm auch in dem Lager der Gegner Vertrauen und Anerkennung; und als im Jahre 1888, nach feinem Abgang, der Freiherr von Sammerftein-Loxten, der im Jahre 1867 noch jum welfischen Protest gehört hatte, das Umt übernahm, erklärte er: "Der Entschluß, diefes Umt anzunehmen, ist mir nicht leicht geworden, weil es nicht leicht ift, der Nachfolger eines fo hervorragenden Mannes, wie Berr von Bennigsen es gemefen ift, zu fein."

Aus dieser Stellung wurde Bennigsen im Berbst 1888 durch das Bertrauen des Raifers zum Oberpräsidenten der Provinz berufen, in erfter Linie aus Gründen ber allgemeinen Staatspolitif. Als einige Jahre später ein Pressestreit über die Motive der Ernennung ausbrach, erklärte ein augenscheinlich bismarck-offiziöser Artikel der "Hamburger Nachrichten" ausdrücklich: "Geren von Bennigfens Ernennung erfolgte, um das Berhältnis der hannoverschen Regierung zu den Nationalliberalen zu befestigen." So wurde die Ernennung im allgemeinen in ber Preffe als ein Beweis dafür aufgenommen, daß man in der inneren Politif gemäßigtliberale Bahnen innehalten murde. Die Spiken der Berwaltung rekrutierten sich so ausschließlich aus einer einzigen politischen und gesellschaftlichen Sphäre, daß die Ernennung fast als eine Durchbrechung der normalen preußischen Tradition angesehen ward. Mochten die Blätter der Linken auch darauf hinweisen, daß die lebernahme eines abhängigen Provinzialamtes den Berzicht auf eine felbftändige politische Tätigkeit bedeute, Bennigsen mar von vornherein entschloffen, diesen Berzicht nicht eintreten zu laffen, wie er Bismarck fofort erklärte; gleich in den ersten Sahren follte er in einer ernften Frage den Beweis liefern, daß er auch als Staatsbeamter ein unabhängiger Politifer zu bleiben gedente.

Mit großer Erbitterung dagegen nahm der unversöhnliche Teil der Welfen die Ernennung Bennigsens zum Oberpräsidenten auf. Man hatte gar zu oft unter den eignen Anhängern die Mär verbreitet,

daß im Grunde auch der König von Preußen von Mistrauen gegen Bennigsen erfüllt fei, und konnte es faum verwinden, daß nun der (nach Bismarck) gehaßteste Gegner der Vertreter der Krone und der staatlichen Autorität sein solle. Bald entlud fich der haß in einem wilden Ausbruch. Der Anlaß war, wie auch schon in früheren Fällen, Die Anaft. Benniafen mochte noch zu höheren Stellungen berufen fein. Ms in einer Zeitungsdiskuffion über ben gufunftigen Nachfolger Bismarcks im Januar 1889 in der "Beferzeitung" auch der Name Bennigsen genannt wurde, ließ sich das welfische Organ in Hannover am 24. Februar 1889 zu einer verleumderischen Denunziation des Mannes hinreißen, "der seine politische Karriere auf Landesverrat aufgebaut hat und nur durch den angestrebten und endlich herbeigeführten Sturz des angestammten Gürftenhauses zu seiner jekigen Stellung emporgeklettert ift". Der Berfaffer des Artikels mar ein alter hannoverscher Staatsminifter a. D., der fich nicht nannte, fondern den Redafteur, Rechtsanwalt von Dannenberg, die Berantwortung tragen ließ. Bennigfen, ber seit mehr als zwanzig Jahren die Verleumdungen gelaffen ertragen hatte, war es jetzt feiner Stellung schuldig, diefes Mal zur Rlage gu schreiten. In dem Beleidigungsprozesse, in dem die Besprechung mit Bismarck am 14. Mai 1866 eingehend erörtert wurde, wurde von Dannenberg am 7. Juni 1889 zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Angriffe hörten seitdem nicht auf, aber sie bewegten sich in vorsichtigeren Formen.

Also von seinen alten Feinden bekämpft, hat Bennigsen doch in keinem Augenblick sich hinreißen lassen, Gleiches mit Gleichem zu verzelten. Als Oberpräsident konnte er vielmehr in den nächsten Jahren entscheidend bei der längst von ihm beantragten Aushebung der Beschlagnahme des Welsensonds im mitwirken und sich den Dank des ehes maligen Königshauses erwerben. 2)

<sup>1)</sup> Reichskanzler Graf Caprivian Bennigsen, 3. Dezember 1891: "Im heutigen Jmmediatvortrage äußerte Seine Majestät: Herr von Hammersteins Loxten habe bei der letzten Allerhöchsten Amwesenheit in Hannover in einer Seiner Majestät einleuchtenden Beise dargelegt, wie wünschenswert es sei und wie es zur Beruhigung der ganzen Provinz beitragen werde, wenn die Beschlagnahme des Welsensond zwar fortdaure, die Zinsen aber dem Herzog von Cumberland zurückgegeben würden. Er habe sich dabei auf den Landrat von Brünneck und den Major Graf Klinkowstroem berusen. Seine Majestät wollte meine Ansicht hören. Ich habe mir zunächst Bedenkzeit ausgebeten. Mein wesentlichstes Bedenken geht dahin, ob mit einer solchen halben Maßregel in der Tat die welsische Partei aushören würde zu existieren oder wenigstens zu agitieren. Euer Exzellenz Ansicht hierüber mündlich oder schriftlich kennen zu lernen, würde mir von hohem Wert sein."

<sup>2)</sup> Siehe S. 135-150.

Ueber Bennigsens Tätigkeit als Oberpräsident in den Jahren 1888 bis 1897 foll an dieser Stelle nicht geurteilt werden. Der nach außen hin sichtbare Teil der Amtsführung ist ja wesentlich repräsentativer Natur, mahrend über den eigentlichen politischen Teil es an Quellen fehlt. Seine Stellung machte ihn zum Borgesetzten eines Beamtenförpers, deffen überwiegend konservative Anschauungen von den seinen weit ablagen; aber jeder, der unter ihm Beamter gewesen ift, soweit mir Urteile befannt geworden find, hat feine Gerechtigkeit, Sachkenntnis und Milde zu rühmen gewußt. 1) Es war Bennigfen eine besondere Freude, bald nach Untritt feines Umtes den Grafen Wilhelm Bismarck als Regierungspräsidenten in Hannover einzuführen; wie er bei dieser Gelegenheit dankbar des Reichsgrunders gedachte, fo bekundete der andre mit herzlichen Worten, mas ihm die Arbeit unter einem fo erprobten Mitarbeiter seines Baters bedeute. Der folgende Regierungspräsident in Sannover,2) der fpater fein Nachfolger im Oberpräsidium murde, fchrieb nach Bennigfens Tode an deffen Cohn: "Ihr Berr Bater ift mir ftets mit großem Wohlwollen und mit Nachsicht entgegengekommen, nicht nur in der Zeit, als ich unter ihm Regierungspräsident mar, fonbern auch nachher als sein Nachfolger. Besonders in der letteren Stellung habe ich feine Sochherzigkeit und feine vornehme Gefinnung ichagen zu lernen wiederholt Gelegenheit gehabt, denn es mußte für ihn nicht leicht fein, in mir einen Nachfolger zu feben, der politisch auf einem andern Standpunkt ftand und bemgemäß auch andre Grundfate in der Berwaltung befolgte. Wir haben uns öfters hierüber ausgesprochen, aber immer fehr schnell verständigt, weil er alle kleinlichen Parteirücksichten beiseitezuschieben bestrebt war und nur die großen allgemeinen Ziele, welche die ftaatserhaltenden Parteien immer wieder zu vereinigen geeignet sind, im Auge behielt. - Durch diese Art, Politif zu treiben, ift es ihm ja auch von jeber gelungen, auf politischem Gebiet so Hervorragendes zu leisten und seinen Ramen in ber Geschichte des deutschen Volkes unsterblich zu machen."

<sup>1) 3.</sup> B. Graf Wilhelm Bismarck an Bennigsen, 12. März 1895.

<sup>2)</sup> Oberpräsident Graf Konstantin Stolberg an Gouverneur R. von Bennigsen, 20. August 1902.

# Zweites Ravitel

# Aus dem politischen Briefwechsel des letten Jahrzehnts

1892 bis 1902

Es kann nicht die Aufgabe dieser Biographie sein, Bennigsens politische Tätigkeit auch in ihrem letzten Jahrzehnte zu verfolgen, in der Aera der Epigonen Bismarcks. Sie darf darauf verzichten, alle Diejenigen Rämpfe wieder aufzurollen, in deren Mitte wir noch selber ftehen: wie konnte fie festen Guß fassen in allen diesen Dingen, Die heute noch in lebendigem Fluffe find!

Es find die Sahre, in denen die Berfonlichkeit Bennigfens im Reichstage immer mehr als ehrwürdiger Beuge einer großen Bergangenheit empfunden murde und ein moralisches Gewicht gewann, das über die Bedeutung seiner seit 1890 von neuem gurudgegangenen und oft in ihrem Innern uneinigen Partei weit hinausreichte. Als man im Reichstage am 24. Februar 1892, fünfundzwanzig Jahre nach ber Eröffnung des konstituierenden Reichstages des Norddeutschen Bundes, derjenigen gedachte, die feit jenem Tage noch immer dem Reichstage angehörten, war Bennigsen (neben ihm Bebel, von Forckenbeck, Graf Hompesch, Richter, Stumm, von Unruhe-Bomst) einer der wenigen, die für sich Dieses Jubilaum mitfeiern fonnten. Er verforperte die Tradition mehr als ein andrer, und als er im Frühjahr 1898 fein Mandat nieder= legte, empfand nicht nur feine Bartei, die er dreifig Sahre lang geführt hatte, sondern auch das gange Barlament, daß diese Lücke schwer auszufüllen sein würde.

Auch diese Sahre sind nicht arm an positiven parlamentarischen Berdiensten und Erfolgen. Der Tag, an dem Bennigfen sprach, war immer einer der großen Tage des Parlaments. Er hat noch öfter feinen Namen mit wichtigen Entscheidungen unsver Geschichte verknüpfen dürfen, wie etwa bei seinem Angriff auf das preußische Bolksschulgeset im Jahre 1892; er hat auch die letzten, langfamer reifenden Früchte unfrer nationalen Ginigung, wie die Bollendung unfrer Rechtseinheit im Burgerlichen Gefethuch, noch felber brechen durfen, in dem ent= scheidenden Rompromiß, den er darüber mit den alten Gegnern vom Bentrum schloß; er schied aus dem Parlamente mit einem glanzenden Eintreten fur die deutsche Flotte und die Lebensbedingungen unfrer nationalen Butunft. Bennigfen erlebte damals Sahre, die ihm befriedigendere Erfolge brachten als etwa die Zeit von 1879 bis 1883. Trozdem möchte ich es aussprechen, daß dieses letzte Jahrzehnt, auf der Höhe der Ehren und der Anerkennung, trozdem schon jenseits der eigentlich historischen Periode seines Wirkens von 1867 bis 1883 liegt, in der sein Name ganz untrennbar mit jeder großen Wendung verknüpst ist — und auch darum dürsen wir von der Beschränkung, die wir ankündigten, Gebrauch machen.

Bennigsens parlamentarische Stellung war seit 1888 eigenartig genug: Führer einer Partei, die der Regierung unabhängig gegenübersstand und auch in diesem Zeitraum ihr in mehr als einer Frage Opposition machte, und zugleich ein hoher preußischer Verwaltungsbeamter, der nach der Tradition nur in enger Fühlung mit der Regierung leben, gewissermaßen Person und Willen des Monarchen und seiner nächsten Käte in der Provinz repräsentieren sollte. Nur eine Persönlichkeit von dem sicheren Takte und der vermittelnden Gewandtheit Bennigsenskonnte diese Doppelstellung, ohne weder sich noch seinem Amte etwas zu vergeben, ein Jahrzehnt hindurch einhalten.

Die schwerste Brobe murde ihm gleich in den ersten Jahren auf= erlegt, als das Anfang 1892 im preußischen Landtage eingebrachte Volksschulgeset des Rultusministers Grafen Zedlit einen Sturm des Widerstandes unter den Liberalen erregte. Man mag zugeben, daß diefer Entwurf trot alledem verbefferungsfähig mar, man mag mit Sans Delbrudt ) zugeben, daß die Mitherrschaft ber Kirche in der Schule, deren Konftituierung dem Entwurfe eignete und die ihn als Ganzes unannehmbar erscheinen ließ, auf einer Reihe von Ginzelbestimmungen beruhte, die erft in ihrem Busammenwirfen diesen Effett hatten, mahrend die meisten einzelnen an sich wohl erträglich waren und in diesem oder jenem andern deutschen Staat ohne Beschwerde bestanden. Benn trotbem dieser unannehmbare Entwurf von den Liberalen als nicht einmal verbefferungsfähig befämpft murde, fo trug die Vorstellung dazu bei, daß zum ersten Male das Zusammenwirken von Konfervativen und Zentrum auf das geiftig-kulturelle Gebiet erobernd hinübergriff. empfand man das Gesetz, das eine Konzession an das Zentrum mar, als politischen Borläufer einer dauernden Konstellation, die längst von ben Konservativen und dem Zentrum erstrebt ward; auch die Art und Beise, wie der Reichskanzler und der Kultusminister das Gesetz verteidigten, deutete in dieselbe Richtung und erfüllte die Gemüter mit den höchsten Besorgniffen. Die ersten Jahre der neuen Regierung schienen, nachdem die Kartellperiode abgelaufen war, einen Umschwung mit sich

<sup>1)</sup> Preußische Jahrbücher 69, S. 593.

zu bringen, der an Wöllners Religionsedift erinnerte und eine Aera geistiger Reaktion eröffnete. Niemand geriet dabei in eine schwierigere Lage als die beiden nationalliberalen Führer, die jest zu den Raten und Bertrauensmännern der Krone gehörten. Während Miguel mit den oft erprobten Kunften des Lavierens durchzukommen hoffte, entschloß sich Bennigfen, in der geeigneten Stunde fur feine Ueberzeugung fein Umt auf das Spiel zu fegen.

## Miquel an Bennigfen.

Berlin, 1. Januar 1892.

Der Reichsfanzler hat es Dir fehr übel genommen, 1) daß Du nicht wenigstens über die Sandelsverträge abgeftimmt haft, und ich möchte daher raten, daß Du zu der Berhandlung über ben Schweizer Bertrag erscheinst und womöglich einige allgemeine Bemerkungen zu ber aanzen Sandelspolitif machft, wenn dies Deinen Unsichten entspricht. Caprivi ift überhaupt auf die Nationalliberalen fehr schlecht zu sprechen. Das Schulgeset wird, wenn überhaupt, gegen die Mittelparteien mit Rechte und Zentrum gemacht werden. Dies und manches andre macht meine eigne Stellung schwierig, und ich wurde gern mit Dir beim Zusammentritt bes Reichstages reden. Also bitte, wenn möglich, tomme herüber.2)

<sup>1)</sup> Die Beziehungen Bennigfens zu dem neuen Reichstanzler maren schon in ber Zeit, wo Cavrivi als tommandierender General in Sannover ftand, nicht fehr freundlich, wie der folgende charafteriftische Borfall beweist. Ginige Bemerfungen Bennigfens in der Budgettommiffion des Reichstages über die Reformbedurftigkeit der Marine, die in die Breffe übergingen, gaben dem General, ber früher Marineminifter gewesen war, im Jahre 1889 ben Anlaß, bem amt= lichen Bertreter des abwesenden Oberpräsidenten in Sannover offiziell zu erklären, "daß er in den referierten Meußerungen Bennigfens einen öffentlichen Ungriff auf feine frühere Amtstätigkeit fehe, welcher feine perfonliche Stellung in Sannover beeinfluffen konnte. Es habe ihn unangenehm berührt, daß der Angriff von bemienigen Oberpräsidenten ausgegangen sei, mit welchem kollegialisch zu arbeiten ihn sein Umt berufe. Durch ein etwaiges weiteres Borgehen in dieser Richtung wurde die Sache verschärft werden und es wurde ihm zunächst nur erübrigen, ben perfonlichen Berkehr mit Bennigsen abzubrechen und sich auf das Dienstliche zurückzuziehen". Der Zwischenfall wurde beglichen.

<sup>2)</sup> Ueber Miguels Haltung zum Schulgesetz orientieren die Mitteilungen Sattlers an Bennigsen, 7. Januar 1892: "Miguels Stimmung war gestern abend bereits entschieden gunftiger und erblickte er die verschiedenen Bunkte in befferem Lichte. Ginen Bortrag beim Raifer über die Streitfrage glaubte er nicht verlangen zu follen, weil darin eine Unklage gegen das Ministerium liege, bagegen hat er fich entschlossen, zu Caprivi zu gehen, um sich mit ihm auszusprechen und sein Entlassungsgefuch einzureichen, sobald er mertt, daß dieser ihn gerne los sein will. Bis heute mittag um drei Uhr hatte er jedoch noch

Benniasen wäre, da er dem preußischen Abgeordnetenhause nicht angehörte, perfönlich jeder Stellungnahme enthoben gemesen, Die feinem Freunde Miguel als Mitglied des Ministeriums fo schwer fiel. Trokdem entschloß er sich, mit seiner Ueberzeugung nicht zurückzuhalten. sondern auf die Gefahr hin, daß er die Ungnade der Regierung auf fich lentte und fein Umt aufgeben mußte, in diefer alle Liberalen bewegenden Frage seinen Mann zu stehen. Um 22. Januar 1892 ergriff er im Reichstage das Wort für die Sandelsvertrage, bei benen die Gefamtheit aller Liberalen für die Regierungsvorlage gegen einen Teil der Konservativen eintrat - also bei einer taktisch äußerst geschickt gewählten Gelegenheit -, und richtete eine ernste Mahnung zur Einigfeit an die liberalen Parteien. "Wir miffen alle, ich werde niemand Die Schuld beimeffen, daß der große entscheidende Ginfluß, den das liberale Burgertum in Stadt und Land lange Zeit hindurch vor und nach 1870 beseffen und zur Geltung gebracht hat, dadurch wesentlich vermindert ift, daß es den liberalen Parteien nicht gelungen ift, sich über wirtschaftliche Streitigkeiten, seien es Schulmeinungen, seien es praftische Anschauungen und Gegenfate, soweit wenigstens zu verständigen, daß fie fozusagen dieses Gebiet einigermaßen neutral erklärt haben, um im übrigen den gemeinsamen politischen Boden aufrecht= erhalten zu können. Wenn nun infolge des Syftems der Sandelsverträge Beiten kommen, in benen diese Gegenfage nicht notwendig fo icharf mehr hervorzutreten brauchen, so würde das speziell für die weitere Entwicklung unfrer politischen Barteien, insbesondere der liberalen Barteien, vielleicht von fehr erheblichem und, wie ich glaube, feineswegs nachteiligem Ginfluß fein. Es fonnten Berhältniffe eintreten in unfrer inneren Entwicklung, die es wünschenswert, ja vielleicht notwendig machen werden, daß sich jekt bekämpfende liberale Gruppen und Männer

nicht zu diesem Besuche kommen können, und kann ich beshalb über die Entscheidung noch nichts mitteilen. Heute morgen hatte er über den Etat u. s. w. dem Kaiser Vortrag gehalten und keine Zeichen irgendeiner Verstimmung bewerkt. Nach meiner Vermutung wird die Unterredung mit Caprivi nicht zum Bruche führen, denn dieser muß sich doch auch sagen, daß Miquels Rücktritt ein ungeheures Aufsehen erregen würde. In einem Punkte war die Angabe über den Inhalt des Schulgesetzs zu ungünstig. Geistliche sind als solche nur zum Unterricht als Hauslehrer besähigt, zur Leitung einer Privatschule an Stelle der Volksschule bedarf es auch bei ihnen der Ablegung der Rektoratsprüfung." Berlin, 9. Januar 1892: "An neueren Nachrichten kann ich Eurer Exzellenz nur mitteilen, daß ich gestern abend wieder bei Miquel war, aber Herrn Dr. Koebner dort vorsand. Insolgedessen slüsterte mir Seine Exzellenz nur beim Fortgehen zu, die Sache sei vorläusig vertagt, doch habe eine Aussprache stattgefunden. Tie gute Stimmung ließ aus einen günstigen Verlauf der Unterredung schließen."

einander wieder näher treten aus Gründen gemeinsamer Rämpfe, welche

nicht auf materiellem Boden liegen, sondern auf andern Gebieten, wo es fich um ideale Guter, nicht um materielle Intereffen handelt. Es würde die von mir erwartete Entwicklung infolge der Handelsverträge und die daraus fich ergebende Mäßigung des Intereffenkampfes zwischen Schutzoll und Freihandel wohl dazu führen konnen, daß eine größere Unnäherung zwischen liberalen Männern und Barteien wieder eintritt. Es wurde das nach meiner Meinung, der ich felbst liberal stets gewefen bin und bleiben will, für die weitere Entwicklung nur förderlich fein. Das liberale Burgertum in Stadt und Land, die liberalen Unschauungen haben einen Unspruch auf größere Geltung, als sie gurgeit besitzen. Das ift, wenn Gie es auch ansechten, meiner Meinung nach über allen Zweifel erhaben ichon baraus abzunehmen, daß ein genialer tonservativer Staatsmann, als er in der Lage mar, die neuen Fundamente ju legen in Deutschland für Berfaffung und Gesetgebung, als wefentliche Beftandteile derfelben die liberalen Grundfate, welche übrigens das historisch erwachsene Gemeingut von ganz Westeuropa waren, nicht vermeiden fonnte aufzunehmen, zunächst in feine Ent= schließungen und fodann in Berfaffung und Gefete."

Der mutige und freimutige Schritt erregte bas höchfte Auffeben. Bon den einen wurde er als ein mannhaftes Befenntnis gepriefen, bas ber Berdienste Bennigsens um die liberale Sache feit den funfziger Nahren murdig fei; von ber andern Seite murde Diefes Auftreten eines hohen Verwaltungsbeamten als eine unerhörte Verletung der alt= preußischen Traditionen und Beamtenpflichten gebrandmarkt. Monate später hat Bennigsen die Motive seines Sandelns und feine Auffaffung des Pflichtenkonflitts im Reichstage gegenüber einem Ungriffe bes Grafen Kanit, vom 26. Märg 1892 verteidigt: "Wenn Graf Kanit, mich auf meine abhängige Stellung als Beamter hinweisen will, so weiß ich nicht, wie er das mit seiner Auffassung von der Unabhängig= feit der Reichstagsmitglieder vereinbaren will. Haben doch auch Konfervative das stets zu ihren pflichtmäßigen Aufgaben gerechnet, ihre unabhängige Ueberzeugung zu mahren, denn nicht bloß einzelne Intereffen und einzelne Wahlfreise vertritt der Abgeordnete, er hat die Pflicht, bas Wohl des Ganzen im Auge zu behalten, und es fann auch zu diefen Pflichten gehören, daß er auf Gefahren hinweift, von denen er glaubt, daß sie nahe bevorstehen. Ich mochte überhaupt annehmen, daß an andern Stellen das noch nicht für ein Unglück angesehen wird, wenn auch im Königreich Preußen es noch Beamte und hohe Beamte gibt, die trot einer folden Stellung es magen, ihre eigne Meinung zu haben und diefelbe auszusprechen in folchen Fällen, wo fie glauben, daß das Aussprechen dieser Meinung einen Wert hat auch für die Höchstgestellten bis zur Krone hinauf, indem sie ausmerksam machen auf gesahrdrohende Entwicklungen, vor denen das Land noch bewahrt werden kann, die aber unvermeidlich über uns hereinbrechen müssen, wenn von denjenigen, die dafür eintreten sollen, niemand mehr wagt, den Mund auszutun. Nach dieser Auffassung, die ich habe, nicht bloß von der Unabhängigkeit des Reichstagsabgeordneten, nein, auch von den Pflichten des Beamten, bereue ich durchaus nicht die Worte, die ich gesprochen habe; im Gegenteil, ich glaube, sie sind für unsre Entwicklung von Nuten gewesen."

Diefe Worte murben gesprochen, als der Sturm über Bennigfens Reichstagsrede vom 22. Januar sich längst wieder gelegt hatte. Damals aber schäumte die "Kreuzzeitung" vor Wut, sie sah den Oberpräsidenten von Hannover von der Goldenen Internationale geschoben und erklärte, den Rultusminifter bis jum Meußersten stuten ju wollen. Am 28. Januar griffen die konservativen Führer Graf Limburg-Stirum und Freiherr von hammerftein den Königlichen Oberpräsidenten an, der mit vollem Bewußtsein das Tischtuch zwischen sich und der Regierung zerschnitten habe, um eine schon lange von den Nationalliberalen beabsichtigte grundfähliche Opposition, für die man in bem Bolksschulgesetz ben Ectstein gefunden habe, damit einzuleiten. Auf Dieses Stichwort hin spottete ber Rultusminister, er könne trot, "dieser rührenden Rütliszene im Reichstage" noch nicht an die neue Parteigruppierung glauben. Man mußte annehmen, daß die Regierung ent= schlossen war, den oppositionellen Beamten zur Rechenschaft zu ziehen, und Bennigsen legte fich bereits die Frage vor, ob er einer folchen Aftion nicht durch fofortige Einreichung feines Entlaffungsgefuches vorbeugen solle. So faßte auch ein mit fliegender Baft geschriebenes Billett Miquels, anscheinend von diesem Tage, die Situation auf: "Lies die heutige Rede des Kultusministers, in Gegenwart des Reichs= kanzlers gehalten." Noch am andern Tage holte der Reichskanzler selbst in der befannten Rede, in der er Chriftentum und Atheismus miteinander ringen fah, zu einem Schlage aus: man wolle eine große liberale Partei grunden und benute dazu das Schulgeset, darum habe Bennigsen ben Krieg erklärt; und auch die gegnerischen Zeitungen fuhren fort, von einer recht netten fleinen "Berschwörung" zu sprechen, an deren Spige der Oberpräsident von Hannover ftande. Schon erörterten die Beitungen offen, daß Bennigsen und Miquel ihre Entlaffung eingereicht hatten. Bennigsen galt als ein gestürzter Mann. Als er am 30. Januar in Sannover eine der offiziellen Ballfeftlichkeiten abhielt, Die zu seinen Repräsentationspflichten gehörten, mar der größte Teil ber amtlichen oder vorsichtigen Welt im letten Augenblicke erkrankt oder

sonst verhindert, um jede Gemeinschaft mit dem Verschwörer auch in Dingen weltlicher Luft zu vermeiden und das Haus des in Ungnade Gefallenen recht sichtlich veröden zu helsen.

Aber an demselben Tage — während die Zeitungen bereits die Entlassung Miquels und Bennigsens für bevorstehend erklärten — begann die Stimmung zunächst in den höchsten Regionen umzuschlagen. Schon am 29. Januar meldete Miquel seinem Freunde: "Ich bitte Dich sehr, tue keinen Schritt, bevor Du nicht mit mir gesprochen hast. Ich habe wichtige Dinge mitzuteilen." Und am nächsten Tage ersuhr man durch Hindpeter, die gestern mitgeteilten Auffassungen über das Schulgeset würden nicht nur voll aufrecht gehalten, sondern wären jett noch schärfer ausgesprochen, "daher fassen wir die heutigen Reden im Abgeordnetenhause als ein Kückzugsgesecht auf". Als Bennigsen am 31. Januar nach Berlin zurücksehrte, sand er die Situation von Grund aus verändert. Der Kaiser hatte den Gründen der zahlzreichen Gegner des Gesehrs nachgegeben, und er lieh auch Bennigsen selber sein Ohr.

#### Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 2. Februar 1892.

Mit Distretion zu behandeln.

Da Du Dich so tapfer und mit so viel Gemütsruhe den Gerüchten gegenüber, welche meinen Abgang verfündeten, verhalten hast, beeile ich mich, Dir mitzuteilen, daß davon zurzeit gar nicht weiter die Rede zu sein braucht. Seitens der Regierung wird jetzt die Friedensschalmei in allen Tonarten geblasen. Das Volksschulgeset kommt gar nicht oder doch nicht mit den Bestimmungen zustande, welche so viel Aergernis erregt haben.

Auf dem gestrigen Diner bei Herrn von Stephan waren Reichs= tagspräsidium, mehrere Minister, darunter Caprivi und Zedlitz u. s. w. Nicht allein Caprivi, sondern auch Zedlitz waren sehr artig gegen mich, Caprivi sowohl wie vorher schon Zedlitz tranken mir sogar zu, was in der Tat das Möglichste von Ausmerksamkeit gegen jemand ist, der von ihnen noch wenige Tage vorher ziemlich deutlich als ein Verschwörungen anstistender Oberpräsident bezeichnet war.

Nach diesem Verhalten und auf den besonderen Wunsch von

<sup>1)</sup> Möller an Bennigsen, 30. Januar 1892. Am 31. Januar meldete ein freikonservativer Führer bereits: "Gestern wurde allseitig die Friedensschalmei geblasen. Majestät will sich nicht von den Nationalliberalen trennen. Miquel und Bennigsen bleiben, wie es scheint, und das Volksschulgeset versumpst oder kommt mit den Nationalliberalen zustande. Die seize Stellungnahme der Freiskonservativen war entscheidend."

Miquel — welcher sich übrigens in dieser ganzen Angelegenheit weder genügend vorausschauend noch sest und konsequent erwiesen hat — bin ich soeben zu Caprivi gegangen, habe mich mit ihm ganz offen auszespeprochen über die Bedeutung meines Austretens, die fortzusetzende seste Opposition aller Liberalen und auch meiner Freunde gegen das Schulgeset, aber ohne eine systematische Opposition im allgemeinen. Ich habe auch mein Amt als Oberpräsident vollständig zur Berfügung gestellt, salls er oder der Kaiser irgend wünschten, daß ich dasselbe niederlegen sollte. Er hat dies aber bestimmt zurückgewiesen auch nach der Unterredung, welche er zufällig unmittelbar vorher mit dem Kaiser über die Gesamtlage, auch über mich persönlich gehabt hatte. Das Ende vom Liede war, daß er mich, als ich mich empfahl, zu einem Diner auf morgen einlud, zu welchem der Kaiser sein Erscheinen zugesagt hat!

Im übrigen ist der Schaden, welcher durch die Einbringung des Schulgesetes angerichtet ward, immer noch ein sehr großer; die Bewegung dagegen geht weiter, verliert aber hoffentlich von ihrer unnötigen persönlichen Schärse. Da ein starker Druck von oben für das Geset, wie es ist, aber schwerlich ersolgen wird, ist es sehr wahrscheinslich zu den Toten zu legen!

# Bennigsen an feine Frau.

Berlin, 5, Februar 1892.

Mit Distretion zu gebrauchen.

Meinen Brief von vorgestern wirst Du erhalten haben. Die Lage hier ist fortgesetzt so, wie ich sie in demselben bezeichnet habe. Nur daß sich die Auffassung des Kaisers gegen die Untunlichkeit eines Durchdrückens des Bolksschulgesetzes noch mehr befestigt hat. Der Gesetzentwurf kommt sicher so, wie er ist, nicht zustande, und für mich liegt kein Anlaß vor, meinen Abschied zu nehmen, was für Dich wohl das Wichtigste sein wird.

Namentlich auch nicht aus dem Berhalten des Kaisers gegen mich. Fast könnte ich glauben, daß er mir dankbar ist oder es nachträglich als richtig anerkennt — trotz ursprünglicher tadelnder Bemerkungen gegen Dritte über mich —, daß ich durch mein für einen Königlichen Oberpräsidenten allerdings sehr ungewöhnliches und gewagtes Auftreten im Reichstage (welches der Kaiser übrigens in keiner Weise im Gespräch berührt hat) die ganze Angelegenheit rasch zu einer Krissund einer gewissen Klärung gebracht habe. Bei dem gestrigen Diner war er sehr freundlich und in seinen Mitteilungen und Meinungs-äußerungen offen gegen mich. Als nach Ausheben der Tasel zunächst

längere Zeit Cercle gemacht ward, sprach der Raifer zuerst mit zwei andern Berren (Graf Mirbad) und Dr. Buhl) eine ganze Beile, darauf ging er direkt auf mich los, gab mir zunächst die Sand und unterhielt sich dann privatim mit mir, so daß es sonst niemand hören konnte, mindestens an zwanzig Minuten lang por versammeltem parlamentarischem Rriegsvolf und Erzellengen im Dienft. Dem Rangler ichien die Sache viel zu lange zu dauern, und machte er einen Bersuch, den Raiser zu bewegen, sich im Sofa niederzulaffen. Diefer fette aber, nachdem er einige freundliche Worte mit dem Kanzler gewechselt hatte, seine unterbrochene Unterredung — über das Schulgesetz — mit mir noch recht lange fort, bis er sich endlich mit wiederholtem fräftigem Sandedruck entfernte, zu andern wandte und nachher noch anderthalb Stunden, auf bem Sofa Blat nehmend, mit einem großen Teil der Gesellschaft als Rorona sich unterhielt und Bier trank. Die Unterredung des Raifers mit mir betraf zuerst eine eingehende Erörterung über die Welfenangelegenheit und die darüber, wie Du weißt, zurzeit schwebenden Berhandlungen, fodann den Schulgesetzentwurf. Schriftliche Mitteilungen möchte ich darüber nicht machen. Der Kaifer sprach seine Meinung fehr offen aus, und ich habe auch fein Blatt vor den Mund genommen. Das Ergebnis der faiferlichen Meußerungen über den Schulgesetzentwurf im ganzen mar fo, daß ich jett aus eigner Wahrnehmung, nicht allein auf Grund bisheriger Mitteilungen auch der beftunterrichteten Leute, die feste Ueberzeugung gewonnen habe, diefer unselige Entwurf wird fo, wie er ift, niemals Gefet werden.

#### Briefe gur Borgeschichte ber preußischen Finangreform.

# Miquel an Bennigfen.

28. August 1890.

Seit meinem Dienstantritt stecke ich so in der Arbeit, daß ich wirklich nicht dazu kommen konnte, Dir zu antworten. Ich muß mich in ein gang neues Reffort einarbeiten und daneben Steuerreformen ersinnen. Ich habe die Grundzuge jetzt dem Staatsministerium por= gelegt bahin:

- 1. Unififation der Klaffen= und Ginkommenfteuer.
- 2. Deklaration (mit dem Recht, sie auf die Angabe der tatfächlichen Unterlagen zu beschränken) für alle mit mehr als 3000 Mark Einkommen.
- 4. Ernennung der Rommifsionsmitglieder (und des Präsidenten) durch die Regierung zum Teil.
- 5. Degression von 9500 Mark ab.

- 6. Gänzliche Umgestaltung der Gewerbesteuer nach dem Ertrag und dem Anlagekapital der Betriebe in vier Klassen ohne Rücksicht auf Betriebsarten und Abteilungen mit starker Entlastung der kleinen Gewerbe.
- 7. Wenn erreichbar, 1% Erbschaftssteuer von Des= und Uszendenten.
- 8. Ueberweisung von Grund- und Gebäudesteuer mittels der Mehrerträge der Einkommensteuer und der Lex Huene, aber erst nach
  dem ersten Ergebnis der neuen Beranlagung, jedoch gesetzliche Sicherung dieses Verwendungszweckes.
- 9. Nach Durchführung der Reform der Staatssteuern also Einstommensteuer vielleicht mit Erbschaftssteuer Hauptträger der direkten Staatssteuern, Abschiedung wenigstens eines großen Teils der Grunds und Gebäudesteuer, vorläufiges Bestehenbleiben der reformierten Gewerbesteuer Resorm der Kommunalsteuer wesentlich auf der Basis der Objektsteuern und der Einkommenssteuer.

Ob ich durchkomme, scheint mir sehr zweiselhaft — wenn nicht, bin ich wieder in Franksurt. Die freisinnige Partei nimmt schon eine ganz seindliche Haltung an, und der Rechten bin ich auch durchaus nicht sicher, obwohl dieser Plan wesentlich dem Grundbesitz und dem kleinen Einkommen zugute kommt, während der entgegengesetzte Weg: Beibehaltung der Objektsteuer, Ergänzung durch Kapitalrentensteuer, Einkommensteuer ergänzend demselben längst nicht so günstig und irrationell sein würde. Eine starke egoistische Opposition wird wohl in allen Parteien sein, aber es kann sein, daß die öffentliche Meinung doch für uns sein wird. Man muß es eben riskieren. Visweilen gereut es mich, daß ich diese furchtbare Sache auf den Rücken genommen habe, aber jeht muß es gehen oder nicht gehen.

# Bennigsen an Miquel.

Hannover, 25. Juni 1892.

Mit bestem Dank sende ich Dir hierbei Denkschrift und Gesetzents wurf, die Steuerreform betreffend, zuruck. 1)

Gelingt Dir die Durchführung Deines Plans, was ich nach dem glücklichen Verlauf des entscheidenden ersten Utts zuverlässig hoffe, so

<sup>1)</sup> Schon am 19. April 1892 schrieb Miquel an Bennigsen: "Ich sitze tief in der zweiten Periode der Steuerresorm und habe große, durchgreisende Pläne. Der "Staatsanzeiger" wird bald über die Lage Orientierendes bringen, da ohne die Zustimmung der öffentlichen Meinung nichts zu machen ist. Ich fürchte aber, daß sie mir nur zur Hälfte solgen wird, so daß die andre Hälfte vorsläufig ungetan bliebe."

wirft Du zweifellos in der preußischen Geschichte unter den Finangministern in erster Reihe, wenn nicht als der porderfte dastehen. Dies ift einmal wirklich eine Arbeit aus dem Bollen, umfaffend gerecht, finanziell vorteilhaft für Staat und Gemeinde.

Bas Deine Rechnung zur Sicherung der bisherigen Staatseinnahmen anlangt, so wird Dir wohl eine Unsetzung von verfügbaren 70 bis 75 Millionen ftatt 60 bis 65 entgegengestellt werden fonnen, am wenigsten allerdings von Herrn Richter, da dieser doch für die Bufunft eine Berabminderung der Reichsüberweisungen betreiben und erhoffen muß. Niemand fann es aber mit Recht dem preußischen Finanzminifter verargen, wenn er in einem folchen Falle möglichst sicher rechnet. Das an rund 100 Millionen Fehlende durch eine Bermögenssteuer auf nutbares Gigentum zu beschaffen, halte ich auch unter den wenigen überhaupt vorhandenen Möglichkeiten für den richtigen Weg, jedenfalls für rationeller und praftischer als eine Kapital= rentensteuer. Ich sollte auch meinen, daß in dem Zusammenhange des gangen Plans Diefe eine Steuer, fo schwierig es anfangs erscheinen mag, schließlich durchgedrückt werden fann. Die Ueberzeugung, daß hierdurch allein die ganze Reform erreicht wird, ist hoffentlich um so mehr durchschlagend, als sich im Lauf der Berhandlungen sicher herausitellen wird, daß bei halber Arbeit eine einigermaßen geeignete Ausgleichung unter den verschiedenen Interessen nicht herbeigeführt werden fann und das Scheitern der Reform als eines Gangen fehr wohl für unabsehbare Zeit ein Stückwert mit allen ihm anhaftenden Mängeln festlegen wurde. Denn gunftiger als die jetige Busammensetzung bes Landtages wird fich schwerlich in der Zukunft eine finden für den definitiven Abschluß der Reform, deren erster Teil endlich mit so über= wältigender Mehrheit unter Dach gebracht worden ift. Beiläufig wird fich bei den Beratungen über die Bermögensfteuer mohl zeigen, daß Die Doppelbesteuerung der Aftiengefellschaften - ein recht häßlicher Klecks auf Deinem Gefet - noch unerträglicher dafteht, wenn das gewerbliche Unlage- und Betriebsfapital neu zur Bermögensfteuer herangezogen werden foll. In den verschiedenen und wechselnden Phasen der Beratung bleibt dir ja hier — es handelt sich ja wohl um eine Einnahme von 6 bis 7 Millionen — ein Objekt zum Nachgeben, wenn auch weniger an die politische Mehrheit des Abgeordnetenhauses als an deren Minderheit, was bei den voraussichtlich hin und her schwankenden Rombinationen gelegentlich auch von Rugen sein kann.

Einen fehr guten Eindruck wird es machen, daß Du den Ertrag der Realsteuern nicht nach dem jetigen oder irgendeinem andern, voraussichtlich ebenso ansechtbarer Maßstab überweisen willst, sondern auf diese Steuern von Staats wegen verzichtest unter Uebertragung derselben an die Gemeinden als Steuerquellen, je nach dem lokalen und zeitlichen Bedürfnis. Durch diese neue ingeniose Behandlung ent= aehst Du allerdings manchen gefährlichen Einwendungen wegen angeblicher Bevorzugung der reicheren und Benachteiligung der ärmeren Landstriche, dem Gegensatz des Oftens und Westens bei der bisher in Aussicht genommenen Berteilung des Steuererloses. Entscheidend für eine Beschwichtigung und Ausgleichung der Interessengegenfätze unter den verschiedenen Berufstlaffen wird freilich die Gestaltung der Ge= meindesteuervorlage fein, fur beren bemnächstige Mitteilung ich Dir bankbar fein wurde. Der anscheinend fehr große Spielraum, welchen Du in Deiner Denkschrift für die Ausnutung diefer Steuerquellen, fogar in gang neuen Formen unter Ergänzung durch die Ginkommenfteuer in Aussicht nimmft, scheint mir insofern gefährlich zu fein, als die Ausbeutung der Gewalt durch die in den einzelnen Gemeinden momentan herrschenden Gruppen und der Interessenkampf um die Erlangung der Macht und Ausbeutungsmöglichkeit dadurch fehr gefördert werden können. Bis auf weitere Erfahrung murde ich eine wesentliche Einschränkung in der Beschlußfaffung durch die Gemeindeorgane daher einem zu großen Spielraum vorziehen; jum Beifpiel in der Art, daß alle Realsteuern nur zu dem gleichen Prozentsate herangezogen werden dürfen, die Einkommensteuer erganzungsweise pro maximo nur zu einem im Gesetz bezeichneten Prozentsate und nicht höher, als der Prozentsat für die Realsteuern von den Gemeindeorganen besteuert worden ift. Doch dies wird sich am besten im Zusammenhang der Borschriften über das Gemeindesteuergesetz beurteilen laffen. Bei dem unzweifelhaften Zusammenhang von Kommunal- und Staatssteuergeset in seinen Birfungen, Möglichkeiten, Gefahren und Sicherungen für die verschiedenen Interessentengruppen wird aber zweifellos die Berspektive für die demnächstige praftische Sandhabung des Gemeindesteuergesetzes im Landtage eine nicht unwesentliche Rolle fpielen.

Die in der Denkschrift empfohlene Taktik, jedenfalls sämtliche Gesetze und den vollen Plan vorzulegen, ist gewiß die allein richtige, um im schlimmsten Fall vor den nächsten Wahlen doch zu irgendeinem Abschluß, wenn auch auf die Dauer sehr ungenügenden, zu kommen. Hostenlich bleibt es aber nicht bei einem solchen Notbehelf und gelingt es Deiner in letzter Session bewiesenen bewährten Geschicklichkeit in der Behandlung der Parteien und der unvermeidlichen Zwischenfälle, die ganze Resorm durchzusühren. Dann hat doch Dein Verbleiben im Umte auch einen Erfolg zu verzeichnen, den schwerlich ein andrer erreicht haben würde!

Schließlich bitte ich, mir zu gestatten, noch einen Punkt von einiger Bedeutung hervorzuheben, wo ich vorläufig Deine Auffassung nicht für richtig halten kann.

Die Frage der Ueberweisung der Realsteuern an die Eigentümer von Gütern, welche einen eignen Bezirk bilden, wird natürlich allerlei Lärm machen, obwohl die Gemeindelasten, zu deren Erleichterung die überwiesenen Realsteuern dienen sollen, bei diesen Gutsbesitzern auch regelmäßig in erheblichem Maße vorhanden sind und, wenigstens was Schul- und Begelasten betrifft, in Zukunft noch wachsen werden.

Bermutlich im Zusammenhang mit diesen alten Bedenken, welche aber bei der geringen Bahl der Deutsch-Freisinnigen im Landtage, felbst falls diefen hierbei sich eine Anzahl Nationalliberaler aus dem Westen und ben neuen Propingen anschließen, für das Schickfal der Reformaejege nicht entscheidend sein werden, haft Du die Zurückzahlung der Entschädigung für die Aushebung der früheren Grundsteuerfreiheit in den alten und neuen Brovingen vorgeschlagen. Ich halte eine folche Maßregel, welche selbstverständlich bei den Konservativen u. f. w. im Abgeordnetenhause sowie im Berrenhause auf sehr entschiedenen Widerspruch stoken wird, nicht für erforderlich, denn die Realsteuern sollen ja nicht aufgehoben, sondern den Gemeinden zur selbständigen Ausnutzung als hauptfächliche Steuerquelle überwiesen, von ihnen also zweifellos in weit höherem Mage als bisher zur Deckung der Gemeindebedürfniffe herangezogen werden. Bielleicht foll diese Magregel in der Borlage auch nur als demnächstiges Verhandlungsobjekt figurieren. — Auf alle Källe mache ich aber darauf aufmertsam, daß die von Dir in Aussicht genommene Unterscheidung unter denjenigen, welche die Rückzahlung leisten sollen und welche nicht, sehr willfürlich und kaum durchführbar ift. Diejenigen sollen gahlen, welche perfonlich oder deren Universal= antezefforen die Entschädigung erhalten haben, wenn die Guter noch in derfelben Familie sind. Sch febe ab von letzterem für den Fall, daß Töchter mit dem Geld und Gut in andre Familien eingetreten find. Die Präsumtion ist an sich eine willfürliche, daß gerade die Gutsbesitzer (in derselben Familie) die betreffenden Summen geerbt haben. In den einzelnen Familien wird über das Geld, wenn es nicht etwa formell einem Kideikommiß zugelegt ist, ganz verschieden disponiert fein. Ich persönlich - selbstverständlich will ich deshalb als Abgeordneter dem Gefet feine Schwierigkeiten machen -, als Eigentumer des früher grundsteuerfreien Ritterautes in Bennigsen, habe die Entschädigungs= fumme nicht geerbt, weil mein Bater und mein Onfel ihren aus dem Lehnsverbande abgelöften Besitz seinerzeit in der Art geteilt haben, daß mein Bater bas Rittergut Bennigsen ohne Ablösungsfapitalien u. f. w. erhielt und mein Onkel den sonstigen Grundbesitz und alle Ablösungskapitalien. Dies als Beispiel. Vielsach wird die Summe aufgebraucht oder auch Kindern als den Nachfolgern im Gut zugewendet sein.

Für Hannover habe ich sogar im Jahre 1859 gegenüber den doch nicht unersahrenen Anwälten Müller-Verden und Lüders-Hannover bei einer Auseinandersetzung zwischen den Lehns- und Alliodalerben in der von P.schen Familie im Kreise Lüchow mit Erfolg den Nachweis aus den Aften der hannoverschen Ersten Kammer geliefert, daß nicht ihre Klienten, die P.schen Lehnserben, sondern meine Auftraggeberinnen, die Allodialerbinnen, den Anspruch auf das noch vorhandene Entschädigungsfapital für die Grundsteuer zu erheben hätten, und ist ihnen dieses Kapital bei der Vermögensteilung anstandslos ausgezahlt worden und nicht den Lehnserben. Einen Gegenbeweis gegen eine Präsumtion im Geseh wird man den einzelnen doch nicht zulassen wollen, wie in einem Prozeß. Dann wird der Staat vielsach in seiner Ansorderung als sehr unberechtigt erscheinen.

## Miquel an Bennigfen.

B[erlin], 28. Juni [1892].

Ich bin sehr erfreut, daß Du meinen Plan billigst, wie wir ja seit vierzig Jahren in allen großen Fragen in merkwürdiger Uebereinstimmung gewesen sind.

Im Landtage ist eine Mehrheit meiner Ansicht nach vorhanden, die Führer aller Parteien, selbst Mitglieder der freisinnigen Partei, haben sich für den ganzen Plan mir gegenüber ausgesprochen, der allein eine wirkliche Resorm enthält, während die einsache Ueberweisung der halben Grund- und Gebäudesteuer eine Dotation ist, welche dem Staate  $37^{1/2}$  Millionen nimmt und in den Gemeinden verpufft. Die große Schwierigkeit liegt im Ministerium. Der Minister des Innern, kleiner Bureaufrat, ist der heftigste Gegner, andre scheuen vor der Größe der Resorm zurück — kurz, ich kann dort sehr wohl unterliegen — in nächster Woche ist die Entscheidung —, da bin ich entschlossen, einen Lappen (?) von einer Resorm nicht vorzulegen. Beschließt das Ministerium so, dann werde ich meine Entlassung nehmen, zumal ich überzeugt bin, daß der Landtag den kargen Bissen nicht schlucken wird. In diesem Fall würde die Frage eine Wahlfrage und das Land in Verwirrung stürzen.

Was machst Du im Sommer? Wenn ich im Amt bleibe, so werde ich wohl im August nach Harzburg gehen, um den Arbeiten näher zu bleiben. Es wäre nett, wenn ich Dich dort treffen könnte. Unser alter Freund Planck aß gestern bei mir, er ist von einer unglaublichen Frische und hofft sicher, das Bürgerliche Gesetzbuch fertig zu machen.

Das Kommunalsteuergesetz werde ich Dir nächstens schicken. Der Kaiser hat sich noch nicht entschieden, ob die große Militärvorlage in diesem Jahre kommen soll.

Briefe zur Geschichte der Sandelsverträge 1892 93.

Dechelhäuser an Bennigsen.

Dessau, 2. Januar 1892.

Ergreifen Sie nicht bald wieder mit fester Sand die Bügel und geben der nationalliberalen Partei Salt und Richtungslinien, fo geht fie unter und — verdient ihren Untergang. Ein Mann von Kautschuk an der Spige, wenn Sie nicht da find; die Betterfahne der "Kölnischen Beitung" - auch die "Nationalliberale Korrespondenz" hetzt wieder einmal gegen die Berträge - als Organ der Majorität; jede Frage aus der Froschperspektive des pfälzischen Bauern und ihrer in fklavischer Abhängigkeit von ihren Wählern verharrenden Abgeordneten betrachtet; jeder höheren Gesichtspunfte in ihrer Stellung zu den großen vorliegenden Aufgaben wie zur jetigen Reichsregierung er= mangelnd - so hat sich unfre Partei in den letten Zeiten ent= wickelt. Ihr Verhalten in der Frage der Handelsverträge war mehr als schwach und fleinlich. Die extremen Junker mögen noch so rucksichtslos und felbstfüchtig ihre Interessen vertreten und wegen einer Herabsetzung des Getreidezolls um anderthalb Mark die Bertrage verwerfen, so handelte es sich hierbei doch immer noch um die große Frage der Landwirtschaft, die wohl als Bafis einer Opposition gelten mag. Unfre Partei macht bagegen, nebenbei in bodenlofer Uebertreibung, einen unbedeutenden Sag des italienischen Bertrages jum Gegenftand einer so ausgedehnten und kleinlichen Rörgelei, und es ift um so unerhörter, als die fünf biffentierenden Stimmen fich nicht etwa - um ihren Wählern zu genügen — auf Verwerfung des italienischen Bertrages beschränken, sondern in der Berwerfung des öfterreichischen Bertrags, also wegen Berabsehung des unerhört hohen Getreidezolls, mit den Rreuzzeitungsleuten Sand in Sand gingen.

Ich hatte mich der Hoffnung überlassen, daß gerade diesen Handelsverträgen von den Schutzöllnern wie Freihändlern unfrer Partei freudige Zustimmung, als Versicherungsmoment in unfrer dualistischen Gestaltung, entgegengebracht werden, daß sie die Grundlagen für eine feste, einflußreiche Stellung zur jetzigen Regierung abgeben würden. Genau

das Gegenteil ift eingetroffen. Unter hellem Beifall der Majorität proflamierten Böttcher und Cung in der Fraktion, "daß der Partei die Stellung zur Regierung höchft gleichgültig fei", die Norgelei murde gur Richtschnur der Parteitaktik erklärt und in den Plenarsigungen grund= lich geübt. Caprivi sprach sich gegen mich in einer längeren Unterhaltung bei Bötticher sehr scharf aus und bemerkte zugleich, "daß ich und er die einzigen Menschen im Reichstag zu sein schienen, welche die politische und handelspolitische Seite des Vertragswerks voll zu murbigen mußten". Mur Gie fonnen dies alles wieder in Ordnung bringen, und dies ist bei dem Schweizer Vertrag um so notwendiger, als man diesem nicht so unbedingt zustimmen kann wie den drei genehmigten Berträgen, ihn aber gleichwohl, wenn auch nur im Sinn bes pis aller, genehmigen muß. Ob wir überhaupt auf die Dauer und noch länger ein wirtschaftliches Programm entbehren können? Ich hoffte, die Bertrage sollten uns dies, wenn auch in beschränftem Mage, ermöglichen, doch diese Hoffnung ift gründlich ins Waffer gefallen. Die Partei übt nur noch nach der agrarschutzöllnerischen Seite Unziehungsfraft aus; der Liberale, welcher gleichzeitig, wenn auch noch so gemäßigt, dem freien Berkehr huldigt, verfällt immer mehr den Freisinnigen, und dies ift für die Bukunft um so bedenklicher, als in den nördlichen und oftlichen Teilen Deutschlands gerade aus Unlag der hohen Getreidepreise, die kleinen Besitzer, die wenig oder nichts davon haben, sich wieder mehr von den Konservativen ab- und liberalen Ideen zuwenden. Db es sich nicht, ohne die politische Einheit der Fraktion zu schwächen, tun ließe, eine Trennung in zwei Gruppen, eine agrarisch-schutzöllnerische — Die jetige Mehrheit - und eine für die freiere Berkehrsrichtung, stärker nach außen hervortreten zu laffen? Das Programm für lettere Gruppe würde das System der Handelsverträge, Zollherabsehungen für die notwendigsten Lebensbedürfnisse und Förderung des Erports fein.

Niederwalluf, 24. Mai 1892.

Ich habe in Karlsbad mit dem Reichskanzler sehr aus führliche Unterredungen über die russische Frage gepflogen. Seit fünsundreißig Jahren kenne ich die russischen Berhältnisse sehr genau; meine Geselschaft hat elf Millionen in Warschau placiert und ist in der Frage des Handelsvertrags, noch mehr aber in der eines eventuellen Differentialsollkrieges, aufs höchste interessiert. Diese Privatangelegenheiten habe ich aber nur berührt, um meine Berechtigung und Befähigung nachzuweisen, über die russische Frage ein Urteil abzugeben. Der Reichsstanzler hat meinen Ausschlungen große Ausmerksamkeit geschenkt und glaube ich die bei ihm schon vorhandene richtige Ansicht ansehnlich ges

ftärkt zu haben, daß der eingeleitete Handelsvertrag - wenn die beiderseitigen Tarifzugeständnisse zunächst auch keine tiefe wirtschaftliche Bedeutung haben werden - die wichtigste Ctappe gur Biederher= ftellung des vor 1878 bestandenen politischen Einvernehmens mit Rugland bilden muß, ein Differentialzollfrieg, der diese Aussicht vernichten wurde, also unter allen Umständen vermieden werden muß. Die politische Rückendeckung durch Rugland sichert uns ben Frieden - oder im Krieg den Sieg - in gang andrer Beise wie das Bundnis mit Italien, deffen militarische Bedeutung (wie ber Reichstanzler zugab) fehr überschätt wird. Ghe wir wieder mit Rufland aut Freund find wie von 1816 bis 1878, konnen uns alle auch aufs äußerste verstärkten Rüftungen höchstens instand seben, mit gleichem Einsatz dem vereinten Rugland und Frankreich gegenüber um ben Sieg zu murfeln; es geht also jedesmal um unfre Exiftenz. Ift Ruflands Neutralität gesichert, so sind wir überhaupt unangreifbar.

Der Reichstanzler schenfte dabei besondere Aufmerksamkeit meinen Auseinandersetzungen über die Wichtigkeit einer lediglich durch unfer eignes Interesse diftierten fraftigen Unterstützung der ruffischen Finangplane. Bom politischen Standpunft aus vermindert es den Bert, den das frangösische Bündnis für Rugland hat, gang bedeutend, vermindert also für uns die Gefahren dieses Bundniffes. Bom finanziellen Standpunkt aus verleiht jede Steigerung des Rubelkurfes den in unfern Sanden befindlichen ungezählten Millionen ruffischer Effekten einen höheren Wert und leitet unfre Geldanleger dorthin, wo fie - wenn man überhaupt sich mit den Zinsen unfrer Konfols nicht begnügt am sichersten placiert sind; denn die finanzielle Zukunft keines Landes ift geficherter als die von Rugland. Und vom wirtschaftlichen Standpunkt aus erhöht jede Mark, um welche ber Rubelkurs steigt, unfre Exportfähigfeit genau in demfelben Grade, als wenn die ruffifchen Bolle um 1% bes Barenwertes herabgefett worden waren. Bedentt man, welche ungeheure Differenz noch zwischen dem heutigen Kurs von etwa 213 Mark (für 100 Rubel) und dem früheren Parifurs von 323 liegt, fo liegt auf der Sand, in welchem Grade wir es felbst in der Sand haben, durch Ginwirfung auf Befferung des ruffifchen Rurfes einen entsprechenden Teil der ruffischen Eingangszölle gleichsam zu absorbieren. Bas uns durch einen Tarifvertrag unerreichbar ist: eine allgemeine bedeutende Herabsekung aller russischen Einfuhrzölle zu erlangen, können wir durch Magnahmen selbständig herbeiführen, die nach feiner Seite ein Opfer, sondern nach politischer, finanzieller und wirtschaftlicher Seite nur Borteile darstellen. Die besondere Wichtigkeit, auf Befferung des Rubelfurses hinzuwirken, tritt aber noch hervor, wenn man ins Auge

faßt, daß Rugland unbedingt binnen nicht allzu langer Frift dem Beifpiel Defterreichs folgen und zunächft, durch llebergang zur Goldwährung, die Regelung seiner Baluta in die Sand nehmen wird, wenn auch der Nebergang zur Aufnahme der Barzahlungen dort noch eine längere Frist beanspruchen mag als in Defterreich. Bon welcher enormen finanziellen und wirtschaftlichen Bedeutung ift es aber für uns, ob die Wertrelation mischen Gilber und Gold höher oder niedriger gegriffen wird! Die Sohe des Kursstandes zur Zeit der Durchführung der Magregel wird hierbei in erfter Linie mitbestimmend sein. Kurz, alles vereinigt sich, um es für uns zu einer der wichtigften politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Fragen zu machen, an der Hebung der rufsischen Baluta und späteren Gin- und Durchführung ber Goldwährung mitzuarbeiten. Selbstverständlich fann dies aber nicht Gegenstand von Staatsvertragen fein, sondern von selbständigen Magregeln, die wir im eignen Interesse ergreifen, und wobei die Reichsregierung weiter nicht einzugreifen nötig hat, als daß sie durch das Organ ihrer Geldinstitute eine Bewegung (die bis jetzt gehemmt wurde) begünftigt, wonach der Inftinkt und das Brivatinteresse ber Hautefinance schon selbst ben richtigen Weg einschlagen werden. Diese Lösungen vorzubereiten und dafür in Deutschland und in Rugland das Terrain zu ebnen, wäre nun - darin ift Caprivi vollkommen meiner Meinung - Die Aufgabe unfrer Preffe. Da lese ich eben in der Sonntagsnummer einen Leitartikel der "Nationalzeitung", welcher den feindseligen Hochmut gegen Rufland wiederkäut, welcher die im Wert befindlichen Vertragsverhandlungen nur ftoren, Rufland nur erbittern fann. Als ob Rufland allein die bête noire wäre, als ob wir unserseits durch unfre - wenn auch in bester Abficht erfolgte - Einmischung in die Berliner Berhandlungen von 1878, durch die brutalen Polenausweisungen und durch den seinerzeit betriebenen offiziellen Feldzug gegen die ruffischen Werte nicht ebenfalls dazu beigetragen hätten, uns Rugland zu verfeinden! Ich habe Roebner foeben in gleichem Sinne geschrieben und die Notwendigkeit einer vorsichtigen Kursanderung betont, und bin begierig, mas er antworten wird. Selbstverständlich werden dabei Angriffe auf die Bismarcksche Politik zu vermeiden sein; ja, ich möchte sogar hervorheben (was ich durch Sie und andre weiß), daß Rugland vor dem letten Rriege Bismarck wiederholt Polen bis zur Weichselgrenze angeboten hat, was Dieser aber, um die neutrale Stellung Deutschlands zu behaupten, ablehnte. Bielleicht hätten Sie die Gute, mir hierüber noch etwas Näheres - insbesondere die von Rugland erwarteten Leiftungen Deutschlands gegen die angebotene Abtretung - mitzuteilen, mas nebenher ermähnt werden könnte, ohne damit nach irgendeiner Seite anzustoßen. Ich

möchte aber in diefer wichtigen Frage feine publiziftischen Schritte tun, oder Roebner zu solchen veranlassen, ehe ich Ihre Unsicht darüber weiß.

Niederwalluf, 16. Juni 1892.

Ich bin Ihnen vielen Dank schuldig, daß Sie Ihrer koftbaren Beit eine so weitgehende, ausführliche und gründliche Erörterung der von mir angeregten hochwichtigen Frage unfrer Beziehungen zu Rußland abgerungen haben. Ich entnehme daraus mit Befriedigung, daß wir in den Zielpunkten - der Motwendigkeit, uns Rugland wieder politisch zu nähern — ganz einig gehen. Auch bezüglich der Taktik wie es einzuleiten sei, um dahin zu gelangen — wurde die Abweichung Ihrer Unfichten von den meinigen Ihnen wesentlich geringer erschienen fein, wenn ich in meinem Brief schärfer, als es ausgedrückt fein wird, hervorgehoben hatte, daß ich nicht daran denke, Rugland finanziell zu unterftüken, als bis nach Abschluß des Handelsvertrages, also nachdem wieder freundschaftliche Beziehungen hergestellt find. Allerdings bleiben auch dann noch wesentliche Berschiedenheiten unfrer Unsichten bestehen, Die mich um so mehr veranlaßt haben, von jeder publizistischen Berfolgung meiner eignen Unsichten abzufteben, als Roebner fortgefett vom Auswärtigen Amt die Weifung erhält, die rauhe Seite gegen Rugland herauszukehren. "Die Ruffen muffen uns kommen," heißt die Barole. Worauf sich diese Erwartung gründet, ist mir unfagbar, da die von uns angebotene Berabsehung der Getreidezölle als Unterhandlungs= mittel nicht den mindeften Wert hat. Wollten wir die alten Gage differentiell gegen Rufland aufrechterhalten, fo schadeten wir nicht Rufland, sondern lediglich uns felbst; Rufland könnte diesen Zuftand aushalten, aber wir nicht. Ueberhaupt habe ich vorgeftern — ich war drei Tage in Geschäften in Berlin — wieder mit mahrem Schrecken wahrgenommen, mit welcher Naivität man im Auswärtigen Amt mit bem Gedanken eines "Differentialzollfriegs" spielt.

Im übrigen führt sich die Berschiedenheit unfrer Unsichten über die Rugland gegenüber zu befolgende Taktik auf zwei Momente zuruck, einmal, daß auch wir, meiner Unsicht nach, an der seit 1878 hervor= getretenen Spannung einen wefentlichen Teil der Schuld tragen, und jum andern, daß ich vom politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Standpunft aus Rufland und seine Zukunft wenn auch nicht in rosigem, fo doch in weit gunftigerem Lichte febe als Sie.

Weimar, 8. Oktober 1892.

Aus Berlin kann ich nicht viel Ersprießliches noch Neues berichten. Sie haben Miquel selbst im Juni gesprochen und hat er sicherlich Ihnen gegenüber noch weniger als bei mir von seiner großen Berftimmung gegen die Reichsregierung Sehl gemacht. Er zieht sich von Diesem Gebiete gang guruck und lebt nur feinem Steuerreformplan, ber hoffentlich im ganzen die Zustimmung unfrer Bartei finden wird. Vom ruffischen Vertrag wußte er nichts, konstatierte nur die oftensible Geringschätzung aller Vertreter fremder Mächte bezüglich der diplomatischen Bertretung durch Caprivi und Marschall. Bu letterem bin ich nicht hingegangen, da mir Bötticher fagte, berfelbe könne mir nichts weiter fagen, als daß Rußland vorgeschlagen habe, seine Konzessionen auf Bindungen (nicht Berabsetungen) ruffischer Bollfate zu beschränken. Auf die diesseitige Ablehnung diefer Bafis fei feit girka drei Monaten noch keine Untwort erfolgt. Daß dieser Korrespondenzweg zu nichts führt, wenn wir feine offiziellen und offiziofen Bertreter in Betersburg haben, die dort den frangofischen Ginfluß zu überwinden imftande find, davon scheinen Bötticher und Marschall keine Uhnung zu haben. Auch Göring wußte weiter nichts über diese Unterhandlungen; man ist noch nicht einmal darüber orientiert, ob Witte mehr oder weniger wie fein Borganger einem Bertrag mit Deutschland zu- oder abgeneigt ift.

Deffau, 13. November 1892.

Ich hatte am Montag Gelegenheit, Herrn Marschall längere Zeit zu fprechen, und geftern Minifter von Bötticher. Beide feben in febr gedrückter Stimmung der bevorstehenden parlamentarischen Kampagne entgegen, und scheint es mir insbesondere, daß Bötticher die Stellung Caprivis für unhaltbar erachtet. Auch versuchte er nicht einmal, wie Marschall tut, eine rechtfertigende Erklärung für den "Uriasbrief" nach Wien, wodurch fie Bismarct einen Freibrief für alle feine Bosheiten gegeben haben. Deffen abfälliges Urteil über die Militärvorlage macht deren Durchbringung noch viel schwieriger, als sie ohnedies mar. Botticher hofft allerdings, jene Kritik Bismarcks durch den aktenmäßigen Nachweis entfräften zu können, daß letterer felbst, mit Berdy, die allgemeine Wehrpflicht, und zwar bei dreijähriger Dienftzeit und mit 120 ftatt 60 Millionen Mehrausgabe, habe durchführen wollen. Allein hier wird Bismarck sich schon herauszuwinden wissen; auch foll Berdy, wie mir ein Bertrauter von ihm fagte, diese Durchführung nur gang allmählich haben bewirken wollen. Unfre Stellung zu diefer Frage und zu Caprivi überhaupt ist jedenfalls eine fehr schwierige. Gin ernfter publizistischer und parlamentarischer Angriff auf ihn seitens unsrer Partei wurde ihn sicherlich fturzen. Und es fragt sich sehr, ob dieser Weg nicht der einfachste und beste wäre. Auch in der Kolonialpolitik hat er sich als absolut unfähig erwiesen, und werden wir nicht anders können, als ihn auch hierin anzugreifen.

Nach Privatnachrichten scheint Rugland mit Frankreich mit der Unleihe ins reine zu kommen, deren Preis die Vernichtung des deutsch= ruffischen Sandelsvertrages ware. Aus meiner Unterredung mit Marschall hat sich meine Ueberzeugung verstärft, daß die Unterhandlungen mit Rufland mit bodenloser Unfähigfeit und ohne jeden Nachdruck geführt werden. Marschall selbst vermochte kaum mehr in Abrede zu ftellen, daß die Behandlung dieser Frage in der Breffe eine unrichtige gewesen ift und daß sein mot d'ordre: "Immer borstig, immer auf Rugland los" den natürlichen Erfolg der Entfremdung und nicht den geträumten Erfolg der Unnäherung gehabt habe. Der Gipfel der Tattlosigkeit waren die wiederholten Angriffe der "Rölnischen Zeitung" auf Ruflands Finangen, die Marschall doch einfach verhüten konnte.

Deffau, 18. Dezember 1892.

In der Anlage gestatte ich mir, ... die besprochene Dentschrift behufs Erleichterung meines forgenbeschwerten nationalliberalen Bergens zu überreichen. Niemand hat noch davon Kenntnis, und falls Gie die darin niedergelegten Gedanken als unpraktisch, bedenklich oder gar ge= fährlich verwerfen, so wird sie in den Bavierkorb mandern.

Es gart jest überall in der Bartei. Die einen wollen die gange Bartei gang offen zu einer rein agrarischen machen. Undre Glemente, in unflarem Drange, wollen neue oppositionelle Barteien gründen, und mas der Vorschläge mehr sind. Ich glaube, mein Vorschlag wird als Sicherheitsventil dienen fonnen; andernfalls wird die Spannung immer größer, und die Bariei fliegt auf oder verrinnt im Sand ber nächsten Wahlen.

Den Inhalt meiner Denkschrift möchte ich nun noch in einem Punkte dahin präzisieren, daß ich durchaus nicht an die Bildung einer neuen freihandlerischen Gruppe bente, vielmehr an eine vielfach mit Lift übereinkommende Mittelftellung, um auf der Basis von Sandels= verträgen zu größerer Berkehrsfreiheit zu gelangen, auch die Berab= sekung der Bölle der notwendigften Lebensbedürfnisse nur allmählich und ohne irgend wesentliche Schädigung der Landwirtschaft zu erstreben. Und mas die indirekten Steuern betrifft, fo konnte man fich vielleicht darauf beschränken, auch beim Branntwein und Bier den allmählichen Uebergang auf eine reine Konsumtionsbelaftung (nach Analogie der Buckersteuer) anzustreben, unter stufenweiser Erleichterung fleinerer Betriebe. Dies moge Ihnen nur ungefähr eine Idee davon geben, mas ich im Auge habe, und worin ich Ihren eignen wirtschaftlichen Ansichten zu begegnen hoffe. Auf diefer Bafis geben auch Guddeutsche, jum Beispiel Siegle, mit. Ich reise morgen nach Beidelberg und wurde fehr

glücklich sein, wenn Sie mir dahin die Denkschrift mit Ihrer Kritik berselben zurücksenden wollten. Billigen Sie meine Ideen, oder verswersen Sie dieselben wenigstens nicht, so möchte ich zunächst Georg Meyer Kenntnis davon geben, da er mir die nötige Unbefangenheit zwischen Nord und Süd zu besitzen scheint. Ob ich auch mit Buhl spreche, bei dem ich zwei Tage zur Jagd din, würde von Ihrer Unsicht abhängen. Auf alle Fälle bleibt der Plan vollständig geheim, dis wir wieder am 10. Januar in Berlin zusammentressen und ein weiteres Borgehen oder Fallenlassen beschließen.

Deffau, 29. Dezember 1892.

Thre gütigen Zeilen vom 21. d. M. haben selbstverständlich meine Pläne zu Grabe getragen, und habe ich auch unterlassen, dieselben mit Buhl und G. Meyer zu besprechen, da dies keinen Zweck gehabt hätte. Ich werde mich in unsere Partei nie mit Ihnen in Widerspruch setzen, einmal weil ich Ihre Ueberlegenheit anerkenne, und zum andern weil ich keinen Streitstoff in die Partei hineintragen will. Ich glaube übrigens, daß die große Divergenz unsere Ansichten zu einem bedenkslichen Teil auf verschiedenen Voraussetzungen beruht. Sie haben mehr den Einsluß auf unser Reichstagsfraktion im Auge, während bei mir im wesentlichen alles darauf hinausläuft, "den in Norddeutschland versloren gegangenen Einsluß auf die große Zahl der politisch und wirtsschaftlich Liberalen wieder zu gewinnen," statt sie dem Freisinn zu überzlassen. Mein Plan ging auf die künstigen Wahlen hinaus, nicht auf unsern Fraktionsbestand.

Wenn übrigens unfre Partei allein auf weniger als ein Drittel bes früheren Fraktionsbestandes herabgesunken ist, während gleichzeitig alle andern Parteien sich verstärkt haben, so berechtigt dies gewiß, nach einer spezisischen Ursache zu suchen, und es ist mir unmöglich, dieselbe auf einem andern Gebiete als dem unsrer wirtschaftlichen Programm-losigkeit zu sinden. Und wenn die abenteuerliche "neue Partei" uns dies nachmachen will, so weiht sie sich schon hierdurch allein dem Untergang, oder wahrscheinlicher noch der Nichtentstehung. Ganz bin ich aber mit Ihnen einverstanden, daß diese Neubildungsversuche für unsre Partei höchst nachteilig wirken könnten; es war mit ein Grund, der mich bewog, nach positiven Rettungsmitteln auszuschauen; denn dies ehemals so stolze Gebäude, von dessen Giebel Ihre Fahne weht, ohne den Versuch einer Rettung zusammenbrechen zu sehen, schneidet mir ins Herz.

Bennigsen, deffen Antworten an Oechelhäuser leider nicht vorliegen, war weit davon entfernt, auf das freihändlerische Gesamtprogramm seines

Parteifreundes einzugehen. Er leitete seine Reichstagsrede für den rumänischen Handelsvertrag am 13. März 1893 mit dem Bekenntnis ein, daß
er das landwirtschaftliche Interesse in Deutschland für eines der bedeutendsten, wenn nicht für das bedeutendste halte. Aber für die
Politif der Handelsverträge trat er aus voller Neberzeugung ein, zuletzt
noch in seiner Rede für den russischen Handelsvertrag am 27. Februar
1894, und verurteilte das Uebermaß der agrarischen Begehrlichkeit mit
besonders scharfen Worten in seiner Rede gegen den Antrag Kanitz,
am 14. April 1894.

### Briefe gur Militarvorlage 1892 93.

Reichstangler Graf Caprivi an Bennigfen.

Berlin, 29. September 1892.

Guer Exzellenz erlaube ich mir in bezug auf die Militärvorlage, die dem Reichstage zugehen wird, vertraulich nachstehende Mitzteilungen zu machen. Sollte Sie Ihr Weg noch vor Zusammentritt des Reichstages nach Berlin führen, so würde ich gern bereit sein, weitere Auskunft zu geben. 1) Ziehen Sie es vor, ein andres Mitglied Ihrer Partei mit mir über die vorliegende Frage in Beziehungen treten zu lassen, so bin ich auch dazu erbötig.

Es liegt in der Absicht, den preußischen Landtag in der ersten Hälfte November zu berufen und, wenn er die Generaldiskussion über die Steuervorlage im Abgeordnetenhause absolviert haben wird, den Reichstag zusammenzuberusen. Letzteres wird indes kaum nach dem 22. November möglich sein, weil vor dem 1. Dezember die Vollmacht der Regierung zur Fortdauer des handelspolitischen Zustandes Spanien und Rumänien gegenüber verlangt sein muß. Auch legt der Generalstad der Mobilmachungs-Fahrteinteilung (?) wegen Wert darauf, das Geset über die Einheitszeit bald verabschiedet zu sehen.

Die Militärvorlage geht auf weitere Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht auß; sie will die zweijährige Dienstzeit bei den Fußtruppen unter Wegsall der Ersakreserve Uebungen (?) gewähren und dies im Gesek, wenn auch nicht durch Uenderung des Art. 59 der Reichsversassung, zum Ausdruck bringen. Den erwähnten Artisel zu ändern würde Seine Majestät der Kaiser sich nicht bewegen lassen, auch bleibt eine Ungleicheit der Dienstzeit zwischen einzelnen Wafsen und Kategorien immer bestehen, so daß die Versassung schwerlich der Ort wäre, alle Nuancen der Dienstpslicht zum Ausdruck zu bringen. Es liegt nicht in der Ab-

<sup>1)</sup> Die Befprechung fand am 8. Oktober 1892 ftatt. Onden, Rudolf von Bennigsen. II

ficht, die zweijährige Dienstzeit für die Fugtruppen nur versuchsweise Bu geben; fie foll befinitiv eingeführt werden, wobei indes nicht ausgeschloffen ift, daß für einzelne Rategorien, wie zum Beispiel Lazarett= gehilfen, Dekonomiehandwerter, eine längere Brafenzzeit fich als nötig herausstellt. Der militärische Zweck des Gesekes wird darin gesucht. daß es unfern Beurlaubtenftand und dadurch unfre Rriegsftarte vermehren, die Feldtruppen durch erhöhte Refruteneinstellung in ihrer Busammensetzung verjungen und die Reservetruppen und Neuformationen. welche im Rriegsfall aufgestellt werden, durch Bermehrung der Friedenscadres qualitativ heben soll. Es sollen jährlich etwa 35-40 000 1) Refruten mehr ausgehoben werben, so daß das gesamte jährliche Refrutenkontingent sich etwa auf 235 000 Mann stellen würde extlusive Einjährig-Freiwillige und Nachersatz. Der bei weitem überwiegende Teil hiervon murde der Infanterie gufallen und teils durch Gtats= erhöhungen der bestehenden Bataillone, teils durch Cadres von vierten Bataillonen aufgenommen werden. Auch bei der Feldartillerie wurde ber Etat der Batterien und Mannschaften erhöht und die Bahl der Batterien um etwa 50 vermehrt werden. Auch eine Vermehrung ber Fußartillerie, Pioniere und Gifenbahntruppen ift vorgeseben. Für die Ravallerie follen einige Estadrons als Stamm für die im Kriege aufzustellenden Reservekavallerieregimenter vorgesehen werden. Die jähr= lichen Mehrausgaben follen fich auf etwa 70 Millionen Mark belaufen. an einmaligen sind ohne Kasernierung etwa 80 Millionen veranschlagt. Geht das Gefet durch, fo muß mit feiner Ausführung ein Erfatgeschäft abgewartet werden, sie murbe also im Oftober 1893 beginnen fonnen. Un Stelle bes Septennats foll zunächst eine Zeitbegrenzung bis zum 31. März 1899 treten. Man glaubt eines folchen Zeitraums zu beburfen, um die neuen Buftande erft gang durchführen ju konnen und fich einleben zu laffen.

lleber die Aufbringung der finanziellen Mittel sind die Verhandlungen zwischen den Regierungen noch im Gange. Borgeschlagen ist: Verdoppelung der Viersteuer für Norddeutschland, so daß dieselbe pro Kopf nicht mehr 0,80 M., sondern 1,60 M. betragen würde; für Südbeutschland eine entsprechende Erhöhung der Matritularbeiträge. Dann Erhöhung des Tabatzolles von 85 auf 115 M. pro 100 Kilo, für den inländischen Tabat entsprechende Steuererhöhung. Die Idee, den inländischen Tabatbau zu kontingentieren oder zu verbieten, scheint keinen Anklang zu sinden. Ferner Verdoppelung der bestehenden Vörsensteuern und Heraussehung der niedrigen Kontingentsgrenzen für Brannt-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 1. Oktober ließ Caprivi die Zahl als Versehen, statt 60 000, bezeichnen.

wein von 50 auf 55 unter Festhaltung von 70 für die obere Grenze. Es ift nicht zu verkennen, daß, indem vier Objette berührt werden, die Rahl der unangenehm Betroffenen fich mehrt, mahrend anderseits die alleinige Heranziehung eines Artifels, jum Beispiel des Tabats, auf energischen Widerstand rechnen mußte. Es ift eine fehr ftarte Bumutung, die die verbündeten Regierungen dem Bolfe zumuten, und fie haben das volle Bewußtsein von der Schwere der Sache. Aber noch in den letten Staatsministerialsitzungen, denen Fürst Bismarck beiwohnte, hat er die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Berftärfung der Cadres befürwortet. Damals follte die Sache mit breijähriger Dienstzeit gemacht werden und murde nahezu das Doppelte von dem gekoftet haben, mas jest erftrebt wird. Waren damals Berr von Berdy und Graf Waldersee der leberzeugung, daß die Sache un= umgänglich fei, so teilen dieselbe jest Berr von Kaltenborn, Graf Schlieffen und ich. Der Ronig von Sachsen tritt fur bas jegige Brojett fehr entschieden ein. Die Lage unfrer außeren Beziehungen hat fich nicht verschlechtert, aber daß wir bereit sein muffen, einen Krieg mit Einsetzung unfrer letten Rraft zu führen, wird immer flarer. In ber allerletten Zeit hat das voraussichtlich nicht bloß vorübergehende Ausscheiden des herrn von Giers deutlicher hervortreten laffen, daß man trot der so gut verlaufenen Rieler Entrevue in Betersburg glaubt, anspruchsvoller auftreten zu konnen. Es scheint, wie wenn der Ginfluß der panslawistischen Militärs im Zunehmen wäre. Ich für meinen Teil bin der festen Ueberzeugung, daß wir eine der deutschen Burde und Ehre entsprechende Bolitif auf die Dauer nicht fortführen konnen. wenn wir unfre Wehrfraft nicht erheblich fteigern.

> General von Stofch an Bennigfen. Deftrich im Rheingau, 5. Dezember 1892. Hochverehrte Erzelleng!

Entseten Sie fich nicht, daß ich Sie mit einem Brief beläftige; Die Militärvorlage macht mir Kopfbrechen, und ich möchte ihr in pieler Beziehung helfen. Nach mir gewordener Nachricht hat man schon im Sommer mit dem Zentrum über die Borlage verhandelt und ihm auf Berlangen als erftes Sandgeld die Entlassung von Schlozer in Rom gewährt und sich dann auch zur Aufhebung des Jesuitengesetzes bereit erflart. Das Zentrum ift aber damit noch nicht zufrieden. Bas mehr gefordert wird, weiß ich nicht; es durfte auf preußischem Gebiet liegen und da, ich meine das Staatsministerium, ist darüber noch nichts por= gekommen. Jedenfalls ift das Jesuitengeset schon im Reichstag vorgebracht worden, um Sicherheit bes Bandels zu schaffen, ehe bas

Bentrum die Militärvorlage annimmt. Je weiter nun die Beratung Diefer Sache hinausgeschoben wird, je unsicherer wird das Zentrum für Die Reichsregierung. Daß die lettere überhaupt mit dieser ausgesprochen reichsfeindlichen Partei [fich einläßt], auf die fie fich keinen Augenblick ficher verlaffen kann, ift mir unbegreiflich. Jedenfalls dente ich, muß im Intereffe des Reichs diefem Bundnis möglichft der Boden entzogen werden. Dies geschieht betreffs ber Militarvorlage jedenfalls am besten, wenn pon den Reichsparteien diefe soweit unterstützt wird wie möglich. Ich bin nun der Unficht, daß eine Erhöhung der Bahl ausgebildeter junger Soldaten und eine Romplettierung der neuen Korps in der Bahl ihrer Batterien geboten ift. Das erftere erachte ich für die Sauptfache. Wenn man die gange politisch-militärische Motivierung auf Seite läßt und als Grundlage der Gesetze einfach die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht hinstellt, bekommt die Sache ein gang andres Rleid. Dies läßt fich mit den wenigsten Rosten tun mit Ginführung der zweisährigen Dienstzeit bei den Fußtruppen und einer entsprechenden Erhöhung des Friedensetats dieser Truppen. Um die zweijährige Dienstzeit ohne Schädigung der Gute der Truppen durchzuführen, ift ein andrer Ausbildungsmodus vom Rriegsminifterium beabsichtigt, dem ich zustimme und der sich bei angestellter Probe bewährt hat. - In der Vorlage, welche zur Sache dem Raifer gemacht worden war, hatte man die zweijährige Dienstzeit für die Fußtruppen einfach ausgesprochen. Die Bedingtheit derselben hat der Raiser aber eigenhändig hineingesett. Für die Entfernung derselben liegt also diese Schwierigkeit vor. Ich erachte lettere aber nicht für fo groß. Einem Fait accompli gegenüber ift da der Widerstand nicht so groß.

Um die durch die Mehreinstellung von Rekruten für den Krieg gewonnenen Reservisten im Fall der Modilmachung zu verwerten, würde ich keine neuen Truppen (Reservedivisionen) formieren, sondern den Etat der Kompanien erhöhen; heute beträgt er 250 Köpfe, ich würde ihn auf 300 festsehen. Früher waren es die Bataillone, mit denen man Gesechte führte, die man als taktische Einheiten behandelte, heute sind es die Kompanien. Eine Verstärkung derselben ist deshalb gerechtsertigt, um so mehr, als ersahrungsmäßig ihre Zahl durch Krankheit und Gesechte ungemein rasch schmilzt. Nebenbei bemerkt, würde es gerechtsertigt sein, der Kompanie einen zweiten Premierleutnant zu geben. Wir haben an den Reservisten eine durchaus hinreichende Zahl, um per Kompanie einen Ofsizier mehr einzustellen, während wir jetzt, wo man die Examensbestimmungen erleichtert hat, nicht hinreichend Fähnriche besitzen, um die Kriegsschulen komplett zu versehen. — Wir sind heute schon an der Erenze angekommen, wo wir das Ofsizierkorps

mit folchen jungen Leuten besetzen, die den bisherigen Anforderungen an Bildung und Erziehung entsprechen. Die Gute unfrer Infanterieoffizierforps aber hat unfrer Urmee allein ihr Uebergewicht zu allen Zeiten verschafft. Was nun die übrigen Forderungen betrifft, so läßt sich die Frage aufwerfen: "Wenn man immer Neues formiert, veraltet benn nichts?" Und da will ich nur darauf hinweisen, als in den siebziger Jahren General von Brandenstein Chef des Ingenieurforps mar, die Bereinigung der Pionierbataillone mit der Fußartillerie als praktisch bezeichnet wurde. Gewiß ift, daß mahrend unfrer Rriege die Bionier= fompanien, welche tüchtige Chefs hatten, im Infanteriegesecht sich betätigten, um überhaupt nüglich ju fein. Golche Bereinigung murde eine bedeutende Ersparnis ermöglichen und die Fußartillerie, welche trok ihrer hervorragenden Bedeutung heute etwas in das zweite Treffen gerückt ift. fehr bedeutend heben. Wie die Sache zu bewerfftelligen mare, murde hier zu weit führen. Der Gedanke genügt, es ift Sache des Rriegsministeriums. ihn anzugreifen. Einmal ausgesprochen, wird er nicht wieder verschwinden.

Run noch eine Sache. Wie ich hore, hat der Reichskanzler alles mögliche Material fammeln laffen, um zu beweifen, daß Bismarct in ber auswärtigen Politit reichlich Bode geschoffen habe. Unter anderm foll eine Niederschrift von Berbert vorliegen, worin belegt wird, daß und warum fein Bater das Bertrauen der ruffischen Regierung verloren hat; ferner wiederholte Berichte aus Betersburg, daß der Raifer, nachdem Bismarck fort, wieder glaube, mas die deutsche Regierung fage. Dito besondere Unerkennung für Caprivi. Bismarck mar in der gangen diplomatischen Welt gefürchtet, aber nicht geliebt. Naturgemäß find da schwere Steine hinter ihm her geworfen worden. Diese hat man forgfältig gesammelt, und bei dem großen Born, den man oben empfindet, ift man ungemein bereit, diese Burfgeschoffe zu benuten, wenn man im Reichstage den Geift von Bismarck heraufbeschwört. -Run erscheint es mir ungemein munschenswert, daß folcher Standal vermieden wird. Die Nationalliberalen scheinen, nach Buhls Rede gu urteilen, aber geneigt, Bismarck als Erlöser hinzustellen. Wozu mit Unabanderlichem fich qualen und herumschlagen! Die gedrückte Stimmung, welche fich allgemein geltend macht und in einem Mangel an Kraft in der Regierung ihren Ursprung hat, darf die Schuld nicht ausschließlich auf den Kanzler werfen. —

### Bennigsen an Stosch.

Hannover, 7. Dezember 1892.

Euer Egzellenz freundliches Schreiben vom 5. d. M. beeile ich mich, wenn auch im Augenblick in großer Gile und furz zu beantworten.

Ich bin seit acht Tagen hier in ärztlicher Behandlung, aber zum Glück wieder so weit, daß ich heute und morgen an den Festlichkeiten bei der Anwesenheit Ihrer Majestäten und Freitag und Sonnabend an den Kaiserjagden in Springe teilnehmen, sodann am Sonntag nach Berlin zurückkehren kann.

Für Ihre Mitteilungen über die Militärvorlage bin ich sehr dankbar. Ich werde dieselben, da ich in die Kommission einzutreten beabsichtige, zu meiner Information u. s. w. als interessantes Material verwerten. Die nationalliberale Partei im Reichstage stellt sich in der Hauptsache auf den Boden der Borlage, wird dieselbe allerdings nicht in dem außerordentlich großen gesorderten Umfange bewilligen. Die Lage für die günstig gesinnten Parteien ist aber in diesem ungünstig zusammengesetzen Reichstag eine recht üble bei einer solchen Militärvorlage, da eine Mehrheit voraussetzt, daß ungefähr drei Viertel des Zentrums zustimmen. Herr von Schorlemer, welcher freilich zurzeit nicht im Reichstage, nur im Herrenhause sitzt, soll die Annahme auf Grundlage einer sür beide Teile annehmbaren Verständigung ohne kirchenpolitische Zusgeständnisse besürworten. Oschwenkt die Regierung etwa im Lauf

<sup>1)</sup> Bennigsen sprach in der ersten Lesung der Militärvorlage am 13. Dezember 1892. Er erfannte die Vorzüge der Vorlage an, äußerte aber Bedenken, ob die neuen Steuervorlagen den neuen Bedarf decken wurden und ob eine Umgestaltung, die mit so großen Zahlen, auch des Instruktionspersonals, rechne, burchführbar fei. Die Erhöhung der Friedenspräfenzstärke um 83 000, der Aushebung um 60 000 Mann jährlich sei ein Sprung, wie man ihn noch nicht gehabt habe; alles, was man feit 1874 gefordert habe, komme der jetigen einmaligen Bewilligung nicht gleich. So fei die Vorlage in ihrem ganzen Umfange unannehmbar, Ginschränkungen seien notwendig, aber ein Rompromiß möglich. Er verschwieg nicht, daß eine gemisse Mißstimmung und Unzufriedenheit in weitem Umfange herrsche, in gangen Schichten und gangen Landesteilen Deutsch= lands. Es fei Kritit und Unzufriedenheit erhoben gegen manche Maßregeln und Handlungen ber Regierung, es feien große und kleine Fehler begangen, welche weitgehende Verftimmungen in deutschen Kreisen hervorzurufen geeignet waren. Die Autorität der Regierung stehe jest nicht so hoch wie in den sieb= ziger und achtziger Jahren, wo an der Hand staunenswerter diplomatischer und militärischer Siege, der Wiederherstellung des Deutschen Reichs der Abglanz all Diefer großen Dinge sich verbreitete auf das haupt der Männer, des Raifers und des Kanzlers und des großen Schlachtenlenkers.

<sup>2)</sup> Marquardsen an Bennigsen, 25. November 1893: "Man sagt mir, daß ein großer Teil des Zentrums unter dem persönlichen Sinsluß von Schorssemer, ohne Zugeständnisse auf kirchlichem Gebiet, für eine sonst annehmbare Militärbewilligung zu haben ist. Auch unter meinen bayrischen Landsleuten weiß ich verschiedene, welche diesen Standpunkt teilen. Ich predige in unsern Privatsgesprächen der Anzahl absolut Widerspenstiger, daß, wenn die Masse der Ultramontanen sich für die Annahme entscheidet ohne Gegenseistung angedeuteter Natur, nationalliberale Politiker meiner Empfindung nach nicht dagegen stimmen

bes Winters politisch zum Zentrum ab, so werden selbstverständlich die andern Parteien, abgesehen vom Kreuzzeitungsanhang, schwierig. Will Herr von Caprivi seine bestimmte, gegen die Wiederkehr der Jesuiten im Abgeordnetenhause im Januar dieses Jahres abgegebene Erklärung zurücknehmen, so wird er sich auß äußerste kompromittieren.

Was die Anregung im letzten Teil Ihres Briefes anlangt, so halte ich die anheimgegebene Kampsesmethode, wenn sie nicht allein an der betreffenden Stelle, sondern auch im Volke verstanden werden soll, für kaum aussührbar. Daneben auch politisch für bedenklich. Die Autorität hat an dieser Stelle vielsach, namentlich in Süddeutschland, schon stark gelitten. Eine weitere Schwächung — ohne erkennbares oder überhaupt zurzeit mögliches praktisches Ziel — erscheint mir daher gefährlich.

### Bennigsen an Stofch.

Hannover, 14. April 1893.

Euer Exzellenz bitte ich zu entschuldigen, daß ich noch nicht auf die freundliche Mitteilung vom 8. d. M.2) geantwortet hatte. Ich hoffte immer, Ihnen Bestimmteres über die Lage in Berlin schreiben zu können, bin dazu aber leider auch in diesem Augenblick nicht imstande. Die Nachrichten widersprechen sich zu sehr, um ein sicheres Urteil zu gestatten. Anscheinend hält der Kaiser noch immer an der Ilusion sest, daß dieser oder doch der nächste Reichstag nach einer Auslösung eine Mehrheit für die Militärvorlage in ihrem vollen Umfange liesern werde. Caprivi, welcher so weit in seinen Hoffnungen nicht geht, fühlt sich anscheinend geniert durch die Berhandlungen mit dem Kaiser aus der Zeit im letzen Sommer, wo es ihm nur mit Mühe gelang, den Kaiser zur Einwilligung in die zweisährige Dienstzeit zu bewegen. Manche hohe Militärs— unter diesen wird namentlich General von Pape genannt— sind noch heute Gegner des Ausgebens der dreijährigen Dienstzeit.

Das Ende wird wahrscheinlich sein, daß die Vorlage abgelehnt wird. Erfolgt alsdann die Auflösung, so werden die Folgen vershängnisvoll sein, da ein der Militärvorlage günstigerer Reichstag aus

können. Daß die gesetzliche Einführung der zweijährigen Dienstzeit ein Kompensationsobjekt für den Reichstag sein wird und hauptsächlich deshalb nicht schon im Bundesrat zugestanden wurde, werden Sie selbst wissen."

<sup>1)</sup> In einem Briefe vom 11. Januar 1898 schlug Stosch, ber für einige Tage nach Berlin ging, Bennigsen eine Besprechung am 18. ober 19. Januar vor.

<sup>2)</sup> Der Brief von Stosch vom 7. April hatte alarmierende Nachrichten über Staatsstreichpläne gebracht. "Das Schlimme sind die Konservativen, welche an die Möglichkeit einer vergewaltigenden Regierung glauben. Eure Exzellenz haben schon vor dem Experiment der Neuwahlen gewarnt. Eskann nicht oft genug geschehen."

der wüsten Wahlbewegung schwerlich hervorgehen wird. Die Versuchung, nach einer zweimaligen Niederlage mit ihren bösen Folgen für die Autorität der Reichsregierung in Deutschland und dem Auslande gegen- über, es mit einem Verfassungsbruch und mit einem andern Wahlrecht zu probieren, wird dann nicht gering sein. Wohin soll das führen! Ein Verfassungsumsturz, unter allen Umständen gefährlich, sordert doch für eine Reihe von Jahren, um wieder ruhige und gesicherte politische Zustände zu gewinnen, ein ruhig entschlossenes, gleichmäßig festes Regisment ohne Nervosität und Leidenschaftlichseit. Wo sind dafür die Elemente zu sinden!

Wird die Vorlage abgelehnt, so halte ich es für das Richtigste, daß Caprivi oder ein andrer Kanzler eine neue Vorlage einbringt auf Grundlage der zweijährigen Dienstzeit zum Zweck der Erlangung einer, wenn auch natürlich weniger weitgehenden, aber doch immer noch wertvollen Verstärkung der Armee. Wird auch diese Vorlage abgelehnt, so sind die Chancen bei einer dann erfolgenden Auslösung jedenfalls günstigere. Einigermaßen mürbe gemacht, wird der jezige Reichstag eine solche neue Vorlage aber möglicherweise annehmen, da die meisten Parteien Scheu vor der Auslösung haben. Erreichen läßt sich auf diesem Wege vielleicht die erhebliche Vermehrung auch der Refrutenseinstellung durch den Uebergang von der Maximalpräsenz zur Durchschnittspräsenzstärfe, die gesorderte Vermehrung der Artillerie, daneben noch eine Vermehrung der Ersatzeservisten. Der König von Sachsen oder andre geeignete fürstliche und militärische Würdenträger sollten versuchen, in diesem Sinne auf den Kaiser einzuwirken.

Wie er es einst in den siedziger Jahren mit Erfolg getan hatte, so suchte Bennigsen auch diesmal, nachdem die Kommission in der ersten Lesung die Militärvorlage am 10. März abgelehnt hatte, in einer persönlichen Berhandlung mit dem Reichstanzler einen Mittelweg zu sinden. Da die Stimmen der Konservativen und Nationalliberalen allein zur Herbeisührung einer Majorität nicht genügten, sondern entweder das Zentrum oder die Deutsch-Freisinnigen hinzusommen mußten, so lief sein Bermittlungsvorschlag darauf hinaus, den Umfang der Regierungssorderung so weit zu ermäßigen, daß wenigstens dem größten Teile der Deutsch-Freisinnigen die Zustimmung möglich gemacht werde, und doch den Kern der Vorlage insoweit zu erhalten, daß die Regierung sich mit der Ermäßigung einverstanden erklären konnte. Daher bot sein Vermittlungsvorschlag, den er zunächst dem Reichskanzler am 14. März unterbreitete und dann am 16. März bei der zweiten Lesung in der Kommission einbrachte, unter gesehlicher Fixierung der zweijährigen

Dienstzeit, folange die jest festzusekende erhöhte Prafengftarte nicht vermindert wurde, etwa sieben Zwölftel der Forderung an, im ganzen 42000 Mann ftatt ber geforderten Beeresverstärfung von 72000 Mann. Der Reichstanzler lehnte jedoch schon in der Besprechung am 14. März die Bermittlung ab - er hatte anscheinend damals schon die Berhand= lung mit dem Bentrumsabgeordneten von huene in der irrigen hoffnung begonnen, daß dieser für einen noch gunftigeren Kompromiß die zur Majoritätsbildung nötige größere Bahl von Bentrumsstimmen nach fich ziehen werde. Er wiederholte feine Ablehnung in der Kommission, da die Rahlen Bennigsens mechanisch gegriffen seien und die volle Durchführung der neuen Organisation unmöglich machten. Mit Nach= druck trat Bennigsen am 16. und 17. März für seinen Borschlag ein: Eine notorische Tatsache sei es, daß im Bentrum wie in der freifinnigen Bartei manche Bersonen aus patriotischen und andern Grunden einen Konflift mit der Regierung und die Auflösung des Reichstages vermeiden möchten. Daß jene Berren über feinen Untrag hinausgehen wurden, sei aber ausgeschlossen. Salte die Regierung ihre gestrige Erflärung als lettes Wort aufrecht, fo fei eine Berftandigung unmöglich, das Scheitern der Borlage in diesem Reichstage besiegelt. drei Defizitiahre in Breußen hatten einen Fehlbetrag von zusammen über 150 Millionen ergeben. "Die notwendigften Aufwendungen für fulturelle Aufgaben muffen deshalb in geradezu beschämender Beise gurudgestellt werden." Er schlog mit einer ernften Warnung vor den bedenklichen Folgen einer unüberlegten Reichstagsauflöfung. In gleicher Beife entwickelte er bem Bentralporftande seiner Bartei am 18. und 19. Marz die Grunde für feine Bolitif: "Die Grenzen der Durchführbarkeit ungefähr zu bezeichnen und Die wirtschaftlichen Momente zu genügender Berücksichtigung gelangen zu laffen. Gine Berftandigung auf diesem Boden gu finden, fei fur Die Regierung bringlich empfehlenswert und für die Bartei, um der bedeutfamen Riele des Reformplanes felbst wie um der ganzen inneren Lage willen, ebenfo munschenswert."

Mit der ganzen inneren Lage waren diese Kompromisverhandlungen, deren Geschichte noch nicht geschrieben werden kann, auf das engste verslochten. Bennigsen stand damals mit einem Teile der Deutsch-Freisinnigen in lebhafter Verhandlung. Es kam darauf an, ob der Gessamtliberalismus, der die Wirtschaftspolitik der Regierung unterstützte, auch in dieser militärischen Lebenskrage seine Regierungsfähigkeit zu erweisen und damit einen entscheidenden Sinsluß auf die Weiterentwickslung der deutschen Dinge zu gewinnen vermochte. Insosern zielte seine Politik auf eine dem späteren Block des Fürsten Bülow analoge

parlamentarische Situation. Gine Reihe alter Fortschrittsleute hatte Die Bedeutung des Moments begriffen und war dem Kompromisse geneigt, der schließlich doch durch den unbelehrbaren Selbstherrscher bes doftrinären Liberalismus vereitelt murde. Man darf wohl fagen, ber Bersuch Bennigsens scheiterte noch mehr an Eugen Richter als an Caprivi, denn der Reichstanzler verwarf den Rompromiß Bennigfens vor allem, weil dieser nicht seine Unnahme durch die Deutsch-Freisinnigen garantieren konnte. So scheiterte sein Unternehmen, das er, obwohl nur an der Spike einer fleinen Bartei stebend, mit innerer Aussicht auf Erfola begonnen hatte. Rach der Ablehnung des Bermittlungsantrages Suene - für den auch Bennigfen in einer Rede am 5. Mai, nach dem Fall ber eignen Antrage, eintrat - wurde die Reichstagsauflösung auf andrer Basis vorgenommen. Der raditale Liberalismus aber, der wiederum eine Gelegenheit zu positiver Politik gehabt hatte, spaltete sich ohne Nugen, wie er sich ohne Nugen neun Jahre zuvor in der Fusion vereinigt hatte. Es bedurfte für die Bolitifer diefer Richtung noch eines weiteren Jahrgehnts, um den realpolitischen Weg zu finden, auf dem Bennigsen feit 1867 die Ideale des Liberalismus mit den autoritären Bedürfniffen bes preußischen Staates auszugleichen versucht hatte.

# Mus den Briefen zum siebzigsten Geburtstage Bennigfens.1)

Fürft Bismard an Bennigfen.

9. Juli 1894.

Sehr geehrter Freund!

Bur Feier Ihres siebzigften Geburtstages fende ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche. Wir find nicht immer in demfelben Geleise gefahren, aber unfer Ziel war das gleiche. Daß wir die annähernde Erreichung noch Beide erlebt haben und ich Ihnen meinen Glückwunsch und meinen Dank für Ihre Mitarbeit noch lebend übermitteln fann, gereicht mir zu besondrer Freude.

Sch bitte Sie, mir auch in der Zukunft, die jedenfalls furzer fein wird als die 70 Sahre die wir gleichzeitig lebten, das Wohlwollen zu bewahren, welches gemeinsame Arbeit und als Ergebnis des Vorlebens gegenseitige Werthschätzung geschaffen bat.

Der Ihrige

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Schilderung der Feier des Geburtstages bei M. Riepert, Die Bennigsen-Feier in Sannover am 9., 10. und 11. Juli 1894 (Hannover 1894); in der Hauptsache wiederholt bei A. Kiepert, Rudolf von Bennigfen (Sannover 1903), S. 142-180.



Rudolf von Bennigsen 1894



Großherzog Friedrich von Baden an Bennigfen.

Ich nehme aufrichtigen Anteil an Ihrem Eintritt in das 70. Lebenssiahr und sage Ihnen herzliche Glückwünsche zu diesem wichtigen Lebenssabschnitt. Möchten Ihnen noch viele Jahre frischer Thätigkeit in Kraft und Gesundheit vorbehalten sein, damit Sie auch serner freudig für des Vaterlandes Wohl zu wirken vermögen.

Reichskanzler Graf Caprivi an Bennigfen.

Berlin, 9. Juli 1894.

Eurer Exzellenz zum siedzigsten Geburtstage Glück zu wünschen, kann ich mir nicht versagen. Wer die hannoverschen Dinge einigermaßen kennt, weiß, was Sie in den Tagen, als den meisten noch die Einheit Deutschlands nicht mehr als ein schöner Traum war, für diesen Gedanken, dem Sie Ihr Leben geweiht hatten, getan und gelitten haben. Und als dann jener Traum Wahrheit geworden war, haben Sie im Parlament an der Festigung der neuen Schöpfung mitgearbeitet wie wenige, und noch heut erinnert Ihr Austreten im Reichstage in Form und Gehalt wohltuend an jene glücklichen Zeiten, in denen die Nation mit der Wärme junger Liebe sich der neuen Schöpfung freute.

Minifter von Boetticher an Bennigfen.

Berlin, 9. Juli 1894.

Die mannigfachen Beziehungen, welche sich zwischen uns während einer längeren Reihe von Jahren entwickelt haben und deren freundslichen Charakter ich ganz besonders zu schätzen weiß, geben mir ein Anrecht, Sie an dem Tage Ihres Eintrittes in das einundsiebzigste Lebensjahr mit meinem herzlichsten Danke und mit den innigsten Wünschen zu begrüßen. Und dieser Gruß gilt nicht nur dem allzeit bereiten Borkämpfer für des Vaterlandes Größe und Wohlfahrt, er richtet sich auch an den treuen und kundigen Berater seiner Freunde. Möchten diese Freunde und möchte das Vaterland noch lange Jahre Ihrer Arbeit und Ihres Rates sich erfreuen können, und möchte Ihnen selbst die Saat, welche Sie gestreut, zu eigner innerer Bestriedigung reiche Frucht zeitigen!

Pland an Bennigfen.

Berlin, 30. Juni 1894.

Mein lieber Bennigfen!

Von ganzem Herzen danke ich Dir für Deine freundlichen Glückwünsche zu meinem siebzigsten Geburtstage. Wie deutlich steht vor meinen inneren Augen noch der Tag, an dem ich Dich 1849 in Osnabrück zuerst kennen lernte, und wie dankbar erkenne ich es an, daß das Freundschaftsband, das damals geknüpft wurde, durch unser ganzes Leben sest geblieben ist. Möge es auch in den paar Jahren, die uns noch vergönnt sein mögen, zwischen uns beim alten bleiben! Hoffentslich bin ich imstande, am 10. Juli meinen Dank mündlich zu wiedersholen und die Glückwünsche zu dem siedzigsten Geburtstage dann zu erwidern.

Guftav Frentag an Bennigsen.

Wiesbaden, 8. Juli 1894.

Hochzuverehrender Herr Oberpräsident! Mein hochverehrter Herr und Freund!

In diesen Tagen ruft Guer Erzellenz ein großer Teil der Nation Dank und Seil zu. Auch die meisten unfrer politischen Gegner gebenken mit Achtung, wie oft und wie lange Gie in Deutschland, vor, während und nach der Gründung des Reiches dem Gemüt und Ge= wissen des Bolkes, den Forderungen nationaler Chre, den Bedürfnissen freier Entfaltung unfers Bolkes als Führer der Nationalen und als Staatsmann den edelften Ausdruck gegeben haben. Doch das werden Ihnen morgen viele hundert Stimmen in Rede und Schrift reichlicher verfünden, als ich es vermag. Nur für die Freude und den Troft, ben Gie mir in langen Jahren zugeteilt, möchte ich Ihnen in wenig Beilen treuen Dant fagen, den Sie heute gutig anhören mogen. habe ich mich an Ihrer wundervollen Ruhe in der Bewegung erquickt, an dem sicheren und klugen Erfennen des Richtigen, und vor allem an der redlichen, hochherzigen Gefinnung, welche Klugheit zur Beisheit erhob. Es hat Zeiten gegeben, in denen aus dem Schwall der heftigen Worte Ihre Stimme als die Vertreterin deutscher Ehre wie aus reiner Sohe in widerwärtigen Parteihader flang, und andre, in denen Ihre Umficht die verföhnenden Worte zu finden wußte, welche Widerstreitendes vereinigten. Go find Sie auch fur mich der gute zuverläffige Unwalt, der unser politisches Beil vertritt. In diesem Sinne habe auch ich, wie Tausende, in engem Berbande mit Ihnen gelebt, obwohl mir durch viele Jahre nicht die Freude geworden ift, Ihnen persönlich zu begegnen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß ich auch dies noch einmal erlebe. Daß Sie uns Deutschen erhalten bleiben, ift heut der wärmfte Wunsch u. s. w.

Bennigsen an Guftav Frentag.

Hannover, 18. Juli 1894.

Durch Ihre überaus wohlwollenden und anerkennenden Worte zur Feier meines siebzigsten Geburtstages haben Sie mir eine ganz besondere Freude bereitet. Ich bin in der glücklichen Lage, mich nicht allein, wie alle gebildeten Deutschen, seit vielen Jahren an Ihren unsrer Literatur zur Ehre und Zierde gereichenden Werken zu erfreuen, sondern auch persönlich mit Ihnen in nahe Berührung getreten zu sein. Mit Ihnen hege ich den lebhaften Wunsch, daß uns beiden Alten bald wieder ein Begegnen vergönnt sein möge.

## Sammacher an Bennigfen.

St. Blafien, 8. Juli 1894.

Sie find überzeugt, daß ich den Entschluß, in dem Konflift zwischen politischer und Familienpflicht, von Sannover fernzubleiben, nur mit schwerem Bergen gefaßt habe, und daß meine besten und treuesten Gedanken bei Ihnen find. Darf ich mich doch zu den Barlamentariern rechnen, welche unter Ihrer Leitung und an Ihrer Seite jest bereits fast vierzig Sahre im öffentlichen Leben stehen und Soffnungen und Enttäuschungen, Sieg und Riederlage mit Ihnen durchmachten. Unser beider Lebensweg führte uns in feinen einzelnen Altereftufen munderbar durch die Entwicklungsgeschichte unsers Baterlandes, und Sie benken sicher wie ich am 1. Mai, als ich das siebzigste Lebensighr vollendet, daß der liebe Herrgott dem 1824er Jahrgange doch eine besondere Gunft zuteil werden ließ .... Ich hatte noch gestern Gelegenheit, aus dem Munde des Großherzogs von Baden, der zur Er= holung bier ift, schöne Worte der Anerkennung Ihrer Leistungen zu hören. Der liebenswürdige und patriotische Fürst außerte fich dabin, daß der von Ihnen in den 1850er Jahren ins Leben gerufene Nationals verein von dem richtigen staatsmännischen Gedanken, die politische Einigung Deutschlands herbeizuführen, getragen worden fei.

## Rudolf Birchow an Bennigsen.

Berlin, am 12. Juli 1894.

Ich komme ersichtlich post festum. Da Sie aus alter Gewohnheit in mir eine Art von Feind 1) zu sehen pflegten, so wollte ich mich auch diesmal nicht unter Ihre anerkannten Freunde eindrängen. Aber Sie waren ja zwischendurch auch ein freundlicher Kollege zu mir, und, wie Sie es auch aufnehmen, so drängt es mich doch, Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zuzurufen. Möge Ihnen noch manches Jahr der fruchtsbaren Tätigkeit und noch manche Ehre beschieden sein!

Es ist das der einfache und ehrliche Glückwunsch eines Mannes,

<sup>1)</sup> In einem Brief an seine Frau von 1884 bezeichnet Bennigsen Virchow, dem er auf der Reise in Dänemark begegnete, als einen "wunderlichen fortschrittlichen Politiker, aber eine unsrer ersten europäischen Gelehrtenberühmtsheiten".

ber trot einiger Lebensjahre mehr, doch derselben Zeit entsprossen ist wie Sie, und der mit Vergnügen sieht, wie die damals aufgenommenen Reime einer freien, selbständigen, sittlichen Auffassung von den Aufgaben des Menschen in Ihnen lebendig geblieben sind. Es wird immer zu meinen liebsten Erinnerungen gehören, daß wir wenigstens im Ansange unsrer politischen Entwicklung zusammengestanden haben, und daß die gleichen Ziele von uns angestrebt sind. Auch die Fortschrittspartei des preußischen Abgeordnetenhauses hat ihren starken Anteil daran gehabt, daß die "deutsche Frage" wieder in Fluß gestommen ist. Doch ich sehe, daß mein Gedankengang mich etwas vom Wege abbringt. Ich müßte sehr viel schreiben, wenn ich Ihnen entwickeln wollte, weshalb ich glaube, daß auch Sie nicht teilnahmlos unserm Streben gegenüber geblieben sind, und weshalb ich hoffe, daß Sie diesmal die Versicherung meiner dauernden Hochachtung ohne Einschränfung entgegennehmen werden.

# Fürst hermann hatfeldt an Bennigsen.

Trachenberg, 8. Juli 1894.

Eurer Exzellenz werden in diesen Tagen aus allen Gauen Deutsch= lands Zeichen der Berehrung und Dankbarkeit entgegengebracht, und bitte ich Sie, auch mir zu gestatten, daß ich Ihnen zu Ihrem siedzigsten Geburtstage meine aufrichtigsten und herzlichsten Glückwünsche aussprechen darf.

Ein Menschenalter hindurch haben Euer Ezzellenz im Mittelpunkte der Politik gestanden. Zu einer Zeit, in welcher Deutschland ein unbestimmter geographischer Begriff war, standen Sie an der Spize der patriotischen Männer, welche auf die Einigung des Vaterlandes hinarbeiteten. Als die äußere Einigung erfolgt war, halfen Sie in erster Linie das neue Reich innerlich auszubauen und fest zusammenzusügen. Und noch heute, in der Zeit der materiellen Interessen, kämpsen Sie für diesenigen Prinzipien, welche Sie für wahr und recht erkannt haben. Wenn es mir manchmal vergönnt war — wenngleich in bescheidener Stellung —, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, so rechne ich diese Stunden zu den besten meines Lebens.

# General von Stosch an Bennigsen. Haus Stosch, Destrich im Rheingau, 3. Juli 1894.

Meine fehr verehrte Erzelleng!

Zum 10. d. M. wird eine ganze Welt sich bei Ihnen einfinden, teils in Person, teils in Briefen und Adressen, um Ihnen zu huldigen, um sich mit Ihnen sich Ihres Lebens zu freuen und um Ihre Ber-

dienste um das Vaterland und zumal um die Gründung des Deutschen Reiches anzuerkennen. Ich will dem allen heute schon von ganzem Herzen und mit vollster Ueberzeugung beistimmen. Ich komme so früh, um nicht in der Masse zu verschwinden, und ich wähle den heutigen Tag, den Tag von Königgräh, weil er als ein Geburtstag des einigen Deutschlands angesehen werden kann. Halten Sie sich gesund und verslieren Sie nicht die Lust, für die Ideale Ihrer Jugend, für ein freies Deutschland zu kämpsen. Ohne Kampf ist dies nicht zu erreichen, und der Sieg wird nur einem Heer, das einen guten Führer hat. Sie sind ein solcher, die Truppe erkennt Sie als solchen an, verlassen Sie dieselbe nicht, gerade jett nicht, wo die gefährlichsten Feinde des Deutschen Reiches, die Pfaffen in beiderlei Gestalt, an Macht gewinnen.

Ich blicke etwas besorgt in die nächste Zukunft, weil die Reichseregierung täglich an Kraft und Ansehen verliert und eine Besserung gar nicht in Aussicht steht. In Bambergers neuerschienenen Charafteristiken S. 119 wird aus Ihrer Rede vom 22. Februar 1892 ein Satzitiert, der mit dem Ausspruch schließt, daß die liberalen Anschauungen einen Anspruch auf größere Geltung haben, wie sie heute besitzen. Bamberger schließt sich dem an und führt aus, wie doch dem liberalen Bürgertum vor allen andern die Konsolidierung des Reiches zu danken sei. Das liberale Bürgertum müsse sich wieder zusammenssinden, damit es besser werde. Vielleicht bietet das blutige Hervorstreten des Anarchismus die Gelegenheit, die verlorene Einigkeit wieders herzustellen.

Die Kräftigung der Reichsregierung mußte freilich damit Band in Sand geben. Bunächft ift aber bas Gegenteil mahrscheinlich. Dies zu verhüten, möchte ich Ihre Silfe in Unspruch nehmen. Der Raiser hat einem Bertrauten gegenüber geäußert, Caprivi ift mir bequem, aber nicht sympathisch, der Mann entbehrt der Phantasie, er versteht mich nicht, wenn ich ihm weitere Gedanken mitteile. Ich nehme als Nachfolger einen jungeren Mann, der mir perfonlich naher fteht und mir gegenüber keinerlei Rückhalt auf feine Bergangenheit hat; er foll nur mein Mann fein. Nach den verschiedensten mir gewordenen Mit= teilungen ift biefer Mann der Graf Gulenburg, Botschafter in Bien. Sch fenne ihn nicht, wie man mir von zwei urteilsberechtigten Männern faat, ein Ehrenmann, fleißig und zuverläffig, aber alle Dinge von einem idealen Standpunkt ansehend, den Raifer vergötternd und muftisch angehaucht, sehr musikalisch u. bal. Gin reicher Mann und auch innerlich unabhängig. Man zweifelt, ob er fo leichtsinnig fein fönnte, den Kanzler anzunehmen.

Neben Eulenburg, doch dem Kaiser weit ferner stehend, wird ge-

nannt Bulow. Botschafter in Rom, geiftig aber viel bedeutender wie Gulenburg, dabei voller Kenntniffe; Summa Summarum feines Baters. des Staatsfefretars unter Bismarck, Sohn; schlau, berechnend und porfichtig. Der lettere mare immer beffer wie der erftere. Die Wahl foll por fich geben, fobald die Berren auf ihrem Botschafterpoften marm geworden find. Man hatte also Zeit, den Rrieg gegen fie zu führen — —

Ich bin gespannt auf Ihre Unsicht darüber. Die Zeit, wo Sie sonst Freund Dechelhäuser besuchten, naht sich, und so hoffe ich, wir fönnen mündlich darüber verhandeln. Nach den letten Nachrichten über Dechelhäuser zu urteilen, muß er Ihrem Feste fernbleiben. freute sich sehr darauf. Als ich neulich darüber mit ihm fprach, bemerkte ich, daß Miguel auch dazu komme, worauf er äußerte: "Das sollte er nicht tun, er gehört nicht mehr zur Bartei, das gibt einen Speftafel, ich bin der erfte, der ihm die Meinung fagt." Dechelhäuser bleibt nun fort, aber ich fürchte, es finden sich noch andre, die Born auf Miquel empfinden und welche beim Glafe Wein das Bedürfnis empfinden, ihrem Born Ausdruck zu geben. Bielleicht können Sie den Saupthähnen ein Wort fagen, damit folche immerhin ftorende Gzene vermieden werde. Ich wünsche von ganzem Bergen, daß Ihr Fest Ihnen nur reiche Freude bringe und daß es in Ihnen den Gedanken errege, daß es ein fostlich Ding, der befannte Führer freier Manner au fein, die es sich zur Aufgabe gestellt haben, für das Baterland und deffen Freiheit zu fampfen. Bleiben Sie der Führer, und Deutschland fann vertrauensvoll in die Zufunft blicken.

## Bennigsen an Stofch.

Hannover, 20. Juli 1894.

Euer Erzellenz haben mir durch die freundlichen und überaus anerkennenden Worte zur Feier meines siebzigften Geburtstages eine große Freude bereitet. Sie find noch einer von den wenigen Alten, welche eine große Zeit nicht bloß durchlebt, sondern mährend derselben in hervorragender Stellung erfolgreich tätig gewesen find. Auf das wohlwollende Urteil eines folchen Mannes habe ich den größten Wert zu legen. Die von meinen politischen Freunden mir bereiteten dreitägigen Festlichkeiten waren zwar nicht ohne Anstrengung für mich in meinem Alter, aber dabei so ehrenvoll und reich an freudigen Eindrücken für mich, daß es nicht schwer ward, sie gut zu überstehen. Der Verlauf des ganzen Festes war ein sehr glücklicher und harmonischer, auch von ber durch Sie und Dechelhäuser beforgten Störung infolge Unwesenheit Miquels teine Spur, ich möchte fagen das Gegenteil.

In der ersten Hälfte des September hoffe ich einige Tage in Walluf zu sein und von dort entweder Sie in Destrich aufzusuchen oder einen Mittag bei Dechelhäuser zu treffen. Wir fonnen dann über ben weiteren Teil Ihres Briefes, welcher fich, wie Gie selbst fagen, beffer zur mundlichen wie schriftlichen Aussprache eignet, uns näher unterhalten.

## Miquel an Bennigfen.

Gang vertraulich. Berlin, o. D. (Sonntags 7, oder 14, Oftober 1894).

Es find hier so ungeheuer schwerwiegende Fragen zu entscheiden, daß ich sehr gern, um mein Gewissen zu entlasten, Deine Ansicht tennte. Wenn Du hierher auf einige Stunden nicht fommen fannft was aber vor Freitag fein mußte -, fo bitte ich, wenigstens womöglich umgehend Deine Unficht auszusprechen über folgende Fragen:

- 1. Soll auf dem Gebiete des gemeinen Rechts gegen den Umfturg vorgegangen werden und
- 2. eventuell in nächster Sitzung des Reichstages ober
- 3. fann trot der Pregdebatten u. f. w. und des faiserlichen Musfpruchs die Sache noch vertagt werden?
- 4. Soll vorgegangen werden, auch wenn der höchste Beamte nicht mittut und auf das Risiko eines vollen Konflikts mit dem Reichs= tag und der vielleicht unausbleiblichen Folgen desfelben?
- 5. Soll man scharf vorgehen oder so, daß möglicher weise der Reichstag die Vorlage annehmen könnte?

Es wird für Dich ohne mundliche Rudfprache schwer fein, diefe Fragen gang prazis zu beantworten, aber Du wirst wenigstens im all= gemeinen Deine Stellung ju benfelben bezeichnen können. Bierum bittet in alter Treue . . .

Berlin, 31. Oftober 1894.

Du kannst Dir wohl denken, warum ich mitten in der Krisis und bem herrschenden wirren Durcheinander bei näherer Ermägung Bebenken trug, Dich nach hier zu bemühen. 1) Schreiben konnte ich auch nicht, da die Sachlage fich täglich anderte und leberraschungen stets möglich machte. Du fennst jett den Ausgang der Sache, der meines Grachtens unter den obwaltenden Umständen wohl der beste ist. Namentlich lege ich das größte Gewicht auf die Bereinigung der beiden Aemter. Db alle Veränderungen schon abgeschlossen sind, weiß ich nicht. Ebenso

<sup>1)</sup> Am 29. Oktober murde Fürst Sobenlohe jum Reichskangler ernannt. Miquel hatte anscheinend bald nach seinem ersten Briefe von einem Erscheinen Bennigsens in der Hauptstadt mahrend der Krisis abgeraten. Noch am 1. No= vember schrieb Sattler an Bennigfen: "Gin Besuch von Guer Erzellens hier in Berlin wird auch in diesem Augenblicke noch für bedenklich gehalten." Onden, Rudolf von Bennigfen. II

steht noch nicht sest, ob der Reichstag hinausgeschoben wird. Der wesentliche Inhalt des Entwurfs Caprivi wird wohl vorgelegt werden und auch wohl Aussicht haben, durchzugehen. Die Steuervorlagen werden wohl später kommen. Alles andre muß ich mir für später vorbehalten.

Reichstanzler Fürft Sohenlohe an Bennigfen.

Berlin, 2. November 1894

Euer Ezzellenz werde ich sehr dankbar sein, wenn Sie mich so bald als möglich hier besuchen wollten. Ich möchte Ihren Rat über die Besetzung des nunmehr vakanten landwirtschaftlichen Ministeriums erbitten.

Fürst Bismard an Bennigsen.

Bargin, 6. Dezember 1894.

Berehrter Herr und Freund!

Den warmen Ausdruck Ihres Beileids 1) habe ich dankbar empfunden, und wie meinem Herzen das Mitgefühl wohlthut, welches mir aus allen Gebieten des Baterlandes bekundet wird, so schätze ich besonders die Theilnehmenden Worte Euerer Exzellenz in Erinnerung an unsere frühere Kampfgenossenschaft und die patriotische Hingebung, in der Sie an der Erreichung unsres gemeinsamen Zieles erfolgreich mitgewirkt haben.

Mit der Bersicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung

v Bismarck.2)

Aus den letzten Jahren der parlamentarischen Tätigkeit Bennigsens sei nur noch ein einziger großer Gegenstand herausgehoben, der uns mittelbar aus der nationalstaatlichen Einigung Deutschlands herausgewachsen war: die in langer Arbeit vorbereitete Rechtseinheit durch Eins

<sup>1)</sup> Anläßlich des Todes der Fürstin Johanna Bismarck.

<sup>)</sup> Es ist der lette Brief Bismarcks an Bennigsen. Es mag hier noch ein Brief Plag finden, ben Fürft Bismard an Bennigfen am 7. Juni 1891 gerichtet hat, und zwar mit vertauschten Rollen, als Reichstagsabgeordneter bes 19. hannoverschen Wahlfreises, den früher auch Bennigsen vertreten hatte: "Aus den im Lande Burften belegenen Ortschaften Padingbuttel und Miffelwarden haben mich fürglich die Vertreter der Gemeinden besucht, um ihre Bunsche über die in Vorbereitung begriffene Gifenbahn Curhaven-Lehe mit= zuteilen. Ich habe den Berren geraten, Diefelben Ihnen und dem Berrn Minister der öffentlichen Arbeiten vorzutragen. Mein Eindruck ist der, daß die von den genannten Gemeinden befürwortete westlicher gelegne Linie die Intereffen der Landschaft Burften mehr berücksichtigen wurde und daß auch die Stadt Dorum badurch nicht benachteiligt werden wurde. Die Linie im Beften von Dorum berührt reichere und besser bevölkerte Landstriche als die öftliche. Ich darf die Angelegenheit der wohlwollenden Erwägung Eurer Erzellenz empfehlen und wird dieselbe bei Ihrer genauen Lokalkenninis gewiß die befriedigendste Lösung erfahren."

führung des Bürgerlichen Gesethuches. Schon im konstituierenden Reichstage des Norddeutschen Bundes von 1867 hatte Miquel dem Bunde die Gesetzebung über das bürgerliche Recht zuzuweisen versucht; er hatte den damals abgelehnten Antrag im Jahre 1869 zur Annahme gebracht. Als dann ähnliche Anträge im Deutschen Reichstage 1871 72 und 1873 folgten, war Ende 1873 das Reichsgesetz zustande gekommen, das die Kompetenz des Reiches über dieses Gebiet ausdehnte. Vergeblich hatten die partikularistischen Gegner dem Vordringen der Einheitsidee widerstredt. In der jahrzehntelangen Vorarbeit der Juristen hatte Bennigsens Freund Planck, der in der zweiten Kommission von 1891 bis 1895 das Generalreserat hatte, eine führende Rolle gespielt — ein denkwürdiges Monument deutscher Charafterhoheit und Geistesstärke, das der seit langem erblindete Mann sich errichten durste. Am 17. Januar 1896 legte der Reichskanzler Fürst Hohenlohe dem Reichstage den Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches vor.

Un dem fünfundzwanzigiährigen Sahrestage der Kaiserproklamation hatten auch die Nationalliberalen sich zu festlichem Zusammensein vereinigt, und in einer formvollendeten und edlen Rede ließ Bennigsen die Erinnerungen und Bilder aus großer Zeit noch einmal wieder in tiefer Ergriffenheit lebendig werden und gedachte der großen Männer, Die das Reich geschaffen hatten, und der Rämpfe, die man im Innern durchgemacht, um zu dem endlichen Ziele zu kommen. Er widmete jett dem abgeschlossenen Rulturkampf - vermutlich im hinblick auf die bevorstehende gemeinschaftliche Arbeit - versöhnende Worte: "Trok ber Schwere dieser Gegenfäte, trot der geschichtlichen Notwendigkeit für dieselben aber, ift es schließlich doch gelungen, wenn nicht zu einem befinitiven Frieden, aber doch zu einem folchen Verhältnis zu gelangen, welches ein einträchtliches Zusammenwirken des Staates mit der Kirche und unter den verschiedenen Glaubensgenoffen vollkommen julagt und uns die Hoffnung nicht blok, sondern die Ruversicht einflößt, daß auf diesem Gebiete in absehbarer Zeit ein so schwerer Zwift nicht wieder ausbrechen wird, und das wolle Gott auch verhüten!" Und nicht minder gedachte er der Rämpfe zwischen burgerlicher Gesellschaft und Sozialdemokratie, zwischen Kapital und Arbeit, die Deutschland so gewaltig bewegten. "Ich habe schon lange die Ueberzeugung gehabt, die weit verbreitet ift in Deutschland, daß es sich gar nicht allein um die Lösung ber wirtschaftlichen Frage, sondern wesentlich darum handelt, daß diese Gegenfätze unter den Menschen menschlich überwunden werden muffen, mag das nun in der kirchlichen oder in der menschlichen Art geschehen. Und diese menschliche Ueberwindung, die endlich geschehen muß, wenn die europäische Kultur nicht zugrunde gehen foll, die muß es in die Hand nehmen und auch durchführen, daß hier eine Brücke gewonnen wird. Die mieder den Menschen dem Menschen nähert, bei uns aber noch feinesmeas verloren ist, bei allen, die mitten im wirtschaftlichen Leben fteben und nicht bloß im eignen wirtschaftlichen Interesse ein gutes Berhältnis mit den Arbeitern herzustellen suchen, sondern als menschliche Aufaabe ein herzliches Berhältnis zu den Arbeitern erfaffen." Er sprach von den unerfreulichen Erscheinungen, die in dem gegenwärtigen Reichstage auf Grund des allgemeinen Wahlrechts zutage getreten feien. Auch ihm sei schon die Frage vorgelegt worden: Was bleiben Sie überhaupt noch in der Vertretung der deutschen Nation? "Ich habe darauf einfach erwidert: Das find doch nur vorübergehende Erscheinungen. Der Kern unfrer Nation wird auch das überwinden. Nur Krankheit oder Un= fähigkeit entschuldigt den Rücktritt in folchem Rampfe! Es ift nur ein vorübergehender Niedergang. Bur Befferung mitzuwirken ift allerdings die Aufgabe jedes Batrioten. Der Reichstag ist unglücklich zusammen= gesetzt, er hat keine dauernde Mehrheit, der Kampf der Barteien ist gröber geworden, die ganze Temperatur ift unbehaglicher als in alten Beiten. Aber ich weiß doch nicht, ob es nicht diesem Reichstag, ber unglücklich zusammengesett ist, beschieden ift, daß er ein großes Werk vom höchsten Werte, eine Gesetgebung ersten Ranges zum Abschluß bringe, und wenn das geschieht, wird auch dieser deutsche Reichstag, mag seine Zusammensetzung und Tätigkeit sein, wie sie will, in der deutschen Geschichte sich ein Ehrendenkmal gesetzt haben. Denn die Schaffung eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches ift eine Arbeit, so umfaffend und fo schwierig, daß die beften Männer feit achtzehn Sahren zweifelhaft gewesen sind, ob diese Aufgabe überhaupt zu lösen sei. Und jett wird wahrscheinlich doch dieser Reichstag die Schluffrone auf dieses Werf feken.

"Dabei erinnern wir uns aber mit Freuden, daß sich in unsere Mitte ein alter Freund befindet: der Geheime Oberjustizrat Planck, der an diesem schwierigen Werke lebhasten Anteil genommen und daran mitgearbeitet hat vom ersten Tage an, vor siedzehn Jahren in hervorzagendster Stellung als Mitversaffer des ersten Entwurss und als der Generalreserent des jetzt vorliegenden zweiten Entwurses. Ich möchte glauben, daß wir stolz darauf sein können, daß wir alle mitgewirkt haben an diesem dem Abschluß nahen Werke. Aber noch mehr auf unsern Planck. Mein alter Freund wird mir nicht verargen, wenn ich sage, daß ein vollständig erblindeter Mann in diese Kommission eingetreten ist und dann diese Aufgabe glänzend durchgeführt hat, das ist wohl beispiellos in der Geschichte aller Völker und aller Gesetzgebung. Die Männer, die vor fünfundzwanzig Jahren im Heere

und im Rate tätig gewesen sind, deckt fast alle der Rasen. Wenige von ihnen leben noch. Bon ihnen aber einer der größten, der jest noch im Sachsenwalde finnend bahingeht, ber gewaltige, eherne Kangler Otto von Bismarck. Ginfam ift er mitten in seinem Balbe, aber ibn begleiten doch und ihn treffen doch die Gedanken eines ganzen dantbaren Bolfes, unerschöpflich in Dantbarfeit und Berehrung fur diesen gewaltigen großen Staatsmann, dem in den langen Sahrhunderten der europäischen Geschichte nur sehr wenige - etwa nur Richelieu und Cromwell, auch diese nicht vollständig - zu vergleichen find. Unfer Bolt mag viele Fehler haben, aber den Fehler der Undantbarkeit besitt es nicht. Freilich haben auch nicht alle Nationen einen folchen Gegenstand für ihre Berehrung und Dankbarkeit, wie wir an Otto von Bismarct! Er ift schon bei lebendem Leibe eine historische Persönlich= feit geworden, ein Stuck unfers Bolkslebens, welches feine Bedeutung behalten, leben und fortwirken wird in den Entschließungen und Sand= lungen unfers deutschen Bolfes jahrhundertelang!"

Es war von vornherein für Bennigsen eine Bergensfache, in der parlamentarischen Behandlung des Entwurfes, mit dem die Namen seiner beiden älteften politischen Freunde so eng verknüpft waren, die Führung ju übernehmen. Er schrieb furz zuvor seinem Freunde Marguardsen: "Wegen der Behandlung der großen Borlage des Burgerlichen Gefetbuches hatte Berr Nieberding schon eine langere Besprechung mit mir, bei welcher er auch den Wunsch ausdrückte, ich möchte den Borsit in der demnächstigen Rommission übernehmen. Sich habe dies auch nicht zuruckgewiesen, obwohl es mit meinen Geschäften als Oberpräsident schlecht stimmen wird, vorausgesett, daß die Unnahme besteht, ich könne der großen Angelegenheit als Vorsitzender der Kommission förderlich fein."1) Um 3. Februar 1896 begannen die Berhandlungen im Blenum. "Den Glanzpunkt der Berhandlungen bildete die Rede Blancks. Sie mar einfach, flar und wirkungsvoll," schrieb Hammacher.2) Das Zentrum hatte ursprünglich durch Graf Hompesch anerkannt, daß den Nationalliberalen nach dem Turnus der Unspruch auf den Borsitz in der Kommission für das Bürgerliche Gesethuch zukomme, anderte aber plötlich seine Unsicht und beanspruchte den Vorsik für sich selber als die zahlreichste Fraktion, da bei der Wichtigkeit der Borlage eine Entscheidung nach dem Turnus nicht Plat greife. Obgleich es felber jahrelang der Rechtseinheit widerstrebt hatte, und obgleich einzelne feiner Beiffporne das Burger= liche Gesethuch für unannehmbar ertlärten, wollte es jett nach außen

<sup>1)</sup> Benniasen an Marguardsen, 21. November 1895.

<sup>2)</sup> Marquardsen an Bennigsen, 4., 5. Februar, Hammacher an Bennigsen, 5. Februar 1896.

hin den Ruhm eines großen Gesetzgebungswerkes für sich in Anspruch nehmen.

Bennigsen, der selber wenig nach äußerlichen Ehren geizte, mar um so mehr damit einverstanden, als das Bentrum damit ein Stuck der Berantwortung übernahm, und beschloß, sein bestes Können einzuseten, um die Unnahme des Burgerlichen Gesethuches im Reichstage durch= Buseken. Und da die Konservativen den aussichtslosen Bersuch unternahmen, bei dieser Gelegenheit die fakultative Zivilehe einzuführen, und obendrein in der Frage des Wildschadens einer reichsgesetlichen Regelung eigenfüchtig widerstrebten, so blieb die einzige Möglichkeit, daß Nationalliberale und Zentrum zusammen einen Ausgleich versuchten. Es war bas Berdienst Bennigsens auf der einen Seite und das nicht minder große Berdienst des national denkenden Zentrumsführers Lieber auf der andern Seite, daß fie einen Mittelmeg fanden, der die Schwierigfeiten aus bem Wege räumte. So konnte der greise Führer der Nationalpartei zufammenwirken mit derjenigen Bartei, die ihrem großdeutsch-föderalisti= schen Ursprunge getreu so lange der Entwicklung widerstrebt hatte und nun doch ruchaltlos auf den Boden des Reuen getreten mar. Sahrzehntelang war Bennigsens Rame gerade diefer Partei wie ein feindliches Symbol erschienen. Jest bewies er, daß die Kulturkampfperiode längst übermunden hinter ihm lag. Das Berföhnliche feines Wefens und feine praftische Richtung schlugen auch über Diese Kluft eine Brücke und schufen ihm felbst bei dem Zentrum eine warme Anerkennung,1) trogdem er sich zu der Gegenrechnung des neuen Bundesgenoffen, die den Epilog des Abschluffes bildete, doch seiner alten Ueberzeugung getreu nicht versteben wollte. Er felbst aber schrieb am 9. Juni mit tiefer Befriedigung an seine Frau: "Geftern und heute sind in der Kommission für das Bürgerliche Gesethuch die beiden übriggebliebenen Sauptdifferenzpunkte, Bereine und Cherecht, jo erledigt, daß das Gefegbuch im Plenum bes Reichstages gesichert erscheint. Die Verhandlung im Reichstage wird unter diesen

11 Nach Bennigsens Tode schrieb die "Kölnische Volkszeitung" am 23. Oktober 1902: "Bas Herrn Rudolf von Bennigsen anlangt, so ist der letzte Einduck seines Wirkens im Reichstage beim Zentrum der gewesen, daß durch das Zusammenwirken mit ihm und ganz wesentlich durch sein ebenso kluges wie geschicktes Eingreisen das Bürgerliche Geschbuch zustande gebracht wurde. Das mals war es Herr von Bennigsen, welcher anerkannte, daß die Forderungen, welche das Zentrum stellen mußte, zu befriedigen waren, und welcher dann mit klarer Entschiedenheit seine Fraktionsgenossen dazu bewog, diesen Forderungen entgegenzukommen. Das brachte damals die Entscheidung bei den Verhandslungen über das Zustandebringen des großen Gesetzgebungswerkes. Man kann hinzusügen, daß Herr von Bennigsen bei allen Mitgliedern des Zentrums, welche ihn kannten, trot allen politischen Gegensabes persönlich einer großen Hochsachtung sich erfreute."

Umständen auch verhältnismäßig rasch verlaufen. Jedenfalls sind wir vor Ende Juni fertig. Daß ich für das Zustandekommen dieses großen Werkes in meinem hohen Alter noch habe nütlich mitwirken können, wird mir, trot der daraus für mich erwachsenen großen Belästigungen, immer eine nicht geringe Freude sein."

### Planck an Bennigsen.

Berlin, 22. Mai 1896.

Als ich mich heute für die Pfingsttage, in denen ich nach Göttingen will, bei Nieberding verabschiedete, zeigte er mir einen Ausschnitt aus dem "Hannoverschen Courier" vom 20. Mai, in dem sich dieser sehr sau und zweiselnd über das Zustandekommen des Bürgerlichen Gesetzbuches im Laufe dieses Sommers ausspricht, so daß man dadurch den Eindruck erhält, als wenn nichts daran gelegen wäre, wenn die Beratung im Reichstage auf den Herbst verschoben würde. Nieberding meint, wie ich glaube, mit Recht, daß die nationalliberalen Blätter mit aller Energie auf die Beratung und das Zustandesommen in diesem Sommer hinarbeiten und die Notwendigkeit, nie die Möglichkeit eines solchen Ganges der Dinge betonen müßten. Sollte es Dir möglich sein und angemessen erscheinen, in dieser Richtung auf den "Hannoverschen Courier" einwirken zu lassen, so würde das sehr dankenswert sein! An die "Nationalzeitung", die sich in ähnlicher Art wie der "Courier" auszespervochen, habe ich dasselbe geschrieben.

Bertraulich teile ich Dir noch mit, daß Nieberding mit Lieber verabredet hat, noch vor dem Busammentritt der Kommission eine Befprechung zu haben und den Versuch einer Berftandigung über alle wefentlichen Bunfte zu machen. Underseits fürchtet Nieberding, daß nach Pfingften der Bersuch wieder aufgenommen werde, das Abgeord= netenhaus fo bald wie möglich zu vertagen, und denkt hierbei besonders an Miquel. Dieser stehe, wie er meint, jett in hohem Grade unter dem Ginfluffe von Limburg-Stirum und des von ihm geführten Teils ber Konservativen, die, vielleicht unter Ginwirfung von Bismarck, die Beratung des Burgerlichen Gesethuchs bis jum Berbit hinauszuschieben bestrebt sind. Miquel wünscht dies, wie ich glaube, nicht und intereffiert fich ernftlich für das Buftandetommen des Bürgerlichen Gefet= buchs; er scheint mir aber die Gefahren der Binausschiebung der Beratung zu unterschätzen und ohne genügenden Grund sich zu scheuen, ju dem Busammenhalten des Abgeordnetenhauses, wenigstens bis jum Unfange der Beratung im Blenum des Reichstages, die Sand zu bieten, obwohl darin doch mahrscheinlich ein Mittel liegen murde, die Beschlußfähigfeit des Reichstages zu erreichen. Ich teile Dir Dies mit, weil

Du ja in Aussicht gestellt hattest, mit Miquel, sobald Du wieder hierhertämest, über die Sache zu sprechen, und hierfür Dir diese Notizen vielleicht von Interesse sind.

### Dr. Carl Bachem an Bennigfen.

Berlin, den 6. Juli 1896.

Guer Erzellenz wollen freundlichst gestatten, Ihnen den beifolgenden Urtifel "Das neue Burgerliche Gefethuch und die haltung des Zentrums" in Nr. 452 der "Kölnischen Volkszeitung" vom 2. Juli gang ergebenft zu unterbreiten, indem ich dabei anknupfen darf an unfre Besprechungen por dem Abschluß des Rompromiffes in Sachen des Burgerlichen Gefetbuchs, der nun zu einem so erfreulichen Ergebnis geführt hat. Damals hatte ich die Ehre, Guer Erzellenz darauf aufmerksam zu machen, daß wir einen solchen Kompromiß nur wagen könnten, wenn wir sicher feien, daß wir in betreff unfrer firchlichen Saltung im Falle der mit Sicherheit zu erwartenden Angriffe von theologischer Seite wirksame Berteidigung finden murben, und daß dafür in erfter Linie für uns die deutschen Jesuiten in Betracht famen, namentlich deren hervorragendste Autorität, P. Lemkuhl. Wenn nun auch das, mas dieser für erforderlich hält, nur in knappster Form von uns erreicht worden ift. fo verteidigt er uns doch jett, wie er es uns versprochen hat, in der wirtsamsten Beise. Auch bei den sonstigen Berhandlungen über das Cherecht haben wir uns ftets des felbstlofen Beirates der Jesuiten gu erfreuen gehabt, und wenn es gelungen ift, einen Weg zu finden, der es dem Zentrum ermöglicht, in der Schlufabstimmung dem großen nationalen Wert zuzustimmen, und der auch für die Reichsregierung ebenso wie für die nationalliberale Partei und die Reichspartei gangbar mar, so haben dabei die Jesuiten auf unfrer Seite ein gang bervorragendes Berdienft. 1)

Was nun den Zweck dieser Ausführungen anlangt, so werden Euer Exzellenz ihn längst erraten haben, und ich darf wagen, ihn offen auszusprechen, da ich annehmen darf, daß Euer Exzellenz der Jesuitenfrage längst freier gegenüberstehen, was Ihre Person anlangt, als viele, welche die Jesuiten und ihren echten deutschen Patriotismus, der sie auch nach 1872 nie verlassen hat, nicht oder nur aus höchst unlauteren Quellen kennen. Ich meine, nachdem nun wieder die Jesuiten in einer höchst wichtigen Sache ihre gut nationale Denkart so glänzend bewährt haben, wäre es nun doch endlich an der Zeit,

<sup>1)</sup> Ueber die Beteiligung der Jesuiten an dem Zustandekommen des Bürsgerlichen Gesethuches und ihre damaligen Beziehungen zum Zentrum brachten die Zeitungen im August 1909 nähere Nachrichten.

mit dem traurigen Jesuitengesetz ohne Halbheiten und ohne Bedenklich= teiten kurz entschlossen tabula rasa zu machen.

Wenn Euer Exzellenz die Güte haben wollten, Ihren großen Einfluß gerade unter Hinweis auf die Haltung der Jesuiten in der oben beregten Richtung geltend zu machen, dürste es doch kaum mehr ausssichtslos sein zu hoffen, daß der Bundesrat, wenn er nun endlich Stellung nimmt zu dem Beschlusse des Reichstages in puncto Aufshebung des Jesuitengesehes, endlich dasjenige ohne Aengstlichkeit tut, was nun auf die Dauer vollständig unvermeidlich ist, nämlich jenem Reichstagsbeschlusse einsach und in vollem Umfange zuzustimmen. Euer Exzellenz dürsen sicher sein, daß nichts so sehr geeignet wäre, ein weiteres verständiges Zusammenwirken königstreuer und patriotischer Faktoren zu verbürgen, als die Entsernung des Stachels aus dem Herzen des katholischen Bolksteiles, der nach wie vor am peinlichsten schmerzt und verbittert.

Indem ich Euer Exzellenz recht sehr bitte, diese Bemerkungen freund= lich aufnehmen und einer ernsten Erwägung unterziehen zu wollen u. s. w.

Röln, 30. Juli 1896.

Euer Exzellenz Aufmerksamkeit hatte ich die Ehre vor kurzem auf einen Artikel der "Kölnischen Bolkszeitung" zu lenken, in welchem der Jesuitenpater Lemkuhl die Haltung des Zentrums in Sachen des Bürger-lichen Gesethuches verteidigt. Im Anschluß an meine damaligen Ausführungen gestatte ich mir nunmehr weiter, Euer Exzellenz in der Anlage das jüngste Heft der "Stimmen aus Maria-Laach" ganz ergebenst zu überreichen, indem ich auf den ersten Artikel desselben unter dem Titel "Das neue Bürgerliche Gesethuch des Deutschen Reiches und seine bürger-liche Eheschließung" verweise, der dieselbe Tendenz verfolgt und ebenfalls von P. Lemkuhl S. J. herrührt.

### Bennigfen an Bachem.

Konzept.

Hannover, 22. August 1896.

Für Ihre Mitteilung vom 6. und 30. und deren Anlagen spreche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank aus.

Ich war zunächst zweifelhaft, ob ich meine Ansicht Ihnen mitteilen sollte, halte es aber doch für das Richtigere, mich vor meinem morgen erfolgenden Antritt einer Urlaubsreise offen auszusprechen, wenn dies Ihren Wünschen auch nicht zusagen wird.

Daß einzelne hervorragende Jesuiten beutscher Herkunft in der Frage der Regelung des Eherechts im Bürgerlichen Gesethuch sich einsichtiger und unbefangener verhalten als verschiedene evangelische Eiserer, ist in der Tat erfreulich, um so mehr, als nach Ihren Neußerungen

baburch der Zentrumsfraktion die Entschließung zugunsten des Abkommens über das Gesetzbuch erleichtert worden ist. Daß diese Männer
dabei gerade aus deutsch-patriotischen Motiven gehandelt haben sollen,
muß ich bezweiseln. Ist es doch eines der hervorragenosten und bedeutungsvollsten Momente in der Organisation des Jesuitenordens,
daß für das einzelne Mitglied Familie und Vaterland in der Wertschätzung ganz zurücktreten und verschwinden müssen gegenüber der
universalen Machtstellung des Ordens und seiner Hingebung für die
weltumfassenen Ziele der katholischen Kirche.

Dem einzelnen Jesuiten ift Deutschland nicht verschloffen, Beschränfungen, wie sie der zweite Teil des sog. Jesuitengesetzes enthält, mögen fallen. Die offizielle Wiederzulaffung der Tätigkeit des Ordens in seinen Niederlaffungen fur Deutschland mit meinem etwaigen Ginfluffe bei ben deutschen Regierungen ju befürworten, wie Gie munschen, febe ich mich aber außerstande. Entscheidend ift dabei für mich nicht etwa allein oder hauptsächlich der Umstand, daß ich, so wie die Dinge liegen, mich dadurch in vollen Widerspruch setzen wurde mit meinen politischen Freunden. Die offizielle Wirksamkeit der Jesuiten im Deutschen Reich halte ich überhaupt für unheilvoll. Wie Sie wiffen, find auch noch in heutiger Zeit gut fatholisch gefinnte Manner der verschiedensten Länder in der Beurteilung der Tätigkeit der Jesuiten andrer Ansicht als Sie und Ihre näheren Freunde. Als es sich im vorigen Jahrhundert um die Aufhebung des Ordens durch den Papft handelte, ging die den Jesuiten feindliche Bewegung in den katholischen Ländern Frankreich, Italien, Portugal u. f. w. feineswegs allein von den Regierungen aus, nicht einmal überall in erster Linie. Bischöfe und Geiftliche in nicht geringer Bahl haben damals die Birtfamkeit des Ordens als eine den Frieden birekt ftorende, für die fatholische Kirche unheilvolle betrachtet. — In unserm firchlich zerriffenen Baterlande ift aber auch der Biderstand weiter evangelischer Kreise gegen die Rückfehr der jesuitischen Riederlassungen nicht unbeachtet zu laffen. Bei dem Urteil über die jesuitische Tätigkeit in früherer und neuerer Zeit laufen gewiß manche Vorurteile und Uebertreibungen unter. Es bleibt aber für die weitverbreitete Abneigung immer tat= fächlich Schwerwiegendes genug übrig. Das eine namentlich werden wir evangelischen Deutschen den Jesuiten nie vergessen können: Um die Mitte des 16. Jahrhunderts war Deutschland ganz nahe daran, die evangelische Glaubenseinheit zu erlangen, ebenso wie Schottland, Danemart, Rorwegen und Schweden. Waren doch in heute überwiegend fatholischen deutschen Gebieten bis tief nach Defterreich hinein damals Magistrate und Landadel in weitestem Umfange

bereits evangelisch. Der flugen und energischen, insbesondere aber ganglich rücksichtslosen Tätigkeit der Jesuiten ist es zuzuschreiben - in Ihren Augen freilich ein großes Berdienst -, daß diese großen, fast schon verlorenen Landstriche der fatholischen Rirche wiedergewonnen find.

Bon der späteren Zeit will ich lieber schweigen. Sie werden zwar bestreiten, daß den Erfahrungen früherer Jahrhunderte von uns noch ein erheblicher Wert beigelegt werden darf. Aber auch aus neuerer Zeit find leider Vorkommniffe in Deutschland zur Genüge vorhanden, welche die Urbeit der Jesuiten als eine fur den interkonfessionellen Frieden verhängnisvolle erscheinen laffen muffen. Nach der Geschichte und dem Charafter der Deutschen ift es sicherlich feine leichte Aufgabe, das friedliche und einträchtige Zusammenleben und Zusammenwirfen der verichiedenen Konfessionen so zu gestalten und zu erhalten, wie es in dem erneuten Deutschen Reiche nicht allein erwünscht, sondern notwendig ist.

Balt die römische Kurie noch immer offiziell das Ziel aufrecht, die Evangelischen in Deutschland zur fatholischen Kirche zurückzuführen, so können die wieder zugelaffenen Jesuiten nach ihren Statuten und ihrer Beschichte aar nicht anders, sie muffen es vielmehr als ihre Pflicht ansehen, in diesen Rampf mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln einzutreten und damit den mühfam wiederhergeftellten Frieden unter den Konfessionen dann von neuem zu gefährden. Davor wünsche ich unser Baterland bemahrt zu seben und kann daher zu meinem Bedauern Ihren Bunsch nicht erfüllen.

## Lieber an Bennigfen.

Camberg, 12. September 1897.

Erzellenz, Berr Oberpräsident! Hochverehrtester Herr Rollege!

... Daß Gure Erzellenz zum Jahreswechsel Ihrem hohen Umt entfagen wollen, wird die Proving gerechten Unlaß haben, lebhaft zu beklagen, würde mir aber weniger besorglich sein, wenn mit der Runde nicht die andre Sand in Sand ginge, Sie wollten mit dem Ablauf gegenwärtiger Wahlperiode auch dem politischen Leben endgültig den Ruden fehren. Ich ftehe, Gott fei Dant, nicht mehr allein im Bentrum, nicht einmal unfrer Presse gegenüber, wenn ich es ohne Schmeichelei ausspreche: Wie jest die Dinge liegen, murde dies ein Berhanquis fein. Berfonlich empfinde ich den drohenden Berluft um fo schmerzlicher, als auch mein alter Gönner aus Ihrer Bartei, Berr Dr. hammacher, mir beftimmt ankundigt, er werde in die Parlamente nicht zurückfommen. Niemand kann mehr als ich empfinden und verstehen, daß es für anständige Männer täglich schwerer wird, im öffentlichen Leben auszuharren, und daß, wer Ideale hat und unferm Bolfe erhalten will,

fich in der gegenwärtigen politischen Gesellschaft je länger um so fremder fühlen muß, vom immer mufteren Wahltampfe nicht erft zu reden, Allein mas foll, ich frage nicht: aus unferm Reichstag, mas foll aus unferm Deutschen Reiche werden, wenn aus feinem Bertretungsförper die vornehmsten Träger der besten Ueberlieferungen deutschen Berfassungs= lebens vor der Zeit verschwinden und niemand fie ersetzt, weil - sogar alles übrige als gleichwertig vorausgesett — ihre Persönlichkeit niemand ersetzen fann? Gine meiner schönften Erinnerungen und meiner echteften Ruhmestitel einer wird immer bleiben, daß es unser beider Zusammen= wirken gelang, Deutschland sein einheitliches burgerliches Recht und in verhältnismäßig furger Zeit und sachgemäßer, würdiger Ruhe gu bescheren. Es wird mir schwer, der Aussicht zu entsagen, in den bevorstehenden Rämpfen an Euer Erzelleng den Mann zu finden, mit dem fich auch bei andern Fragen von entscheidender Bedeutung über alle Partei= verschiedenheit hinweg für des Vaterlandes Wohl gemeinsam wirken laffe. Immer noch hoffe ich, daß der Entschluß tein unabanderlicher fei, und murbe mich glücklich schäten, wenn das Gefagte beitruge, den Gedanken, den ich für eine Versuchung halte, zu verscheuchen. Minister von Miquel fagte, Guer Erzellenz beabsichtigten, fich dem Traum Ihrer Jugend, der Gelehrtentätigfeit, zu widmen. Genau mein eigner Fall. Doch wollen Guer Erzellenz gestatten: Wir find nun einmal aus dem erwünschten in das unerwünschte Geleis geworfen; ob wir bei dem Bersuch der Rückfehr nach so langer Zeit das erstere wieder treffen, ob wir es nicht mit noch geringerer Befriedigung befahren wurden, ob nicht der Dichter recht behielte, wenn er warnt: "Bas du als höchstes Kleinod erft errungen, erscheint dir bald als törichtes Berlangen"?

Ich wünsche, nichts Unbescheidenes getan zu haben, und bitte Guer Erzellenz gehorsamst, in dem Gesagten nur den Ausdruck der hohen Wertschätzung und ausgezeichneten Verehrung hochgeneigtest zu erblicken.

Camberg, 20. September 1897.

Euer Exzellenz sehr gütiges Schreiben aus Bennigsen vom 18. d. M. verpflichtet mich in seinem ersten Teil zu ebenso herzlichem Danke, wie ich den zweiten Teil in aufrichtigem Schmerz bedauern muß. Zwar hätte ich noch vieles einzuwenden, allein wenn Ihre engeren Freunde machtlos sind, . . .! Vielleicht schafft die Entwicklung der Dinge, was die Personen nicht imstande sind. Ihr wertvolles Schlußzeugnis muß Ihnen aber ganz besonders danken Euer Exzellenz verehrungsvollst ergebenster 1)

<sup>1)</sup> Die Berbindung mit Lieber murde von Bennigsen in den nächsten Jahren aufrechterhalten. Bennigfen an hammacher, 6. Februar 1900:

## Sammacher an Bennigfen.

Berlin, 3. Juni 1897.

Es tut mir leid, daß Gie zu den letten Gikungen des Reichstages nicht nach hier zurückfehrten und an meiner Abendaesellschaft nicht teilnahmen. Bon der Recke, der fich unter meinen Gaften befand, ist politisch und parteimäßig erregter, als ich früher annahm. Er fagte mir, daß er bei den nächsten Bahlen den gesamten Regierungsapparat in Bewegung feten werde, um im Abgeordnetenhaufe eine Majorität für das Bereinsgesetz und ähnliche Dinge zu erlangen. Ich beobachte überhaupt, daß in den oberen Regierungsfreisen eine fehr verbitterte Stimmung über den Mißerfolg bei dem Bereinsgesetz herrscht. Man hatte mit Bestimmtheit auf die Unterstützung wenigstens eines Teiles ber nationalliberalen Partei gerechnet, zumal Rrause, von Eynern und Sattler bei den vertraulichen Vorverhandlungen diese Erwartung als berechtigt hingestellt haben sollen. Gegen Sie, lieber Freund, richtet fich der scharf ausgesprochene Tadel, daß Sie als alter ego des Königs in Ihrer Stellung eines Oberpräsidenten volitische Rücksichten verletten, indem Sie im Reichstag für den Untrag Rickert stimmten.1) Sch halte mich für verpflichtet, Ihnen hiervon Mitteilung zu machen, zumal Sie mir fagten, daß Sie wegen des Zeitpunktes Ihres Rucktritts aus dem Staatsdienst zweiselhaft seien und die angedeuteten Umftande auf Ihre Entschließung Ginfluß üben fonnen. leber die Stimmung des Raifers mit Bezug auf Sie ift, wie ich ausdrücklich hervorhebe, nichts zu meiner Kenntnis gekommen.2) Miquel, den ich gestern fprach, ermächtigte mich aber, Ihnen zu sagen, daß er Ihnen rate, mit

"Die Krankheit Liebers ist sehr bedauerlich. Er hat, wie wir beibe am besten wissen, doch schon seit mindestens vier Jahren sich sehr verständig und in seiner Art patriotisch verhalten. Besuchen Sie vor Ihrer Abreise doch Lieber und bestellen ihm auch einen Gruß von mir." — Hammacher an Bennigsen, 9. Februar 1900: "Ihre Grüße an Lieber kann ich seider nicht ausrichten, der arme Kerl scheint versoren. Ich beklage das mit Ihnen als ein großes Unglück. Lieber zeigte unter allen Ultramontanen das bewußteste politische Nationalsgesühl. Noch oft werden wir seinen Sinsus auf das Zentrum vermissen. Wie anders wäre es geworden, wenn er statt des Jesuiten Schädler gestern über das Flottengeseh gesprochen hätte!"

1) Am 18. Mai war der Antrag Rickert auf Aushebung des Verbindungsverbotes für politische Vereine — ein Gegenschlag gegen die Einbringung des preußischen Vereinsgesetzes — mit 252 gegen 53 Stimmen (Konservative und Freikonservative) angenommen worden.

2) Am 13. November 1897 berichtete der Landeshauptmann Frmer an Bennigsen über eine längere kolonialpolitische Audienz bei dem Kaiser und fügte hinzu: "Fch habe mich besonders gesreut, daß er auch von Guer Cyzellenz eine so besonders hohe Meinung hat."

Ihrem Entlassungsgesuch nicht länger, als Sie früher beabsichtigten, zurückzuhalten. Meines Erachtens sollten Sie die Verabschiedung pro 1. Oftober nachsuchen. Zaudern Sie länger, so könnte es leicht so kommen, daß Sie als Märtyrer abgingen. Dazu ist die Sachlage doch nicht angetan.

### Miquel an Bennigsen.

Berlin, 29. Dezember 1897.

Lieber Freund!

In wenigen Tagen bift Du nun ein freier Mann. Geftern unterichrieb ich Deine Abschiedsordensdekoration. 1) Da war mir doch etwas sonderbar zumute. Eine Art von Neid ergriff mich, und ich fühlte ftark, daß es auch für mich hohe Zeit wäre, mich loszumachen und noch einige Jahre, wenn das Schickfal es will, goldene Freiheit und innere Muße zu genießen. Es ift eine lange Spanne Beit verfloffen, seit wir einem großen Ziel uns widmeten, wir, vor allem Du, fonnen im großen mit den Erfolgen zufrieden fein; wo sie fehlten, war es bisweilen auch unfre Schuld, wo sie wieder verloren gingen, ift es wohl die Schuld andrer. Aber — davon bin ich überzeugt — das aufgerichtete Werk wird stehen trot aller Fehler der Deutschen und der Mängel seiner Regierung. Du kannst beruhigt Dich der ländlichen Muße und der Dir so lieben beschaulichen Gedankenwelt hingeben, und ich wünsche von Bergen, daß Du fie noch lange in vollen Bugen genießen mogeft und daß auch weiterhin im schonen Familienkreife des ungetrübten Glückes der Kinder und Enkel Du Dich erfreuen wirft.

Vor allem — in unserm Alter muß [man] das Nähere höher schätzen als das Entserntere — wünsche ich für das beginnende Jahr Dir und den Deinigen das Beste und Wünschenswerteste und hoffe Dich bald im Reichstage in voller Frische wiederzusehen.

Wäre es nicht schön, wenn Deine Schlußrede der deutschen Flotte gewidmet wäre, für welche wir in der Jugend geschwärmt und gesammelt haben?

### Sammacher an Bennigfen.

Berlin, 3. Dezember 1897.

Ich teilte mit, daß Sie nach Ihrem gestrigen Briefe dienstlich verhindert seien, in der nächsten Zeit nach hier zu kommen. Hierüber herrschte eine große Niedergeschlagenheit, und man beschloß einmütig,

<sup>1)</sup> Der Kaiser verlieh Bennigsen bei seinem Abgang aus seinem Amte als Oberpräsident das Großtreuz des Roten Adlerordens. Ueber die Abschiedsseier und die Reden Bennigsens am 12. und 15. Januar 1898 vgl. A. Kiepert a. a. D. S. 219–236.

Sie noch einmal dringend ju bitten, daß Sie wenigstens an einem Tage ber erften Lefung des Gesetes hier seien und namens der Bartei das Wort ergriffen. Ich erhielt den Auftrag, Ihnen diese Bitte aus= audrücken und ersuchte gunächst Baffermann, Ihnen zu telegraphieren. Bie die Dinge liegen, muffen Sie es nach meiner leberzeugung wiederholt ernftlich überlegen, ob Gie es nicht möglich machen fonnen, nachsten Montag oder Dienstag hier zu fein. Die Bartei hat ein eminentes Interesse dabei, daß ihr in den weitesten Rreisen Deutschlands hoch angefehener Führer fie bei ben entscheidend wichtigen Beratungen im Reichstage vertritt. Rein andrer fann Gie auch nur annahernd erfeten. Das ist bas übereinstimmende Urteil. Es kommt hinzu, daß, wie ich höre, der Raifer bestimmt auf Ihre Teilnahme bei der Debatte rechnet. Sie legen auf die Gunft von oben als Parlamentarier mit Recht fein Gewicht. Wenn Sie aber in einer Sache, in der Sie mit der Regie= rung einverstanden sind, und noch dazu in einer folchen, welche die wichtiaften nationalen Intereffen betrifft, dem Kaiser zugleich und dem Baterlande einen großen Dienst erweisen konnen, bann follten Gie nicht zweifelhaft sein und alle Sindernisse aus dem Wege räumen, Die der Erfüllung der Pflicht entgegenfteben.

14. Dezember 1897.

Was das Schickfal des Flottengesetes anbetrifft, so bin ich durchaus nicht optimistisch. Lieber hat persönlich große Neigung, für das Gesetzu stimmen. Er ist aber seiner Freunde durchaus nicht sicher. Namentlich opponieren die Bayern. Wie Sie gesehen haben werden, ging ich für das Gesetz warm und unter Hervorhebung des nationalen Standpunktes ins Zeug. Ich tat das aus Ueberzeugung, wie sich von selbst versteht — aber auch aus der Empfindung heraus, daß unser Bolk nur durch die Rücksehr zu lebhastem vaterländischem Gesühl aus dem Sumpf errettet werden kann.

Berlin, 9. Januar 1898.

Ihre guten Zeilen vom 5. d. M. brachten mir die erfreuliche Nachricht, daß Sie sich für einige Wochen an den Reichstagsverhandlungen beteiligen wollen . . . Auch Ihretwegen, im Hindlick auf Ihre geschichtliche Stellung innerhalb unsers politischen Lebens freue ich mich, daß Sie bald zu uns fommen. Die Gedanken und Gefühle, welche Sie jetzt beseelen, kann ich um so verständnisvoller würdigen, weil sie auch mich beherrschen. Wenn auch in bescheidenem Maße, habe ich doch bei der Entwicklung unser öffentlichen und wirtschaftlichen Zustände seit 1848 als Privatmann und parlamentarisch mitwirken können, und der Abschied von einer fündunddreißigjährigen Tätigkeit im Abgeordnetenhause und Reichstage wird mir nicht leicht.

## Bennigsen an seine Frau.

Berlin, 21. Februar 1898.

Daß ich heute hier bin, ist mir aber doch lieb, weil wir heute morgen eine große Deputation des Zentralvorstandes und der Fraktionssvorstände der nationalliberalen Partei zu Miquel schickten, deren Sprecher ich war, und ihm zu seinem siedzigsten Geburtstage gratulierten.

Berlin, 18. März 1898.

Das Flottengeset ist in Sicherheit mit einer recht anständigen Mehrheit. Daß ich in dieser wichtigen Angelegenheit am Schluß meiner politischen Tätigkeit noch habe einklußreich mitwirken können, ist mir doch eine große Freude. Heuten wir am fünszigjährigen Erinnerungstage der Verliner Revolution von 1848 eine unerhört leidenschaftliche Diskussion, bei der leider der Präsident vollständig versagte. Schließlich habe ich mich, direkt von Herrn Bebel provoziert, auch noch in die Debatte einmischen müssen.

Berlin, 26. März 1898.

Das Flottengeset ist mit großer Mehrheit gesichert. Daß ich zum Schluß meiner parlamentarischen Tätigkeit noch zu dem Durchbringen einer für Deutschlands Wehrhaftigkeit so wichtigen Vorlage habe mitwirken können, wird mir immer eine große Freude und Befriedigung sein. Wir haben diese Tage noch eine ernsthafte Urbeit gehabt. Die Aufregung bei den Verhandlungen war am zweiten Tage infolge der Verbitterung und Leidenschaft der geschlagenen Minderheit recht groß.

## Reichstanzler Fürft Bulow an Bennigfen.

Berlin, 12. Januar 1900.

Euer Eyzellenz haben in der Versammlung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Hannover, vom 9. d. M. Ihr Vertrauen zu unsver jetigen auswärtigen Politik in einer Weise ausgesprochen, die mich tief bewegt hat. Bei einem so hervorragenden Vorkämpser für die Einigung und Größe der Nation Unerkennung zu sinden, gereicht mir zu hoher

<sup>1)</sup> Gegenüber der Verherrlichung des 18. März durch Bebel betonte Bennigsen, daß dieser Tag für die nationale Weiterentwicklung Deutschlands den allergeringsten Einfluß ausgeübt habe: "Verhängnisvoll und störend ist er gewesen in dieser Entwicklung. Und wenn Sie von mir und meinen Freunden verlangen, daß wir stolz uns erinnern sollen an diese Berliner Straßenkämpse und alles, was damit im Zusammenhange stand, dann sage ich: Nein, die Erinnerung für uns, auf der wir weiter sortgebaut haben, war das Parlament in Franksurt, welches, zusammengesetzt aus den besten Krästen der ganzen Nation, den ersten ernsthaften Bersuch gemacht hat, die Umgestaltung von Deutschland herbeizusühren."

Befriedigung, und es brangt mich, Guer Erzellenz meinen Dank dafür auszusprechen. Ich wurde mich glücklich schätzen, wenn es mir in dem Streben, ben Beften unfrer Zeit genug zu tun, gelingen möchte, bas Bertrauen, mit dem Guer Erzelleng mich beehrt haben, dauernd gu rechtfertigen. In mahrer Berehrung

Guer Erzellenz fehr ergebener

B. von Bülow.

### Bennigsen an Sammacher.

11. Juli 1899.

Bas Sie mir über die politischen Zustände und Aussichten in Berlin schreiben, überrascht mich nicht nach allem, was mir bereits befannt ward. Die Berwirrung unter unsern Freunden ift leider recht groß und das Berhältnis jur Regierung geftort, abgesehen von den gang unsicheren Regierungszuständen felbst. Wären wir beide noch im Reichstage und Sie daneben im Abgeordnetenhaufe, fo mare, davon bin ich überzeugt, manches anders und beffer verlaufen. Mit Ihnen halte ich die Behandlung der fog. Buchthausvorlage für einen großen Fehler. Unfre fuddeutschen Freunde fennen die industriellen Berhalt= niffe in Sachsen, Rheinland, Westfalen, Berlin, überhaupt ben Norden Deutschlands zu wenig. Die allgemeine politische Leitung unfrer Partei zu übernehmen, haben die Guddeutschen auch feine Legitimation. Aus Altbayern und Bürttemberg haben wir nur geringe Bertretung. Baden ift durch Ultramontane und Sozialdemofraten für uns fehr gefährdet, nicht minder die Pfalz trotz aller Konzessionen, welche den Ugrariern jum Teil schon im Uebermaße dort gemacht find. Benig beffer sieht es in Heffen-Darmstadt aus. Das Schwergewicht unfrer Bartei liegt in Mitteldeutschland und im Norden. Das follte vor allen Dingen auch Baffermann mit seiner großen Begabung und seinem berechtigten Ginfluß nicht vergeffen.

Die Buchthausvorlage radikal zurückzuweisen war gar nicht nötig. Freilich hatten die Bielefelder und Dennhauser Reden die Situation verdorben, und die Einbringung der Borlage ware besser in dieser Seffion unterblieben. Wird an andrer Stelle manchmal ab irato gehandelt, fo follten wir uns doch vor Gleichem huten. Dazu find wir zurzeit auch gar nicht stark genug. Den Rest der Vorlage mochte man a limine abweisen, aber nicht die §§ 1 und 2 und daher auch nicht Die Rommissionsberatung. Ich will fein Gewicht darauf legen, daß es im Reichstage nicht üblich ift, eine Kommissionsbehandlung zu verwerfen, welche ganze große Parteien verlangen.

Vor allen Dingen war es aber in der allgemeinen politischen Situation, welche die Leitung unfrer Partei doch niemals aus den Augen verlieren darf, ein starker Fehler, den Hochsagrariern und Junkern eine so glänzende Gelegenheit zu geben, sich aus ihrer dummdreist, aber gründlich verdorbenen Situation wieder zu retablieren. Aber auch abgesehen von solchen mehr allgemein politischen Gründen konnte eine eingehende und gründliche Prüfung des in den SS 1 und 2 Geforderten, mochte die Fassung noch so besserungsbedürstig sein, durch die Reichsregierung mit Recht in Anspruch genommen werden. Sinmal wegen der Antezedenzien in betreff dieser Fragen im Reichstage. Vor allem aber, weil Arbeitswillige und Unternehmer gegen die leider vielsach sehr wirksamen Drohungen und Vergewaltigungen der Sozialsdemokraten einen besseren Schutz verlangen können, als die bisherigen Gesetz gewähren.

Meiner Ansicht nach ist es noch nicht zu spät, einzuhalten. Einen Ausweg, auch für unsre so weitgehend engagierten Freunde, würde ich darin sinden, wenn eine korrekte Formulierung der §§ 1 und 2 in demselben Gesetz durch eine Kommissionsberatung verbunden wird mit der Ausbedung des Verbots der Verbindung von Vereinen, wosür Hohenlohe sein Wort eingesetzt hat. Daß diese Sachen nicht miteinander in Verbindung stehen, kann nicht ernst behauptet werden. Gelingt es, ein solches Gesetz im Reichstage zustande zu bringen, wosür eine Mehrheit zu erlangen schwerhalten mag, aber nicht unmöglich ist, dann würden die verbündeten Regierungen Last haben, es abzulehnen. Sollte es Ihnen passend scheinen, von diesem Briese Möller oder Sattler oder Büsing, auch andern unsver Freunde, auch Bassermann, vertraulich Mitzeilung zu machen, so ist es mir recht.

Bennigsen, 7. Oktober 1900.

Was eine Verhandlung und Beschlußfassung des Zentralvorstandes der Partei augenblicklich für einen praktischen Nuten haben soll, ist mir nicht recht einleuchtend, da in wenig Wochen der Reichstag zussammentreten wird und der Zentralvorstand schwerlich glauben wird, auf denselben oder auch nur auf unsre Reichstagsfraktion unter den jetzigen Umständen entschieden einzuwirken. In erster Linie stehen zurzeit die Chinaangelegenheit und der Zolltarif mit den Fragen des Schutzes für Industrie und Landwirtschaft. Wegen des Chinesischen Krieges hat aber die Reichsregierung volle Zustimmung zu ihrer Politik im Inlande und überwiegend sogar im Auslande gefunden. Insofern würde ein Mehrheitsvotum des Reichstages nicht vonnöten sein. Was weiter freilich den bedauerlichen Umstand anlangt, daß zu den außerzordentlich hohen Ausgaben für die Expedition nach China und die

<sup>1)</sup> Auf die weitere sehr eingehende Korrespondenz zwischen Bennigsen und Hammacher über die Zuchthausvorlage wird hier nicht eingegangen.

dortige Kriegführung sowie zu den — mehr oder weniger definitiven — Neuformationen eine Zustimmung des Reichstages einzuholen unterlaffen ift, so ift es doch vornehmlich die Aufgabe des Reichstages, darüber ein deutliches Wort zu sprechen, im Zusammenhange damit auch wohl noch über das ganze, immer persönlicher werdende kaiserliche Regiment. In so bedeutenden Fragen haben die Erklärungen einer einzelnen Bartei nahe vor dem Zusammentritt bes Reichstages in der Tat nur geringen Auch fehlen zu einem abschließend abzugebenden Urteil noch manche Unterlagen in den zu erwartenden offiziellen Darlegungen.

Für noch bedenklicher wurde ich es aber halten, unfern Partei= vorstand jest zu einer Stellungnahme in einigermaßen bestimmter Beise zu den wichtigeren Fragen des Bolltarifs zu drängen, ob Minimalund Maximaltarif oder nur ein Normaltarif, namentlich aber über den Rollschutz für die Landwirtschaft. Die eigentliche "Tariffrage" ist eine sehr schwierige, verwickelte, technische. Darüber in ein oder zwei Tagen Sikungen des Bentralvorstandes zu einem abschließenden Urteil zu gelangen, welches auch nur den geringften Wert beanspruchen kann, ift ausgeschlossen. Hinsichtlich des Zollschutes für die Landwirtschaft ist unfre Partei, einen großen Teil der Industriellen eingeschloffen, einig darüber, daß ein größerer Zollschutz, als jett besteht, zu gewähren sei, sowie daß den extremen Forderungen des Vorstandes des Bundes der Landwirte gegenüber entschieden Front zu machen ift. Um so all= gemeine Sate auszusprechen, werden Sie aber doch den Zentralvorstand nicht versammeln wollen. Bestimmte Gate aufzustellen - wie Möller vorschlagen soll, 41/2 Mark für Roggen, 51/2 Mark für Weizen, oder etwa 5 Mark für Roggen und 6 Mark für Beizen oder einheitlicher Sat von 5 oder 51/2 Mark für beide -, das ist doch nicht Aufgabe bes Parteivorstandes; unmöglich, daß er sich darüber in achtundvierzig Stunden einigt; follte es geschehen, auch für den Reichstag ohne Ginfluß.

Bennigsen, 22. August 1901.

Da ich noch eingeladen bin, Miquel zu besuchen, welcher mahr= scheinlich Anfang September in Frankfurt sein wird, ) ich auch noch meine Berwandten in der Betterau aufsuchen will, werde ich voraus= fichtlich erst am 9.10. September wieder in Bennigsen sein. Könnten Sie auf Ihrer Ruckreise Ihren Weg über Bennigfen nehmen, so murde mich das natürlich sehr erfreuen.

Ich kann die politische Lage in Deutschland nicht so schlimm ansehen wie Sie. Bei den so scharf hervorgetretenen Gegensätzen ift es allerdings fehr unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, daß eine fo

<sup>1)</sup> Miquel starb unmittelbar noch dem Besuch am 7. September 1901.

umfangreiche gesetzliche Vorlage in diesem Reichstage zustande kommt. Die extremen Agrarier haben übrigens den Bogen viel zu straff gespannt und in Leidenschaft oder Uebermut ihr Spiel zu früh aufgedeckt. So töricht wird schwerlich der Reichskanzler sein, die bestehenden Handelsverträge vorzeitig zu kündigen und sich dadurch den Agrariern aegenüber in eine Zwangslage zu bringen.

Ift die Zollvorlage gescheitert, so hat der Reichskanzler bis jum Winter 1902/03, jedenfalls bis zum Berbst 1902 Zeit zu dem feinesmeas aussichtslosen Versuche, neue Sandelsverträge abzuschließen ohne Bu ftarke Steigerung agrarischer oder industrieller Bolle, aber doch mit ausreichenden, auch zum Teil schon zugesagten Erhöhungen. Sind die beutschen Forderungen nicht unangemessen, die Unterhändler auch nicht ungeschieft, so ift ein zufriedenstellendes Resultat durchaus nicht hoffnungslos. Das Ausland fteht bei diefen Verhandlungen doch immer vor der Gefahr, daß Deutschland die jezigen Verträge fündigt und den Normaltarif zur Geltung bringt. Die Entscheidung über die vorzulegenden neuen Berträge wurde dann im Fruhjahr erfolgen. Ift uns bei den Verhandlungen die allgemeine Lage nicht ungunftig gewesen, haben unfre Unterhandler und der Kangler mit Geschick und Festigkeit Die jum Teil widerstreitenden Intereffen der andern Bertragsstaaten ausgenutt, so mußte ich nicht, weshalb die vorgelegten Berträge nicht jo beschaffen sein sollten, daß sie eine Mehrheit im Reichstage finden ohne die Extremen unter den Schutzöllnern und Freihandlern. Sollten fich im Reichstage aber doch noch fehr große Schwierigkeiten zeigen, jo ist dann der richtige Moment für den Reichskanzler gekommen, einen Trumpf auszuspielen mit einer ernst erscheinenden Drohung, die beftehenden Berträge zu fündigen. Die Führer des Bundes der Landwirte und so verrückte Fanatifer wie Berr Barth und Genoffen werden damit nicht gewonnen werden, aber hoffentlich so viele Unhänger mäßiger Erhöhungen und langfriftiger Sandelsverträge, daß eine Mehr= heit vorhanden ist.

# Drittes Rapitel Vom persönlichen Leben Ausgang

ennigsen ist ein adliger Mann, nicht von der Zufälligkeit seiner Geburt her, sondern von der Gnadengabe einer unverfälschten Natur — so schrieb in seinem letzten Lebensjahre ein Publizist, der nicht dem Lager seiner Partei angehörte.

Mit einem befferen Worte fonnte man faum fein Befen tenn-Beichnen, so wie wir es kennen lernten, in großen und kleinen Dingen. Aus allem ergibt fich die Ginheitlichkeit seines Wesens, die sich in allem Wandel gleichbleibt. Man kennt das tiefe Wort Goethes in den "Wahlverwandtschaften": "Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hierzu die nächste Bestimmung gibt. Charafter, Individualität, Neigung, Richtung. Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch wie in seinem Elemente, in einer Utmosphäre schwimmt, worin es ihm allein behaglich und bequem ift." Wir haben diese Natur so häufig selber zu Worte kommen lassen, daß fie dem Leser Diefer Blätter nicht mehr fremd fein kann. Bei seinem fiebzigften Geburtstage rief ihm Ernft von Wilbenbruch in rauschenden Berfen zu: "Du, im deutschen Bolkerwald, - aus dem besten Holz gewachsen. — Rern vom matellosen Stamm, — starter Sproß der Niedersachsen!" Bon dem Niedersachsen, dem Hannoveraner waren wir ausgegangen, und wer diese Landesart kennt, wird zugeben, daß er geradezu ihren pornehmsten Typus in der deutschen Politik darstellt.

Niedersächsisches Gleichmaß lag in seinem äußeren Auftreten wie in dem inneren Kern seiner Persönlichkeit. Es mochte einem Fremden als vornehme Reserve oder innerliche Kälte erscheinen und hatte nichts mit beiden zu tun. Wohl erschien er Fernerstehenden als schweigsam und zurückhaltend; einer seiner politischen Gegner vor 1866 meinte einmal: "Wenn Herr von Bennigsen durch das Zimmer geht, frieren die Fenster;" aber im engeren Kreise entsaltete er eine lebhafte Unterhaltungsgabe; er konnte seinen alten Bater in den sechziger Jahren zwei Stunden ohne Unterbrechung, ohne daß dieser auch nur das Wort ergriff, über Dinge, die ihn bewegten, unterhalten, und saß er im Kreise seiner Freunde am späten Abend bei einigen Flaschen Rotwein, dann wurde er mitteilsam und war der letzte, der müde ward. Vor

allem aber, wer ihn näher kannte, der mußte, daß der äußeren Ub= geschloffenheit nicht eine innerliche entsprach. In seiner Grabrede hat Blanck, der ihm länger als ein halbes Jahrhundert naheftand, es ausgesprochen: "Aeußerlich mochte er manchem als fühl erscheinen, aber hinter dieser Gulle barg fich ein tiefinniges Gemut. Das trat naturgemäß am meisten im Familientreise hervor und in den Verhältniffen Bu feinen Freunden. Wer aber, wie ich, das Glück gehabt hat, ihn näher zu kennen, weiß, wie warm der Bulsschlag seines Bergens mar, für alle; wie er an sich selbst zuletzt dachte, wie er nur durch sein Streben, Gutes zu tun, fich leiten ließ. Und auch für feine politischen Erfolge war das warme Berg eines der wichtigsten Faktoren. Mit ruhiger Ueberlegung wußte er zu erkennen, was gut und möglich war, und was er als solches erfannt, verfolgte er mit aller Energie, die nur aus einem warmen Berzen entspringt." - "Er war ein ungewöhnlich gutherziger, edler Mensch," lautet ein Urteil aus seiner nächsten Umgebung, und seine Bennigser Bauern sagten von ihm: "Bei is so gaud as en Rind."

Seine vornehme Gesinnung war allem äußeren Scheine abhold, frei von der Eitelkeit, die fo leicht einem großen Redner anfliegt. Er besaß wirklich die Gabe des s'effacer, die der fast vergessene Rembrandt= deutsche an seinen niedersächsischen Landsleuten rühmt. Mit diesem Wesen hat er Politik getrieben: auf eine vornehme und anständige Beise. Er nahm die wildeften Ausfälle und Gehäfsigkeiten, die zumal in der welfischen Presse ihm fast periodisch zuteil wurden, mit einem herzlichen Lachen oder einem abgeriffen hervorgestoßenen, heiteren "Donner-wetter" hin, mit Gelaffenheit auch die Schmäh- und Drobbriefe, die ihn (nach Bismarck wohl am meiften unter den Politikern diefer Zeit) erreichten. Niemals urteilte er über einen politischen Gegner ab, sondern suchte ihn eher zu verstehen; zu der Bezeichnung "er ift mein Gegner" fügte er oft genug, wovon die ihm Nahestehenden nicht viel wissen wollten, die echt hannoversche Charafteristif hinzu: "Er ist aber ein sehr ordent= licher Mann." Auch seinen Gegnern war er ftets bereit zu helfen. Wie oft ift er nicht aus dem Lager der Welfen gebeten worden, in deren Bibel er gleich nach dem Teufel kam: er versagte sich niemals.

Seine politischen Ideale lagen in England, das er niemals betreten hat: in den englischen Berfassungszuständen, die ihm in den sechziger und siebziger Jahren als das Vorbild erschienen, und noch mehr in der englischen Art, Politik zu treiben, auch in dem Gegner ben Gentleman zu sehen, ohne Gehäffigfeit die Gegenfäte auszufechten und einen persönlichen und menschlichen Berkehr oberhalb aller politi= schen Kämpfe zu ermöglichen. In seinem Temperament fehlte die Leidenschaftlichkeit, die auch unter beutschen Politikern der Einschlag slawischen, keltischen oder jüdischen Blutes erzeugt: er hatte das Temperament des reinen Nordgermanen. Das gab ihm seine Stärke, aber setze ihm auch seine Grenzen: denn es fehlte ihm der schöpferische Jorn des Handelnden, der eine Welt in Bewegung seht, um sein Ziel zu erreichen. Gemessen an Bismarcks dämonischer Willensenergie war er, wie dieser wohl in vertrautem Kreise äußerte, ein "zu weicher Politiker". Wer aber zuletzt noch einmal die heilsamen Möglichkeiten ihres Zusammenarbeitens erwägt, dars der Worte in Goethes "Iphigenie" gedenken:

"Zum Knecht zu groß, und zum Gesellen Des großen Donnerers nur ein Mensch."

Bon' dem Menschen in ihm, der so selten aus sich herausging, mögen einige Züge seines Wesens und seiner Art, zu leben und sich zu beschäftigen, zusammengesügt werden, nur in leichten Umrissen, nicht aus der persönlichen Anschauung heraus, sondern unter Wiedergabe von Briesen und Erzählungen.

Bennigsen war mit einer guten und starken Gesundheit ausgestattet und erfreute sich bis zu seinem Ende eines rüstigen Körpers. In jedem Jahre erfrischte er sich auf Reisen, die er vor allem in die Schweiz unternahm, und scheute vor keinen Strapazen zurück. Aus den Reisebriefen, die er getreulich zur Unterhaltung der an das Haus gefesselten Gattin schrieb, sei hier einiges mitgeteilt.

Zuerst von einer Nordlandsreise, die er im Jahre 1895 auf der "Auguste Viktoria" mitmachte. Auf einer viertägigen Tour über Land, die er durch das wassersallreiche Romsdal und Gudbrandsdal unternahm, wäre er beinahe verunglückt, als er in dem üblichen norwegischen zweiräderigen Karriol, von einem halbwüchsigen Knaben kutschiert, behagelich mit dem kleinen mausfarbenen nordischen Pferdchen suhr. Er erzählt seiner Frau: ) "Wir waren am Morgen noch keine Stunde gefahren, als der kleine knörige Gaul, ich hatte mich schon über seine rasche Gangart gefreut, urplöslich eine Art Koller bekam, kurzweg rechtsschwenkt machte, von der Chaussee den zum Glück nicht steilen Hang hinunter in das Holz. Natürlich schlug der Wagen gleich um. Ich und der junge Kutscher hinter mir klogen hinaus, zu unserm Heil aber weder gegen eine Kieser noch auf einen der aus dem Boden hers vorragenden Steine. Us ich mich aufgerappelt hatte und fühlte, daß meine Knochen heil waren, hatte auch das Pferd sich und den sehr

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau 10, Juli 1895.

leichten Wagen wieder in die Höhe geriffen, jagte den Hang durch das Holz weiter hinunter, durch einen steinigen Bach am andern Ufer, Gott weiß wie, hinauf und weiter in das Holz. Der Junge drohend und schreiend hinterher, durch den Bach, den andern Sang hinauf. Auf dem steinigen Boden schlug aber der Wagen noch einmal um. Dadurch gelang es bem Jungen das Pferd jum Stehen zu bringen, vom Wagen loszumachen und an einen Baum zu binden. Ich war inzwischen an den Bach herangetreten und fah zu, wie der Junge den Bagen aufzu= richten sich bemühte. Ich dachte natürlich, der Wagen sei gang zer= brochen, aber nichts davon. "All right," rief der Bengel — englisch können die Norweger alle etwas -, zog den Wagen hinunter in den Bach, dann mit meiner Silfe den Sang hinauf auf die Chauffee. Darauf holte er das Pferd, welches eine etwas bedrückte Miene wegen seiner Untat machte und sich ruhig wieder anspannen ließ. Geftraft konnte es nicht werden, da der Kutscher, wie meistens, keine Beitsche hatte. Ich war zweifelhaft, ob ich meine Gliedmaßen noch einmal dem follerigen Beeft anvertrauen follte. Der Regen war aber ftarfer geworden; über eine Stunde bis zur nächsten Station zu Fuß zu geben war nicht angenehm. Ich beruhigte mich daher bei der zutraulichen Bemerkung, welche der Bursche auf englisch radebrechte: "Now hesten will be good" - hesten für horse, Pferd im Norwegischen - und fuhr im schlanken Trabe ohne weitere Fährlichkeiten in einer kleinen halben Stunde zur Station. Um dritten Tage habe ich übrigens eine größere Stationstour, vierzehn Kilometer, zu meinem Spaß felbst futschiert. Ein Junge war nicht mehr disponibel, und ein paar Stunden zu warten, hatte ich weder Zeit noch Luft. Sch kam mir in den fremden Bergen, mit fremdem Pferde und Fuhrwerk ganz allein, etwas fonder= bar vor. Das Pferd mar aber sehr ordentlich und mit oft wiederholtem Anfeuern und Schnalzen gut im Trab zu halten. Das Schnalzen habe ich auf diese Art gehörig gelernt."

Bis in sein hohes Alter blieb Bennigsen ein rüftiger Fußwanderer. Als er einmal mit sechzig Jahren auf der Insel Sylt eine Fußtour nach dem Nordende der Insel machte, allein acht Stunden ohne Ausenthalt, schrieb er behaglich seiner Gattin: "Ich glaube kaum, daß einer der Herren Söhne dazu Neigung hätte." uch als in den nächsten Jahren der Arzt einmal Anfänge eines Herzleidens zu erkennen meinte, konnte er nach mehrstündigen Märschen nicht die geringsten Spuren davon an sich entdecken. Wielmehr je älter er wurde, desto mehr überraschte er durch seine Leistungsfähigkeit. Mit zweiundsiedzig Jahren marschierte

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, Kopenhagen, 30. August 1884.

<sup>2)</sup> Desgleichen, Pontresina, 18. August 1889.

er in Tirol an einem Tage zwölf Stunden lang von Trasoi über das Stilfser Joch nach Bormio, und erzählte seiner Frau besriedigt ein Gespräch in einem vorbeisahrenden Wagen: "... Als der eine Wagen, von oben kommend, an mir vorübergesahren, hörte ich, wie der Herr zu seinen Damen sagte: "Es ist doch ein starkes Stück, daß ein "so alter Herr" zu Fuß von Trasoi bis nach Italien hinein, nach Bormio, geht! Es haben mir aber beide Touren, die von Trasoi nach Bormio und die zwei Tage darauf von Le Prese über den Berninapaß nach Pontresina — von Bormio nach Le Prese war ich tags zuvor mit der Post gesahren — nichts geschadet. Im Gegenteil, ich besinde mich außegezeichnet. Und doch war ich am Sonnabend von  $7^{1/2}$  bis 8 Uhr und am Montag von  $6^{1/2}$  dis 7 Uhr unterwegs und habe beide Tage mit jedesmal etwa  $1^{1/2}$  Stunden Ausenthalt els Stunden marschiert."

Als er im folgenden Jahre wieder in der Schweiz weilte, hatte er feiner Gattin über ein Reiseabenteuer zu berichten: 1) "Deinen zweiten Brief vom 18. erhielt ich heute mittag, als ich, ziemlich ermudet, von der Frohnalpe zurückfehrte, auf welcher ich zwei Nächte zubrachte, eingeregnet und eingeschneit. Vorgestern, Mittwoch, stieg ich bei dem schönsten Wetter, nur reichlich warm, bald nach fechs Uhr früh hinauf. Ich beabsichtigte, vor zwölf Uhr mittags wieder zurück zu fein. Die Luft und Aussicht waren aber so wunderbar schön oben, daß ich beschloß, den Sonnenuntergang und aufgang auf der Bohe zu erleben. Der Sonnenuntergang war auch prachtvoll. Raum eine Stunde nach Sonnenuntergang, wo noch alle Berge vollfommen flar waren, mit einer tief violetten Beleuchtung, wie ich kaum etwas Aehnliches fah, schlugen aber Wind und Wetter plötlich um. Der Sturm mar in dem Holzhause oben so start in der Nacht, daß ich sogar in meinem sehr festen Schlaf gestört wurde. Regnete es schon in der Racht, so war gestern fruh, wo uns natürlich niemand für den Sonnengufgang geweckt hatte, dichter Nebel und Regen, welcher den gangen Tag anhielt. Gegen Abend wurde aus dem Regen Schnee, ein Berabsteigen an diesem ganzen Tage war nicht zu empfehlen. Die Nacht hindurch schneite es weiter, und zwar so ftark, daß am Morgen vor acht Uhr, als ich aufstand, der Berg einen Ruß hoch mit Schnee bedeckt war. Dabei herrschte dichtefter Nebel, so daß man kaum auf zwanzig Schritte sehen konnte. Als ich gefrühftückt hatte, Schnee und Regen nachgelaffen hatten, hielt ich es für richtig, hinunterzusteigen, da die Wirtin meinte, das Wetter konne den ganzen Tag trübe und unsicher bleiben. Allein den Weg durch den tiefen Schnee zu finden und heil herunterzukommen mar nicht möglich.

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, Stoos, 20. August 1897.

Die vorsichtige Wirtin riet mir dringend, zwei Leute mit mir zu nehmen. von denen einer vor und einer hinter mir geben follte. Da es um neun Uhr in der Höhe noch bitter falt war, wurde mir über meinem bunnen grauen Sommeranzug - einen Baletot hatte ich an dem heißen Mittwochvormittag nicht nötig gehabt mitzunehmen - eine große wollene Decke übergehängt, welche mit einer Borstecknadel festgesteckt ward. Mit einem festen Alpenstock bewaffnet, zog ich mit meinen beiden Begleitern um neun Uhr los, und bin auch glücklich um 111/2 Uhr in langsamem Marfch, die Sälfte des Weges durch tiefen Schnee und im übrigen auf durch den am Donnerstag herabgeströmten Regen fehr ichlüpfrigem Wege, hier angelangt. Gin Knecht ging voran, schaufelte mit seinen Füßen möglichst einen Weg durch den Schnee, ich trat in feine Fußtapfen und konnte mich darauf verlaffen, daß, wenn ich ausglitt oder umschlug, der hinter mir gehende mich auffing, mas aber nur dreis oder viermal nötig ward. Wie der vorangehende Knecht in dem dichten Nebel auf der gang gleich weißen Fläche in der ersten Stunde überall seinen Weg fand, ift mir ein Rätfel."

Man kann es durchaus begreiflich finden, wenn die daheimweilende Gattin ihrer Sorge einen lebhaften und weiblichen Ausdruck gab. Da aber polterte der gefrantte Gatte ärgerlich: "Deine Sorge wegen meiner Gesundheit finde ich toricht und gang lächerlich. Wenn Dir meine ausführlichen Berichte über meine Erlebniffe nicht erfreulich' find, fo fann ich es auch fürzer machen. Ich werde dann, ftatt einen Bogen engbeschrieben auszufüllen, nur schreiben, daß ich angekommen bin, wann ich wieder abreise und daß ich nicht zu Bett liege. Die Tour nach der Frohnalp ist mir sehr gut bekommen, und der Aufenthalt auf bem Stoos vorzüglich." 1) Bier Jahre fpater, von der letten Reise, die er gemacht hat, schrieb er bald nach seiner Ankunft in Stoos wiederum: "Sabe ich mich erft einige Tage im Bergklettern wieder geübt und hören die Gewitter auf, so werde ich die Tour auf die Frohnalp machen, wo ich allerdings vor einigen Jahren zwei Nächte eingeschneit bin. Bei schönem, hellem und sicherem Wetter bente ich morgens sechs Uhr fortzugehen und zum Diner zurück zu fein."2)

Hatte Bennigsen früher die Reisen der Grundsteuereinschätzungskommission, der er als Mitglied angehörte, mitgemacht, so nahm er in späteren Jahren an den Informationsreisen der Zentralmoorkommission des Reiches, in die er infolge seiner Ersahrungen als Landesdirektor gewählt war und noch im Jahre 1898 vom Landwirtschaftsminister auf drei Jahre berusen wurde, in und außer Deutschland regelmäßig

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, 26. August 1897.

<sup>2)</sup> Bennigsen an seine Frau, 1. Juli 1901.

teil. Er ließ sich im Dezember 1898 durch einen Bronchialkatarrh nicht abhalten, zu den Sitzungen der Kommission nach Berlin zu reisen: im Juni 1900 reiste er drei Tage mit ihr in Ostpreußen!) und noch im Juni 1901 wieder in Süddeutschland. Diesmal meinte er, nachs dem er seden Morgen zwischen fünf und sechs Uhr aufgebrochen war: "Die Reise der Zentralkommission war wieder sehr interessant. Wenn man aber schon so alt ist wie ich, sind fünf Tage hintereinander dieser anstrengenden Touren doch etwas viel."

Bor allem das deutsche Vaterland in allen seinen Landschaften hat Benniasen auf seinen Reisen kennen gelernt - es ift, als ob die junggeeinte Nation der Deutschen stärfer als andre Bölker das Bedürfnis hätte, jeden Teil des eignen Landes fennen zu lernen. Auf der Rückfehr von der Schweiz pflegte er regelmäßig bei feinem Schwager und feiner Schwester Luise († 1893) vorzusprechen oder die Freunde der letten politischen Generation aufzusuchen, die meistens dem neu emporgekom= menen fapitalistischen Großburgertum angehörten, das vielfach den alten Abel im Besitze abgelöft hatte.") Er suchte den Bürttemberger Siegle auf, bei dem er in Ummerland und Stuttgart mehrfach mit Hammacher zusammentraf; oder die Freunde in der Pfalz, Armand Buhl (in Deidesheim) und Bürklin, manchmal wohl in der Besorgnis, er werde hier wohl etwas viel von ihren guten Weinen trinfen muffen, und gelegentlich vermied er sie sogar, um die guten Wirkungen der Schweizer Berge nicht durch das behagliche Leben wieder in Frage zu ftellen. Säufiger noch suchte er Dechelhäuser auf seinem über den Rhein binwegblickenden Landhause zu Niederwalluf auf, von dem aus man wohl einen Ausflug unternahm zu bem nahen Beingute des alten Generals von Stosch in Deftrich, der bis zuletzt mit Leidenschaft in politicis lebte, oder auch einmal gemeinschaftlich zu dritt den alten Belfen Langwerth von Simmern in Eltville besuchte, der zwar im Reichstage

-) Bennigsen an seine Frau, 1. Juli 1901.

<sup>1)</sup> Bennigsen an Hammacher, 10. Dezember 1898 und 8. Juni 1900.

Diese Vorstellung drängte sich auch wohl Bennigsen selbst auf, wenn er von Siegles Besitz Friedensels am 18. August 1893 an seine Frau schriede: "Es ist dies eine große Herrschaft, etwa 7000 Morgen Wald und 2000 Morgen Acker, an den Ausläusern des Fichtelgebirges, noch in Bayern, aber nahe bei Karlsbad und Eger in Böhmen gelegen. Diese Herrschaft, jeht in die Hände eines klugen und humanen Großindustriellen geraten, welcher sich in intelligenter und energischer Arbeit in zwanzig dis fünsundzwanzig Jahren ein Vermögen von mehr als einer Million Mark Ginnahme erworden hat, gehörte noch vor kurzem einem einst mächtigen Adelsgeschlecht, Notthast von Weißenstein, an, welches vor Jahrhunderten ein halbes Duzend solcher Herrschaften in Böhmen und Bayern besessen hat. Die lehten Nachkömmlinge dieser mächtigen Feudalherren sind ganz verarmt."

unter den Deutsch-Hannoveranern gesessen hatte, aber in erster Linie — vor allem Bennigsen gegenüber — Beidelberger Bandale blieb. Ja jelbst in den letten Jahren fühlte er sich noch für weite Reisen ruftig und aufnahmefähig genug. Als er Unfang 1899 vom Begräbnis eines Korpsbruders von der Göttinger Hannovera fam, schrieb er an Sammacher, 1) der sich gerade zu einer Reise nach Aegypten rüftete: "Von allen meinen Korpsbrüdern in Göttingen leben jett nur noch zwei, ebensoviel von der Bandalia in Beidelberg. Dag man allmählich allein bleibt unter benjenigen, mit welchen man aufwuchs, ift freilich ein Gedanke, an den man sich gewöhnen muß. Hierin macht sich mir das Alter am stärksten bemerkbar. Im übrigen fühle ich, namentlich wenn ich manche weit jungeren betrachte, mich weder forperlich noch geistig bereits sonderlich alt. Das wird freilich auch wohl nicht mehr lange jo dauern können. Bon Ihrer großen Reise werden Sie hoffentlich viel Freude und Genuß haben. Aegypten habe ich immer auch noch gern vor meinem Tode sehen mögen. Als wir jung waren, trat es in der menschlichen Kulturgeschichte noch nicht so bedeutend hervor. Damals dominierte unter den Philologen und Archäologen noch die Auffassung der gang felbständigen Entstehung der griechischen Kultur und somit auch unfrer größten Ueberlieferungen. Seitdem haben die vielen Entdeckungen den Einfluß des Drients und namentlich auch Megypten erft fo recht hervortreten laffen." In einem fpateren Briefe tonnte er schon nicht widerstehen: "hoffentlich ist es mir auch noch einmal möglich, nach Aegypten zu kommen, deffen alte Kultur und Erinnerungen immer einen großen Reiz für mich gehabt haben". Ja, er fprach sogar von einer Reise um die Welt.

Die meisten Menschen, auch wenn sie hohe Ziele erreichen, pflegen von andern Zielen zu träumen, in deren Berfolgung sie ihr Eigenstes und Bestes hätten geben können. So verlor Bennigsen niemals die Sehnsucht nach einer rein geistigen Betätigung, die einst den Jüngling beinahe zur ausschließlichen Beschäftigung mit der Wifsenschaft geführt hätte; mitten in der Unruhe, in dem Leeren und Austrocknenden des parlamentarischen Lebens überkam ihn immer wieder das Gefühl, daß es ihn eigentlich von etwas Höherem abziehe.

Unzweifelhaft wurzelte seine gesamte Weltanschauung in den liberalen Bildungsidealen der fünfziger bis siedziger Jahre; wohl brachte es sein Leben mit sich, daß er sie mehr in die Breite als in die Tiefe auszudehnen vermochte, aber unablässig war er in historischen, philosophi-

<sup>1)</sup> Bennigsen an Hammacher, 12. Januar 1899.

ichen, religiösen, naturwiffenschaftlichen Studien beschäftigt. Seine allfeitige Empfänglichkeit, seine schnelle Auffassung machten ihn nicht zum Unhänger einer Schule oder einer Richtung. Er liebte philosophische Lekture und Gespräche und nahm auch dort inneren Unteil, wo eignes Denken ihm einen andern Weg wies; er beteiligte fich in den sechziger Jahren auch an den Gaben fur den ihm fernstehenden Ludwig Feuerbach mit reichen Beiträgen. 1) Unscheinend betrachtete er Schopenhauer als feinen Lieblingsphilosophen und fette feinen Namen gern an die Spike eines von Sillebrand veranlagten Aufrufes zur Errichtung eines Dentmals für den Frankfurter Weltweisen. Bamberger tadelte damals diefes Bekenntnis zu dem Philosophen des Pessimismus: "Wer lebt und wer fämpft, muß ein Optimist sein, sonst ist er ein Narr," und suchte in geschicktem Gedankenspiel gegen den ehemaligen Parteiführer, der ihn des Beffimismus in der Politik geziehen hatte, seinen mahren Optimis= mus jur Geltung zu bringen. Aber er überfah babei, daß auch Bennigsen in Schopenhauer in erfter Linie die literarische Bedeutung und die geiftige Unregungstraft des weltmännischen Philosophen schätte, ohne sich deffen pessimistische Grundstimmung anzueignen. 2) War doch sein Besen und seine Politif nur auf der Grundlage einer optimistischen Weltanschauung benkbar.

Und ebensowenig störte ihn Schopenhauer in seinem Verhältnis zur driftlichen Religion, das er niemals versor. Es war doch
mehr als bloße — eher für Miquel charafteristische — politische Berechnung, die ihn in den sechziger Jahren zu innerem Anteil an diesen
Dingen und zur Beteiligung an der Gründung des Protestantenvereins
trieb. In seinem Verhältnis zu Lorenz Nagel, 3) einem der wenigen
dieses Kreises, die ernsthaft mit dem Problem "liberale Weltanschauung
und christliche Kirche" rangen, 4) fand dieses Interesse seinen lebhaftesten
Ausdruck. "Sie gehören ja," so schrieb Nagel im Jahre 1867 bei der
Nebersendung der Schrift "Die politische Lage und die Zukunft der christlichen Kirche in Deutschland", "zu den wenigen in unser Partei, die
für diese Frage überhaupt Interesse haben." 5) Und als Nagel endlich

<sup>1)</sup> D. Lüning an Bennigsen, 25. März 1861, 17. Januar 1863: "Ich schäte Ihre Anerkennung seiner Bedeutung für unfre geistige Entwicklung um so höher, als Sie ja mit seinen Resultaten nicht übereinstimmen."

<sup>2)</sup> L. Bamberger, Pessimistisches.

<sup>3)</sup> Siehe Bd. I, S. 454, 615 ff.

<sup>4)</sup> Nagel an Bennigsen, 30. November, 5. Dezember 1865: "Mit der Kirche, wie sie ist, in der Mehrzahl ihrer heutigen Bertreter, kann sich weder der echte Liberalismus versöhnen, noch mit dem Liberalismus vulgaris der Bürgermasse echte Kirche selbst in ihren von aller Scholastik und Formelsucht freien Unfängen."

<sup>5)</sup> Nagel an Bennigsen, 26. Januar 1867.

in einem einsamen Schweizer Tale das Buch vollendet hatte, das ihm fünfzehn Jahre auf der Seele brannte, "Der driftliche Glaube und die menschliche Freiheit", da setzte er ihm einen "Offenen Brief an Herrn Rudolf von Benniasen als Vorwort" voran: "denn ich habe den Antrieb zu meiner Arbeit zumeist durch den Berkehr mit Ihnen und andern Männern Ihrer Art erhalten. Sie und alle, mit denen mich feinerzeit ber Bionierdienst für die Sache der nationalen Ginheit zusammenführte, stehen außerhalb des Bodens der Kirche und ihres hiftorischen Glaubens." Aber er widmete ihm doch sein Buch: "Von Ihnen darf ich mich einer nachsichtigen Aufnahme dieser Blätter versichert halten, einerlei ob vieles oder weniges darin sich Ihrer Zustimmung erfreuen wird. Ich weiß ja, daß Sie in allem Drang der politischen Geschäfte diesen Fragen stets eine lebendige Aufmerksamkeit bewahrt haben."

Bennigsens religiöse Ueberzeugungen liefen bis zulett in der Richtung des Protestantenvereins, den seine lutherisch-orthodoxen und ultramontanen Gegner ihm häufig vorrückten. Noch in feinen letten Jahren, auf einer Bezirkssynode zu Battensen, der er als Kirchenvorfteher angehörte, bekämpfte er bei der Beratung eines liturgischen Entwurfes die Lehre vom persönlichen Teufel, die nicht jüdischen oder chriftlichen, fondern perfischen Ursprungs, in früheren Sahrhunderten in Berbindung mit dem Berenwesen auch in der evangelischen Kirche verbreitet gewesen, mit der Zeit aber im Bewußtsein der Menschen zuruckgedrängt fei.1) Seine politischen Gegner rechneten ihn zu den Ungläubigen, aber der fehr orthodore Paftor Polftorff in Bennigsen, der ihn genauer kannte, urteilte trokdem: "Herr von Bennigsen hat mehr Religion als unendlich viele, die jeden Sonntag in die Kirche gehen." Wenige Tage nach dem Tode seiner Frau schrieb er an eine befreundete Dame: "Ich habe nicht den chriftlichen Glauben wie Gie, wohl aber die feste Ueberzeugung, daß alles geiftige Wefen in einem großen Zusammenhange steht und daß dies irdische Leben nur ein verschwindender Teil von unserm Dasein ift." 2) Als guter Deutscher rang er auch hier auf seine Beise. Es fügt boch zu dem Bilde des ganzen Bennigsen einen unentbehrlichen Bug, wenn man in einem Reifebriefe an die Gattin aus Graubunden lieft, daß er gleich nach seiner Ankunft, froh, nicht durch gebildete Menschen gestört zu sein, "oben in Gottes freier Natur bas ganze Evangelium Matthäi aus Deiner fleinen Ausgabe des Neuen Teftaments gelesen" habe. Um folgenden Sonntag, fügte er hinzu, wolle er in den katholischen Gottesdienst geben, da der junge Pfarrer sehr tüchtig fein folle; und schon am Donnerstag melbete er scherzend: "In meinen

<sup>1)</sup> Riepert, Rudolf von Bennigsen, G. 255.

<sup>3)</sup> Bennigsen an Frau von Schaeffer, geb. von Berfelde, 25. Juli 1902.

Mußestunden habe ich das ganze Neue Testament durchgelesen, so daß ich in einer mehrstündigen Sitzung bei einigen Flaschen guten Weines bei dem ultramontanen Pfarrer nebst einem ultramontanen Nationalrat von hier nötigenfalls in der Theologie gut hätte bestehen können." 1)

Er war ein unermüdlicher Leser, bis in die Nacht hinein, und felbft auf der Reise, auf die er immer einen großen Dichter mitnahm. So schreibt er im Jahre 1892, seine Absicht sei, sich "in der wunderbar erfrischenden Alpenluft auch an der Lefture von Homer und Shakespeare zu erfreuen".2) Vor allem mar er ein eifriger Lefer von Geschichtswerten. Floß doch in dem Zeitalter, dem er eigentlich an= gehörte, ein gutes Stück aller nationalen Politif aus ber Geschichte, und in den großen Zusammenhängen seiner Bolksgeschichte suchte er auch seine eigne Tätigkeit historisch zu erfassen. Seine Beredsamkeit fühlte sich nie wohler und freier, als wenn sie sich in den weiten weltgeschichtlichen Ausblicken bewegte, und seine Bibliothek bestätigt, daß die meisten großen Historifer seiner Zeit ihm vertraut waren. Auch liebte er ben großen Schat, an lebendiger Geschichtsfenntnis, über ben er verfügte, ftets zu erneuern. Seine einzige noch lebende Schwester erzählt: "Ich besitze noch 400 Geschichtszahlen von ihm, die er mir aufschrieb, als ich 18 Jahre alt war, da er fagte, diese müßte ich fest im Ropfe haben, sonft sei ich zu unwissend." Und er selbst berichtete im Jahre 1886 seiner Gattin getreulich von seiner Rur in Marienbad: "Ubgesehen von der fast beendigten Lefture des Wilhelm Meister und einiger Gefänge des Homer habe ich neben dem nötigen Bedarf an Tageszeitungen nichts gelesen, als zweimal die alten sonchronistischen Geschichtstabellen Wedefinds, die noch vom Vater herstammen, welcher fie aber so wie ich von Zeit zu Zeit durchsah."3) In seinen letten Lebensjahren heißt es einmal in einem Briefe: "Das Werk von B. St. Chamberlain hatte ich mir bereits vor vierzehn Tagen angeschafft und jum Teil bereits zweimal gelesen. Es ift ein, namentlich für einen geborenen Englander, bei der in England gurzeit herrschenden Bigot= terie und historischen Befangenheit, gang ungewöhnlich bedeutendes Werk. Der Berfasser vereinigt eine außerordentliche Belesenheit in politischer wie Rulturgeschichte, Naturwissenschaften und Philosophie mit großem Scharffinn und eingehendem Studium. Einen großen Teil der von ihm benutten und mir weniger befannten Bücher habe ich mir notiert.

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, 12. August, 17. August 1882, aus Bals am Platz.

<sup>2)</sup> Bennigsen an seine Frau, 30. August 1892 aus Kandersteg.

<sup>3)</sup> Bennigsen an seine Frau, 19. August 1886 aus Marienbad.

um sie aus der Bibliothek in Göttingen, soweit ich sie nicht etwa ans schaffe, zu beziehen." 1)

Der starke Zug zur allgemeinen Bildung, der den Liberalismus des 19. Jahrhunderts in die Höhe getragen hatte, war besonders in ihm lebendig und hob seine Persönlichkeit über manche Banausen der Politik und des Parlamentarismus hinaus. Er hatte, wie es nur ein rechter Deutscher hat, eine tiese Ehrsurcht vor der Wissenschaft, und empfand dankbar die Auszeichnungen, die ihm die beiden Universitäten, auf denen er als junger Bursche einst frohe Tage verlebt hatte, im Alter an ihren Festtagen verliehen. Bei dem fünshundertjährigen Jubiläum der Universität Heidelberg im Jahre 1886 verlieh ihm die juristische Fakultät den Titel des Ehrendoktors; selten vergaß er auf der Reise nach dem Süden sein Korps auszusuchen und mit der roten Bandalenmüße durch die Straßen der Neckarstadt zu gehen.

Enger noch blieb er mit der Universität Göttingen verflochten. Bei ihrem hundertundfunfzigjährigen Jubilaum im Jahre 1887 hatte ursprünglich die philosophische Fakultät die Absicht, ihn durch den Doktortitel auszuzeichnen, aber die Mediziner kamen ihr mit der Tat zuvor und konnten ihren Entschluß - obgleich Bennigsen zeit seines Lebens die Abneigung eines fehr gefunden Mannes gegen die Aerzte hatte — mit seinen Berdiensten als Landesdirektor um die provinziellen Inftitute begründen. "Ueber meine Ernennung", fchrieb er, "zum Chrendoktor der Medizin konnte niemand mehr überrascht sein als ich. Meinen Ohren traute ich faum, als ich meinen Namen verlesen hörte. Ebenso wie der Kultusminifter von Gogler, früher in Halle, auch deffen Unterstaatssefretar Lucanus, ein alter Beidelberger Bandale, bin ich Doktor der Medizin geworden, wegen der anscheinend großen Verdienste bei der Berwaltung der uns anvertrauten medizinischen Anstalten, Frrenanstalten und Hebammenlehranstalten. Angeregt wird die Sache wohl sein durch die Direktoren derselben, Dr. Hartwig in Hannover und Direktor Meyer, als Professor der Psychiatrie, zugleich Mitglied der ben Titel verleihenden Fakultät in Göttingen. Richtig ift übrigens. daß die Provinzialständische Verwaltung diese Institute erheblich erweitert und gefördert hat, ich mich auch besonders personlich für deren bessere Ausstattung und Entwicklung sehr interessiert habe. Kurieren fann ich freilich als Dr. medicinae niemand, obwohl natürlich bereits viele sich von mir ärztliche Behandlung und Rezepte ausgebeten haben. Berglich munschte ich, daß diese meine Burde Erich zugute kommen möchte."2)

<sup>1)</sup> Bennigsen an seinen Schwager, Oberst von Müller, 22. Oktober 1900.

<sup>2)</sup> Bennigsen an seine Frau, 11. August 1887.

Seine Rede auf dem großen Festkommers am 10. August 1887 war der Höhepunkt des Abends und machte auf alle, die fie hörten, einen hinreißenden, unvergeglichen Eindruck. Da feierte er, ber Niederfachse, die besondere Urt der Georgia Augusta, die dem niedersächsischen Boben, auf dem fie begründet fei, durchaus entspreche, inmitten eines Bolksstammes, der keinem zu weichen brauche unter den andern Stämmen beutscher Nation, aber in ber Geschloffenheit feines Befens jedes Uebermaßes entbehre; nie sei daher die Aufgabe dieser Universität gewesen, in der leidenschaftlich aufreizenden Beife, wie andre Soch= schulen, die geiftige Führung auf einem bestimmten Gebiete zu übernehmen, sondern sie habe ihren spezifischen Charafter in dem Gleichmaß der Kräfte erblickt, das die Durchbildung des Gesamtcharakters und eine gleichmäßige wiffenschaftliche Bildung gebe. Und indem er fich dem Zauber der eignen Jugenderinnerungen hingab, gedachte er zugleich der Zeit, da es noch fein Deutsches Reich und feinen Glauben an die Zukunft gab: "In den deutschen Universitäten allein war ein schwacher Erfatz gegeben für die mangelnde Einheitlichfeit des politischen Daseins, die Möglichkeit eines Verftandnisses, daß man über die landschaftlichen Grenzen hinaus einem größeren Allgemeinen angehörte." Dann gedachte er der Rolle Göttingens in den Unfängen der nationalen Bewegung: "Sier find einflugreiche Gelehrte mehr als Gelehrte, nämlich Männer gewesen, welche den politischen und vaterländischen Sinn verbreitet haben."

Diefes persönliche Berhältnis, das Bennigfen fich zum Universitäts= leben bewahrte, fand einen besonderen Ausdruck darin, daß er schon frühzeitig den Entschluß faßte, wenn die Zeit der Muße für ihn getommen fei, noch einmal zu ftudieren. 1) Bon einer Reise im Schwabenlande schrieb er 1890 seiner Frau: "Tübingen ist, wie Du Dich erinnern wirft, der Ort, wo ich, nachdem ich mit siebzig Jahren mein Umt niederlegen werde, Naturwiffenschaften und Philosophie studieren will. Borläufig werde ich mir Ort und Umgebung bis morgen mittag etwas ansehen." Er hielt an dem Plan fest, als die Muße, einige Jahre später als er gehofft hatte, für ihn fam, und beschloß, unmittelbar nach der Aufgabe seiner parlamentarischen Tätigkeit, das Sommersemester 1898 in Tübingen zu verbringen. Schon begann der treue Planck, der selbst aus einer nach Niedersachsen verschlagenen Schwabenfamilie stammte, ihm die Wege zu ebnen.2) Dann aber mußte Bennigfen erfahren, daß einem Manne feines Namens die Buruckgezogenheit nicht mehr möglich sein wurde, und er meldete dem Freunde:3) "Mir

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, Stuttgart, 14. August 1890.

<sup>2)</sup> Planck an Bennigsen, 5. März 1898.

<sup>3)</sup> Bennigsen an Planck, 10. März 1898.

ist von Reichstagsfreunden gesagt worden, daß die Deutsche Partei in Württemberg schon sehr auf mich rechne. Das ist mir nun freilich außer dem Spaß. Mit Politik und gar mit Wahlpolitik will ich mich in Württemberg unter keinen Umskänden besassen. Ich hatte die Abssicht, dort möglichst stille für mich zu leben, einige naturwissenschaftliche Kollegien zu hören und des Sonntags in dem schwabenlande mich zu Tuß oder zu Wagen zu bewegen. Tübingen hatte ich auch gerade um deswillen gewählt, ich hätte ja sonst auch nach Göttingen oder Heidelberg gehen können, weil ich in Tübingen weniger Beziehungen habe als an diesen beiden Orten." Nach einigen Wochen vollends schrieb er mißvergnügt seiner Frau: "Aus Tübingen ist mir jeht schon ein Wohnhaus zum Kauf angeboten, weil die Menschen verrückterweise zu alauben scheinen, ich wolle dahin mit Kamilie übersiedeln. Uebrigens

öfterreichischen Regierung ausgewiesen!"")
Statt dessen begann er an Göttingen zu denken. Schon zu Ostern 1899 besuchte er Planck gemeinschaftlich mit Miquel für mehrere Tage: 2) es waren die beiden Freunde, die ihn einst in Göttingen zur politischen Lausbahn vorangetrieben hatten und denen er nachzgegeben hatte, wenn es nicht nur um Hannover, sondern um Deutschland gehen solle; so mochten sie an dieser Stätte des Gemeinsamen, das sie bis zulezt verbunden hatte, noch einmal vor der letzten Trennung gedenken. Dann überraschte er ein Jahr später plözlich den hocherfreuten Planck mit der Absicht, einen Sommer in Göttingen zuzubringen, 3) und bezog nun als alter Herr die Universität wieder, zu der er achtundsünfzig Jahre zuvor als Fuchs seine Schritte gelenkt hatte. Ansang und Auszgang des Lebens knüpsen sich mit der inneren Notwendigkeit einer menschlichen Individualität zusammen. Aber noch war der sechsundssiedzigsährige Student weit entsernt, Zeichen der Ermüdung zu vers

liegt mir die ganze Geschichte schon im Magen. So wie ich dachte, in Tübingen einige Sommermonate ganz ruhig und still meinen Studien obzuliegen und am Sonntag im Schwabenlande umherzustreisen, scheint mir die Sache kaum mehr aussührbar zu sein. Us ich Hammacher vor einiger Zeit sagte: "Am Ende muß ich noch nach Graz gehen"— gute Universität in Steiermark—, erwiderte er mir: "Da bekommen Sie in den ersten acht Tagen einen Fackelzug von den deutschen Studenten— es ist nämlich in Steiermark heller Streit zwischen Deutschen und Slawen (Slowenen)—, und dann werden Sie von der

1) Bennigsen an seine Frau, 29. März 1898.

<sup>2)</sup> Miquel an Bennigsen, 21. März, 31. März. Planck an Bennigsen, 25. März. Bennigsen an Planck, 1. April 1899.

<sup>3)</sup> Planck an Bennigsen, 16. April 1900.

raten. Er hörte fleißig, regelmäßiger wohl als in der Jugend, seine Rollegien, vor allem naturwissenschaftliche Vorlesungen, Physis bei Riecke, Anatomie bei Meckel und Callius, Psychiatrie bei Eramer, und hospitierte gelegentlich in der Vorlesung Plancks über Sachenrecht. Zugleich arbeitete er für sich im Anschluß an die Kollegien; einen Abend in der Woche brachte er bei Planck und seiner Gattin zu, und am Sonnabend und Sonntag suhr er nach Bennigsen. Da in dem ersten Vande dieser Biographie die Studentenbriese einen (vielleicht allzu breiten) Platz einnehmen, so mögen hier noch ein paar Spätlinge, die doch auch wieder an seine Frühzeit erinnern, ihre Stelle finden.

## Bennigsen an feine Frau.

Göttingen, 30. April 1900.

... Meine Kollegien fangen erft heute ober morgen an. Es ift nicht nötig, daß ich mich als Student immatrifulieren laffe, mas Dir ja sehr "schenierlich" war, wie Onkel Brafig fagt. Der Brorektor Merkel (Jurift), den ich geftern besuchte, hat mir gnädigst als Broreftor die Erlaubnis, Collegia zu hören und zu bezahlen, bereits erteilt. mit der Erklärung, es fei fehr ehrenvoll für die Universität Göttingen. daß ich hier noch Vorlesungen hören wolle. Jett muffen aber auch die einzelnen Professoren, bei benen ich hören will, noch ihre Genehmigung geben. Die Kollegien find nicht so teuer, als ich glaubte, wie Blanck mir mitteilte. Ueberhaupt fann man hier gar fein Geld los werden! Frühstück und Abendbrot habe ich im Saufe, fehr gut und, wie ich annehme — die treffliche Wirtin, welche mir monatlich ihre Rechnung überreichen wird, habe ich gar nicht gefragt - zu länd= lichen Preisen. Den Mittagstisch nehme ich in einem großen Hotel gleich rechts, wenn man aus der Stadt geht, an der jum Bahnhof führenden Alleestraße. Ich habe bort gestern bereits gegeffen. Da Dich diese Dinge wohl mehr interessieren als der demnächstige Fortschritt meiner Studien, welchen Du doch nur für Unfinn hältst, fo mag Dir zur Nachricht dienen (folgen Ginzelheiten).

Göttingen, 20. Juli 1900.

... Da der Professor Riecke seine Experimentalphysikvorlesung auch schon nächste Woche schließt, so würde sür die solgende Woche nur noch eine Vorlesung am Donnerstag nachmittag beim Prosessor Cramer bleiben. Diese will ich mir aber schenken und am Montag, den 30., mittags 12 Uhr 30 Min., mit meinen Sachen eintreffen, nachdem ich den Sonntag noch zu den verschiedenen Abschiedsbesuchen benutt habe. Augenblicklich habe ich leider etwas studentischen Katensjammer, da ich gestern abend bis nach Mitternacht auf der Vandalen-

fneipe war. Morgen vormittag werbe ich mir noch zwei Stunden Studentenpaukereien auf der Landwehrschenke ansehen.

\*

Länast hatte Bennigsen die schmerzliche und unvermeidliche Erfahrung des Alters erprobt: das Begfterben der Freunde, das Berschwinden der Generation, mit der er seinen Weg aufwärts gesucht hatte, ja selbst noch einer zweiten, die ihm weiter gefolgt mar, alten Freunde aus dem Nationalverein, die Schulze-Delitisch und pon Unruh, die Brater, Renscher und Rochau waren schon lange dahingegangen: längst auch Laster, noch im Tode wieder den Groll Bismarcks herausfordernd. Im Laufe der neunziger Jahre lichtete sich der Kreis derer, die in Gesinnung und Freundschaft von alters her miteinander verknüpft waren, immer mehr. Da ftarb Herzog Ernst von Roburg, der noch in den letten Jahren 1) einmal Bennigfen zu einer Reichstagsrede beglückwünschen ließ; und dem beweglich-ehrgeizigen Fürsten, der doch auch seinen Namen in die Tafeln der Geschichte unsrer nationalen Ginigung eingegraben hatte, folgte bald Guftav Frentag, der ihn manchmal gern in geraderer Linie auf dem preufischen Bege geführt hatte. Bennigfen murde der Borsikende eines nationalen Komitees, das dem Berzog Ernst ein Denkmal errichtete; als er im April 1897 zu ben Sitzungen bes Romitees in Roburg erschien,2) sah er noch einmal die Stätten wieder, von denen aus er einst hoffnungsreich den Kampf für Einheit und Freiheit der deutschen Nation aufgenommen hatte.3) Es ging auch der Eine, der diese Träume erfüllt hatte, den er mit Singebung unterftutt und mit dem er gerungen hatte, an dem ein gutes Teil seiner liberalen Ideale gescheitert war und den er doch als den größten Sohn feines Volkes dankbar verehrte. Benniasen kehrte bei dem Tode Bismarcks sofort von einer Reise guruck, um die Trauer in der Beimat mit seinen Landsleuten zu begehen, in der Erwartung, er durfe dem Schöpfer des Reiches die letten Ehren erweisen helfen.

Schließlich starb auch der Mann, mit dem sein eigner Name politisch am engsten verknüpft war, der als Landsmann, Freund und Parteis

<sup>1)</sup> Tempelten an Bennigsen, 28. Juni 1890.

<sup>2)</sup> Tempelten an Bennigsen, 4. März 1897.

<sup>3)</sup> Tempelten an Bennigsen, 3. November 1899: "Nochmals drängt es mich, mein hochverehrter Freund, unfern und ganz besonders meinen innigsten Dank für Ihre unendlich wirksame Leitung und Förderung des so herrlich gelungenen Unternehmens aus wärmstem Herzen auszusprechen. Eine beglückende Erinnerung wird es mir bleiben, daß ich, wie im Beginn meines politischen Lebens und in den ganzen dazwischen liegenden Jahren, so auch jeht am Ausgang desselben, unter Ihrer Führung habe tätig sein dürsen."

genosse in einer Ergänzung zu ihm steht, die beide Männer in einer fast untrennbaren Ginheit im Gedächtnis seiner Volksgenossen und in der Geschichte zusammengefügt hat: Johannes Miquel.

Miquel hatte sich in den letten Jahren politisch weit von feinen alten Parteifreunden entfernt und gerade aus ihren Kreifen manchen bitteren Vorwurf hören muffen. Im Grunde hatte fich an ihm erfüllt. was Bismard im Jahre 1877 Bennigsen vorausgesagt hatte: "Ein preußischer Minister kann nicht zugleich Barteimann sein," ja, es hatte fich gezeigt, daß ein Minister, der aus einer Bartei des Barlaments emporftieg, ebenfogut wie ein Minister von bureaufratischer Bergangenheit und Laufbahn genötigt war, realpolitisch mit den ftärtsten Bataillonen au gehen. Das hatte Miquel sogar noch mehr getan als andre: seine unendlich eindrucks- und wandlungsfähige Individualität hatte diesen Staatsmann, der vor allem handeln wollte, auf die Bahnen Bismarckscher Taktik geführt. Trot seines Berwürfnisses mit den National= liberalen hatte, wie wir faben, Bennigsen die nahe Berbindung mit bem glücklichen Proteus der Barlamentstaftif nicht aufgegeben. War er boch mehr als die andern Liberalen imstande, das Wesen seines Freundes zu verstehen und auch seine sprunghaften Bandlungen zu murdigen. Das rein menschliche Band mar zwischen ihnen in den letten Jahren nur noch fester gefnüpft worden.

Als Miquel, schon lange förperlich ermattet, nach Ruhe sich sehnend 1) und doch wieder am Amte und an der Macht hängend, am 5. Mai 1901 gestürzt wurde, suchte er auch das persönliche Verhältnis zu der Masse vergenlenden Parteisreunde wieder herzustellen. In dem Hause Hammachers war er mit fünfzehn ihm seit längerer Zeit bekannten Parlamentariern einen Abend zusammen, bevor er die Stätte seines Wirkens verließ. "Miquel war offenbar über das Zusammensein mit uns in engerem Kreise erfreut," schrieb Hammacher an Bennigsen, "und zeigte, daß er Wert darauf legte, gute Beziehungen zu unsrer Partei herzustellen. Obschon ich ihn nur mit Worten gemütlicher Gefühle begrüßte, hielt er eine längere politische Rede, in der er bemüht war, seine Haltung als Minister gegen den Vorwurf der Apostasse zu verteidigen. Wir hatten uns verabredet, keinen Mißtlang ausseinandersetzungen. — Die

<sup>1)</sup> Am 21. Februar 1900 schon schrieb er an Bennigsen: "Ich bin noch recht elend und eigentlich dienstunfähig nach der Instuenza, welche mich dieszmal an den Rand des Grabes brachte. Bertraulich teile ich Dir mit, daß ich unter keinen Umständen länger als dis zum Schluß des Landtags bleibe, wahrsscheinlich aber noch früher gehe. Ich din wirklich am Ende meiner Leistungssfähiakeit oder richtiger schon darüber hinaus."

Gesellschaft hat ihren Zweck vollständig erreicht, und ich gebe mit Ihnen die Hoffnung nicht auf, daß der in den Ruhestand getretene Minister sich auf seine bessere Vergangenheit besinnt und die öffentlichen Anzgelegenheiten unter dem alten Gesichtswinkel betrachtet." 1)

Benniafen felbst mar verhindert gemefen, zu diefem Abschiedsabend nach Berlin zu kommen, und hatte an Sammacher geschrieben: "Will Miguel fich feinen alten Freunden nach feinem Abgange wieder mehr nähern, fo bin ich gang Ihrer Meinung, daß wir ihn nicht gurudweisen sollten, aus politischen sowohl wie personlichen Grunden. Bon uns allen kenne ich ihn wohl am genauesten, schon seit 1854, seine glänzenden Eigenschaften so gut wie seine Fehler. Daß er bei seinen unzweifelhaften, zum Teil großartigen Leiftungen und Berdiensten für die nationale Entwicklung und das preußische Finanzwesen unter dem Miftrauen aller Parteien aus dem Amte scheidet, ift ein recht trauriger Abschluß einer so glänzenden Laufbahn und erfolgreichen Tätigkeit. Leider ift er dabei nicht ohne Schuld, denn trot ber feltenften Geiftesgaben hat er eigentlich zu feiner Zeit das unbedingte Vertrauen und den ficheren Ginfluß beseffen, auf welche eine so bedeutende Persönlichkeit wohl Anspruch machen konnte, maren ihm nicht sein ganges Leben lang einzelne Charaftermängel im Wege gewesen. Wenn er will und einige Jahre das Leben behält, ist er aber gang gut in der Lage, sich bei feinen alten liberalen Freunden noch einigermaßen wieder zu rehabilitieren, und das wünsche ich ihm herzlich, wie Sie gewiß nicht minder." 2)

Miquel war berjenige unter den Liberalen, deffen politische Begabung am ehesten dem verschlagenen Geiste Bismarcks verwandt war: kunstreicher als die andern, war er zu klug, um immer mit einer Partei zu gehen. Bennigsen aber durste sein Urteil nicht nur aussprechen, weil er den Freund am längsten und genauesten kannte, sondern mit noch größerem Rechte, weil er über das versügte, was er bei dem andern weniger entwickelt sah: über die Fähigkeit, Vertrauen zu erwerben und zu bewahren. Das Element seines Wesens dagegen, das Miquel die höchsten staatsmännischen Ersolge bescherte und hinterdrein so tieses Mißtrauen einbrachte, war gerade dassenige, das in der einsacheren und geraderen Urt Bennigsens nicht ausgebildet war. Wenn er daher von sich aus einmal in Worte faßte, was die beiden einander so nahestehenden Freunde trennte, so geschah es nicht aus einem Bedürsnis zu kritisieren und nicht mit dem Anspruch, damit das letzte Wort über den Menschen und Politiker zu sprechen.

Bielmehr: diese Auffaffung, die in der Stunde und Stimmung ihr

<sup>1)</sup> Hammacher an Bennigsen, 13. Mai 1901.

<sup>2)</sup> Bennigsen an Hammacher, 9. Mai 1901.

gutes Recht hatte, hat er in einem andern, in seinem letzten Urteil über Miquel wieder in eine Sphäre dauernder und historischer Bürdigung erheben können. Zu Ansang September 1901 besuchte er Miquel in seinem neuen Bohnorte Franksurt, und in langer Aussprache gingen sie noch einmal alles durch, was sie erlebt hatten und was sie bewegte; auch das Nähere über Miquels Abgang kam dabei zur Sprache. Denige Tage darauf wurde Miquel durch einen Herzschlag plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit tief bewegten Worten nahm Bennigsen an seinem Grabe Abschied:

"Als der älteste noch lebende versönliche und politische Freund bes Entschlafenen lege ich biefen Rrang an feinem Grabe nieder. Gang plötlich ift er aus dem Leben geschieden. Fast unmittelbar vor seinem Tode hatte ich noch Gelegenheit, als Gaft im Miquelschen Saufe zu verkehren und mich zu erfreuen an seinem reichen Geifte, der ungebrochen mar wie in der Jugendzeit und noch für die hochsten Guter lebendig fühlte. Alte Erinnerungen lebten in uns auf. Bir tauschten Gedanken aus über die wichtigften Fragen, die der Menschen Geifter und Bergen bewegen, und ich habe in der Unterhaltung mich freuen burfen über ben unerschöpflichen Reichtum seiner Ideen. Er hat niemals im Banne politischer Doamen und Formeln gestanden. Dazu war fein Biffen zu reich, zu umfaffend, die lebhafte Phantafie feines Beiftes viel zu bedeutend, um in engen Schranken wohnen zu konnen. Das ist ihm vielfach zum Vorwurf gemacht worden, auch von feinen politischen Freunden, namentlich als er Minister geworden mar. Wie foll aber überhaupt ein Minister unter den heutigen Berhältniffen ein Barteimann fein konnen? Wie fann man von einem genialen Denker nur verlangen, daß er einseitig nur nach den Lehren einer politischen Schule ober Partei handelt? Das hat Miquel niemals getan. Er ift nie einseitiger Politifer gewesen, sondern hat stets nur nach den höchsten Gütern des deutschen Bolfes getrachtet." Er ging die Laufbahn Miquels durch, feinen Unteil am Nationalverein und an der Grundlegung ber nationalen Inftitutionen des Reiches, als Organisator und Reformer in Preußen. "Man hat in letter Zeit auf Borfalle hingebeutet, bei benen fich Schwäche und Unficherheit des Mannes bemertbar gemacht haben follen. Gine fpatere Beit, die genugende Ginblide in alle Berhältniffe gewährt, mag urteilen, inwieweit dabei eine Schuld ihm beizumeffen ift. Das, mas diese zu herben Meußerungen über ihn ver= anlaßt hat, wird vergeffen werden. Bas aber bleiben wird in ber

<sup>1)</sup> Daß bei dieser Gelegenheit eine "Aussöhnung" erfolgt sei, wie in den "Grenzboten" (Jahrg. 1904, Bd. 4 S. 630) in einem Aufsah über "Miquel und Bennigsen" erzählt, seht eine gar nicht vorliegende Entsremdung voraus.

Geschichte, das sind die großen Berdienfte, die dieser feltene Mann sich erworben hat in der Arbeit für die Borbereitung, die Organisation und die feste Begründung des deutschen Nationalstagtes. Er mar einer ber glänzenoften und erfolgreichsten Mitarbeiter Bismarcfs und einer ber größten - ich darf fagen: ber größte Finangminifter, ben Breußen bisher gehabt hat. Er mar ein aufrichtiger Freund seinen Freunden. Was er geleistet hat für unfre innere Entwicklung und Rultur, das wird für alle Zeiten fortleben. Die Erinnerung an ihn wird lebendig bleiben im deutschen Volke, und die große bedeutende Geftalt wird immer glanzender dafteben, je mehr wir uns von der Beit feines Wirfens entfernen."

Es sind Worte, die unendlich viel Persönliches enthalten. Was Bennigsen selbst als Ideal eines Politifers ansah, das trug er in seine Auffassung des Freundes hinein. Er hatte so wenig als Parteiführer gesprochen, daß manche nationalliberalen Blätter, die noch unter den Waffen gegen Miquel standen, wenig damit einverstanden waren: so wenig als Parteiführer, daß er das hinauswachsen über die Dogmen einer Partei als das Sochste gepriesen hatte. Danach hatte auch er felbft immer geftrebt, aber die Dinge hatten es gefügt, daß die Flügel Miquels sich dabei noch leichter und höher geregt hatten. Und auch darin lag ein fehr perfonliches Bekenntnis, daß er Miquel als ben größten preußischen Finanzminister rühmte. Es war das Umt, oder beffer, es mar die politische Tätigkeit gewesen, die auch ihn des Schweißes ber Edlen wert gedünkt hatte, um in ihr feine Sabigkeiten zu erproben: er hatte es unter Bismarck haben können, aber es verschmäht, weil er von seiner Partei sich nicht lösen wollte. Miquel hatte es, allerdings erft nach Bismarck, angenommen und sich weit von der Partei getrennt, aber er hatte als schöpferischer Staatsmann in einem Umfange und mit einer Dauer wirfen konnen, wie fie Bennigsen versagt geblieben war. Immer häufiger waren die beiden Manner, die man in den letten Jahren so häufig in einem Atemzuge nannte, miteinander verglichen worben. Bald nach feinem Sturge, im Juni 1890, urteilte Bismarck einmal: "Die nationalliberale Partei hat bedeutende Leute. Miquel und Bennigsen sind außerordentliche Politiker. Bennigsen ift vielleicht ein noch größerer Staatsmann als Miquel, Miquel ist ein befferer Redner, nun, vielleicht ift das eben fein Glück." In dem folgenden Jahrzehnt aber schien Miquel über den Freund, in deffen Schatten er früher manchmal, im Nationalverein und im Parlament, geftanden hatte, endgültig hinauszuwachsen.

Bon einem Manne wie Bennigsen wird man nicht eine Neußerung erwarten, ob ein verschwiegener Ehrgeiz, wie er in der Bruft jeder starfen Natur schlummert, nicht schwer baran getragen hat, daß ihm Die höchste Stufe verantwortlichen und freien staatsmännischen Schaffens am Ende doch nicht beschieden mar. Echter Stolz und tiefe Reuschheit bes Wefens, bas Erbteil feiner Urt und feines Stammes, murden ihm ben Mund verschloffen und die verborgenen Gedanten im Reim erftidt haben. Wohl fah er die großen Ziele seines Strebens erreicht und empfand es stets mit Dankbarkeit, daß er es erlebt und mitgeholfen, wonach eine Generation nach der andern sich gesehnt hatte. Undre Ziele sah er weiter hinausgerückt, als er lange gehofft hatte. Der Liberalismus hatte eine bescheidenere Rolle im deutschen Leben eingenommen, aber Bennigfen felber hatte feine Bedingtheiten begriffen; der parlamentarische Staat mar nicht die Form des neuen Reiches geworden, aber er hatte, wie manche feiner Reden in den letten Sahren andeuten, fich damit abgefunden, daß wenigstens in seiner und der nächsten Generation die Entstehung und die Bedürfniffe bes Reiches eine andre Struftur, einen neuen Mitteltypus zwischen monarchischem Staat und parlamentarischen Formen erforderten. Sein eignes Schickfal war mit diefer Entwicklung verknüpft. Er hatte nicht aus dem Barlament, aus der Stellung bes Barteiführers unmittelbar in die Leitung der Geschäfte aufsteigen fonnen, feine große historische Rolle bestand vielmehr darin, daß feine Berfonlichfeit den Ausgleich zwischen Bismarck und den Liberalen, zwischen bem hiftorisch erwachsenen Staate und den zufunftigen Entwicklungs= formen am frühesten und erfolgreichsten vollzogen hat. Mochte auf dem Untergrunde des Bekenntniffes, das den Staatsmann Miquel pries, auch das leife Gefühl einer Entsagung liegen, in den Worten und in ber Seele Bennigsens flang in diefer letten Rede politischer Farbung, bie er gehalten hat, nichts von einem Rivalitätsgefühl gegenüber bem alucklicheren Freunde nach, das Fernstehende manchmal bei ihm voraus= fetten: nichts von dem Gemeinen, mas uns alle bandigt.

Man kann von Bennigsen nicht wie von Bismarck sagen, daß er mit einer verdoppelten Intensität seines Wesens in der Familie lebte. Er hatte vielmehr dem Vaterlande auch das Opfer gebracht, auf die Freuden eines regelmäßigen und stillen Familienlebens zu verzichten. War er schon in der Zeit des Nationalvereins viel unterwegs gewesen, so war er in seiner ersten parlamentarischen Periode von 1867 dis 1883 häusig acht dis neun Monate vom Hause abwesend, und wenn er auch regelmäßig am Sonnabend in der Nacht nach Hannover suhr, so konnte es doch nicht ausbleiben, daß er im Laufe der Jahre seinen Angehörigen manchmal ein werig fremd wurde.

In den Jahren, in denen er ganz in der Politik aufging, war ihm eine stattliche Familie herangewachsen. Seine Gattin hatte ihm neun Kinder geschenkt, und ihr vor allem lag die Erziehung ob. Er wußte, was er ihr zu danken hatte. In mancher Wendung seiner Briese brachte er es ihr zum Ausdruck, wieviel er ihr schulde. "Sie war nicht allein die Herzensgüte und aufopfernde Liebe selbst, auch die glückliche Erziehung meiner Kinder trotz meines unsteten Lebens und meiner fortgesetzen langen Abwesenheit von Haus war im wesentlichen ihr Werk," so schrieb er wenige Tage nach ihrem und wenige Tage vor seinem eignen Tode. Don den Kindern waren sünf Söhne: Erich (geb. 1856), Rudolf (geb. 1859), Adolf (geb. 1860), Alexander (geb. 1863), Hugo (geb. 1868) und vier Töchter: Silvie (geb. 1857), Abelheid (geb. 1861), Klothilde (geb. 1864) und Hedwig (geb. 1871).

Bon ben Göhnen mandten die drei alteren fich dem Studium ber Rechtswiffenschaft zu wie ber Bater, mahrend die jungeren gleich bem Großvater und den Traditionen der Familie den Militärdienst ergriffen. Der ältefte Sohn, häufig durch Krantheit in feiner Laufbahn aufgehalten, murde Richter (zurzeit Amtsgerichtsrat in Spfe) und führte im Jahre 1894 feine Coufine Elly von Bennigsen, die Tochter des Generals von Bennigsen (von der preußischen Linie) beim. Der zweite Sohn Rudolf wurde Landrat in Beine und trat 1892 in Rolonialbienfte des Deutschen Reiches, junachst als Finanzdirektor in Deutsch= Dftafrita. Der alte Fürst Münster hielt zwar an seiner unverbesserlichen Abneigung gegen die deutschen Rolonien fest und meinte: "Es tut mir leid zu hören, daß Ihr Sohn, der Landrat in Beine, nach Ufrita geht, da ist nicht viel andres zu holen als eine kranke Leber und er hätte beffer getan, in Beine zu bleiben. Un die Zukunft unfrer Ufrikakolonie glaube ich nicht und bedaure jeden guten Deutschen, der dorthin geht." 2) Bennigfen aber empfand eine große Freude, daß ein Träger feines Namens persönlich an der Befestigung der deutschen Rolonien beteiligt fein follte, für die er felbst zur Belebung des nationalen Empfindens im Bolfe eingetreten mar. Und als der Sohn im Jahre 1899 zum Gouverneur von Neu-Guinea ernannt wurde — er durfte bald barauf auf den von Spanien gekauften Karolinen die deutsche Flagge hiffen —, schrieb er einem Freunde befriedigt: "Mein Sohn ist fehr glücklich über diese ihm überwiesene felbständige Stellung in einem Bebiete, welches gewiß eine große Zukunft hat und für einen lebhaften und energischen jungen Mann eine dankbare Aufgabe liefert." britte Sohn Abolf, ein sehr fähiger und tüchtiger Mann, wurde schon

<sup>1)</sup> Bennigsen an Frau Marie von Benda, 25. Juli 1902.

<sup>2)</sup> Fürst Münfter an Bennigfen, 12. Dezember 1892.

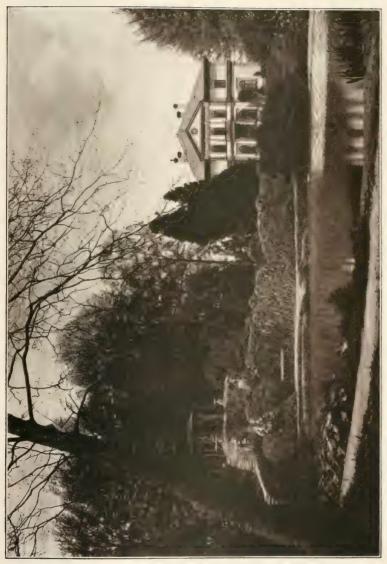

Wohnhaus Rudolf von Bennigsens (das neue Baus) im Parke zu Bennigsen



in jungen Jahren Landrat in Springe (am Deifter), nicht weit von bem Gute der Familie, und vermählte fich im Jahre 1890 mit Glifabeth von Schnehen. Bald durfte Bennigsen sich ber Soffnung hingeben, daß seine Nachkommenschaft nicht aussterben werde. Bon einer Nordlandsreise schrieb er seiner Frau: "Ich gratuliere zum vierten Enkelfind. fann aber nicht leugnen, daß mir ein Rnabe weit lieber gemesen mare. Man muß aber doch dankbar nehmen, was Gott gibt, und sich freuen, wenn es Mutter und Rind gut geht. Unfre Familie ift an Bahl mannlicher Mitglieder in allen Jahrhunderten immer fehr flein gewesen, im Gegenfatz zu manchen andern norddeutschen Abelsfamilien. In feiner Zeit haben zugleich mehr als zwanzig mannliche Familienglieder eristiert, von dem Jahre 1300 bis 1500 sogar gleichzeitig höchstens awei, hundert Jahre etwa mahrend diefer zwei Jahrhunderte nur einer. Wir waren fünf Brüder, ich bin der einzige, welcher Nachkommen hat: von meinen Sohnen ift erft einer verheiratet und bis dahin nur ein Enkel vorhanden. Soffentlich tommen nun aber in Springe ein paar Knaben." 1) Bon den beiden jungeren Sohnen trat Alexander bei bem Bestfälischen Jägerbataillon Nr. 7 zu Buckeburg ein (jest Major im Raiserin-Augusta-Gardegrenadierregiment und Adjutant der 2. Gardedivision in Berlin). Der jungste, Sugo, trat als Leutnant in das Feldartillerieregiment Nr. 10 in Hannover.

Nachdem Bennigsen am 1. Januar 1897 sein Amt als Oberspräsident niedergelegt hatte, zog er auf sein Familiengut, um hier mit seiner Gemahlin und seinen Töchtern die letzten Jahre zu verbringen. Er bezog jetzt das neue Haus, in dem bis zum Jahre 1881 seine Mutter gewohnt hatte. Am 27. Februar 1893 war der alte Märzsminister Graf Alexander von Bennigsen ohne rechtmäßige Leibeserben gestorben. Auf Grund eines Bertrages, den die einzelnen Zweige der Gesamtsamilie von Bennigsen am 7. Januar 1877 geschlossen hatten, erhielt Rudolf von Bennigsen aus dem Erbe des verstorbenen Grasen das Gut Völksen und die Streuparzellen in Bennigsen und Münden. Er war jetzt der Senior der Familie und als solcher Inhaber eines Senioratlehens bei Gronau.

Mancher mochte ihn glücklich preisen, denn ihm war vieles im Leben gelungen, auch wenn ihm das höchste Ziel politischen Wirkens versagt blieb, in der Liebe und Verehrung eines Bolkes hatte er zum Schluß einen reichen Lohn gefunden. Da geschah es, daß auch er, der Glück-liche, bittrer als die meisten die Wahrheit des Wortes ersahren sollte, daß niemand vor seinem Ende glücklich zu preisen ist.

<sup>1)</sup> Bennigsen an seine Frau, 10. Juli 1895.

Er verlor im Februar 1900 seinen jüngsten Sohn Hugo. An eine befreundete Dame schrieb er damals: "In so blühendem Alter einen liebenswürdigen, tüchtigen Sohn zu verlieren, hat uns sehr schmerzlich betroffen. Er war allerdings in den letzten Jahren ein Sorgenkind für uns gewesen, da er mit den Folgen eines schweren Sturzes beim Mislitärjagdreiten und nochmals einer Quetschung des Knies in der Reitbahn sich zu quälen hatte, in verschiedenen Badekuren Wiederherstellung suchen mußte und zwei Jahre lang durch Kommandierungen dienstlich geschont wurde. Und nun, wo er nahezu völlig wieder gesund war, der behandelnde Arzt ihm gerade das bestimmte schriftliche Zeugnis auszestellt hatte, daß er im Herbst nach dem Manöver jeden, auch den anstrengendsten Frontdienst völlig wieder würde übernehmen können, rafft ihn in wenigen Tagen eine schwere Lungenentzündung hinweg, die mit seinem bisherigen Leiden in gar keinem Zusammenhange stand."

Es war ein Berluft, der, so schwer er mar, vielleicht zu überwinden war. Und Bennigsen felbst - er siedelte bald darauf nach Göttingen für den Sommer über — überwand ihn wohl auch, Im März 1901 schrieb er seinem Freunde Blanck, der soeben seinen einzigen Sohn, den Mittelpunkt aller feiner Gedanken und Sorgen, verloren hatte und nun in eine fast leere Zukunft blickte, in wärmeren Trostworten, als fie ihm gemeinhin zu Gebote standen:2) "Bergebens fragen wir schwachen Menschen uns, weshalb geschieht dies alles, wozu wird das Alter erhalten und muß die Jugend dahinsinken? Hätte ich nicht die feste Ueberzeugung und Du auch, wie ich glaube, daß unfer Leben nur ein vorübergehender Abschnitt und ein verschwindender Zeitteil in einem unendlichen Dasein ist, deffen Wesen und Bedeutung wir freilich nicht zu erkennen vermögen, wie wollten wir dann unfer Leben mit feinen Rätseln und Schmerzen ertragen, ohne unter seiner Laft zu erliegen? Geduldig und tapfer follen wir tragen, mas das Schickfal uns auferlegt, und die Kräfte, welche uns die Natur verlieben bat, jum Beften ber Menschheit verwerten. Das haft Du, unterstützt von der herzlichen Liebe einer verftändigen Chefrau, redlich getan, mein alter Freund. Dein eignes schweres Leiden hast Du jetzt schon seit mehr als zwanzig Jahren mit wunderbarer Gelaffenheit ertragen und dabei in Deinem Beruf und Deiner Wiffenschaft das Sochste geleiftet, wie faum irgendein andrer, welchem die volle Kraft seiner Augen erhalten blieb. Mögen die Anerfennung, das Bertrauen und die Liebe, welche Du Dir in so weitem Umfange erworben haft, Dir Kraft geben und es Dir erleichtern, nach

<sup>1)</sup> Bennigsen an Frau Marie von Benda, 16. März 1900.

<sup>2)</sup> Bennigsen an Planck, 28. März 1901. — Planck an Bennigsen, 15. April 1901.

und nach den Schmerz zu überwinden, das ist der einzige Wunsch Deines alten treuen Freundes."

Bald darauf sollte auch er selbst, wenige Monate nachdem er am Grabe Miquels gestanden hatte, einen schweren Schlag ersahren, der ihn und seine Familie im Nerv des Lebens traf. Sein dritter Sohn Adolf, der Landrat in Springe, war im Januar 1902 genötigt, einen Mann, der bei ihm im Hause verkehrte und der die Ehre seines Hauses geschändet hatte, zum Duell herauszusordern; das Verhängnis wollte, daß der Hintergangene von der Kugel des Schuldigen tödlich verwundet wurde und am Abend des 17. Januar 1902 seiner Verwundung erlag. Wie Bennigsen saft fünszig Jahre früher an dem Sterbelager seines im Duell gefallenen Bruders Karl gestanden hatte, so mußte er jeht mit seiner treuen Lebensgefährtin noch einmal eine plöyliche Vernichtung schöner Hoffnungen erleben.

Bennigsen und seine Frau waren auf das tiefste getroffen. "Dies furchtbare Elend ift für meine alten Tage fast zu viel," schrieb er seinem Freunde Hammacher. 1) Rummer und Gram wurden von immer neuen Sorgen abgelöft. Bennigsen nahm die von feinem Sohne hinterlaffenen fünf Rinder, vier Madchen und einen Anaben, die mit einem Schlage den Bater und die Mutter verloren hatten, zu fich und brachte fie in bem alten Sause auf Bennigsen unter der Obhut seiner altesten Tochter Silvie unter. Bis in die letten Tage feines Lebens mußte er fampfen, um sich in diesem Erziehungsrechte, das ihm von seinem toten Sohne überkommen war, zu behaupten. Dazu übernahm er nicht allein bie Verpflichtung, für seine fast vermögenlosen Entelkinder zu forgen, fondern hatte in eben diesen Monaten für den Schwiegervater eben seines Sohnes Adolf, für den er vor einigen Jahren eine für seine Berhältnisse sehr bedeutende Bürgschaft geleistet hatte, durch Befriedigung der Gläubiger mit einem Teil feines Bermögens einzutreten. "Diese Zahlung," schrieb er an Hammacher, der ihn durch den Vorschlag einer Reise von feinem Rummer ablenken wollte, "bringt mich zwar nicht in Verlegenheit, legt es mir aber bei den neuen erheblichen Berpflichtungen für meine Enkelfinder nabe, fünftig alle unnötigen Ausgaben zu vermeiden. Un größere Reisen fann ich jest nicht denken."

"Wir leben hier möglichst stille für uns weiter," schrieb er einige Tage später. "Meine Frau und ich müssen unsre ganze Religion oder<sup>2</sup>) Philosophie zusammennehmen, ein so bitteres Geschick mit Ergebung und Gelassenheit zu ertragen. Ich bin freilich ein An-

<sup>1)</sup> Bennigsen an Hammacher, 25. Januar, 7. Februar, an Planck, 15. Fesbruar 1902,

<sup>2)</sup> Bei Riepert, S. 261 die foliche Lesart "und".

hänger der Stoischen Philosophie. Aber die Wirklichkeit ist doch stärker als alle Theorie." Im Juni reifte er mit feiner Frau zum Befuch feines ältesten Sohnes nach Syfe. Um 29. Juni fagte er zu hammacher, ber ihm immer mehr auch zum persönlichen Freunde geworden war und ihn zum Troft in Sannover besuchte: "Ich lebe jett jeden Tag bei meinen Büchern, das sind meine besten Freunde." Auch politisch fah er bei dieser Zusammenkunft trübe in die Zukunft, die ihm durch den Schwächezustand des deutschen Liberalismus gefährdet schien; er meinte: "Bürde die Erkenntnis der Notwendigkeit einer sich den Berhältniffen und dem Erreichbaren anvassenden liberalen und nationalen Barteipolitif die liberalen Elemente aller Volkstreise vereinigen, so fabe es in unsern inneren Zuftänden beffer aus."1) Er bachte wohl in diesen Tagen daran, an der Reise der Zentralmoorkommission vom 6. bis 12. Juli teilzunehmen.2) Schon suchte Planck, der unermüdlich an feinem Rommentar zum Bürgerlichen Gesethuch arbeitete, ihn wieder nach Göttingen zu Er meinte, es sei der Bunsch vieler Tausenden, die sich Bennigsen für seine vaterländische Tätigkeit jum tiefsten Danke verpflichtet fühlten, daß ihm doch noch einmal warmer Sonnenschein den Lebensabend durchleuchte. "Noch oft gedenken wir der schönen Zeit por zwei Jahren, als Du den Sommer über hier in Göttingen warft. Könntest Du doch noch einmal wieder einen Sommer hier zubringen. Dann wird es aber freilich bald Zeit dazu, denn wenn wir 1824er auch gabe zu sein scheinen (außer uns sind hammacher und hobrecht in berselben Lage), so darf man doch mit dem Eintritt in das neunundsiebzigste Sahr nichts mehr hinausschieben."3)

In denselben Tagen aber holte das Geschick, in dem sich nun unabänderlich das eine an das andre knüpfte, zu seinem schwersten Schlage aus. Die treue Gattin Bennigsens war von dem Kummer so tief getroffen, daß sie am 10. Juli 1902 plöglich erkrankte und nach zwei Tagen starb, man darf wohl sagen, an gebrochenem Herzen. Und damit sollte sein eignes Leben zu Ende sein. Auch ihm zerbrach von der Seele aus die Widerstandsfähigkeit eines noch immer rüftigen Körpers in wenigen Wochen. Ein Brief aus diesen letzen Tagen mag ein Bild von der Trauer des vereinsamten Mannes geben.

<sup>1)</sup> Riepert, S. 261-262.

<sup>2)</sup> Bennigsen an Hammacher, 12. Juni 1902.

<sup>3)</sup> Planck an Bennigfen, 8. Juli 1902.

# Bennigsen an Pland.

Bennigsen, 27. Juli 1902.

Mein lieber alter Freund!

Vierzehn Tage sind nun bereits verstossen seit dem plötslichen Tode meiner lieben Frau, und noch fann ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen, daß so viel Herzensgüte und aufopsernde Liebe mir und meinen Kindern in diesem Leben für immer entrissen ist. Ganz unerwartet war sie in der Nacht zu meinem neunundsiedzigsten Geburtstage erkrankt; am ersten Tage schon trat die Herzschwäche so gefährlich auf, daß der hiesige tüchtige Arzt und der telegraphisch herbeigerusene Prosessor Reinhold den Fall sehr ernst nahmen und ich meinen Geburtstag in großer Sorge um ihr Leben verbrachte. Um solgenden Tage war der Zustand, auch die Herzschwäche, etwas besser. Und noch am 12., als der Prosessor zum dritten Mase gekommen, uns vormitags verließ, am solgenden Tage wieder zu kommen versprach, erklärte er, das Besinden habe sich seit dem vorigen Tage nicht verschlimmert! Zwei Stunden darauf war sie entschlassen an Herzlähmung, so sanst, daß die Unwesenden den Tod zunächst gar nicht bemerkt hatten.

Es ift dieser Berluft für mich, der ich achtundvierzig Jahre lang mit ihr in einer überaus glücklichen Ghe gelebt habe, fast zu schwer, nachdem mir schon rasch hintereinander zwei blühende Sohne entriffen waren. Meine arme Frau hatte den Tod meines Cohnes Adolf im Januar unter fo furchtbaren Umftanden noch nicht überwunden. Ihre so fräftige Ronftitution muß darunter gelitten haben und in ihrer Widerftandstraft geschwächt sein. Der hiesige sehr tüchtige Urzt ift wenigstens entschieden der Ansicht, daß darin und in der fortwährenden Unruhe und Sorge über die Enkelfinder der Reim zu dem Bergleiden gelegt ift. Monate hat es erfordert, bis das Rammergericht zu Berlin in dritter und letter Inftang ber unwürdigen Mutter die Erziehung der Kinder definitiv abgenommen hat. Erst acht Tage nach dem Tode meiner Frau ift - wenigstens bis auf weiteres - in den fortgesetzten Bersuchen der Mutter und ihres hartnäckigen Unwaltes von erfter Inftang bas Beftreben guruckgewiesen, die Kinder wochenlang jum Besuch bei sich zu haben und mit ihnen eine von mir ungehinderte Rorrespondeng zu führen. Die Ungft wegen eines verderblichen Gin= fluffes der Mutter auf die Kinder hatte meine arme Frau nicht zur Ruhe kommen laffen, da die reizenden, fehr begabten, an der Groß= mutter fehr hängenden Kinder, jum Teil gart, durch die Borfälle vom Januar förperlich und seelisch angegriffen waren.

Ich weiß von Dir, mein alter Freund, daß Du an meinem tiefen Kummer warmen Anteil nimmft. Ihr beide habt ja auch erfahren

müssen, was es heißt, einen lieben Angehörigen zu verlieren, als Euer Sohn unerwartet an der Influenza, nachdem er von jahrelangem Leiden wiederhergestellt in sein Richteramt eingetreten, Euch entrissen ward. Sinn und Bernunft vermögen wir Menschen in solchen Schicksalen nicht zu finden. Berständnis und Trost vermag mir auch die spezisisch christliche Lehre nicht zu geben. Daran halte ich aber unerschütterlich sest, daß wie alles materielle, so auch alles geistige Wesen in einem allgemeinen unzerstörbaren Zusammenhange steht, und unser Dasein in dem traumhaften, armseligen Leben auf Erden nicht beschlossen ist. In welcher Form und Sestalt sich wiedersinden wird, was hier innig miteinander verbunden war, davon vermögen wir uns freilich keine Vorstellung zu machen. Größer ist das Kätsel aber auch nicht, als das der Wirtung materieller Dinge auseinander und der Verbindung und Beziehung von Materie und Geist.

Noch am 31. Juli — er war tagaus tagein nur mit der Erledigung dieser traurigen Korrespondenz beschäftigt — schrieb er an eine Stiesschwester seiner Gemahlin, Frau Adelheid von Reden, geborene von Reden: "Wie ich den Berlust von soviel Herzensgüte, Liebe und Fürsorge nach unsver achtundvierzigsährigen so glücklichen She in meinen alten Tagen ertragen soll, begreise ich immer noch nicht." Ein gütiges Geschick sollte es ihm ersparen. Unmittelbar hernach, am 1. August, erstrankte Bennigsen selbst unter den Anzeichen eines akuten typhösen Fieders; daneben rief nach einigen Tagen eine kleine Berletzung am rechten Unterschenkel eine lokale lymphangitische Entzündung hervor, die trotz energisch eingreisender Therapie so rasch zu allgemeiner Sepsis führte, daß eine Operation ohne Ersolg blieb. Am 7. August, abends  $8^{1/4}$  Uhr, entschlief er sanst.

Von dem Anteil, den die Nation an ihrem großen Toten nahm, von den Beileidskundgebungen und den Nachrufen sei hier nicht mehr die Rede. \(^1\) Am 11. August, nachmittags  $2^1/_2$  Uhr, wurde das, was sterblich an Rudolf von Bennigsen war, zur Erde bestattet, in dem Park seines Gutes, den er einst selbst angelegt hatte, an der Seite seiner Gattin und seiner beiden Söhne.

Allein aus der Rede Plancks, der im Namen der nationalliberalen Gesamtpartei am Grabe sprach, seien einige Sätze hier wiedergegeben. Planck wollte nicht nur der Klage Raum gewähren, daß die stolze Siche

<sup>1)</sup> Zusammengestellt in: "Mitteilungen für die Vertrauensmänner der nationalliberalen Partei", 14. Jahrg., Nr. 4 (15. August 1902), auch bei Kiepert a. a. D. S. 263—270.



Grabstätte von Rudolf von Bennigsen und seiner Frau im Parke zu Bennigsen



gefunten und nur die Erinnerung noch geblieben fei: "Wir muffen uns erheben in dem Dank dafür, daß wir einen solchen Mann gehabt haben, in dem Dant dafür, mas er für uns alle getan hat, mas er für das Vaterland und uns geleiftet hat, mas er uns und dem Bater= lande gewesen ift." Er überblickte noch einmal den Gang dieses Lebens und seine Verflechtung mit der Geschichte, von dem Momente an, wo er ihm felber im Sahre 1849 feinen festen Lebensplan, fich der Bolitif und dem deutschen Baterlande zu widmen, mitgeteilt hatte. "Bollte ich auch nur in Umriffen alles darlegen, was unfer teurer entschlafener Führer getan hat, so mußte ich die gange deutsche Geschichte seit 1855 barlegen, benn auf jedem Blatt fteht mit leuchtenden Buchstaben der Name Rudolf von Bennigsen. Aber das Wichtigfte und mas für uns am meiften Wert hat, ift nach meinem Gefühl nicht bas, mas er getan, sondern die Art, wie er es getan hat: es ist die große, reine, edle Berfonlichkeit, zu der wir voll Bewunderung und Berehrung hinauf= schauen, eine Perfonlichkeit, in der der Genius des deutschen Bolfes eine feiner schönften Blüten getrieben hat."

# Personenregister

91

Abeken, Geh. Legationsrat I, 481. Abel, Geh. Justizrat I, 750. Adalbert, Prinz von Preußen I, 503. 512.

v. Abelebfen I, 120.

Adictes, Abg. I, 496. II, 101.

Abolf, Herzog von Naffau I, 421. 518. Aegibi, Prof. I, 327. 330. 337. 506.

v. Ahlefeldt I, 661.

Ahlwardt, Abg. II, 461.

Allbert, König von Sachsen II, 539. 579. 584.

Mibrecht, Obergerichtsanwalt in Hannover I, 281. 283. 344. 497. 787. II, 14.

Albrecht, Prinz von Preußen II, 167. Alexander II., Kaifer von Rußland I, 618. II, 165.

Alexander III., Kaiser von Rußland, II, 165. 307. 370. 581.

Allershaufen I, 179. 200.

v. Alten, Graf I, 36.

v. Alten-Linden, Graf II, 17 f.

v. Alvensleben, Gebhard, Großoheim Bennigsens I, 54. 61.

v. Alvensleben, Gustav, Pflegebruder von Bennigsens Vater I, 56. 58. 61.

Amelung, Stettin I, 436. 440. Ammermüller I, 350. 374.

v. Ammon, Abg. I, 373.

Andrenczcowitz, Reffe des Grafen Aleys ander Bennigsen I, 618.

Untonelli, Kardinalstaatssekret. II, 216.

v. Arnim-Boihenburg, Graf, preuß. Minifter I, 181. 487. 549. II, 240.

v. Arnim, Frhr. Heinrich, preuß. Staatsmann I, 366. 415. 417 ff. 421 f. 427. 430. 566.

v. Arnim, Student I, 101.

Ağmann, Abg. II, 80.

v. Auerswald, preuß. Minister I, 20. 327. 337. 424. 484. 645.

Augusta, Gemahlin Kaifer Wilhelms I. II, 125, 173, 201, 218, 281, 308.

#### 23

Bachem, Dr. Karl, Abg. II, 600 f. Bacmeister, hann. Minister I, 267. 667. 699. 722. 729.

Baehr, nat.: lib. Abg. I, 742. II, 258. 404.

Bamberger, Ludwig, Politiker I, 471. II, 76. 156. 176. 179. 184 f. 200. 248. 252. 257. 349. 372. 387. 390. 398. 404. 410 ff. 429. 434 f. 438. 441. 455. 591. 621.

v. Baring, Generalmajor I, 61.

Barkhausen, vortr. Kat i. Kultusministerium II, 271.

Barth, Karl, bayr. Abg, Kaufbeuren I, 351. 456.

Barth, Marquard, bayr. Politifer I, 351. 389. 416. 419. 423. 591. 606. II, 68. 107. 110. 156. 172. 178. 181. 186. 194 f. 197. 199. 204. 207 f.

Barth, Theodor, Politiker II, 612.

Baffermann, Abg. II, 609 f.

Baudiffin, Graf I, 678.

Bauer, nat.-lib. Abg. II, 411.

Bauer, Prof. in Göttingen 1, 89. 92.

Bauermeister, Anwalt I, 283.

Baumbach, lib. Abg. II, 483.

Baumgarten, Hermann, Hiftorifer I, 323. 456 f. 629 f. 755. II, 107. 152. 172. 186. 208. 511.

Baumgarten, Michael, Theologe I, 627. Baurschmidt, Superintendent in Lüchow I, 614.

v. Bayer, preuß. General I, 733.

Bebel, August, Abg. I, 471. 669 f. 11, 555, 608.

Becker, Hermann, Oberbürgermeister I, 672. II, 258.

Beer, Generalkonful in Neapel II, 313. Behr, Dr. II, 137. Behr, Graf II, 521.

Behrend, Danzig, preuß. Abg. 1, 452. 565.

Beitke, Major, preuß. Abg. I, 460. 697.

- v. Below-Hohendorf I, 366.
- v. Below-Saleste, konf. Abg. 11, 289.
- v. Benda, Robert, Politifer II, 382. 387, 410, 420, 435, 441, 443 f, 471, 476, 494—497, 513 f, 516 f, 523, 530, 538,

Benecke, Prof. in Göttingen I, 80. Benedetti I, 741.

Benfen, Göttingen II, 445.

- v. Bennigsen, Abelheid, Tochter Bennigsens II, 634.
- v. Bennigsen, Abolf, Sohn Bennigsens, Landrat in Springe II, 634. 637. 639.
- v. Bennigfen, Alexander, Graf, hann. Minifter I, 49. 143 f. 150. 186. 189 ff. 196. 200. 204. 207. 209. 268. 278. 283. 286. 490 f. 590. 617 f. 633. 735. 741. 749. II, 19. 90. 635.
- v. Bennigfen, Alexander, Sohn Bennigfens, Major II, 634 f.
- v. Bennigfen, Anna, geb. v. Reben, Gemahlin Bennigfens I, 66, 163, 216 bis 257, 273, 279, 282 f, 308 f, 335, II, 28—35, 60, 118, 121, 132, 142, 163, 165, 167, 190, 201, 209, 230, 232—245, 257, 260, 274, 278—282, 286, 291, 307—314, 359, 386, 402, 413, 420, 425, 463, 518, 525, 535, 539, 543, 546, 561 f, 589, 599, 608, 615—618, 622—627, 634 f, 637—640.
- v. Bennigsen, August Christian Ernst, Großvater Bennigsens 1,49 f. 54-59.
- v. Bennigfen, August Philipp, Urgroßvater Bennigfens I, 49.
- v. Bennigsen, Charlotte, verm. v. Müller, Schwester Bennigsens I, 67. 463. 751. II, 20. 133. 313. 420. 623.
- v. Bennigfen, Elifabeth, geb. v. Schnehen II, 635. 637. 639.
- v. Bennigsen, Elise, geb. v. Jonquières, Mutter Bennigsens I, 62. 65. 67. 77. 81. 85. 87. 88. 92. 101. 108. 113. 115. 117. 122 f. 127. 140. 147. 151. 152. 154. 161 ff. 163. 165. 168. 170 ff.

- 177, 180, 186, 188, 192 ff, 213 f, 217, 220, 224, 226 f, 230 ff, 239, 243 ff, 247 f, 253 f, 256, 273, 289, II, 132 f, 191, 320, 420,
- v. Bennigfen, Elly, Frau von Erich v. Bennigfen II, 634.
- v. Bennigsen, Erich, Sohn Bennigsens, Amtsgerichtsrat in Syfe I, 254, 277. II, 624, 634, 638.
- v. Bennigsen, Frau, geb. v. Alvensleben, Großmutter Bennigsens I, 49. 63 f.
- v. Bennigsen, Guftav I, 197.
- v. Bennigsen, Hedwig, Tochter Bennigsens II, 234, 634.
- v. Bennigsen, Hermann Grasmus I, 52.
- v. Bennigsen, Hugo, Sohn Bennigsens II, 634 ff.
- v. Bennigsen, Julie, Schwester Bennigsens I, 67. 91. 186. 230 f.
- v. Bennigsen, Julie, Tante Bennigsens I, 64. 102. 113. 142. 180. 222. 226. 237 f. 248 f.
- v. Bennigsen, Karl, Generalmajor, Bater Bennigsens I, 50—52. 54—69. 74. 76. 79. 85. 87. 92 ff. 97. 102. 109. 111. 118 f. 121. 123 ff. 132. 134. 138 f. 145. 151 ff. 156 f. 159. 167 f. 174. 178 ff. 190. 196 f. 204. 210—215. 224. 229—231. 249. 255 f. 264. 275. 277 f. 283. 532. II, 132 f. 567. 613. 623. 634.
- v. Bennigsen, Karl, Bruder Bennigsens I, 64. 66. 69. 136. 151. 158. 162 f. 171 f. 192 f. 235. 242. 245. 249. 255 f. 457. 637.
- v. Bennigsen, Klothilde, Tochter Bennigsens II, 634.
- v. Bennigsen, Levin August, Graf, russ. General I, 36. 49. 101. 196.
- v. Bennigsen, Luise, verm. v. Leonhardi, Schwester Bennigsens I, 64 ff. 86. 91. 97. 99. 132. 136 f. 141. 152 f. 157 ff. 196. 199. 204. 216. 225. 230. 238. 247. 253. 278. 463. 617. 638. 745. 748. 751. II, 59. 132. 420. 619.
- v. Bennigsen, Minna, Schwester Bennigsens 1, 67. 186. 224. 227. 280 f. II, 132 f. 420.

- v. Bennigsen, Otto, Bruder Bennigsens I, 64.
- v. Bennigsen, Otto, Onkel Bennigsens I, 52. 58. 60.
- v. Bennigsen, Rudolf, Gouverneur, Sohn Bennigsens I, 750. II, 634.
- v. Bennigfen, Rudolf, Onkel Bennigfens I, 58, 60, 63, 187, 197, 226, 237, 249, 276, 576, II, 133, 567 f.
- v. Bennigsen, Silvie, Tochter Bennigsfens II, 634. 637.
- v. Bennigfen, Wilhelm, Bruder Bennigfens I, 576.
- v. Bennigsen-Förder, Landrat II, 447. Berger, Louis, Abg. I, 344.
- Bergmann, Prof. in Göttingen I, 90. 92.
- v. Bernhardi, Theodor, Politifer I, 372. 440. 449. 476. 557 ff. 622. 702. 704. 709 f. 751.
- v. Bernstorff, Albrecht, Graf, preuß. Minister I, 589 ff. 547. 552. 554. 560. 568.
- v. Bernstorff-Gartow, Graf I, 266.
- Befeler, Georg, Mitglied des Herrens hauses II, 463.
- Befeler, Wilhelm, Politifer I, 351. 369. 374 ff. 448. 452. 463. 511.
- Bethusp-Huc, Graf, Abg. II, 31. 53. 228. 300.
- v. Beuft, Minister I, 431. 481. 516. 523. 546. 549. 552. 557. 559. 568. II, 200.
- Benschlag, Theologe II, 538.
- Biedermann, Karl, Politiker I, 365. 378. 387. 450. 651. 742. II. 248.
- v. Biegeleben, Unterstaatssekretär I, 159. 602.
- v. Bismarck, Herbert, Fürst II, 196. 325 f. 342 f. 345. 354. 541. 581.
- v. Bismarck, Johanna, Fürstin I, 253. II. 31. 274. 279. 388. 594.
- v. Bismarck, Marie, Gräfin II, 274. 279.
- v. Bismard, Otto, Fürst-Reichstanzler I, 21. 84 f. 131. 260. 263. 266 f. 284. 316. 319 f. 341 f. 343. 366. 377. 381. 395. 401. 403. 437. 442. 460. 469. 485. 540. 553. 568 f. 571—579. 585. 592. 594. 599. 601. 605. 607 f. 611.

621. 629-632, 640, 645 ff, 652 f, 655 bis 662, 665, 670, 672 f. 675, 677 ff. 683-687. 689-727. 730-736. 741f. 746, 749, 753 ff. II, 10-13, 20, 24. 26 f. 29 ff. 33 ff. 41 ff. 45, 56 f. 60 ff. 65. 69. 71—74. 84. 90 f. 93 f. 100. 109f. 112. 114-130. 133-143. 149. 151-156, 162-171, 175-180, 183ff, 187-191. 193. 195 ff. 200 ff. 205. 210 f. 213, 216, 218 f. 228-239, 241. 243-248. 251-255. 257-261. 270 f. 274-281, 286 ff, 290 f, 296-308. 315-361, 367, 369-384, 387-390, 392-394, 396-404, 407, 409 f. 412 bis 417, 420 f. 423-433, 435 f. 438 bis 440. 445—448, 450—452, 454 bis 458, 461 f. 465 f. 470, 472-475, 477. 479 f. 482—489. 498—503. 509 f. 512—514, 516, 519 f. 522 f. 526 bis 531, 534-541, 543-546, 548 f. 552—555, 574, 579, 581 f. 586, 592. 594. 597. 599. 614, 628 ff. 632 f.

v. Bismarck, Wilhelm, Graf II, 554. Bitter, preuß. Finanzminister II, 420. 502.

Blanc, Louis I, 146. 154. 161.

v.Blanckenburg,Moritz, Politiker II,163. 180. 191 f. 204.

Bleichröder, Bankier I, 201. 288. 329. Blum, Hans, Publizift II, 161. 258.

Blum, Robert I, 612.

Blumenthal, Bankier II, 101.

- Bluntfchli, Brof. I, 456. 543. 567. 569. 580. 627. 718. II, 61. 66. 76. 156 f. 218.
- v. Boddien, Abg. I, 158.
- v. Bodelschwingh, Karl, preuß. Abg. 11, 127.

Boedifer, Bräsident II, 549.

Böhmert, Biktor, Nationalökonom 1, 314 ff. 356. 441. 446. 458. 461. 498. 644 f. 647 f. 655. 676. 693 f.

Bohg, Prof. in Göttingen I, 80.

Bollmann (Koburg), Sekretär I, 406 f. 409 ff. 413 f. 481. 533 f.

v. Borries, Graf, Minister I, 264, 266 s. 270 sf. 274 sf. 277. 284 sf. 288 sf. 294. 298—306, 327 sf. 333 sf. 391, 393—399. 402, 431, 479, 485, 490, 492, 498. 516. 557. 563. 575. 578 f. 614. 632 bis 634. 636 ff. 663. 666 f. 729. 753. II, 90. 103. 400.

v. Bothmer, Graf, Rittergutsbesither I, 467.

v. Bothmer, hann. Minister I, 166. 270. 287. 753.

v. Bothmer, Schahrat II, 21. 30.

Böttcher, Fr., Abg. II, 256. 482. 534. 570.

v. Bötticher, Minister II, 240. 570. 574. 587.

Bourbaki, franz. General II, 211. Braemer : Gruftburg, preuß. Abg. I, 378, 452, 460, 522.

Brandé, Dr. II, 255.

v. Brandenstein, General II, 581.

Brandis, Kanzleidirektor I, 200.

Brater, Karl, Politiker und Publizift I, 323. 327. 344 f. 374. 381—384. 386—389. 396. 428 f. 439 f. 451. 453. 455 f. 531. 544. 550. 555. 585. 590 ff. 607. 612. 624. 649 f. 670. 672. 691. 698. II, 68. 70. 72. 74. 76. 79. 628.

v. Brauchitsch, preuß. Abg. II, 115.

v. Braun, bayr. Minister II, 206.

Braun, hann. Kultusminister I, 143. 156. 268. 283. 286. 490 f. II, 272.

Braun, Obergerichtsrat II, 272.

**Braun-Wiesbaden**, nat.-lib. Ubg. I, 322. **348**, **351**. II, 12. 26 f. 110, 248, 301, 328, 344, 403, 492.

v. Bray, Graf, bayr. Minister II, 172. 174. 182. 199. 206.

Bremer, Graf, Minister I, 41.

Bremer, Graf, Freund Bennigsens I, 83. 98 f. 119. 138. 178. 180. 203. 284. 752. II, 134. 289. 375.

Breusing, Bankier I, 148. 155. 173.

Briegleb, hannov. Abg. I, 166.

Bring, Prof., öfterr. Abg. I, 580.

Brons, Konsul I, 286.

Bruck, öfterr. Minifter I, 410.

Brückner, Probst II, 538.

Brüel II, 383.

Brüning, nat.-lib. Abg. II, 438. 440.

v. Brünneck, Landrat II, 553.

Bucher, Lothar II, 260.

Bueren, hannov. Abg. I, 180.

Buhl, Fr. P., lib. Politifer I, 344. 368, 386, 389, 448, 456.

Buhl, Armand, Politifer II, 510 f. 516. 563. 576. 581. 619.

v. Bülow, Celle I, 213.

v. Bülow, Frhr. Bernhard, Staatsfetretär II, 303, 323 f. 331, 340, 349 f. 354, 499, 592.

v. Bülow, Fürst Bernhard, Reichskanzler II, 585. 592. 608 f.

v. Bunsen, Georg, nat.-lib. Abg. I, 467. II, 123, 209, 248.

Bürgers, Abg. I, 586. II, 204.

Burkhardt, Forstdirektor II, 119.

Bürklin, nat.-lib. Abg. II, 619.

Busch, Morit I, 671. II, 254 f. 335. Büsing, nat.-lib. Abg. II, 502. 610.

v. d. Bussche, Hans, General I, 87.

v. d. Bussche-Ippenburg I, 149.

v. d. Bussche-Sünefeld I, 149.

v. d. Bussche-Streithorft II, 139 f.

v. d. Bussche, Studiengenoffe Bennigsens 1, 98.

## 6

Callius, Prof. in Göttingen II, 627. Cambridge, Herzog von, Vizekönig von Hannover I, 37. 41.

Cambridge, Herzog von, Sohn des vorigen II, 119. 134. 149.

Camphausen, Ludolf, Minister I, 20. Camphausen, Otto, Finanzminister II, 134 f. 241. 244. 298. 303. 322. 324 f. 331 ff. 344. 360.

v. Caprivi, Graf, Reichstanzler II, 150. 548, 553, 556—558, 560—563, 570 f. 574, 577 f. 581, 583—587, 591, 594,

v. Carlowit, preuß. Abg. I, 498.

Castrona, Marchese II, 217.

Cavour, Graf I, 316. 342. 477.

Cetto, Abg., Trier I, 452. 460.

Christian, Herzog von Augustenburg I, 629.

Christian IX., König von Dänemark I, 621. 627. 639. 725.

Christiani, Advokat I, 135.

Cramer, Prof. in Göttingen II, 627.

Crämer-Doos, banr. Abg. I, 345. 451. 456. 684. II, 68. 70. 207 f.

v. Cramm II, 387.

Crifpi II, 311 f. 315 ff. 319.

v. Cuny, nat.=lib. Abg. II, 375. 421 f. 441. 473. 475. 517. 570.

## T

Dahlmann I, 20. 42. 156 ff. 167 f. 170 f. 190. 193. 195. 446 f.

Dahrenstädt II, 424.

Dalwigk, Frh. v., heff. Minister I, 463. 481. 516 f. 557.

v. Dannenberg, Rechtsanwalt I, 714. II, 553.

Dappler, Nationalrat, Schweiz I, 382.

v. d. Decken, Amtmann I, 284.

v. d. Decken, hannov. Minister I, 264. 266, 270, 638.

Deet, Major I, 158.

Delbrück, Adalbert, Bankier 1, 452. 460. 467. 525. 555.

Delbrück, Kriminalrat I, 51.

v. Delbrüd, Rub., Minister II, 166. 180. 182—190. 193. 198. 201 f. 205. 238. 244. 286. 288. 298. 326. 360. 410. 497.

Demmler, Hofbaurat, Schwerin I, 467. v. Denzin, konserv. Abg. II, 104. 288 f.

Derby, Lord II, 285.

v. Derenthall, Legationsrat II, 310. Dernburg, Publizift II, 258. 441.

Deurer, Brof. I, 112.

v. Dieft=Daber, konferv. Abg. 11, 127. 290.

Disraeli, Lord Beaconsfield II, 149.

Dohrmann, Frl. I, 217. 222 f.

Dohrn, Dr., Neapel I, 313 f.

Döring, Symnasiallehrer in Elberfeld II, 44 f.

Dronsen, J. G., Historiker I, 20. 319. 374. 448. 506 f. II, 148.

Duckwitz, Arnold, Bürgermeister von Bremen I, 502. 506 f. 510. 512.

v. Duesberg, Fräulein I, 162. 195.

Duncker, Bürgermeifter von Berlin I, 731 f. II, 316.

Dunder, Franz, Abg. I, 335, 344, 440, 452, 460, 482, 525, 534, 555, 565, 651, 680, 693, II, 23, 26, 65, 67 f. 194.

Duncker, Max, Politiker I, 314, 319. 327. 387. 377. 385. 424. 431 f. 449 f.

481, 503, 538, 701 f, 709 f, 713, 719, 732 f. IJ, 26.

v. Düring, George, Student I, 82.

v. Düring, Juftizrat I, 212 f. 225, 233. 238.

v. Düring, hann. Justizminister I, 143.

v. Dusch I. I, 396.

v. Dusch II. I, 487.

Duvernop, württemb. Abg. I, 349. 396. 416 f. 419.

# E

Ecardt, Karlsruhe, lib. Publizist I, 651. 674. 681. II, 73. 76. 186.

Ebel, Prof. in Würzburg I, 626. 11. 208.

Eduard, Prince of Wales II, 149.

Ggestorss, Georg, Fabrisbesitzer I, 171. 467. 469. 543. II, 20. 101.

**Chmd**, Senator I, 461. 506. 509 ff. 534 f. 576.

Gichholz, Dr., welf. Abg. I, 283. 11, 18 f. 21.

Eichler, Arbeiter I, 588.

v. Gichmann, Präfident I, 484.

v. Eisenhart, bayr. Ministerialrat II, 182. 187.

Eisenlohr, nat.=lib. Abg. 11, 76.

Elben, Dr., Redafteur II, 197 f. 204. 492.

**Ellissen**, Adolf, hannov. Abg. I, 613 f. II, 21, 85.

Emminghaus, Dr., Bremen I, 676.

Eras, Wolfgang I, 669.

Grnft August, Herzog von Cumberland I, 279. II, 119. 136—148. 145—150. 383. 553.

Ernst August, König von Hannover I, 41, 45, 61, 115 f. 119 ff. 132, 134 f. 137, 139 f. 143, 150, 164, 166, 175 f. 178, 189 ff. 198, 259, 261, 268, 292, 464, 495.

Grnft, Herzog von Koburg I, 20. 314. 338 ff. 348. 354. 363. 377. 385 f. 389. 391. 406. 411. 415. 421. 424. 430 f. 433. 440. 450. 474. 477. 479 ff. 512 f. 516. 533. 540 f. 567. 582 f. 594. 597 ff. 604. II, 27. 168 f. 402. 628.

Ernft, hann. Abg. I, 292.

v. Ernsthausen, Oberpräsident II, 546. Erzleben, hann. Minister I, 634. 667. II, 21.

Eugenie, Kaiserin II, 99. 210.

Gulenburg, Graf Botho, Minister 11, 358 f. 361. 426.

Gulenburg, Graf Friedrich, Minister I, 742. II, 10. 62. 96 f. 119. 122. 125. 167. 237 f. 281 f. 319 ff. 332. 338 bis 343. 358. 385. 483.

Gulenburg, Graf Philipp, Gesandter II, 591 f.

v. Egnern, nat.-lib. Abg. II, 605. Enschen, luremb. Abg. II, 44.

# 3

v. Falcke, G. F., hann. Minister 1, 167. Falk, preuß. Kultusminister II, 26, 236. 241. 244, 271 f. 281. 367. 387 f. 413. 420. 439.

Favre, Jules 11, 210 f.

Fein, Georg I, 471.

Feger I, 748.

Feuerbach, Ludwig, Philosoph II, 621. Ficker, Julius, Historiker II, 215. 510.

Finger, heff. Abg. II, 176. Fischel, Publizist I, 361.

Fischer, banr. Abg. II, 208.

Fischer, Redakteur II, 549.

Flügge I, 551. Föckerer II, 76.

v. Fordenbed, May, Politifer 1, 20, 452, 460, 524, 555, 565, II, 24, 57f, 61f, 80, 110, 115, 121f, 124f, 128, 138, 156, 166f, 176, 178 ff, 185, 190, 193, 198, 202, 204, 210f, 237 ff, 242, 245f, 248, 252f, 255 ff, 260, 282f, 287, 300, 321, 328 ff, 332, 334f, 341, 344, 346f, 349, 352, 358, 360, 375, 386f, 390, 400f, 410f, 414, 417f, 424, 428f, 435f, 441, 466, 479, 511, 555.

Francke, hann. Abg. I, 166.

France, Karl, Politiker I, 343, 374, 431, 450, 477, 479, 481, 503, 520, 582, 602.

Francke, Prof. in Jena I, 89.

v. Francenstein, Jrhr., Abg. II, 390. 412. 479.

Frankenberg, Graf Fred II, 184.

Frankenburger, bayr. Abg. II, 208. Frankenfeld, Student I, 78 f. 81 f. 86. 120.

Franz Joseph, Kaiser von Desterreich: Ungarn I, 323. 546. 597 ff. 601. 603. 606. II, 96.

Freese, Dr., Publizist I, 359. 718.

Frei I, 386.

Freudentheil, Dr. jur. I, 167.

Freytag, Gustav I, 20. 314, 338, 354, 366, 391, 406, 424, 437, 440, 450, 452, 473, 573 f. 576, 594 f. 601 f. 605, 622, 680, 734, II, 27, 32, 90 ff. 96 f. 248, 336, 536, 588, 628,

Friderich, nat.=lib. Abg. II, 258. v. Friedberg, Minister II, 542.

Friedenthal, Minister II, 26. 191 f. 244. 320. 322. 327. 360. 413. 415. 420. Friedleben I, 488.

Friedrich VIII., Herzog von Augustensburg I, 548. 622. 626 f. 629. 632. 639. 641. 644. 653. 658. 661 f. 678 f.

Friedrich, Großherzog von Baden I, 20. 386. 480. 512. 516. 539. 552. II, 30. 152. 539. 541. 587. 589.

Friedrich VII., König von Dänemark I, 621.

Friedrich III., Deutscher Kaiser und König von Preußen I, 20. 164. 481. 506. 538. 594. 601. 605. 713. II, 10. 27. 31. 34. 62. 91—97. 122. 128. 142 f. 191. 234. 238. 240. 274. 337. 350. 370. 374. 381. 388. 425. 452. 512. 518. 525. 536 f. 539 ff.

Friedrich Karl, Prinz von Preußen II, 34 f.

Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Heffen I, 481. 561. 579.

Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen I, 140. 151. 153. 167. 181. 262. 308. 317. 321 f. 352. 477. 480. II, 110. 202.

Fries, Borstandsmitglied des Nationals vereins I, 336, 345, 348, 359 f. 381 ff. 385 ff. 395, 410, 421, 434, 451, 477, 531, 580, 622, 624, 651, 670, II, 27, 78, 248.

v. Frisch, nat.: lib. Abg. II, 258.

Fröbel, Julius, Publizist I, 544f. 547. 552. 583.

Fromme II, 142. Fuchs, Dr. I, 150.

## G

v. Gablenz, Anton, Baron I, 498.

v. Gagern, Heinrich I, 20. 163 f. 167 ff. 181, 190, 314, 369, 372, 396 f. 414, 418, 448, 580, 712. II, 106 ff. 112.

v. Gagern, Max I, 599. 602.

Gambetta II, 210.

Garibaldi I, 413.

Gärtner=Magdeburg, nat.-lib. Abg. 11, 475.

v. Gasser, bayr. Gefandter II, 200.

Geffden, Prof. II, 542.

Gehrke, Student 1, 83.

Gent, Friedrich I, 392.

Georg V, König von Hannover I, 87. 116. 175. 190 f. 201. 211. 261 ff. 269. 278. 280. 284. 291. 304. 308. 321. 333. 389. 398. 401. 420 f. 424. 479. 485. 494 ff. 632. 635 ff. 639 f. 663. 665 ff. 675. 690. 700. 703. 706. 715 ff. 720. 727. 730. 735 f. 740 f. 748 bis 751. II. 30. 105. 119. 124. 126. 129. 133—143. 145—150. 218. 239. 276. 462.

Georgii, Eßlingen I, 452. 466. 531. 533 f.

v. Gerlach, Leopold, General I, 94. 377. v. Gerlach, Ludwig, Präsident I, 181. II, 181.

Gernstner, Prof. II, 208.

Gervinus, G. G. I, 20. 95. 96. 112. 127. 131. 152 f. 156. 161. 173. 351. 369. 375 f. 396. 418. 455.

v. Giers, ruff. Minister II, 579.

Giefeler, Prof. in Göttingen I, 90. Gilbemeister, Otto, Senator I, 506.

508. 512.

Gladstone II, 520.

Glogau, norweg. Publizift I, 542. 548. Gneisenau, Graf, Oberstleutnant I, 518. Gneist, Prof. II, 247. 369. 390 f. 435. 441. 496. 517.

Goedete, Karl, Prof. I, 469. Goerg, Graf, Student I, 83. Golbschmidt, Prof. in Göttingen 1, 84. v. d. Golfs, Graf, preuß. Diplomat I, 487.

Soppelt I, 351. II, 76.

Göring, Geheimrat II, 574.

Görres, Joseph II, 181.

Gortschafow, russ. Reichstanzler I, 412. v. Goßler, preuß. Minister II, 527. 624. Götte, E., Mitglied des Nationalvereins I, 559. II, 78.

Sourdé, Nassau I, 345. 452.

Grabow, preuß. Abg. I, 373.

Gramberg, Student I, 83. 88.

Granville, Lord II, 520.

Greil, banr. Abg. II, 207.

Griepenferl, Prof. I, 277.

v. Griesheim, nat.-lib. Abg. II, 462.

Grimm, Jakob I, 464.

v. Gröning, Hermann, Senator in Bremen I, 88, 95, 97, 100, 181, 356 f. 461 f. 497, 507, 510, 612,

Großkopf, Student I, 83.

Grote, Graf II, 120.

Grotefend, Direttor des Lyzeums in Hannover I, 68.

Grumbrecht, nat.:Iib. Abg. I, 625. 636. 742. II, 21. 85. 124. 129.

Gruner, Landdrosteiassessor I, 185.

Gruson, H., Magdeburg I, 467.

Guerrieri-Gonzaga, Marquis, Neapel II, 314.

Guerrieri : Gonzaga, Marquis, Rom II, 309 f.

Guiccioli, Marquis II, 526.

Gülich I, 166.

v. Gustedt, nat.-lib. Abg. II, 462.

# 53

Haberland, G., Kreisrichter I, 95. II, 380.

v. Hafenbrädt, Kaver, bagr. Abg. II, 207.

Sagen I, 558.

v. Hahn aus Kurland, Student I, 89. Halfett, Sir Hugh, Generalleutnant I, 61.

Hammacher, Friedrich, Politifer 11, 339, 410, 510, 517, 523 f. 589, 597.

- 604 f. 606 f. 609 f. 619 f. 626, 629 f. 634. 637 ff.
- v. Sammerftein, Sans, Frhr., preuß. Minister des Innern I, 95.
- v. Sammerstein, Wilh., Frhr., fonferv. Politifer II, 542. 560.
- v. Sammerftein-Loxten, hann. Minister I, 133, 197, 207, 210, 264, 579, 613, 634, 638, 667, II, 21, 90, 120, 125, 150.
- v. Sammerstein-Lorten, Ernft, Grhr., Minister II, 21. 552 f.
- Sänel, Prof. und Abg. 11, 249, 292. 304 f. 345, 355, 442 f. 478, 511.

Bansemann, David I, 20.

Sanffen, G., Brof. in Göttingen 1, 80. 242. 245.

v. Hardenberg, preuß. Zivilkommiffar in Hannover II, 88 ff. 137.

Hardt, nat.-lib. Abg. II, 248.

Hargraves I, 499.

v. Harleffem, Student I, 88.

Harnier, nat.-lib. Abg. 1, 560 f. 11, 390 f.

Hartmann, Schulfreund Bennigsens I, 78 f. 83.

v. Hartwig, Affessor I, 199.

Hartwig, Mediziner 11, 624.

Hartwig, Otto I, 560 f.

Saffe I, 156.

v. Haffell, Hiftorifer I, 579. 688.

Haffelmann, Abg. II, 395.

Haffenpflug, turheff. Minister I, 359.

Hatfeldt, Fürst Hermann II, 526. 590.

Satfeldt, Graf Paul, Diplomat II, 499. Hauck, banr. Abg. II, 207.

Häuffer, Ludwig, Historifer I, 351. 369. 376. 386. 417. 419. 448 f. 456. 486 ff.

514. 606 f. 626 ff. Hann, Rudolf I, 697.

Hecker, Friedrich I, 156.

Heckscher, Advokat I, 159.

- v. Hegnenberg, Graf I, 419. 626. II, 235.
- v. Heimbruch, Affiessor I, 203. 205. 208.
- Belbig, Prof. am archäologischen Institut in Rom II, 310.
- v. Helldorf, konserv. Abg. II, 543. 545.

- Bendel, Graf, von Donnersmard !. 467. II. 27, 62,
- Henneberg, Anwalt in Gotha I, 355. 452, 470,
- v. Hennig, nat.-lib. Abg. II, 10. 24. 80, 128, 166, 194, 236, 248,
- v. Hermann, Prof. I, 158.

Berrmann, Emil, Prof. und Prafident des Oberkirchenrats II, 16. 89. 241.

v. Hertling, Freih. II, 372.

Benden II, 549.

Bendenreich, Mitschüler Bennigfens I, 83.

v. d. Heydt, Minister I, 569. 11, 10. 164 f.

Henner I, 452.

Hillebrand, Karl II, 309. 621.

Hintspeter, Geheimrat II, 549, 561.

Hobrecht, Minister II, 359 f. 382. 402. 413. 435. 513. 515. 530. 638.

Hocheber, bayr. Abg. II, 208.

Hoffmann, Regierungspräs, Danzig II, 359.

- v. Hofmann, Staatsminister II, 286. 303, 362, 382,
- v. Hofftetten, Redakteur I, 670.
- v. Hohenlohe Langenburg, Fürft II, 401. 521.
- v. Hohenlohe = Schillingsfürst, Fürst Chlodwig, Reichskanzler I, 20. 158. 606. II, 71 f. 154 f. 162. 173. 182. 218, 235, 280, 299, 323, 329, 390, 410. 431. 593 ff. 612.
- v. Hohenlohe : Schillingsfürft, Pring, Kardinal II, 230.
- Hohenzollern, Fürst Karl von 1, 327. 337. 377. 382. 385. 409. 424. 431. 480, 484, 514.

Sohnhorst I, 119 f.

Hölder, nat.-lib. Abg. und Minister I, 345 ff. 349 ff. 373. 396 f. 464. f. 580. 583. 606. 624 f. 748. II, 69. 76. 170. 176, 178, 185, 198, 245, 331, 348, 390. 392. 397 f. 403 ff. 409 f. 412 f. 418. 428. 491 f.

- v. Holnstein, Graf II, 354.
- v. Hompesch, Graf, Abg. II, 555. 597. Sopf I, 343.
- v. Hörmann 11, 208.

Hornemann, Abg. II, 443.

v. d. Horst, hannov. Abg. I, 283. 287. 324. 344. 394. 633. 737. II, 14. 85.

r. Hoverbed, Teopold, Frhr. I, 452, 460. 524, 555, 565, 580, 590, II, 10, 23, 275, 285, 292, 501.

v. Hoverden, Graf, Abg. II, 462.

Howit, Franz, Student I, 95.

v. Huene, Frhr., Abg. II, 585 f.

v. Hügel I, 516 f.

Sugenberg, Schahrat, nat. lib. Abg. II, 101, 236, 420, 494, 551.

Sugo, Prof. I, 78ff.

Humbert, Kronprinz von Stalien II, 312. Huttler, banr. Abg. 11, 207.

## 3

Facobi, hann. Kriegsminister I, 189. Facobi, nat.-Lib. Abg. II, 258. Facobini, Kardinalstaatssetret. II, 526. Facobs, Stadtrat in Potsdam I, 508. II. 258.

Jacoby, Johann, Politifer I, 460. Jacques, Bankier II, 237. Jannasch, Dr. II, 522. v. Jeinsen II, 134 f.

Ilse, Prof. I, 359.

v. Inn- und Anyphausen, Fürst Edzard II, 90. 135. 138 ff. 142.

Jodhmus I, 180.

Johann, König von Sachsen 1, 420 f. 424.

Jolly, Julius, bad. Minister I, 369. 396. II, 151. 185 f.

Jonas, Student I, 100.

v. Jonquières, Minna, Tante Bennigsfens I, 64. 132. 136. 153. 158. 171. 204. 217. 233. 239. 249. 284.

v. Fonquidres, Wilhelm, Großvater Bennigfens I, 62 ff.

v. Jonquières, W. 1, 208.

Jordan, banr. Abg. II, 208.

Jordan, Saarbrücken I, 533.

Jordan, welf. Abg. II, 120.

Jörg, banr. Abg. II, 172. 207 f.

Irmer, Landeshauptmann II, 605.

Isenbart, Student I, 82.

Jungermann, kurh. Abg. I, 656, 681.

Jüngken, nat.-lib. Abg. II, 258.

### St

v. Kalm II, 140.

v. Kaltenborn-Stachau, preuß. Kriegsminister II, 579.

v. Kameke, preuß. Ariegsminister II, 267. Kanik, Graf, Volitiker II, 559, 577.

Rapp, Friedrich, Politiker I, 471. 668. II, 258. 382. 443.

Kapp, Prof. in Heidelberg I, 113.

v. Kardorff-Wabnih, Politiker II, 381. 384. 387. 543. 545.

Rarl I., König von Württemberg II, 147. 176. 196. 200.

Karl Alexander, Großherzog von Sachsen-Weimar I, 480.

Karolyi, Gräfin II, 280.

Keller, Gottfried I, 476. 532.

v. Ketteler, Bischof von Mainz II, 227. 235. 252.

v. Keubell, Robert, Diplomat I, 710. II, 11. 193, 233, 308—312, 314 f. 420.

Riefer, bad. Politifer II, 73, 76, 178, 186, 438, 440, 492,

v. Kielmannsegge, Graf, hann. Minister I, 269. 272. 485. 492. 687.

Rielmener, Abg. II, 76.

Kinkel, Gottfried I, 471.

Klapka, ungar. Politiker I, 733.

v. Kleist, Hans, fons. Abg. II, 114.

v. Klende, Oberappellationsrat I, 201. 203.

Klie, Frau Domänenrat I, 69.

Klinkowstroem, Graf, Major II, 553.

Rlopp, Onno, Historifer I, 545.

Aloh, Vizepräsident des preuß. Abgeordnetenhauses II, 300.

v. d. Anesebeck, Regierungsrat 1, 155.

v. d. Anefebeck I, 753.

v. Anigge I, 120.

Anorr, banr. Publizist I, 386.

v. Annphausen I, 185.

Roch, Regierungsrat I, 444.

Roch, Reichstagsabg. II, 249.

Roebner, S., Publizist II, 254 f. 282. 377. 541. 559. 572 f.

Rolb, G. F., bayr. Abg. I, 748. II, 207. 209.

v. Köller, Prafident des preuß. Ab-

geordnetenhauses II, 167. 210. 237. 289, 423.

König, Dr., Schahrat II, 21. 130. Kopp, Bischof von Fulda II, 525 – 528. Köpp, Obergerichtsanwalt I, 444. Kossuth, Ludwig, ungar. Politiser I, 733. Kräher, bayr. Abg. II, 207. Krause, Dr., nat. lib. Abg. II, 605. Kreuser, Stuttgart I, 397. Kreuzhage, Universitätsrat I, 156. Krüger, Student I, 84. 87. Kurz, bayr. Abg. II, 207. Kurz, schweiz. Oberst I, 535. Küster, Landdrost II, 240.

## Q

Ladenburg, Mannheim I, 437. 452. 531. 649. 691.

La Farina, Giuseppe, italien. Politifer I, 339. 439.

Lammers, August, Publizist I, 171. 256. 324. 344. 349. 356 f. 381. 394. 397. 429. 441. 445. 449. 451. 456 fs. 472. 485 f. 488. 497. 499. 502. 506. 508. 511. 521. 542. 548. 550. 589. 596. 671. 674. 714. II, 43 ff. 78. 217. v. Landsberg, Major I, 87.

Lang II, hann. Abg. I, 167.

Lang, Wiesbaden, naffauischer Abg. I, 322, 345, 389, 396, 428, 452, 488, 710 f.

Langwerth von Simmern, welf. Reichstagsabg. I, 96. II, 503. 619.

Lamartine I, 146.

Lamen, Prof., bad. Politifer I, 353. 481. II, 186.

481. II, 186.
Laporte, Obergerichtsanwalt II, 255.
Laster, Eduard, Politiker I, 711. 781.
II, 11. 23. 27. 63. 80. 110. 116. 120.
124. 128. 138. 163. 166 f. 170 f. 176 ff.
180—184. 187 f. 192. 197. 200. 202.
204. 208 f. 236. 245. 248—260. 275.
283. 285. 287 ff. 291 f. 298. 301—303.
317. 328 f. 331. 344. 349. 357 f. 361.
372. 374 f. 378 ff. 382. 386 f. 390
bis 394. 397—400. 402 f. 411. 414.
420 ff. 424. 426. 428. 434. 441. 466.
470 ff. 476. 478. 492. 499. 501. 529.
628.

Lassalle, Ferdinand I, 319. 442. 451. 607 f. 669. 711. 755.

Launay, Graf, ital. Botschafter II, 316. Lehmann, Theodor, schlesm. sholft. Politiker I, 344. 369. 374. 452. 455. 463. 482. 486. 508. 535. 548. 584.

Lehndorff, Graf, Generaladjutant II, 338.

Lehzen, hann. Finanzmin. I, 143. 268. Leibing, Gymnafiallehrer II, 43. Leift, Privatdozent I, 89.

Lenfuhl, Jesuit II, 600 f.

Lent, nationallib. Abg. II, 248.

v. Lenthe, Ernst, Oberappellationsgerichtsrat I, 118 ff. 123. 196. 203. 205. 208. 211. II, 90. 552.

Leng, Bigekonful II, 101.

Leo XIII., Papst II, 352. 432. 526 f. 529.

v. Leonhardi, Freih. Louis, Schwager Bennigfens I, 216. 243 f. 247. 250. 276. 322. 752. II, 151. 504. 619.

v. Leonhardi, Luise, siehe v. Bennigsen. Leonhardt, hann., dann preuß. Justizminister II, 121 f. 124 f. 274. 291.

Leopold, König von Belgien I, 433.

v. Lerchenfeld, Graf I, 414. 416. 419. 625.

Lette, Präsident, preuß. Abg. I, 314. 316. 343 f. 595. II, 27.

Lichtenberg, hann. Minister I, 214, 620. 634, 667.

Lichtenberg, Obergerichtsrat I, 402.

Lieber, Ernst, Politiker II, 598 f. 603. 605. 607.

Liebknecht, sozialdem. Abg. I, 670.

Limburg-Stirum, Graf, konf. Abg. 11, 424, 560, 599.

Lincoln, Abraham I, 668.

Lindemann, Oberbürgermeister in Lüneburg I, 166.

v. Linden, Graf I, 517. 546.

v. Linfingen, Affessor I, 203.

v. Lippe, Graf, preuß. Justizminister II, 10. 97. 114. 120 ff.

Loftus, Lord, engl. Botschafter II, 166. Lohmann, Unterstaatssekretär II, 549. Louis, banr. Abg. I, 207 f. Louis Philipp, König der Franzosen I, 146.

Löwe-Calbe, Politifer I, 626. 680. 693. II, 23. 260. 283. 301. 389. 398 f.

Löwe, Ludwig, Abg. II, 510.

Lucanus, Unterstaatssekretär II, 424. 624.

 Lucius, freikonf. Abg. und preuß. Lande wirtschaftsminister II, 322. 325 ff. 345 f. 350. 376. 401. 420 f.

Lüderitz, Kaufmann II, 519.

Lüders, Rechtsanwalt II, 568.

v. Ludwig, Abg. II, 461-464.

Ludwig I., König von Bapern I, 87. Ludwig II., König von Bapern II, 70. 173 f. 176. 186. 193. 199 f. 206. 209. 319. 354.

Ludwig III., Großherzog von Heffen I, 421.

Güning (Rheda), Otto, Abg. I, 437. 452.460. 525. 555. 565. 573. II, 10. 78.621.

v. Lütcken, Landdroft I, 148. 156. 265 f. v. Lut, banr. Minister II, 183. 206.

# 9)}

Mackenzie, Mr., Arzt II, 537. 539. Mai I, 673.

Majunte, Kaplan II, 275.

- v. Mallincfrodt, Politifer II, 59. 229.
- v. Mandelstoh, Kanzleiassessor I, 203. 205. 208 f. 211.
- v. Manteuffel, Freih. Edwin, Feld= marschall II, 211.
- v. Manteuffel, Freih. Otto, kons. Abg. II, 528.
- v. Manteuffel, Freih. Otto, preuß. Ministerpräsident I, 267. 271 f. 437. 574.
- Margherita, Königin von Jtalien II, 312. Marie, Königin von Hannover I, 87. II, 93 f.
- v. Marquardfen, Prof., nat.-Iib. Abg. I, 698. II, 76. 208. 258. 389. 490 f. 493. 511. 516. 522. 524. 582. 597.
- v. Marschald, Landdrost I, 186. 198. 200. 204. 277.
- v. Marschall, Freih., Staatssetretär II, 574 f.
- v. d. Marwit, preuß. Abg. II, 127.

Mary, Karl I, 282.

Masella, Aloisio, päpstl. Runzius II, 852. Mathy, Karl, Politiker I, 314. 316. 391. 448. II, 152.

Maximilian II., König von Bayern I, 332. 421. 424 ff.

v. Maybach, preuß. Handelsminister II, 100. 424.

Mayer, Gustav, Leipzig I, 345. 451. Meckel, Prof. in Göttingen II, 627.

v. Meding 1, 171.

v. Meding, hann. Minister I, 41.

Meding, Ostar, Publizist I, 398 s.

v. Meibom, welf. Abg. II, 184 f.

Meier, H. H. (Bremen), Direktor des Mordd. Lloyd I, 449, 467, 502, 510, 645, II, 27, 380.

Melagari, ital. Minister des Auswärt. II, 312.

Menzel, Wolfgang, Publizift II, 64. Merfel, Prof. in Göttingen II, 627. Merfel, Schatzat I, 283.

Metternich, Fürst I, 256. 392. 604.

Meh, August (Darmitadt), Abvokat und Politiker I, 335 f. 343. 345. 396. 428. 437. 451. 463 f. 473. 475. 481 ff. 486. 488. 525. 555. 566. 580. 585. 624. 626. 651. 669. 674. 691. 710 f. 746. II, 42 ff. 73 f. 76. 78. 156 f.

Met, luremb. Abg. 11, 43.

v. Mevissen, Gustav, Politifer I, 20. II, 301.

Mener, A., Bremen I, 671.

Meyer, Dr. E., Heibelberg I, 396. 418. Meyer, Georg, Prof. in Heibelberg II, 576.

Mener, George, Student I, 83, 88, 91. Mener, Bius, Geh. Kangleirat 1, 91.

Meyer, Psychiater II, 624.

Meyer, Th., Oberappellationsrat I, 543.

Meyer:Thorn, nat.:lib. Abg. II, 258. v. Meyern, foburg. Kabinettsrat I, 409. Michaelis, Otto, Nationalötonom und Polititer I, 499. II, 11. 27.

Minghetti, ital. Ministerpräsident II, 311.

Miquel, Johannes, preuß. Minister I, 39, 45, 176, 242 f. 245, 253, 255 f. 281 ff. 291, 324, 344, 428, 437, 440, 452. 454 f. 461. 475. 485. 497. 531. 555. 566. 585 f. 608 f. 611. 613. 617. 618, 621 f. 624, 629, 631, 633, 636, 642 f. 651 ff. 663. 681, 697, 714, 722. 729. 737 f. 742. II, 11. 21. 27. 30. 63. 73 f. 78. 90 f. 94. 96. 98. 110. 113. 115. 119 f. 126. 129. 163. 167. 169 ff. 193. 201 f. 204. 227 f. 245. 248. 252 f. 255. 257. 259 ff. 282 f. 291 f. 378, 387, 400, 401, 420 ff. 431. 438. 440 f. 446. 452. 461. 473. 475. 480. 492 ff. 497. 511-514. 516. 518. 522 f. 525, 527 f. 530 f. 534, 537 f. 541. 544. 546 ff. 557 f. 560-564. 568. 573, 592 f. 595, 599 f. 604, 606, 608. 611, 621, 626, 629-633.

Mirbach, Graf, Kammerherr II, 538.

Mittermaier, Prof. I, 96 f. 127. 353.

v. Mittnacht, württemb. Minister II, 185 f. 198, 338, 355, 360, 392, 479. Modena, Herzog von II, 287.

v. Mohl, Robert, Prof. I, 416 f. 419. 422, 506, 515, 543, 562. II, 186.

Molinari, Theodor (Breslau) I, 467. Möller, Theodor, nat.-lib. Abg. II, 561. 610 f.

Möllmann, Osnabrück I, 633.

v. Moltke, Graf, Generalfeldmarschall II, 169, 211, 232, 264, 388, 428.

Mommsen, Theodor II, 359, 376, 385, 460, 524 ff. II, 448 f.

Mommfen, Vizepräsident II, 168.

Montalembert, Graf I, 196.

Morgenstern, braunschw. Kriegsminister I, 181.

v. Morsen I, 120.

Morstadt, Prof. in Heidelberg I, 112.

Mosle (Bremen), nat.-lib. Abg. II, 375.

Mühlenbruch, Göttinger Pandektift I, 78. 87-90. 92. 98.

v. Mühler, preuß. Kultusminister II, 165. 168. 236 f.

Müllenfiefen, Theodor (Arengeldanz) I, 445, 452, 460, 565.

v. Müller, Charlotte, fiehe v. Bennigfen.

Müller, Guftav, Stuttgart 1, 397.

v. Müller, Hugo, Oberst, Schwager Bennigsens I, 751. II, 177. 188. 535. 538. 624.

Müller, Morits (Pforzheim) 1, 468.

Müller, Rechtsanwalt, Verden II, 568. Müller, Schatzrat II, 551.

Müller, Sigmund (Frankfurt a. M.) I, 345. 389. 396. 451. 626. 651. 653. 674. 691. 718. 742. 748.

v. Münchhausen, Frhr. Alexander, hannov. Ministerpräsident I, 150. 186. 189. 259. 261. 263. 278. 286. 543. 590. 730. II, 18 ff. 30. 46. 60. 120.

v. Münchhausen, Frhr., Rittergutsbesiter I, 231.

Münster-Derneburg, Fürst, Botschafter I, 150, 741, 750, 753, II, 16 s. 22, 90, 99, 100 ff, 119 s. 123, 130, 138, 149, 163, 204, 234, 237, 239, 285, 289, 348, 350, 357, 360, 386, 409, 414, 435, 499, 510, 519 s. 547, 551, 634.

Münster, Graf, hannov. Minister I, 36 f. 39, 41. 44.

Murawiew, Graf, Gouverneur I, 618. Murschel (Stuttgart) I, 397, 419.

# 91

Nagel, Lorenz, Publizift I, 362. 375. 441. 453 f. 473. 578. 615. 670. 691. 693. 697 ff. 745. II, 42 ff. 67. 69 f. 72 ff. 77 f. 80. 84. 88. 621 f.

Mapoleon III., Raifer ber Franzofen I, 320. 323. 364. 367. 371. 378 ff. 384 f. 388. 395. 407 f. 410. 412. 415. 420. 422. 431. 486. 494. 516 ff. 537. 558. 573. 578. 631. 668. 738. 741. II, 19. 34. 41. 45. 61—72. 96 f. 99. 165. 170. 219. 233. 366. 453.

Nauwerck, Zürich I, 471.

Nebelthau, Oberbürgermeister, Kassel I, 462, 481, 483, 560 f. 583, 672, 738, II, 78.

v. Neergard, schleswigsholft. Politiker I, 718.

v. Negelein, A. (Neuenburg) I, 398. Neubourg, hannov. Abg. I, 277. 632 f. II, 101. Nicol I, 496. Nicolaus, Prinz von Nassau I, 518. Nieberding, Staatssekretär II, 597. 599. Niebour (Oldenburg), Abg. I, 374. Niebuhr, Historiker I, 116. Niendorf, Publizist II, 290. Nöldecke, Asserbir I, 205. Nölle (Osnabrück) I, 148. Nooth, Pastor I, 475. v. Normann, Kammerherr II, 93 ff. 143 f. 149. 425.

# 0

Dechelhäuser, Wilhelm, Politifer II,

410, 438, 510, 516 f. 542, 569-577.

v. Obernit, General II, 65.

592 f. 619.

Desterley, Prof. in Göttingen I, 80.

Detter, Friedrich, furhess. Politiker I, 344 f. 457. 462. 481. 560. 655. 670 f. 685. 692. 697. 709 ss. 742. II, 27. 67. 76. 78. 80. 108 ss. 198. 248. 272.

v. Oheimb II, 228.

Oldekop, Rammerrat I, 197.

v. Oldershausen, Fr. I, 190.

Olga, Königin von Württemberg I,518 f. Olenschlager, Student I, 99.

v. Ompteda, hannov. Minister I, 41.

Oppenheim, H. B., Publizist I, 457 ss. 471. II, 80. 185. 248. 258.

# Dskar, König von Schweden II, 281.

Oppermann, hannov. Abg. I, 283. 324.

Orges, Hermann, Publizist I, 405 ff.

409 ff. 414.

Pagenstecher, Dr., sen. (Heibelberg) I, 396.

Pagenstecher, Dr., jur. (Heibelberg) I, 396.

Pallavicino, Giorgio, Marchese, ital.

Politiker I, 339.

Palmerston, Lord I, 186.

v. Pape, General II, 583.

Parisius, Ludolf, fortschr. Abg. II, 14.

Passavant, Dr. (Franksurt), Jugendsfreund Bennigsens I, 252. 348. 593.

718. 743. II, 126.

v. Patow, Frhr., preuß. Minister I, 485. 503. II, 123. 126. Patte I, 484. Pauli I, 670. v. Penhuns I, 252. Pernice, Prof. (Göttingen) I, 749. Perrot II, 288. Perthes, Prof. (Bonn) I, 567. Beter, Großherzog von Oldenburg I, 321. 658. II, 183. Pfaff, Paftor in Ofterbruch I, 615. II, 98, 189, 242, 375, 418, 423, 445, 498 f. 504. Pfeiffer (Bremen) I, 561. Pfeiffer (Stuttgart) I, 684. Pfizer, Paul, Publizift I, 351. II, 105. Pflüger, nat.-lib. Abg. II, 258.

v. Pfredschner, bayr. Minister II, 355. v. Pfuel, General I, 372. Pickford, E., Dr., Heidelberg I, 396.437. Pius IX., Papst II, 218. 227. 307. 337.

v. d. Pfordten, bagr. Minister I, 516 f.

347.
Planck, Gottfried, Jurist und Politiser I, 115. 118 st. 144. 172 f. 176—179. 181. 199. 200. 204. 238. 257. 274 f. 281 f. 284. 344 f. 361. 398. 401. 403. 416. 455. 457. 469. 497. 565 f. 586 f. 613 f. 621. 625. 633. 635. 638. 705. 740. 742 st. 754. II, 14. 21 f. 27. 33. 86. 89. 569. 587. 595 st. 599. 614. 625 st. 636—640.

Blanck, hannov. Kanzleidirektor I, 140. 235. 238. 240. 246.

v. Platen, Graf, hannov. Minister I, 269, 485, 638, 640, 642, 658, 667, 688, 716, 741, 749.

v. Plato auf Grabow, Großoheim Bennigfens I, 63.

v. Plato auf Grabow, Frau, Großtante von Bennigsens Mutter I, 63.

v. Plato auf Grabow, Frl., Gemahlin Wilh. v. Jonquières' I, 62.

Pogge, Rittergutsbes. I, 467.

Polstorff, Pastor II, 622.

Praetorius I, 674.

v. Pranch, bayr. Kriegsminist. II, 173 f. 186. 206.

Bries, Student I, 102.

Probst, württ. Abg. I, 349. 376. 625. Prott, hannov. Kriegsminister 1, 143. Proudhon I, 181.

v. Puttkamer, preuß. Rultusminister II, 420. 424. 434. 480-482. 484, 544 f.

v. Puttkamer, nat.-lib. Abg., Staatsfekretär von Elsaß-Lothr. II, 390.

# R

Raabe, Wilhelm I, 46. 467. 475. Rädinger I, 419.

Radolinski, Graf, Hofmarschall des Raisers Friedrich, II, 589.

v. Radowiz, General I, 94. 155. 160. 196. 331. 552.

Radziwill, Prinz, Abbé II, 308.

v. Ranke, Leopold I, 86. 92.

Rasch, Stadtsyndikus II, 85.

v. Ratibor, Herzog, Abg. II, 31.

v. Rauchhaupt, konserv. Abg. II, 542 ff.

v. Raumer, Friedrich, Historiker I, 86.

Raumer I, 416. Raven, Mathilde, Schriftstellerin I, 401.

Rechbauer, österr. Abg. I, 580. Rechberg, Graf, österr. Minister I, 340 f.

555, 557, 598 ff, 602, 629. v. d. Recke, Frhr., preuß. Minister des Innern II, 605.

Redefer, hannov. Abg. II, 21.

v. Reden, Abelheid, Stiefschwefter der Frau v. Bennigsen, verm. v. Reden I, 216.

v. Reden, Elife, Schwester der Frau v. Bennigsen I, 216, 230.

v. Reben, Ferdinand, Vater der Frau v. Bennigsen I, 165. 205. 207. 209. 212. 216.

v. Reden, Ferdinand, Bruder der Frau v. Bennigsen I, 216 f. 221.

v. Reben, Klara, Stiefschwester der Frau v. Bennigsen, verm. v. Reibnig I, 91. 163. 216. 241.

v. Reden, Klothilde, Stiefschwester der Frau v. Bennigsen, verm. v. Lowzow I, 216. 230. 284 ff.

v. Reden, Silvie, geb. v. Jonquières, Mutter der Frau v. Bennigsen I, 64 f. 119. 216 ff. 232. v. Reben, Silvie, Schwester der Frau v. Bennigsen, verm. v. d. Bussche I, 216. 230. 232. 239. 244. 280.

Redepenning, Prof. in Göttingen 1,

Reichensperger, August, Politiker 11, 219ff. 226. 268. 427f. 460.

Reichensperger, Peter, Politiker II, 180 f. 220 f.

v. Reichlin-Melbegg, Prof. in Heidelsberg I, 97. 113.

Reinhard, Minister I, 517.

Renard, Graf, freikons. Abg. II, 31. Reuß (Nürnberg), Publizisk I, 335 f. 538.

Reuter, Fritz I, 46.

Reventlow, Graf, schlesw.sholft. Politifer I, 588. 651. 653. 671. 674.

Renscher, A. L., Prof. und Politiker I, 344 ff. 351. 367. 369. 372 f. 387 ff. 396. 412. 417. 419. 428. 446 f. 451. 455 f. 464. 466. 477. 479 f. 483. 486 f. 497. 501. 503 ff. 507. 511. 514. 543. 565. 567. 569. 756. II, 27. 63 f. 69. 185. 628.

Rheinemann, Maler II, 314.

Ribbentrop, Prof. in Göttingen 1, 78. 80. 87. 92.

Richter, Gugen, Bolitifer II, 26, 67, 252, 256, 263, 286, 292, 298, 321, 412, 428 f, 439, 442 f, 455, 470 f, 473, 475 f, 478, 490 f, 501, 511 f, 519, 530, 543, 555, 565, 586,

v. Richthofen, Frhr., preuß. Gefandter in Hamburg I, 511.

Ricfert, Heinrich, Politifer I, 455. 457. 537. II, 245. 258. 387. 410 ff. 420. 435. 439 ff. 443 f. 471 f. 479. 490 ff. 511. 605.

Riecke, Prof. in Göttingen II, 627. Rießer, Gabriel, Politiker I, 344 f. 374.

438. 450. 452.

v. Rittberg, Graf, Student I, 102. 109f.

v. Rochau, A. L., Publizift und Polizifer I, 335 f. 345. 351 ff. 361. 369. 375 f. 387. 396. 415 f. 418 ff. 422. 427. 436. 451 f. 454 f. 458. 486. 488. 518 f. 521. 527. 531. 533. 588. 594 ff. 628 biš 631. 649 f. 654. 691. 706. 708.

741. II, 12. 42 ff. 67 f. 72 ff. 78. 177 f. 217. 628.

Rödt, Prof. in Beidelberg I, 112.

v. Roggenbach, Freiherr Franz, bad. Staatsmann I, 512 ff. 519. 539. 542. 547. 551 ff. 567. 629 f. 704 ff. 707. 716. II, 31. 162. 234. 508. 541 f.

Römer (Hildesheim), nat.-lib. Abg. I, 324. II, 19, 21, 413, 443.

Römer, schlesw.-holft. Politiker I, 661. 671. 674.

Römer (Württemberg), nat.: lib. Abg. I, 350. 419. II, 76. 404.

Ronge, Johannes, deutsch-kathol. Theologe I, 473 f.

Rönne, württemb. Abg. I, 351.

v. Roon, Graf, preuß. Rriegsminister I, 487. 503. 511. 567. 592. II, 34. 123. 163. 180. 244. 287. 300. 384. 336. 358.

Röpell, Prof., nat.-lib. Abg. I, 449. II, 27. 283.

Roscher, Nationalökonom I, 78. 80. Rose, Mitglied des Nationalvereins I, 452.

v. Röffing, Affessor I, 203, 205. 208f. 211. II, 21.

Rößler, Konstantin, Publizist I, 319. II, 337.

v. Rottenburg, Chef der Reichskanzlei II, 543. 549.

Mückert, Dr. Q., Mitglied I, 437. 451 f. 481. 698. II, 27. 78. 84.

v. Rudloff, Ferdinand, welf. Publizift I, 86. 119 f. 123. 161. 163. 177. 182. 200. 220. 233. 247. 279. 402. II, 464.

v. Rudloff, Otto I, 209. 216 f. 219. 231. 247. 251.

Ruge, Arnold I, 156. 472.

Ruland, bayr. Abg. II, 207.

Rumann, hannov. Abg. I, 167.

Runge, fortschr. Abg. II, 23.

Ruffell, Lord John, engl. Staatsmann 1, 364. 380. 477. 519 f.

Rüftow, Oberft I, 434.

#### 0

Salisbury, Lord, engl. Staatsmann II, 149.

Samwer, Karl, schlesw.sholst. Politiker I, 391. 515 f. 518. 574. 622. 629. 652 ff. 658. 675. 679. 682. 690.

Sand, George I, 161.

v. Sänger (Grabowo), preuß. lib. Abg. I, 373. 460. 499.

Sattler, nat.-lib. Abg. II, 523, 529, 557. 594, 605, 610.

v. Saucken-Julienfelde, preuß. Abg. I, 314. II, 169.

Sauppe, Prof. in Göttingen I, 632.

v. Savigny, Karl, preuß. Staatsmann II, 56 f. 227.

Schack, Bankier II, 101.

Schädler, Zentrumsabg. II, 605.

Schäffle, Albert, Nationalökonom und Politiker II, 112. 157. 162.

Schaffrath, fächs. Abg. I, 580.

v. Schauß, nat.-lib. Abg. II, 199. 204. 207f. 258, 380, 390, 410, 418.

v. Schele, Frhr., hannov. Kabinettsminister I, 39. 263.

v. Schele, Frhr., hannov. Ministerpräsistent I, 139. 155. 190. 210. 263 ff. 270.

v. Schele-Schelenburg, Frhr. I, 149.

Scherenberg, Ernst, Dichter II, 42.

v. Scherff, luxemb. Minister II, 45. Schilling, Johannes, Bildhauer II, 413.

Schimmelmann, Gräfin, Hofbame II, 201.

Schläger, nat.-lib. Abg. I, 283. 497. 699. II, 443.

v. Schleinitz, Frhr., preuß. Minister 1, 343. 366. 377. 381. 383. 385. 387. 403. 409. 477. 487. 506. 508. 511. 514. 539. 547. 549.

v. Schlepegrell, welf. Abg. II, 90. 100. 130.

Schlieffen, Graf, Chef des Generalstabs II, 579.

Schlosser, Friedrich Christoph, Historiter I, 95 f. 127.

v. Schlözer, preuß. Diplomat II, 525 bis 527, 579.

v. Schmerling, österr. Staatsmann I, 167. 547. 549. 552. 599 f. 602.

Schmidt, A., bayr. Abg. II, 207. 258. Schmidt, Affessor I, 205. 211.

v. Schmidt, Hofrat I, 104.

Schmidt, Julian, Publizist I, 671. 674. Schmidt, R., bayr. Abg. II, 208.

Schnedermann, Ranzleiasseisor I, 199. Schomer, hann. Oberst I, 551.

Schopenhauer, Philosoph II, 621.

v. Schöpffer, Student I, 97. 100.

v. Schorlemer = Alst, Frhr., Politiker I, 402. II, 451. 461. 582.

Schottmüller, Prof. II, 549.

Schramm, Rudolf, Politiker I, 540 ff. v. Schrenck, Frhr., bayr. Minister II, 187.

Schröder, Admiral I, 487.

Schröder (Friedberg), nat.-lib. Abg. II, 258.

Schulenburg-Emden, Graf, Großoheim Bennigfens I, 51 f.

Schulz-Boosen, nat.-lib. Abg. II, 258. Schulze-Delibsch, Hermann, Politifer I, 314 ff. 323. 335. 338. 340. 343 ff. 349. 353 ff. 373. 434. 437 f. 441. 450 ff. 455. 458 f. 463. 470 f. 475. 511. 522. 524 f. 531. 534 f. 536 f. 555. 564 f. 567. 569. 577. 580. 582. 588. 595. 604. 606 f. 612. 614. 624 f. 651. 653. 657. 669 ff. 672. 674. 680. 693. 718. 748. II, 10. 22 f. 26. 50. 63 f. 67 f. 79. 227. 316. 393. 510. 628.

Schulze, Kanzleiassessor I, 185, 199, Schumann, Ministerialdirektor II, 235,

Schüttinger, banr. Abg. II, 207.

Schuwalow, Graf Peter, ruff. Diplomat II, 370.

Schwarzenberg, Fürst I, 688.

v. Schweiter, sozialdem. Abg. 1, 451. 488. 658. 670. II, 120.

Schwerin, Graf, preuß. Minister 1, 20. 286. 309. 342. 352. 425. 437. 484 f. 511. 645. 665. II, 27. 335.

Schwietering, Pastor I, 148.

v. Seebach, foburg-goth. Minister I, 354. Seeger, Adolf, Mitglied des Nationalvereins I, 452.

Seherr-Thoß, ungar. Politiker I, 574. Seidel, Oberbürgermeister von Berlin II, 179.

Sella, ital. Minister II, 311.

Sertürner, Karl, Schulfreund Bennigs fens I, 65. 98. 104. 107 f.

Onden, Rudolf von Bennigfen. It

Seward, William, amerif. Staatsmann I, 668.

v. Sendewith, Präsident des Reichstags II, 390. 410.

Senffardt (Krefeld), nat. = lib. Ubg. I, 460.

Siegle, nat.-lib. Abg. II, 575. 619.

Siemens, Werner I, 467.

Siemens, William I, 467.

Simon, Ludwig (Trier), Abg. I, 158. Simonetti, Prinz II, 217.

Simfon, Sduard, Politifer I, 373. 511. 11, 26. 29. 31 f. 63. 122. 169 f. 202. 240. 246.

Sloman, nat.-lib. Abg. II, 27.

v. Solms, Prinz I, 721. 749. II, 149. Soltmann, nat.-lib. Abg. II, 248.

Sommer, nat.-lib. Abg. II, 258.

Spath, nat.-lib. Abg. II, 258.

Stachow (Bremen), Mitglied des Nationalvereins I, 696.

Stahl, Staatsrechtslehrer I, 543.

v. Stauffenberg, Frhr. Franz, Politifer 1, 20. II, 76, 173, 179 f. 208, 245, 248, 257 f. 300 f. 328 f. 332, 334 f. 344, 347, 349, 360, 376, 378, 380 f. 384—387, 390, 393, 397 ff. 435, 477, 512, 530.

Stavenhagen, Oberft I, 522.

v. Steinmeg, General II, 123.

Stengel, freikonf. Abg. II, 463. 538. Stenglein, bayr. Abg. II, 204. 206. 208. 258.

v. Stephan, Staatsfefretar II, 561.

Stephani, Sduard, nat.=lib. Abg. 11, 245. 258, 260, 349, 353, 378, 386 f. 439, 493.

Stöber, Repetitor I, 119.

Stöcker, Adolf, Hofprediger I, 531. 537 f. 542.

v. Stockhausen, hann. Diplomat I, 689 f. 714.

v. Stolberg - Wernigerode, Graf Konftantin, Oberpräfident von Hannover II, 554.

v. Stolberg: Wernigerobe, Graf Otto, Oberpräsident von Hannover, Bize: präsident des preuß. Staatsministe: riums II, 100. 113. 119. 138 ff. 196 f. 240. 358 f. v. Stolberg-Wernigerode, Graf Theodor II. 113.

v. Stolberg - Wernigerode, Graf Udo, fonserv. Politiker II, 123. 432. 528.

v. Stosch, General, Marineminister II, 91 f. 96. 302. 500. 542. 579. 581. 583. 590. 592. 619.

v. Stralenheim, hann. Minister I, 41. 121.

v. Stralenheim, Student I, 98. 203.

Streckfuß, Adolf, Publizist I, 451.

Streit, F. (Koburg), Vorstandsmitglied bes Nationalvereins I, 348, 359, 361, 380, 385 ff. 389, 396, 401, 410, 416 f. 421, 428, 434, 439, 441, 451 ff, 461, 470, 474, 534 f. 538, 540 f. 559, 564 f. 574, 576, 580, 582 f. 586, 591, 609, 612, 624, 628, 649, 658.

Stromener, Dr. II, 34.

Strousberg, Dr., Gifenbahnunternehmer II. 101 f. 462.

Struckmann, nat.:lib. Abg. II, 535. Struve, Gustav, republ. Agttator I, 452. 471. 628,

v. Stumm, freikonf. Abg. II, 555.

Stüve, hann. Minister I, 39. 41 st. 45. 49. 143 st. 148. 150. 154 st. 160. 163 st. 173. 186. 189. 191. 259. 268. 272. 277. 285 st. 288 st. 298. 301. 326. 490 bis 494. 497. 501. 589. 636.

Stüve, Dr. G., Stadtsekretär I, 473. v. Suckow, württ. Minister II, 186. 198. Subendorf, Assessor I, 205. 211. 213.

v. Sybel, Heinrich, Historifer I, 456. 572. 627. II, 27. 126. 204. 215. 273. 510.

v. Sydow, preuß. Diplomat I, 481.

#### T

Tafel, G. (Stuttgart), württemb. Abg. I, 396.

Tempelten, Kabinettsrat I, 597. II, 78. 628.

Thiers, Abolphe, franz. Staatsmann I, 196. II, 233. 453.

Thöl, Brof. in Göttingen I, 240.

Thouvenel, franz. Diplomat I, 383.

v. Thüngen, Frhr. II. 407.

v. Tiedemann, Chef der Reichstanglei

II, 300, 317, 321 f. 346, 360 f. 390, 398, 421 f. 430,

Tippel, Otto, Redakteur II, 328. 542. Tögel, Dr., Prof. in Göttingen I, 84. v. Torney, Landdroft I, 128.

Trabert I, 681.

Trautmannsdorff, Graf I, 514.

v. Treitschfe, Heinrich, Historiker I, 41. 392. 455. 575. 594. 655. 664. 671. 680 f. 721. 732—734. II, 216. 247. 258. 301. 336. 345. 369. 390. 404. 418. 511.

v. Trepka, General I, 152.

Tritscheller II, 258.

Troft, Kanonikus II, 195. 205.

Tweften, Karl, preuß. Politiker I, 627.
673, 692. II, 22 f. 27. 30. 57. 62.
80. 110 f. 121 f. 163. 166. 178. 248 f. 357.

Tychsen I, 204.

#### 11

Uhland, Ludwig I, 351. Uhlich, Paftor I, 473.

v. Ujest, Herzog, freikons. Abg. II, 26. 29. 31. 58. 169 f. 204.

Ule, Dr. Otto, Publizist I, 697. Umbscheiden, banr. Abg. II, 70.

v. Ungern-Sternberg, bad. Kabinettsrat I, 630.

v. Unruh, Hans Wiftor, Politifer I, 20. 335—338. 340—345. 357 f. 428. 437. 457 ff. 481 f. 524 ff. 534. 537 f. 565. 574. 577. 585. 606 f. 629. 670. 672. 677. 686. 746. II, 24. 26 f. 33. 57. 61 f. 80. 180. 193. 248. 257. 347. 628.

v. Unruh-Bomft, freikons. Abg. II, 555. v. Usedom, Graf, preuß. Diplomat I,

152, 366.

#### 23

v. Vaerst, Baron, preuß. Abg. I, 469. II, 57.

v. Bahl, nat.=lib. Abg. II, 516.

Bangerow, Prof. in Heidelberg I, 89. 97 f. 193. 396.

v. Barnbüler, württemb. Abg. II, 65. Barrentrapp, Johann Albert I, 456. Barrentrapp, Dr. Johann Georg I, 451. 590. 745. Vecchioni II, 199 f. 380.

Vegezzi-Ruscalla, ital. Politifer I, 439. Veit, Mitglied des Nationalvereins I, 345. 357 f. 370. 374. 448. 450. 452. 522.

Beneden, demofr. Politifer I, 344. Berdy du Bernois, preuß. Kriegsminister II, 574. 579.

Vezin, Oberappellationsrat I, 185.

Vittor Emanuel, König von Italien II, 228. 312. 315 f.

Viktoria Auguste, Deutsche Kaiserin II, 537.

Viktoria, Deutsche Kaiserin II, 31. 93. 128. 537. 541.

Viktoria, Königin von Großbritannien I, 257.

v. Vinde, Frhr., Politifer I, 20. 277. 309. 373. 380. 383 f. 449. 522. 568. 634. II, 26. 51. 111. 118. 127.

v. Bince: Olbendorf, preuß. Abg. II, 61. Birchow, Rudolf, Professor I, 460. 482. 524 ff. 554. 692. II, 10. 23. 109. 430. 442 f. 478. 589.

Vogt, Karl, Politiker I, 352.

Bogtherr, A. (Frankfurt) I, 395.

v. Boigts-Rhey, preuß. General II, 190f. Bölf, Fofeph, nat.-lib. Abg. I, 456. 583. 627. 718. 747. II, 68. 71. 76. 156. 173. 208. 227. 411. 481.

### 213

v. Wächter, württemb. Abg. II, 76. Wagener, kons. Abg. II, 204. 287.

Baldect, fortschr. Abg. I, 522. 645. II, 26. 169.

Waldersee, Graf, preuß. General II, 463. 537. 579.

v. Waldow-Steinhöfel, fons. Albg. 11, 114 f. 127.

v. Wangenheim, hannov. Diplomat I, 152. 178 f.

Wappäus, Prof. in Göttingen I, 246. v. Warnstedt I, 543.

Weber, Dr. Friedrich, nat.-lib. Abg. II, 517.

Weber (Stade), Mitglied des Nationals vereins I, 324, 436 f. 440, 497, 651, 696 f. II, 22, 27. v. Wedemener, Student I, 83.

Wehrenpfennig, nat. lib. Abg. und Publizift I, 375. 454. 671. 674. II, 245. 345. 404. 418.

Weiß, Eugen, banr. Abg. II, 207.

Welder, Karl, Politifer I, 161. 165. 344. 353. 396 f. 436. 531.

v. Wengel, preuß. Diplomat I, 682.

v. Werder, preuß. General II, 211.

Werenberg, hann. Abg. I, 496.

v. Werthern, Graf, preuß. Diplomat II, 174. 199.

Wesendonck, demokr. Abg. I, 158.

Wiarda, Staatsanwalt I, 185.

Wiggers, Julius (Rendsburg), Mitglied bes Nationalvereins I, 651. 653. II, 27. 78.

Wiggers, Morih (Mecklenburg), mecklensburg. Politiker I, 587. II, 23. 78.

v. Wildenbruch, Ernft II, 613.

v. Wildenbruch, Major I, 627.

Wilhelm I., Deutscher Raifer, König von Preußen I, 181. 308. 317. 342 ff. 365, 368, 377, 385, 415, 420 f, 424 f, 427. · 430. 477. 480 f. 483 f. 486. 506 f. 527, 539 ff. 551, 559, 572, 574, 594. 601. 605. 608. 629. 665. 749. II, 10, 14, 20, 30 f. 34, 39, 62, 71, 96. 100. 119. 122 f. 124 f. 128 ff. 136, 152, 157, 168, 179 f. 191, 196, 202, 204 f. 209, 211, 219, 230, 232, 234 f. 238 f. 241, 255, 259 f. 271 f. 274 f. 280 f. 284, 291, 299, 300 bis 305, 316, 319, 321, 323-327, 330, 332, 334, 338 f. 340-344, 346, 352 f. 359-363, 370, 374, 388, 394, 398, 479, 482 ff. 488, 501, 518, 526, 536-539. 582.

Wilhelm II., Deutscher Kaiser, König von Preußen II, 150. 536 ff. 542 bis 549. 552 f. 557 f. 561—563. 577. 580. 582—584. 591. 605 ff.

Wilhelm, Herzog von Braunschweig I, 479. II, 134. 147.

Wilhelm I., König von Württemberg I, 421. 424 f. 479. 515 ff.

Wilhelm, Prinz von Baden I, 407. II, 30.

v. Willifen, preuß. General I, 329.

Windischaran, Kürst, öfterreich. Feld= marschall I, 330.

Windthorst, Ludwig, hannov. Justizminister und Führer des Zentrums I, 39. 45. 144. 155 f. 160. 162. 201. 203 f. 205, 211 ff. 283, 386, 402, 543. 545, 579, 589 f. 633 f. 638, 642 f. 665 ff. 675, II, 21, 59, 90, 124 f. 138 f. 215 f. 218, 228 ff. 233, 256 f. 259. 267 ff. 275 ff. 281. 294. 301. 316, 320, 352, 357, 383, 412, 414, 417. 428. 460 f. 475. 483. 496. 501. 522, 524, 530, 543, 552,

v. Winter, Polizeipräsident 11, 238. Wirth, Max, Publizift I, 458. 533. v. d. Wisch, hann. Minister I, 120. 137. Witte, Graf, ruff. Staatsmann II, 574. Witte, Obergerichtsrat I, 402. v. Wittgenstein I, 517. Wittmann, Dr. I, 488. Woermann, Abolf (Hamburg), nat.-lib.

Abg. II, 519. Wolff, Privatdozent in Göttingen 1, 89. Wölffel, nat.-lib. Abg. II, 258. Wulfsheim, nat.-lib. Abg. II, 258.

Wuttke, Sistoriker I, 625. Wyke, Sir Charles, engl. Diplomat I, 741. Wyneken, Oberstleutnant I, 61.

Menburg-Budingen, Pring, preuß. Befandter in Hannover I, 730,

Babel, Publizist II, 248. Zachariä (Göttingen), Staatsrechts= lehrer und Politiker I, 83, 159, 359. 543. II, 21.

v. Zedlig, Frhr., Polizeipräsident von

Berlin I, 484. v. Zedlit, Graf, preuß. Kultusminifter II, 538, 543, 556, 560 f. Berffi (London) I, 471 f. Ziegler, preuß. Abg. I, 522. Biel, Student I, 102. Zimmermann, hann. Diplomat I, 485. 579. Zinn, lib. Abg. II, 389.

Big (Mainz), bemofr. Abg. I, 158.



# Die Sinnsprüche Omars des Zeltmachers

RUBAIJAT-I-OMAR-I-KHAJJAM

Alus dem Persischen übertragen von

# Dr. Friedrich Rosen

Raiferlich Deutschem Gesandten in Marokko

Geheftet in Pergamentpapier M 4.50, in Leder gebunden M 7.50

Dr. Sigmund Münz in der Neuen Freien Presse, Wien: "Ein herrliches Werk. Rosens Llebersehungen Omars des Zeltmachers — das persische Werk im deutschen Gewand — sind so recht ein westöstlicher Diwan, dessen Reiz wir uns aufrichtig freuen mögen, zumal sie in reizender, auch die Frauen anziehender Ausstattung vorliegen."

Dresdner Anzeiger: "Es ift ein großes Verdienst Friedrich Rosens, daß er sich nicht damit begnügt hat, eine geschmackvolle Lebertragung der Spruchpoesie Omar Rhajjams dem deutschen Leser in die Sand zu geben, sondern daß er sie auch mit eingehenden Vetrachtungen über das Zeitalter, dem der Dichter entstammt, über sein Leben und über seine Weltanschauung begleitet hat. Der tiesere Sinn der Weisheit Omar Rhajjams wird erst im Jusammenhange mit der Weltanschauung seiner Zeit voll verständlich."

# Castell. Von Alugust Sperl

Vilder aus der Vergangenheit eines deutschen Onnastengeschlechts Geheftet M 8.50, gebunden M 10.—

Pfarrer Bomhard in der Augsburger Abendzeitung: "Ein eminent wertvoller Beitrag zur Geschichte des unterfränkischen Landes. "Bilder will das Buch uns bringen, Bilder aus deutscher Bergangenheit, und wenn Sperlschon seinerzeit dei seinem Bekanntwerden neben Gustav Frentag gestellt worden ist, so tritt er durch seine castellische Geschichte erst recht an die Seite des großen Poeten und Sistorikers, indem er die Geschichte eines der ältesten deutschen Onnastengeschlechter in meisterhaft kulturhistorischer Beleuchtung vor unser Augen stellt. Nichts von Alkenstaub und langweiliger Bureauprosa, nichts von Modergeruch weht uns aus diesen Blättern an, sondern ein frisch er Sauch des echtesten, unverfälschtesten Lebens. Es sind keine gedrechselten, hosdichterlich zurechtgestutten Selden und Seldinnen, keine auf Goldgrund gemalten Idealgestalten, die uns hier entgegentreten, sondern Menschen von Fleisch und Blut, die gekämpft und gelitten und gesündigt haben, starte und schwache Menschen mit Licht- und Schattenseiten, mit Tugenden und Fehlern — Menschen, wie sie waren und sind und sein werden."

# Revidierte Shakespeare-Llebersehung

# Shakespeares dramatische Werke

Uebersett von Schlegel und Tieck revidiert von Sermann Conrad

5 Bände. Geheftet M 10 .-, gebunden M 15 .-, in Salbfranzband M 20 .-

Breslauer Zeitung: "Es ist Conrad vollkommen gelungen, dem gebildeten deutschen Leser die Werke des großen Vriten in einer Form vorzulegen, die, unbeschadet der Kraft des dichterischen Alusdrucks, den Ansorderungen möglichst entspricht, die wir heute an die Sprache stellen, in einer Form, die nicht nur im ganzen, sondern auch im einzelnen den Urtext getreu wiedergibt und die nicht durch sprachliche Sonderbarkeiten und Kärten den Genuß der Dichtung stört. Was den Gesamteindruck der Revision betrisst, so wird jeder, der einen größeren Abschnitt im Jusammenhange liest und ihn ohne Vorurteil auf sich wirken läßt, den ungeheuren Fortschritt gegenüber dem alten Schlegel-Tiest erkennen müssen. So kann man Conrads Neubearbeitung mit gutem Gewissen empfehlen, dem Shakespeare-Kenner wie dem einsachen gebildeten Leser wird sie reiche Velehrung und einen wirklichen Genuß bieten, niemand wird es reuen, sie sich angeschafft zu haben, und in keiner öffentlichen Vibliothek sollte sie fehlen."

# Schillers Briefe

Rritische Gesamtausgabe

Serausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Frit Jonas

Mit zahlreichen Porträts in Solzschnitt

Reue Ausgabe 7 Bande. Geheftet M 10.50, gebunden M 17.50

Internationale Literatur- und Musikberichte, Verlin: "Dieses Monumentalwert gehört zu den Seiligtümern unserer Literatur, anders läßt sich die Vedeutung desselben nicht bezeichnen. Es ist das Zeichen sür das geistige Entstehen und Wachsen Schillers dis zu den lichten Söhen, auf denen er wandelte. Nichts zeigt so das innere Seelenleben, in nichts spiegeln sich Gedanken und Charafter so wieder wie in Vriesen. Schiller steht durch sie wie aus einem Guß vor uns. So muß er gesprochen, so sanst und doch eindringslich muß geklungen haben, was er sprach. Wir aber, die wir das Werk genießen dürsen und nun erst unseren Schiller ganz besitzen, müssen den Männern, die uns dazu verhalsen, Dank wissen, nicht zulest der Deutschen Verlags-Unstalt, die das Werk prächtig ausstattete und mit zahlreichen seltenen Schillerbildern versah. Diese Vriese, "müßten" nicht nur für die schönsten unserer Literatur gelten, sie sin des!"

# Rlassiker der Runst in Gesamtausgaben

| 1.  | <b>35.:</b>  | Raffael. Mit 275 Abbildungen. 4. Auflage. Serausgegeben von Georg Gronau.           | Geb. M 8.—  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.  | 3d.:         | Rembrandts Gemälde in 643 Abbildungen. 3. Auflage. Berausgeg. von W. R. Balentiner. | Geb. M14.—  |
| 3.  | <b>3</b> d.: | Sizian. Mit 274 Abbildungen. Berausgegeben von Dr. Oskar Fisch el. 3. Auflage.      | Geb. M 7.—  |
| 4.  | <b>3d.:</b>  | Dürer. Mit 473 Abbildungen. Berausgegeben von Dr. B. Scherer. 3. Auflage.           | Geb. M10.—  |
| 5.  | <b>36.:</b>  | Rubens. Mit 551 Abbildungen. Berausgegeben von Abolf Rosenberg. 2. Auflage.         | Geb. M12.—  |
| 6.  | 3b.:         | Belazquez. Mit 172 Abbildungen. Seraus-<br>gegeben von Walter Genfel. 2. Auflage.   | Geb. M 7.—  |
| 7.  | <b>35.</b> : | Michelangelo. Mit 169 Abbildungen. Berausgegeben von Fr. Knapp. 2. Auflage.         | Geb. M 6.—  |
|     |              | Rembrandts Radierungen in 402 Ab-<br>bild. Serausgeg, von Hans Wolfg. Singer.       | Geb. M 8.—  |
|     |              | Schwind. Mit 1265 Abbildungen. Seraus-<br>gegeben von D. Weigmann.                  | Geb. M15.—  |
|     |              | Correggio. Mit 196 Abbildungen. Seraus-<br>gegeben von G. Gronau.                   | Geb. M 7.—  |
|     |              | <b>Donatello.</b> Mit 277 Abbildungen. Seraus-<br>gegeben von Paul Schubring.       | Geb. M 8.—  |
|     |              | Uhde. Mit 285 Abbildungen. Serausgegeben von Sans Rosenhagen.                       | Geb. M10. — |
|     |              | van Dhck. Mit 537 Abbildungen. Seraus-<br>gegeben von Emil Schaeffer.               | Geb. M15.—  |
|     |              | Memling. Mit 197 Abbildungen. Beraus-<br>gegeben von Karl Voll.                     | Geb. M 7.—  |
| 15. | ₹b.:         | <b>Thoma.</b> Mit 874 Abbildungen. Herausgegeben von Benry Thode.                   | Geb. M15.—  |
|     |              |                                                                                     |             |

In Vorbereitung: Mantegna — Fra Angelico — Dou — Holbein — Hals — Rethel — Murillo — Botticelli — Jan Steen — Leonardo da Vinci u. a.

Dr. Franz Servaes (Wien) schreibt im Leipziger Tageblatt: "Die Alassiker der Kunft erschließen eine kaum endenwollende Quelle des Genusses. Wenn man sieht, wie diese Abbildungen von Band zu Band besser werden, so kann man nicht umhin, den ehrgeizigen und unermüdlichen Bemühungen des Verlags ein hohes Lob zu zollen. Die "Klassiker der Kunst' gehören jest zu den schönsten Festgaben unseres Büchermarktes."







n'

